

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

Awiri.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Stramkerg-Christian von

# Sheinischer Antiquarius,

melder bie

wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen

## Merkwürdigkeiten

bes gangen

## Mheinstroms,

von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt.

Boneinem.

Nachforscher in bistorischen Dingen.

Mittelrhein.

Der III. Abtheilung 5. Band.

\* Biolion

Coblenz, 1856.

Drud und Berlag von Rub. Friebr. Bergt.

D807 889 7t.2 7.5

# Vas Aheinnfer

von Coblenz bis zur Mündung der Mahe.

## Historisch und topographisch

bargeftellt

burch

Chr. v. Stramberg.

Vierter Band.

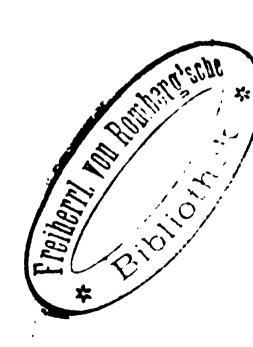

Coblen3. Druck und Verlag von R. F. Hergt. 1856.

|   |   | ÷ |   |   |       |
|---|---|---|---|---|-------|
|   |   | • |   |   | •     |
|   | • |   |   |   | •     |
|   |   |   |   | • | •     |
|   |   | , | • |   | -<br> |
|   |   |   |   | • |       |
|   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |       |
| • |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |       |
|   |   |   | • |   | •     |
|   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   | •     |
|   |   | • |   |   | • •   |
|   |   |   |   |   |       |

## Das rechte Mheinufer von Branbach bis zur Wisper.

(Fortsegung.)

### Sternberg und Siebenstein.

Burch das enge Thal, deffen Ausgang Bornhofen, Kloster und Dörfchen verschließen, führet der Weg hinan zu den, in alten Karten häufig unter bem Namen bie Brüder vorkommenden Burgen Sternberg und Liebenstein. Geraume Zeit bleibt dieser Weg, von einer halben Stunde, bem Bach zur Seite, dann wendet er sich seitwärts, um zwischen Gebusch hindurch die Bobe, zunächst derer von Preuschen Sofhaus zu erreichen. In furzem Abstand folgt, 420 Fuß über dem Rhein, Sternberg mit seinen drei vieredigen Thurmen. Ein zum Theil in ben Felsen gehauener Pfad, von bochftens fünf Minuten Länge verbindet den Sternberg mit der um 90 Fuß höher gelegenen Fefte Liebenstein. Wo der Pfad fieil hinaufgebet, find noch Trummer ber Mauer, durch welche einft die beiden Burgen geschieden, bemerkbar, er beherrscht einen weiten Gesichtsfreis und bietet ber Ermübung mehre Ruhepunkte. Auf einem solchen trafen Bekannte von mir eine Dame, die behaglich auf dem Gesichte liegend, eine Cigarre schmauchte. Es war die Grafin Beaucarmé, die längere Zeit in Coblenz weilte, damals aber noch keine Ahnung hatte von der traurigen, ihrem Namen beschiebenen Berühmtheit. Auf Liebenftein selbst ift die Aussicht über alle Beschreibung prachtvoll.

Die Lage der beiden einander so nahe gestellten, dabel burch eine Mauer geschiedenen Burgen hat vielfältig die Phantaste der Beschauer beschäftigt und einer Sage den Ursprung gegeben, die in ihrer Einfachheit den grellsten Abstich zu der von Nicolaus Bogt gegebenen, seitdem aller Orten wiederholten Erzählung vorstellt. In Ermanglung von Bogte Schriften führe ich an, was unter der Rubrif: Die beiden Brüder, Alops Schreiber berichtet: "Unter Hirzenach liegen auf jaben, mit Reben bewachsenen Felsen die zerfallenen Burgen Liebenstein und Sternfels, welche insgemein die Brüder genannt werden. In den alten Zeiten der Deutschen Tapferkeit und Minne lebte hier ein Ritter, der zwey Söhne hatte, die er sorgsam erzog. Mit den beyden Anaben wuchs ein Mägdlein heran, die elternlos war, aber reich an Besitthumern. Ihre Jugend ging in herrlicher Bluthe auf, und beide Brüder liebten fie, aber ein jeder trug seine Liebe ftill in sich.

"Die Jungfrau war nun in dem Alter sich zu verheirathen, und der Bater that ihr den Borschlag, unter seinen Sohnen zu wählen. Es war ihr nicht verborgen geblieben, daß in beyden dieselbe Neigung glimme, und sie wollte keinen betrüben. Der ältere Bruder glaubte sie dem jüngern geneigter, und bat sie kelbst, sich für ihn zu erklären. — Der alte Ritter segnete seine Kinder, und legte ihre Hände ineinander, doch sollte der Tag der Trauung noch verschoben werden auf eine gewisse Zeit hinaus. — Der ältere Bruder sah das Glück des jüngern ohne Neid, aber die Ruhe war doch aus seinem Herzen gewichen, und die Jungfrau kam ihm, seit ihrer Berlobung nur noch liebenswürdiger vor. Er saste daher den Entschluß, sich zu entsernen, und ging nach Rense, zu dem Fürsten, der ihn gern aufnahm in sein Gefolg.

"Um diese Zeit kam der heilige Bernhard an den Rhein, und predigte das Kreuz. Fast von allen Burgen zogen Edle nach Frankfurt, wo Kaiser Konrad den frommen Abt dem Bolke vorstellte, und ließen sich mit dem Kreuze bezeichnen. Bald wehte von allen Schlössern am Rhein die Fahne mit dem Zeichen des Erlösers, und täglich sah man, zu Wasser und zu Lande,

Kuf den jüngern Bruder wirkte dies mit unwiderstehlicher Gewalt, und er beschloß, gleichfalls nach Palästina zu ziehen, und erst bep seiner Heimehr seine Berlobte zum Altar zu führen. Der alte Vater schüttelte den Kopf, die Jungfrau suchte Thränen zu verbergen, aber der junge Nitter blieb bey seinem Vorhaben, und sammelte ein Fähnlein, und sührte es nach Frauksurt zum Kaiser.

"Der Bater starb bald barauf, und jest kehrte ber ältere Sohn von Rense auf seine väterliche Burg zuruck. Seine Liebe wollte wiederkehren in ihrer ganzen Stärke, aber er meisterte sie dadurch, daß er die Jungfrau gewissenhaft als seine Schwester betrachtete. — Zwey Jahre waren bereits vorübergegangen, als die Nachricht kam, daß der jüngere Bruder zurücksehre aus Palästina und eine schöne Griechin mit sich bringe, die ihm angetraut sep. Seine Verlobte versank im stillen Rummer, und saste den Entschluß, in ein Kloster zu gehen. — Der ältere Bruder aber entbrannte in edlem Jorn; er warf dem Boten, den der jüngere vorausgesandt hatte, den Handschuh vor die Füße, und sagte: Dies ist meine Antwort. Jugleich rief er seine Mannen auf, und traf Anstalten zum ernstlichen Kampse.

"Der Kreuzsahrer langte mit seiner schönen Griechin auf der benachbarten Burg Sternfels an, welche sein Vater für ihn erbaut hatte. Alsbald begann zwischen den beyden Brüdern eine blutige Fehde, und sie sorderten sich zum Zweykampf. Da trat die Jungfrau zwischen sie, mit der Milde eines Engels, und versöhnte sie mit einander. Hierauf schied sie aus dem friedlichen Aufenthalt ihrer Kindheit, und nahm den Schleper.

"Stille Trauer schwebte nun von jest über den Zinnen von Liebenstein, aber auf Sternfels war der Sis lärmender Freude. Die Schönheit der Griechin und die Anmuth ihres Umgangs zogen alle jungen Ritter der Gegend an, und sie ließ sich ihre Huldigungen gefallen. — Der ältere Bruder sah das Unglück des süngern, eh es dieser selbst erkannt, und verschaffte ihm Gelegenheit, sich von der Untreue seiner Gattin zu überzeugen. Der junge Ritter schnob Rache, und wollte die Griechin ermorden,

aber sie entstoh noch zur rechten Stunde. — Jest schloß der Aeltere den Berzweiselnden in seine Arme, und sprach zu ihm: Laß und mit einander ehelos leben, und dadurch den Schmerz der edlen Jungfrau ehren, die ihre Jugend im Kloster vertrauert. Sie gaben sich die Hände darauf, und blieben uns verehelicht und ungetrennt dis an ihr Ende. Mit ihnen erlosch ihr Stamm. Traurig bliden die Trümmer ihrer Burgen ins Thal herab, und heißen noch die Brüder."

Bufälliger Weise befinde ich mich im Stande, ben Ursprung dieser Erzählung, "einer der interessantesten Rheinsagen", wie es irgendwo heißt, nachzuweisen. Nic. Bogt, mit den Borarbeiten zu seinen Rheinischen Geschichten und Sagen beschäftigt, schrieb, vielleicht 1813, an einen alten Freund, den Tribunalrichter Tippel in Coblenz, fich einige nabere Nachrichten von den Burgen ob Bornhofen zu erbitten. Die selbst nichts wissen, so sie in den Fall kommen, zu fragen, werden niemals verfehlen, Rathgeber zu suchen, die noch weniger zu den Wissenden geboren. Enthusiast für Musik, auch ganz im Stillen dramatischer Schriftsteller war Tippel, wie ich denn das Autographon eines Drama besaß, worin er die Abenteuer einer Dame seiner Bekanntschaft besang, in einer Beise, geeignet, jener Production einen ausgezeichneten Rang in dem Théâtre gaillard zu verschaffen. Leider hat einer meiner Freunde, Tippels Amtsbruder, in einer plöglichen Aufwallung für die Ehre der schwarzen Zunft, das Manuscript, so ich unvorsichtiger Weise in seine Bande gegeben, ins Feuer geworfen, für die Runft und minder nicht für die Sittengeschichte ein unersetlicher Verluft, dessen Größe ich um so lebhafter empfinde, den ich um so schmerzlicher beklage, da ich selbst in meiner zarten Jugend, in dem Alter von neun Jahren, als dramatischer Schriftsteller mich versucht, ein Ritterschauspiel, in meiner großen Schrift einen halben Bogen füllend, entworfen habe. Tippel, der Musiker und Dramaturg, hatte sich mit Historie und Sagen niemals befaßt, der eben aufgestellten Methode fur die Bahl eines Rathgebers getreu, wendete er sich an mich, und schien es mir, als könne das Fürstlich Dranische Archiv in Dillenburg wohl einige Aufschlüffe geben. Meinen Rath wollte ober konnte, bei ber

bamaligen Verfassung jenes Archivs, Tippel nicht zur Anwendung bringen, er forschte nach einer zugänglichern Quelle, und fand sie in der Person eines musikalischen Freundes, des von wegen seiner Virtuosität auf Flöte und Viola da Gamba, Bd. 4. S. 389, besprochenen Hrn. Joseph Rügelgen in Rhens. Der hatte ohne Zweisel oft genug die Sage von den beiden Brüdern zu Vornhosen, wie sie in des Volkes Munde lebte, gehört, dem war schwerlich Manzonis Namen jemalen zu Ohren gekommen, und doch hat er ein von dem Romantiser ausgesprochenes Adagium zur Anwendung zu bringen gewußt.

Forse voi amereste meglio un Bortolo più ideale: non so che dire: fabbricatevelo, « so rath Manzoni, so that Kügelgen. In seinem klosterartigen Garten, bingestreckt auf die Rasenbank am Fuße des Schaffenthurms, hat er vordersamft im Phantafiren auf feiner Biola, über bem melancholischen Saitenspiel, in die dem Gegenstand angemessene poetische Stimmung sich versett, dann in der einen schönen Sommertag beschließenden Dämmerung die Bolkssage fabricirt, welche aus seinen Banden Tippel empfing, in dem Gefühle der lebhaftesten Dankbarkeit Bogt veröffentlichte. Ein Fremdling in ber schönen Literatur seiner Zeit, scheint dieser keine Ahnung gehabt zu haben von den mancherlei in der Dichtung vorkommenden Plagiaten. So ift z. B. das lustige Leben auf Sternfels dem Petermännchen entlehnt, nur daß die Anbeter ber schönen Griechin von Fleisch und Bein find, nicht aber bollische Phantasmata, wie die Herren und Damen, in deren Gesellschaft der dem Berderben geweihte Rudolf eine trügliche Lust suchte. Die Griechin hat der Dichter in Mannerschwur und Beibertreue, eine ber besten von Beit Bebers Sagen ber Borzeit, gefunden. Da treten, Brüder nicht, aber zwei bide Freunde auf, Leonhard von Wildungen und Karl von Kleeberg. Leonhard empfindet eine tugendsame, geziemender Magen erwis derte Inclination für die Gräfin Agnes von Wertheim. Db Rarl von Rleeberg dem Freund die schöne Braut mißgönnt wie es dann nicht ganz ungewöhnlich sein soll, daß dem Freunde der Freund eine schöne Braut oder Frau mißgönnt, Schlimmeres manchmal versucht - ober ob eine nichtsnutige Italienerin an

dem biederben Wildungen ihr Wohlgefallen hat, in ihre Nege ihn zu ziehen sucht, das weiß ich mit Bestimmtheit nicht zu fagen, wohl aber weiß ich, daß jegliche Italienerin, in unsern Romanen vorsommend, stets eine höchst versührische, gefährliche Person, eine Circe, eine Medea ist. Höchst überraschend war mir daher die Entdeckung, daß in dem Zuchthause zu Innsbruck, Centralbehörde für ganz Tyrol, auf 21 deutsche nur 2 italienische Frauenspersonen kommen, während das numerische Verhältnis der beiden Nationen ein ganz anderes Verhältnis bestimmen sollte. Es wohnen in Tyrol 520,000 Deutsche, 283,000 Italiener.

Dem sei nun wie ihm wolle, jene Italienerin, die schöne Cacilia, taugte durchaus nichts, unterhielt die verdächtigsten Berbindungen, für welche fie, als eines Schandbedels, bes guten leichtgläubigen Rarl von Rleeberg sich bedienen wollte; nachdem sie vergeblich alle Kunste ber Verführung gegen das unter breifachem Stahl geschützte, durch die Tugenden seiner Agnes verebelte Berg Leonhards von Wildungen gerichtet hatte, gelang es ihr, durch die Saat tödtlichen Haffes die beiben Freunde zu entzweien. In dem Laufe erbitterter Feindschaft und Fehde wird Rleeberg in einer Feste, beren Namen mir entgangen, belagert, er schaut in ber ihm feindlichen Thätigfeit benjenigen, ber einft sein Waffenbruder gewesen, und in Born erglühend, beschließt er in einem 3weikampf Rache zu suchen für wiederholte Beleidigung. Sie fechten, in blinder Wuth auf ben Gegner einfturmend, empfängt Kleeberg eine Wunde, er sinkt, das leben will der großmuthige Wildungen ihm schenken. Darüber gelangt Cacilia, die vom Söller aus des hergangs Zeugin geworden, aufgelöset das tiefschwarze Haar, Todtenbläffe auf dem schönen Angesicht, gur Stelle, sie wirft fich über ben Befglienen, seine Bunbe gu untersuchen, zu verbinden. Sie entwindet ihm bas Schwert, fie ftogt einen Schrei bes Entsegens aus, benn ber schrecklichfte Argwohn drängt in dem Augenblick sich ihr auf. Des jungften Geliebten Schwert hatte sie, als er auszog zum Rampfe auf Leben und Tod, von ihm unbemerkt mit einem Giftsaft überftrichen, die ihr wohl befannte Waffe fand sich nicht vor, es mußte ein Tausch vorgegangen sein. Und also verhielt es fich

in der That, Karl und Leonhard hatten, ich weiß nicht mehr warum, die Baffen ausgetauscht; mit dem vergifteten Schwerte war Karl geschlagen, tödtlich demnach die Verlegung, wie sich ohne Zeitverluft ergab. — Bedeutend hat, wie man sieht, der rheinische Dichter die Farben seines Drama gemildert. Bielleicht fand ihm versöhnend die Hausfrau zur Seite, wie man denn von Frau Lafontaine weiß, daß ihr vornehmlich der meist freudige Ausgang der Romane ihres Cheherren zu verdanken. Lafontaine, der im Allgemeinen sehr rasch schrieb, pflegte zur Entscheidung zu kommen, wenn eben nach Tisch der Raffee aufgetragen wurde. In diden Tropfen fand ihm, von wegen des Zweifels um einen passenden Ausgang, ber Schweiß auf der Stirne, bis dann endlich, mit dem Raffee aufs Reine zu kommen, ihren herren aus der Noth zu erlösen, die Frau ihm zurief: "gieb sie ihm doch." Dag der Rath in den meisten Fällen zur Anwendung tam, werben bes Mannes Leser sich erinnern.

Durchaus unähnlich bemjenigen, so Schreiber, Bogt ober Rügelchen von den Brüdern erzählen, ift die Sage, wie sie in des Bolkes Munde lebte, denn daß ber häufige Berkehr mit Reisenden, und die Mittheilungen, die sie aus ihren Reisebüchern den Anwohnern des Stroms mittheilten, vielfältigen Einfluß auf die Tradition aben, ift namentlich zu Bornhofen unverfennbar. In ihrer Einfachheit ist die wahre Sage genau dieselbe, wie sie unter dem Einflusse einer gleichen Localität auch an andern Orten von Deutschland, z. B. zu Neudeck und Streitberg an der Wiesent, ober von Reichenburg an der Save erzählt wird. Es schreibt namentlich Johann Beichard Balvasor, Freyherr: "In der Steyermark liegt hart am Saustrom, ba wo derselbe Stepermark und Krain scheibet, und die nahe gegen einander rudende Grengen vorbey fährt, ber Mardt Reichenburg, famt seinen zugehörigen zweyen Schlöffern: Deren eines, oberhalb ber Sau, auf einem Berge, und bas andre, unten an bem Strom, gleich bey gemelbtem Mardtfleden, feht. Diese zwen Schlöffer haben ihren Ramen von zween herren von Reichenburg, welche dieselbe vormals besessen, und ob sie gleich leibliche Brüder gewest, dennoch nicht brüderlich, sondern gar feindlich miteinander gelebt, und fich auf ben Tod gehaßt.

Wie dann ben Abtheilung der Güter nicht selten sich auch die Gesmüther zertheilen, und gegeneinander verseinden; auch ein gemeines Gut gar leicht schwere Strittigkeiten und Berbittrungen gebiert, und zwey nahe bensammen stehende Schlösser, unter zweyerley Herrschassten, wunderselten ohne Mißtrauen, Eigennuß, Haber und Zanck einander ansehn: indem gemeinlich eines jedweden Herr entweder den andern beargwohnet, als ob er seinen Rechten etwas Nachtheiliges vornähme, oder ihm was entreisse, oder auch selber dem Andren von dem was ihm gehörig, unter allerhand gemachten Praotensionen, Dependentien und gleichsam rechtlichen Zu= und Ansprüchen, ein Stück nach dem andren zu entziehen trachtet.

"Dergleichen Wiberwill und Entzwepung ber Einigkeit muß auch bey diesen beyben Brudern, aus des Einen ober Andren Unvergnüglichkeit entstanden und eingerissen seyn. Bas nun aber endlich auch die eigentliche Ursach ihrer Zerfallung mag gewesen fenn, so ift gewißlich eine fo bittre Burgel der Feindseligkeit bey ihnen aufgewachsen, daß ihre Feindschafft ganz tödtlich worden, und ihr brennender Zorn anderst nicht, als in dem Blut des Gegners erlöschen wollen. Wie nun der Teufel, als ein Mordgeist, nicht feyret, eine so boghaffte Anzielung auf den bosen Zweck-ungefehlt zu richten: also regierte und trieb er auch diese zween Cainsgemuther so ungestummlich, daß sie zulest beyde mit gezogenen Röhren, und zwar Einer von dem Oberschloß berab, der andre von dem Unterschloß hinauf, aus den Fenstern aufeinander anschlugen, auch bepde zugleich logdruckten und Feuer gaben. Da benn das Unglud sie so gleich hielt, daß bepbe zugleich erschossen, und wie des Lebens, also beforglich auch der Seelen und Seeligfeit beraubt wurden; ber Rachwelt zum Schredund Lehrspiegel, wie leichtlich biejenige, welche fich untereinander beiffen, fich wohl auch untereinander verzehren, und dem höllischen Raubthier zum Wildprett werben konnen. Diese abscheuliche und erschreckliche Berbitterung solcher leiblichen Brüder hat den himmel so hefftig verdroffen, daß er allerdings auch ihren gangen Stamm, samt ihrer Person, von der Welt ausgetilgt, und die Prophezep des heiligen Königs bei ihnen eintreffen laffen: Das Antlit des

Herrn stehet über die, so da Böses thun, daß Er ihr Gedächtniß ausrotte von der Erden. Denn sie seynd mit Stamm und Namen vergangen, als welche ihres Stamms und Namens die letten, in todt-bitterer Feindseligseit aber vermuthlich die erste oder fürenehmste gewest.

"Db sich aber gleich diese zween boshaffte Ottern einander todt gebissen, und sich selbsten, samt ihrem Geschlecht, ausgelöscht: hat doch die Göttliche Fürsehung das Denkmal solcher versluchten Grausamkeit eines so unbrüderlichen und teuslischen Bruderhaffes, der Nachzeit zur Warnung, noch die auf den heutigen Tag aufsbehalten. Denn es liegen beyde Todtenköpffe dieser entleibten Herren von Reichenburg schon viel Jahre in der Kirchen allda auf einem Fenster bepsammen. So man dieselbe verruckt, ober eines davon wegthut, wird man sie dannoch zu Morgens wiederum bepsammen sinden, welches gar offt und vielmals von Fremden und Ungläubigen (das ist, die es nicht gläuben wollen) probirt wird.

"Man findt sonst, unter den Traurfällen, solcher Bruder-Entleibungen noch wohl mehr, aber daß hernach im Tode ihre Köpffe so ungetrennt hätten bepsammen bleiben wollen oder muffen, davon lieset man nichts. Als Rayser Matthias, höchstpreiswurdigster Gedächtniß, im Jahr 1614, nachdem Er von dem zu Regensburg gehaltenen Reichstage zurückgekommen, nach Ling, und allda schier ein ganges Jahr Hof gehalten; haben, bep währender solcher Hoshaltung, zween vetterlich befreunde Grasen, beyde aus einer hochfürnehmen Famili, imgleichen zween Brüder Freyherrenstandes, miteinander sich auf den Stoß geschlagen. Wobey ein Better den andren, und auch ein Bruder den andren erstochen, und zwar diese letzte einer liederlichen Ursache, nemlich Spielens halben.

"Desgleichen lieset man ein fast gleiches Exempel in einer Frankfurter Relation; daß nemlich vor etlichen Jahren (1665) bepbe Gebrüder, Grasen von Kriechingen, den Herrn Rheinsgrafen zu Mörchingen besucht, und nachdem es allerseits einen starken Rausch gesetzt, sie ingesamt hinaus geritten, einen Hasen zu hezen. Woben gedachte bende Gräsliche Brüder mit Worten dergestalt aneinander gerathen, daß sie nach den Vistolen gegriffen,

und ber Eine, welcher zuerft. Feuer gegeben, seinem Brubern zwo Rugeln in den Leib geschoffen. Worauf der Getroffene, wie er sich so hefftig verwundt empfunden, zur Rache auf den Berleger, nemlich auf seinen herrn Bruder, gleichfalls eine Piftol gelöset, und demselben so todtlich den Ropff getroffen, daß er gleich vom Pferde gefallen. Rachdem aber das gestürte Blut bem Ueberbleibenben seinen gaben Born geloscht, und ber vor Augen stehende schreckliche Todesfall bessen, ber mit ihm unter einem Bergen gelegen, nunmehr aber durch seine Rachgier zur Erben und ins Land ber Todten gelegt worden, ihm die Größe seiner That vor Augen stellte, siel ihm dieselbe wie eine schwere unerträgliche Last aufs Gewissen, und verwundete ihm daffelbe mit einer schmerglich beiffenden Reue, viel schmerglicher, weder die zwo Rugeln des getödteten Bruders Jeinen Leib verwundet und beschmertt hatten. Ein blutendes Gewissen lässt sich viel schwerer fillen, als eine abgehauene Median-Aber, und mag gar leicht geschehen, daß es durch Ungeduld, Berzweiflung oder allzu tieffe Traurigkeit und Berpleid wider sich selbsten ein Blutrichter, ja wohl gar seines Leibes Nachrichter wird. Solche tödtliche Gewiffens- und hergensqual empfand auch diefer ungluchfelige Graf; denn er befummerte sich so untröftlich, daß er feine Speise zu fich nehmen, sondern kurgum sich durch hunger des verdrießlichen Lebens abhelffen wollen.

"Und solcher leibigen Fälle wüsste man noch wohl mehr zu erzählen. Denn daß ein Bruder den andren umgebracht, ist schon was Altes, und ja so alt, als der Mordprügel Cains: aber daß die Häupter zweener, in tödtlichem haß gegeneinander verstorbener, und durch ausgewechselte tödtliche Wunden entlebter Brüder, nach dem Tode ungeschieden bepsammen bleiben wollen, ist was Neues und Seltenes: darum wir es auch füglich den Raritäten untermengt haben."

Wie die Brüder von Reichenburg, so sind nicht durch die Liebe, sondern durch Habsucht die Brüder von Sternberg und Liebenstein entzweiet worden. In der Absicht, die blind geborne Schwester um das ihr gebürende Erbtheil zu bringen, haben sie die Unglückliche hinabgetrieben von der Burg (Bd. 4.

S. 760), dann sind sie unter fich selbst zu Streit gerathen um Die Beife, in der Eltern Nachlaß sich zu theilen. Nach vielfachen Bandeln verschloß ein seder sich in der ihm angewiesenen Burg, aber der Zänkereien, blutig nicht selten, war kein Ende. Leglich haben die feindlichen Bruder, jede Gelegenheit eines Zufammentreffens zu entfernen, die Mauer errichtet, welche ben beiderseitigen Burgfrieden eine Grenze zu werden bestimmt. Bahrend also auf ben Söhen Satan waltete, erhob sich allgemach in ber Tiefe ber blinden Schwester Werk, das Kirchlein zu Bornhofen, und nahm ihren Anfang die Andacht, welche dort bis auf den heutigen Tag freudig grünet. Auf Sternberg, auf Liebenstein ift es Sonnober Feiertag niemalen geworden, wie freundlich auch unten bas Glödlein rufen mochte, bis endlich ein ungewöhnlicher Andrang ber Beter, zu Marienverfündigung, den einen wie den andern Burgherren aufmerksam machte auf bas Getreibe zu ihren Füßen. Bon Neugierde getrieben eilten fie hinab, der vom Sternberg ben fürzern steilen Weg burch bie Weinberge, der von Liebenstein ben Thalgrund entlang. In einem Augenblick betraten, jeder von der entgegengesetten Seite, die Brüder das Gotteshans, ihre Blide begegneten sich, zornige herausfordernde Blide, und ber Jorn hat ihre Bande geführt, blank zogen beibe, und ein grimmiges Fechten nahm seinen Anfang, endigte mit dem Tod bes einen, mit der tödtlichen Berletung des andern. Zwei Leichen wurden in derfelben Stunde aus ber entweihten Rirche. entfernt, welche bemnächst die blinde Schwester, jest eine reiche Erbin, von Grund auf neu erbaute. Die Schlöffer ließ sie verfallen : die waren gleich nach sener Schlächterei unbewohnbar geworden. Es hat sie nämlich ein unheimlicher Gaft eingenommen, der leibhaftige Satan, der bis auf den heutigen Tag oben waltet, die eiserne Rifte hütet, gefüllt mit dem ungerechten Mammon, um welchen die fromme Schwester betrügend, die sündhaften Brüder ben erften Schritt thaten zur Berbammnig.

Genug doch von der Sage, die Geschichte fordert ihr Recht. Eine Reichsburg ift sonder Zweifel Sternberg gewesen. Der Reichsministerial Ernolf von Sternberg übergab an Kaiser Heinzich IV. das ihm eigenthämliche Dorf Hirzenach, so der Kaisex

zu Ende bes 11. ober im Anfang bes 12. Jahrhunderts ber Abtei Siegburg Behufs einer Klosterstiftung schenkte. Das Kloster ober die Propstei Hirzenach fam im J. 1110 zu Stande, und hat demselben Ernolf von Sternberg 1114 noch mehre Güter zugewendet, eine Freigebigfeit, in welcher Emmerich von Bornhofen mit ihm wetteiferte. Ernolf erhielt auch, sedoch nur für seine Lebtage, von Abt Runo von Siegburg die Bogtei bes Klosters Hirzenach. 3m 12. Jahrhundert trugen die von Bolanden ben Sternberg vom Reiche zu Leben. Werner von Bolanden erhob daselbst einen Rheinzoll 1263.- Seines Bruders Philipp V. von Bolanden Erbtochter Runegunde, an Graf Beinrich I. von Sponheim verheurathet, brachte die Berrschaft Rirchheim-Boland, Sternberg, die Bogtei zu Birzenach u. s. w. in die Ehe. Diese Bogtei hat jedoch Einolf von Sternberg 1296 von dem Grafen von Sponheim erkauft, um sie an die Abtei Siegburg zurudzugeben. Besagter Einolf gehörte einem Nittergeschlechte an, bas von Udo von Wiselo (um 1190) abftammend, entweder von benen von Bolanden bie Burg Sternberg zu Afterleben trug, oder wenigstens daselbst ein Burgleben besaß. Remboldus de Sterrenberg et germanus suus Eberoldus de Weselo werden 1228 genannt. Rembold von Sternberg, Ritter, wird am Mittwoch nach Quasi modo geniti 1277 von Berrn Werner von Bolanden, als sein fidelis bezeichnet und beauftragt, einen Bins von brei Bulaft Bein, zu Spay fällig, von dem St. Martinsstift in Worms einzulösen. Einolf von Sternberg, bes besagten Stiftes Sanger, vergabt an baffelbe seinen Hof zu Niederspay, Donnerstag nach Reminiscere 1295. Einolf und Ludwig von Sternberg, Gebrüder, der Schenken von Sternberg Bettern, werden 1308 genannt. Werner von Sternberg, Burgmann zu Lahnstein, nachdem er die Berpflichtung übernommen in der Stadt Lahnstein bes Grafen Johann von Sayn Burgmannsdienfte zu verrichten, foll von ber Rente von 20 Mart, so der Graf an die Mainzer Rirche zu entrichten bat, fährlich 4 Mark beziehen, laut Bestimmung vom 13. Jun. 1314. Runo von Sternberg, wohlgeborner Anecht, reversirt sich 1347 als Burgmann der Feste und Stadt Boppard, und mag wohl

berselbe sein, der sich am 14. Sept. 1358 reversirt gegen Erzebischof Boemund II., nachdem dieser ihm seine Lehen mit Dietrichs von Guls Burglehen zu Sternberg gebessert hatte, und der 1360 als Unterschultheiß zu Boppard genannt wird. Werner von Sterneberg, Wäpeling, und Schessen zu Boppard, kommt 1389 vor, zugleich mit seiner Hausfrauen Else.

Außer diesem Rittergeschlechte von Sternberg find auch noch die Schenken und die Beyer von Sternberg anzusühren. fried Schenk von Sternberg, »dilectus fidelis noster, « wird am 24. Jun. 1277 von Philipp von Bolanden mit verschiedenen Gütern belehnt. Einolf von Sternberg, der Sänger zu St. Martin, nennt in einer Urfunde von 1294 seinen Bater Eiverhold, seinen Bruder Ludwig, dann als seinen Blutsfreund und Erben den Sifried Schenf von Sternberg. Hingegen bezeichnen die brei Bruber Werner, Ludwig und Gerhard von Lewenstein oder Liebenstein in einer Urfunde von 1310 jenen Einolf als ihren Mutterbruder, ohne boch gelegentlich der ebenfalls angeführten Ludwig von Sternberg und Beinrich Beyer, ber Schultheiß zu Boppard, einer Berwandtschaft zu erwähnen, wiewohl diese, als bes Einolf Bettern, noch bei dessen Lebzeiten wegen der verkauften Bogtei hirzenach Ansprüche gegen ihn erhoben. Peter von Boppard, salias dictus Sterrenberch, Dombechant zu Worms, lebte 1355. war das Triegische Schenkenamt, von welchem diese Sternberg fich nannten. Beinrich Beyer von Sternberg besiegelt eine Urfunde vom 25. Mai 1359. Heinrich Beyer von Sternberg, Domherr und Senior zu Mainz, starb den 7. Aug. 1394. Johann, 1402, Ludwig Beyer von Sternberg, Edelfnecht, 1408.

Die Burg Sternberg selbst war vorlängst, zur hälfte wenigstens, der Trierischen Kirche Eigenthum geworden. Als dieses Antheils Pfandinhaber hat Graf Dieter IV. von Kapenellenbogen 1313 den Konrad unter den Juden von Boppard zu seinem Burgsmann auf Sternberg angenommen. In der Urfunde vom 11. Mai 1320 erklärt Kaiser Ludwig, daß Erzbischof Balduin im eigenen und seiner Kirche Namen siam dius die Hälfte der Burg Sternberg gegen einen Pfandschilling von 400 Mark besitze, und daß die andere Hälfte, samt der Bogtei Hirzenach, von nun an in der großen,

über Boppard, Befel und Galgenscheid fich erftredenben Pfande schaft einbegriffen sein solle. Die angebliche Pfandsumme darum zu erhöhen, fand der Raiser überflüssig, wie denn dergleichen Berschreibungen stets nur illusorisch gewesen sind. Sie waren nur bestimmt, ben Sandel, welchen die Rurfürsten mit der Krone Rarls des Großen zu treiben sich nicht schämten, zu bemänteln. Am 13. Jul. 1322 bekennt Friedrich Walpode ber Aeltere, Ritter, daß ihm für alle in des Erzbischofs Balduin Dienst erlittene Shaben, absonderlich für verlorne Pferde, dann für ein neues Dienstjahr, anhebend zu Petri Rettenfeier, die Summe von 150 Mark und als beren Sicherheit die Burg Sternberg und die Bogtei Hirzenach angewiesen worden. Bon dieser-Summe soll er 50 Mark auf den Bau der Burg verwenden, außerdem dem Schloßcaplan sein Stipendium, jährlich 5 Mark entrichten. Am Sonntag Laetare 1351 m. T. und abermals 18. April 1355 reversitt sich Lamprecht von Schonenburg als Amtmann zu Wesel und Burggraf zu Sternberg. Am 19. Januar 1352 wurde durch des Pfalzgrafen Ruprecht Vermittlung der Erzbischof gesühnet mit Beinrich Beyer von Boppard dem Alten und feinen Sohnen, auch mit Heinrich, bes Simon Beper Sohn, und follen diese ber Korderung auf Sternberg, wo sie das Erbburggrafenamt betleibeten, verzichten, und die Feste dem Erzbischof überliefern, das gegen fie in bem Besite bes Amtes Boppard, auch ber Aemter zu Stahlberg, Stahleck, Braunshorn, Bacharach, Steeg, Rheinbellen und bes neuen Gerichtes verbleiben. Am 31. März 1358 quittirt Lamprecht von Schonenburg über 35 Mark und 30 Malt. Rorn, als welche ihm für ben Unterhalt ber 7 ben Sternberg hütenden Anechte bewilligt. "Sternberg ward auch in bem Jahr 1369 gewonnen, und bas baht fr. Runo von Faldenstein, Erzbischov zu Trier," schreibt die Limburger Chronik. Den Sänden des Grafen von Ragenellenbogen mußte Runo die Feste entreißen. Befonders zahlreich ift gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts die Burgmannschaft auf Sternberg geworden. Die Burgmanner sind großentheils in Balduins Urfundenbuch, wo auch in bem illustrirten Exemplar ihre Wappen blasonirt, genannt: Werner von Sternberg, ein schwarzer Stern im filbernen Felde, hartmann von

Sternberg, der schwarze Stern im filbernen Kelde und darüber ein Turnierfragen. Werner Schenf von Sternberg, 3 schwarze Rauten oder Steine im goldenen Felde, unter einem Turnierfragen; Einolf von Sternberg, ein schwarzer Stern im golbenen Jo. Pet, H. von Winningen, Theoderich von Guls, Johann von Boppard, Friedrich Walpodo, Senheim, Werner Ancbel, Johann Pipler, Bernhard von Mielen, Rembold von Rhens, S. von Bell, Runo Brenner, Simon Beyer, Beinrich Schepel von Lorch, Theoderichs von Schonenburg Sohn, H. von Lewenstein, Schilling von Lahnstein. Erzbischof Balduin hat auch an den Gebäuden der Burg gebessert, sie begann jedoch ichon um die Mitte des 16. Jahrhunderts zu verfallen, und der Verfall wurde durch die Zeit vervollständigt, ohne daß es hierzu einer Zerftörung bedurft hatte. Sternberg, bedeutend niedriger als Liebenstein, gelegen, hat niemals in Urfunden der oberfte Stein geheißen. Unter dem "obersten Stein uff Sternberg," von dem im Weisthum von Nieder-Hirzenach Rede, ift der Hauptthurm zu Sternberg gemeint. "Mit diesem Bergschloß," heißt es in der Amts= beschreibung, "ift der kurtrierische Dberhofmarschall Reichsfreiherr von Boos zu Waldeck und Montfort beliehen."

Jüngern Ursprungs, benn der Sternberg, scheint der Liebenftein, Lewenstein, durch die von Bolanden erbauet worden zu sein. Die Grafen von Sponheim verpfändeten 1294 und 1298 die halbe Burg mit dem anftogenden Wald Sagen und einem Viertel ber unterhalb der Burg belegenen Stadt an die Schenken von Sternberg. Dieser Stadt, innerhalb bes Burgfriedens, welche eine andere Urfunde das suburbium sive civitatem neunt, geschieht Konrad Jud von Boppard hatte 1300 noch 1323 Erwähnung. ein Drittel der Burg an sich gebracht. Von Liebenstein ugunten fich zwei verschiedene Geschlechter, jenes ber Schenken und jenes der Beper, die fich in die Beper von Sternberg und von Lewenftein theilten, häufig auch ben eigentlichen Geschlechtenamen gang aufgaben, um fich von Liebenstein allein zu ichreiben. Bemerkenswerth ift diese gleichförmige Ausbreitung der beiden Geschlechter, Beper auf Sternberg und Liebenstein, Schenken auf Sternberg und Liebenstein; sie könnte mit der Sage von den

i

feinblichen Brubern zusammenhängen. Schenfen von Liebenfieln tommen 1300—1421, Beper von Liebenstein 1359—1492 por. Gutta vom Liebenstein, an Heinrich vom Stein zu Raffau, Ritter, verheurathet, lebte 1300. Werner, Ludwig, Gerhard von Liebenstein verzichten dem Recht, so sie zu der Bogtei Hirzenach haben mögen, 1310. Werner Schenft von Liebenstein, Ritter, und Paga, seine Sausfrau werden 1320, und Werner Schent, Ritter, dann Petrissa, seine Hausfrau, 1335 genannt; Diese haben im besagten Jahr ber Abtei Eberbach Sof zu Ramp gemiethet, denselben ihr Lebenlang zu bewohnen. Dag bie von Boppard Herrn Syvart von Lyvenstein geraubt und gebrannt haben, ift ber Gegenstand einer von Erzbischof Balduin gegen die Stadt erhobenen Klage. Gerhard von Liebenstein, Schultheiß zu Boppard, wird 1331 genannt. Adelheid war an Friedrich von Langenau verheurathet 1350. Johann von Liebenstein, Ritter, reversirt sich von wegen eines Burglebens auf Stolzenfels, 1352. Gerhard und Winand, Ritter, bann Siegfried Gebrüder kommen 1358 vor. Ihre Schwester Fia war an Giselbrecht Brömser von Rudesheim verheurathet. Gerhard und Winand lebten noch 1377. Werner ber Aeltere, Ritter, 1361. Winand und Lisa, seine Hausfrau, geben 1367 ein Gut zu Lorch an das Rlofter Eberbach zu ihrem Seelenheil auf und befreien es "von zwey Antfogeln, so wir In jerlich schuldig waren von eime Acker vor dem Rubenader; boch bag wir Ine alle Jar, als lang er lebt, ein par großer Hantschuch unsers Leders geben sollen und nit länger." Lisa lebte noch 1379, ihr Herr starb 1385, und das von ihm beseffene Mannlehen verlieh Erzbischof Adolf I. von Mainz an Hilger von Langenau. Eberhard von Liebenstein, Ritter, lebte 1370; seine Tochter Gutta war an Dieter von Arommenau verheurathet; als seine Bettern werden Peter und Einolf genannt. Werner war mit Mega von Schoned, der Wittwe von Emmerich Borngaß von Lorch, die noch 1397 bei Leben, Else an Eberhard von der Arken verheurathet. Winand von Liebenstein, Ritter, kommt 1377 und 1386 vor. Johann der Alte und Enolf, Ritter. Eberhard und Sophie, Cheleute. Gerhard und Friedrich, Gebrüder, 1393. Werner,

Ritter, 1394. Friedrich, 1407, gestorben um das J. 1415; 1416 kommt seine Wittwe Mega vor. Gutta von Schoned, Werners des Schenken von Liebenstein Wittwe und ihr Sohn Johann 1414. Beinrich Beper von Liebenstein enthielt 1362 auf Liebenstein den Erzbischof Gerlach von Maing, mabrend diefer in eine Fehbe mit dem Grafen von Nassau verwickelt. Bur Bergeltung gab ber Erzbischof an jenen Beinrich einen Hofdienft, Diesem Beranlassung, abwechselnd in Mainz, oder auch in Lorch zu wohnen. Haus, Hof und Guter in Lorch hatte er mit Else Grens von Lorch erheurathet, und daselbst ift er 1367 mit Tod abgegangen. Auch die von Senheim werden 1370 als Gemeiner auf Liebenstein genannt. Die Schenken von Liebenstein erloschen 1423, und Rassau-Saarbrucken, der Lebensberrlichkeit der Grafen von Sponheim-Bolanden Erbe, belehnte 1427 die von Liebenstein mit einem Theil der Burg, mahrend ein anderer an Johann von Thorne vergeben wurde. Johanns Gohn, Engelbrecht von Thorne, hat das Leben aufgesagt, 1482, und es wurde 1495 denen von Mudersbach, 1532-1616 denen von Stein gereicht. Johann Wolfgang von Liebenstein, der mit Beronica von Sidingen verheurathet, erfaufte ben Jacobsberg am 2. Aug. 1599. Sein Sohn Christoph von Liebenstein, deffen Bb. 4. 6. 526-539 vielfältig gedacht, ift als des Geschlechtes letter Mann 1637 in einem Gefecht mit ben Kaiserlichen geblieben. Das vermannte Leben, der verfallene Liebenstein und der Hof Liebeneck wurden an den Mainzischen Oberhofmeister Gerhard von Waldenburg genannt Schenkern, und auf Erloschen auch dieser Familie an den Geheimrath von Preuschen vergeben. In dem Burgbering haben die von Preuschen ein Hofhaus. dazu gehörigen Weinberge, bis beinahe zu der Klosterfirche von Bornhofen reichend, tragen einen sehr ausgezeichneten weißen Bein, in seinen wesentlichften Eigenschaften bem beften bes Bopparder Sammes vergleichbar, in der Haltbarkeit ihn übertreffend. Laut der Bopparder Amtsbeschreibung gehören zu Liebenstein 17,539 Stod Wingert, auch Alderland, Wiese und Busche.

### Reftert, Chrenthal, Wellmich, Nochern, Patersberg.

Immer bichter schließt bas Gebirge bem Rhein fich an, faum läßt er Raum für das Dorf Nieder-Restert, mit seiner keineswegs, wie doch aller Orten zu lesen, zerftörten Pfarrfirche zu St. Georgen. In der großen Zahl der an die Abtei Fuld gemachten Schenkungen befindet sich auch eine von Land und Leuten zu Restrina am Rhein. Bier Wingerte zu Restene, von Lambert von Bellmich erkauft, verschenkte Erzbischof Bruno an das Hospital zu Coblenz, 1110. Um 1190 trugen die Herren von Bolanden von dem Hochstift Worms zu Lehen den Zehnten zu Restert und auf dem Berg, womit die Grafen von Sponheim 1380, und 1453 die von Naffau-Saarbruden die Belt von Boppard belehnt haben. Später kam er an die von Liebenstein, und nach diesen an die von Waldenburg genannt Schenkern. In altern Zeiten hatte der Ort nur eine Capelle, dem h. Bartholomäus geweihet, samt zwei Rebenaltaren. Auch ein hospifal befand sich daselbst. Die heutige Pfarrei Restert begreift außer Nieder-Restert auch das damit eine Gemeinde bildende Ober-Restert, dann die in weiterm Abstand vom Rhein belegenen Filiale Dahlheim und Prath, überhaupt eine Bolksmenge von 1488 Köpfen. Ober-Restert auf der Sobe, von dem Pfarrort eine kleine halbe Stunde abgelegen, zählte 1786 nur 5 Haushaltungen, worunter die beiben Hofbeständer des von Schenkern und zwei andere der Propfiei Birgenach einbegriffen. Zusammen enthielten die beiden Reftert in 78 Bäusern 85 Familien, gegenwärtig 752 Seelen. Aderland besaßen sie 379, an Wiesen 53 Morgen, dann 348,493 Stock Wingert. "Die Gemeinde hat zureichende Waldungen und Pfahlheden, find aber nicht gemeffen. Den großen Fruchtzehnten ziehet von Schenckern, den Weinzehnten derselbe und Hr. von Pfeil in gleiche Theile. Den kleinen Beinzehnten beziehen Serenissimus Elect. Trev., das Stift St. Goar, der Landgraf von Heffen, das Hospital zu Boppard und das Martinsstift zu Worms. Den Blutzehnten ziehet Gr. von Schendern, ben Neubruch ober Novalzehnten ber zeitliche Pfarrer, den Zehnten von Schoten und Sulfenfrüchten ber v. Schendern. Dbft wird nicht verzehntet. Die Kirche bauen und unterhalten die decimatores majores. Die Propstei Hirzenach besitzt in der Gemark 11,500 Weinstöck, 117 Morgen Ackerland, 7 Morgen 84 Ruthen Wiesen und etwas Waldung. Freihr. v. Schenkern besitzt 104 Morgen 82 Ruthen Ackerland, 2 Morgen 154 Ruthen Wiesen; hatte etwas Waldungen, welche aber ausgerottet sind. Der v. Schenkerische Hof ist ritterschaftlich. In der Gemarke sind nur solgende kleine, eine Mühle zu treiben unfähige, doch nicht ganz austrocknende Bäche: 1) 500 Schritte unterhalb des Orts die Georgenbach, entspringet in der Gemarke; 2) eine kleine Viertelsstund unter dem Ort, zwischen diesem und Vornhosen die Werschsbach, bei Lüdershausen entspringend; 3) eine kleine Viertelstunde oberhalb Kestert, die sogenannte Pudelsbach, entspringet bei Prath. Alle drei sließen nach vollendetem kurzen Lauf von etwa einer Stunde in den Rhein."

Bon Restert nach Chrenthal, ebenfalls bicht am Rhein, zählt man 1/2 Stunde Wegs, indem der Rhein von Wellmich abwarts, in einem nach der Westseite gedehnten Bogen sich wieder gegen Morben wendet und einen schönen, von Soben umschlossenen Golf bildet. Das freundliche Infelden zwischen Restert und Ehrenthal gebort dem linken Rheinufer an, nach hirzenach. "Ehrenthal ift als Filial der Pfarr Wellmich, im politischen und Civilverhältniß aber dem Amt und Stadtbezirk Boppard zugetheilt. Der Ort ift flein, gablt 17 Baufer, hat ein Gemeinde-Badhaus und eine Capelle, welche ein zeitlicher Rurfürst von Trier bauet und unterbaltet. Die Gemeinde besteht aus 20 Familien (113 Menschen im 3. 1854), der Ort hat nur 5 Morgen Aderland, einen fleinen gemeinen Wiesenwaasem, an Waldung ein fleines schlechtes Bergflud. In der Gemardung sind begütert 1) Kur-Trier. Besiget ein hofhaus, 20,477 Stod Wingert, ben Frucht=, Wein=, Schoten= und Hulfensrüchten=Zehnten, 40 Ruthen Gartenland. Rloster Schönau hat 40 Ruthen Gartenfeld, 9132 Stöd Wingert. Bat auch einen Gerichtstag zu halten, Schügen anzusegen. 3) Graf von der Lepen und Freiherr von Stein besigen 3391 Stod Wingert.

"In dem Gemarchezirk dieses Orts, oben im Rheingebirg, seind 3 Stollen und das Steigerhaus ober Erzkammer des

zwischen denen hohen Ruren Trier und Pfalz nun gemeinschaftlichen blei- und silberhaltigen Ehrenthaler und Sachsenhäuser Bergwerks. Der Sachsenhäuser Hof liegt eine halbe Stunde vom Rhein ab, ist von benen Grenzen bes Amtes Boppard und Wellmich rundum gang eingeschlossen, und gehöret bem abelichen Frauenklofter Marienberg bei Boppard zu. Dieser Hof mit seinem Bezirk an Aderland und Waldungen ift rundum abgesteint. Er gehört unter Kurpfälzische Landeshoheit, und zum Dorfgericht Holzfeld, Kurpfälzischen Oberamts Bacharach, auf der linken Seite des Rheins. Im J. 1760 wurden im Sachsenhäuser Hofbezirk und in der Chrenthaler Gemarck reichhaltige Erzabern entbeckt und ift nun ein reichhaltiges Silber- und Bleibergwerk daselbst, die gute Hoffnung genannt, welches nunmehro in Rudfict des Bergwerfregals, Freistamm und Zehnten zwischen benen hohen Kuren gemeinschaftlich ift. In dem am 25. Nov. 1772 abgeschlossenen Vertrag wurde festgesest, daß Kurpfalz das unterirdische des Sachsenhäuser Hofbezirks, und Rurtrier bas unterirdische in- ber Ehrenthaler Gemarkung bis an den Rhein, sodann bas unterirdische hinter ber Sachsenhäuser Hofgrenze von 400 Ruthen Strecke auf benen Erzgängen, wie solche aus dem Sachsenhäuser Sofbezirf aus-, und ins Rurtrierische einftreichen, jum gemeinschaftlichen Bergwerksbezirk zugegeben habe. Debr als 100 Arbeiter werden bei diesem Bergbau von einer Privatgewerkschaft beschäftigt. Die jährliche Ausbeute betragt über 12,000 Florin; die Schmelzhütte ift zu Braubach, im Darmfladtischen, das Pochwerk aber an der Wellmicher Bach, in der Gemarke bes heffen-Rheinfelsischen Dorfs Weiher, gleich bei ber Grenze bes Amts Wellmich." Einige Nachrichten aus neuerer Zeit von dem Ertrage der Guten Hoffnung find Bd. 4. S. 519 mitgetheilt; es hängen bavon ab die in ben Gemarkungen von Prath, Dahlheim und Chrenthal belegenen Gruben Maddensprung, Rnabensprung und Reuerfund.

In der Tiefe ist es von Ehrenthal nach Wellmich kaum eine halbe Stunde. "Wellmich liegt theils am User des Rheins hin, theils ins Thal hinein zwischen zwei Bergen, und grenzet gegen Nord an den Sachsenhäuser Hof, gegen Oft an die Hessen-

Rheinfelsische Orte Weiher und Nochern, und gegen Subost an bie Gemarke der Stadt St. Goar. Die Grenzen sind sonst richtig, auffer mit der hessischen Gemeind Rochern vom Rautenstede bis auf den Feseler Ropf. Der Fleden bestehet in 78 Familien und 5 sudischen Schutgenoffen - haushaltungen, dann 71 Saufern, nebft benen Mublen, Pfarrs, Schuls, Gemeindes und hirtens baufern. Durch Wellmich flieget die Wellmicher Bach und gleich vor bem Ort gegen Südwest in den Rhein; die Bach hat zwei Urquellen, ein Theil fommt von Often aus dem hessischen und entspringet bei denen Potaschhöfen, dem Freiherrn von Waldenburg-Schendern gehörig. Dies ift die sogenannte Weiherer Bach, an welcher eine Stunde von Wellmich auf Beffen-Rheinfelsischem territorio, Beiherer Gemarke, das Poch= und Waschwerf des Ehreuthaler und Sachsenhäuser gemeinschaftlichen Bergwerks fteben. Der andere Zufluß ber Bache kommt linker Hand aus Nord von dem Wellmicher Amtsort Dahlheim her und heißet die Dablheimer Bache. Beibe Bache vereinigen fich bei der Theisen= muble, 1 Stunde oberhalb Bellmich, und bei der Bereinigung erhaltet die Bache den Namen Wellmicher Bach. Diese Bache ift nun so mächtig, daß immer vor eine Mahlmuhle Gangwasser genug ba ift, und die Bache nie austrodnet. An biefer Bach stehen auf furtrierischem territorio 8 Mahlmühlen, und ist die Bache zugleich die Grenzscheidung mit Beffen Rheinfels, und zwar von der Theisenmühl an, wo auch das Bopparder Amt scheidet, bis an den Berg Raderich, eine ftarke Biertelftunde oberhalb Wellmich.

"Auf dem Berg dicht hinter Wellmich liegt das alte, zerstörte und ganz unbewohnte Bergschloß Theurenburg, oder Thurnberg. Diese Burg gehöret ans Kurfürstenthum Trier, den Burgbann hat ein zeitlicher Amtmann zu Boppard in Nutzung. Der Burgsbann enthaltet an Grabstüden und Aderland 3 Morgen, ein Wiesenstüd oberhalb Wellmich, etwas heden von gar geringem Werth, und einen Wingert von 1470 Stöden, auch exercirt der Amtmann im Burgfrieden die Jagd. Die Gemarkung enthaltet 1) Aderland 55 Morgen, aber die hessische Gemeindsgliedere zu Rochern besitzen auf dem Gebirge hinter dem Schloß alle Felds

güter, und diese sind nicht im Grundbuch befindlich. 2) Wiesen 19 Morgen, 3) an Wilbland 8 Morgen, 4) an Weinftoden 196,442. Waldung ift gering, in Bergen und nicht gemeffen. Ausgemarken find und besigen an Gütern: 1) Abtei Marienberg, 11 Morgen Ackerland und ein Stuck Wald. 2) Abtei Oberwerth, Aderland 3 Ruthen 27 Souh, Wildland 66 Ruthen, Rebstöde 3350. 3) Herr von Stein, Aderland 8 Morgen 953/4 Ruthen, Rebstöcke 2204. 4) Graf von Resselrobe, Weinfod 6016, Wiesen · 1181/4 Ruthen, Wildland 103 Ruthen. 5) Landgraf von Beffen-Rheinfels Weinstock 7195. 6) Stift zu St. Goar, Weinstod 11,139. 7) Die Propstei Hirzenach, Weinstöck 247. Den Frucht= und Weinzehnten haben zu beziehen Kurtrier auf denen Gütern der Abtei Marienberg und des herren von Stein, auch in etlichen Studen bes Landgrafen von heffen-Rheinfels und bes Stiftes zu St. Goar. Beide lettere ziehen aber auf etlichen Studen auch ben Zehnten. Noval ift noch nie gegeben worden. Feste Mauersteine gibt es in der Gemarke, Sand und Quadersteine, Kalf und Steinkohlen, und außer Bleierzen sonst nichts. Die Pfarrfirche (zu St. Martin) bauet und unterhaltet Kurtrier, Pfarr- und Schulhaus aber bas Kirchspiel. Den Pfarrer besoldet Kurtrier, den Schullehrer aber bas Rirchspiel."

Einen Mansus zu Walmichi im Einrich, in ber Grafschaft Bertholds, schenkte Kaiser heinrich III. im J. 1042 seinem Capellan Abelger. Lambert von Walemiche, ein Freier, verstaufte an Erzbischof Bruno acht Weinberge, vier in Wellmich gelegen, womit der Erzbischof sein Hospital in Coblenz dotirte, 1110. An dieses hospital vergabte Windolt von Walemich sein in Wellmich gelegenes Gehöfte, mit einem ganzen Mansus, zwei Wingerten und drei Mancipien. Erzbischof Boemund II. von Trier ließ durch Kaiser Karl IV. seine neue burgliche Bauten St. Petersberg und St. Peterseck über Wellmich bestätigen; "als fern die seint begriffen in herrschaft und auf Aigenthum des Stifts von Trier, und noch begriffen werden; und dazu geben wir von sondern Gnaden dem Erzbischof, seinen Nachsommen und dem Stift von Trier, daß sie Wege und Stege zu Urbar und Gelegenheit besagter zweier Festen machen und begreifen,

und daß sie den Thal zu Wellmich mit neuen Thürmen, Pforten und andern Festungen und Freiheit als andere bes Stifts von Trier Städte haint, zu einer Stadtfesten machen und begreifen, mit einem Wochenmarkt baselbst; und darzu daß sie zu Urbar der Festen und des Thals zu Wellmich genießen und Uebung haben aller Walde, Busche, Berg, Thalen, Gefülde, Wasser, Weibe, Straßen und Weg, die der Gemeinden von Boppard, Birgenach, Ramp, Ludershausen, Prath und Dahlheim genießen und gebrauchen." Dieser faiserliche Gnadenbrief ift vom 27. Dec. 1357, der Ort Wellmich war also schon damals Trierisch, wie sich das ferner aus zwei andern Urfunden ergibt. In der einen, Sonntag nach Mariengeburt 1356, verfauft Sigfried von Lütelcoblenz, ein wohlgeborner Anecht, an den Erzbischof seine Rechte und Güter ju Wellmich, in der andern, vom 28. Sept. 1356 wird Dietrich Mül von St. Goar von neuem des Erzbischofs Boemund II. Burgmann auf Wellmich. Am 9. April 1358 verkaufen Graf Adolf I. von Nassau=Idstein und seine Gemahlin Margaretha "all unser Gut, Bogtei, Rugen, herrschaft, Mannschaft, Leute, Recht und Gult, von jedem Haus ein Fastnachthuhn, von 22 Hofftatten das Besthaupt", an Erzbischof Boemund, der am 21. Mai 1358 dem Grafen, statt des, bedungenen Raufgeldes von 1500 Gulben einen großen Turnos am Zoll zu Boppard für die Dauer von 4 Jahren anweiset. Bon den Festungswerken, mit welchen Boemund seine neue Stadt umgab, sind noch einige Ueberbleibsel vorhanden. Die schöne Pfarrfirche, zu St. Martin, hat einen alten, fehr festen und hohen Thurm. Das Patronatrecht über dieselbe übten die Grafen von Virnenburg, und hat auf des Grafen Philipp von Virnenburg Ansuchen Erzbischof Johann IL Die Pfarrei Wellmich und das Personat zu Weiler der Kirche zu Monreal incorporirt, 18. Jun. 1477. Unter Weiler ift bas proteftantische Pfarrdorf Weper, vormals Filial von Wellmich, nicht zu verfteben, wie sich aus dem Umftand ergibt, daß der Erzbischof die Incorporation mit dem guten Willen der Archidiacone, tit. S. Lubentii und S. Castoris, »in quorum archidiaconatibus dicti pastoria et personatus siti sunt,« vornahm. In das Amt Well= mich gehörten nur noch Prath, Dahlheim, bann auf dem linken

Rheinufer Nieder-Hirzenach und Rheinbay, und stand dasselbe mit dem Amt Boppard unter gemeinsamer Verwaltung.

Der Burg ob Wellmich Erbauer, der Trierische Erzbischof Boemund II. von der Saarbrücken, galt vordem als ein Graf von Saarbruden, es hat fich jedoch in der neuern Zeit ergeben, daß für ihn, für das Geschlecht von Ettendorf, dem er entsproffen, Saarbruden nur ein Besititel. Ettendorf liegt im Riederelfaß, füdlich von Pfaffenhofen. Friedrich von Ettendorf kommt in einer Urfunde von 1163 als Zeuge vor. Cherhard von Ettendorf war mit der Stadt Straßburg zu Fehde gerathen, und es vermittelten Graf Hugo von Lüzelstein und Heinrich von-Lichtenberg 1264 Waffenstillstand sür die Dauer von zwei Monaten. mag sich aber erneuert haben, denn 1267 wurde abermals Waffenstillstand für einige Monate eingegangen zwischen der Stadt und den Herren Friedrich und Eberhard von Ettendorf. Friedrichs Söhne, Beinrich und Reinhard haben 1302 den Schultheiß zu Straßburg, Nicolaus Born mit dem herrenhof zu Gerolzheim und einem Antheil Zehnken baselbst belehnt. Friedrich von Ettendorf erhielt 1328, gegen ein Darlehen von 160 Mark, von dem Bischof von Strafburg die Dorfer Bendenheim und Rriegesheim. Reinbolden von Ettendorf nennt Heinrich von Fledenstein 1362 "minen gnedigen Juncheren, Juncheren Reinbold von Ettenborf, Berren zu Sobenfele." Die Fledenstein besagen Rugenhausen als derer von Ettendorf Leben. Bereits 1293 hatte Friedrich von Ettendorf aus seiner Burg Hohensels eine Urfunde datirt, und wird dieselbe, famt den höfen in Dambach und Berftein und ben Leuten jenseits ber Breusch, als ein Leben, welches bie von Ettendorf von der Rirche zu Straßburg empfangen, genannt. 3m 3. 1369 befennt Reymboldus de Aytendorff, Herr in Hohenfels, von den Herzogen von Lothringen zu Leben zu tragen, wie auch seine Boreltern gethan, 1? was der herr von Fledenstein ber Alte von mir zu Afterleben hat, 2? was fr. Eberlin von Freundsberg, und 3? Hr. Heinrich von Falkenstein von mir empfängt, 4º Langen-Sulzbach, mit Zubehörungen, wie ich sie denen von Winnstein reiche, Bann und Gericht, hoch und nieber, 5º Froschweiler, Dorf, samt hohen und niedern Gerichten,

6. Forstheim, Dorf, 7? das Hubgericht in Niederbronn, 8? das halbe Dorf Offweiler, 9? Groß-Steinhausen, Dorf, u. s. w. Im J. 1385 verspricht Boemund von Ettendorf auf Hohenfels, die Dörfer Groß- und Rlein-Steinhausen, welche er mit des Herzogs Johann von Lothringen Bewilligung an Albert von Bweibruden um 200 Gulben verpfandet hat, in ben nächsten zwei Jahren zu löfen. Im J. 1388 bekennen Goffelin von Rageneck und Wirich von Berstetten, Hugos Sohn, daß sie bas Patronatrecht au Gebolsheim "von bem edlen unserm gnäbigen Berrn, Berrn Boymond von Ettendorff, Herr zu Hohenfeile", zu Lehen tragen. Bon diesem Boemund werden 1398 Beinrich Edbrecht von Durdheim, Ritter, mit den Dörfern Groß= und Rlein-Steinhausen, und 1403 herr Arnold von Sirk mit den halben Dörfern Lutweiler, Boffweiler und Zeisweiler belehnt. 3m 3. 1407 überließ Runo ber Baftarb von Ettendorf, mit Willen Berrn Boemunbe, als welcher ihn mit bem durch Ableben Anselms von Rageneck beimgefallenen Leben begnadigt hatte, daffelbe an die Born. Diese wurden sodann 1444 von dem Bischof von Stragburg, als dem obersten Lebensberren belehnt, daß mithin derer- von Etten= dorf Geschlecht zwischen 1407 und 1444 erloschen sein wird. Sie führten zulett ein vierfeldiges Wappen, 1. und 4. ein schwarzes Andreasfreuz, 2. und 3. ein rother Adler.

Das Andreastreuz, und darüber einen Turnierfragen, als einer jüngern Linie Abzeichen, führten auch die von Ettendorf mit dem Beinamen von der Saarbrücken, als welcher sich auf den Besitz eines Burghauses bezieht. Ruprecht von der Saarbrücken, Dompropst zu Trier, wird 1329 genannt. Er mag der Oheim sein Boemunds von der Saarbrücken, der 1318—1353 als ObersChorbischof zu Trier vorsommt, im J. 1353 alsolche Pfründe mit dem Archidiaconat tit. S. Lubentii vertauschte, und 1354 des Kursürsten Balduin Rachfolger wurde. Dieses Bruder Joseit von Saarbrücken wird 1336 genannt. Arnold von Saarbrücken, ObersChorbischof zu Trier, starb 1379. Ruprecht von Saarbrücken wurde als Chorbischof, tit. S. Castoris, vereidet den 21. Januar 1357 m. T. und starb 1380. Ruprecht von der Saarbrücken, Dompropst zu Trier 1370, starb 1385; ich wage es nicht zu

bestimmen, ob er, ober der andere Ruprecht jener Domsanger zu Trier, welcher am 17. Aug. 1354 verspricht, an den für seine Lebtage von Erzbischof Balduin ihm eingeräumten Dörfern Metternich und Mühlfeld feines erblichen Rechtes sich anzumaßen, dagegen die Feste Schwarzenburg bei Lodweiler, welcher die besagten Dörfer zugetheilt, in Bau und Bermahrung zu halten. Den Dompropst Ruprecht von Saarbrud nennt Irmgard von Saarbrud, des Burggrafen Ludwig von Sammerstein Sausfrau (1356), ihren lieben Better, und spricht sie zugleich von ihrem Bruder Arnold von Saarbrud. Reimbold von Saarbruden, Ritter, erhält von Erzbischof Boemund II. seinen Leben zu Befferung, jährlich 10 Gulden, 20. Febr. 1358 m. T. Jofried von Saarbruden, Ritter, wird des nämlichen Erzbischofs Diener und Helfer gegen Lothringen, 3. April 1360. Die vielen geistlichen herren mögen wohl ber Linie in Saarbruden frühzeitiges Erlöschen verschulden, schon am 9. Febr. 1375 beißt es: "Ich Boemund von Edendorff Herre zu Hoenfels tun kund allen Luden daz ich uff ben Fritach nach unser Frouwen Lichtes missen Dage zu Sarbruden quam und mute und gesan an den edeln hern mynen herrn Graven Johan von Sarbruden herrn zu Commercy und Bottillier zu Franckreich baz er mir wolbe liben Lebene die mich dundet die ich zu Lebene von ime haben Do überquam ich mit myme vorgenanten Herren als hienach geschrieben stet, daz er mir leich waz er mir durch Rechte schuldich were zu liben und liben solte durch Recht." Roch im 3. 1400 wird Boemund von Ebendorf unter den Lebenleuten der Grafschaft Saarbruden aufgeführt.

In Jahren vorgerückt, wurde Boemund von der Saarbrücken, der Archidiacon tit. S. Lubentii, durch der Collegen einstimmige Wahl an des h. Matthias Tag 1354 zum Nachfolger des am 21. Januar verstorbenen Erzbischofs Balduin erkieset, und hat das Domcapitel am 26. März des Erwählten Bestätigung nachgesucht, zugleich von dem geringen Nachlaß des verlebten Erzbischofs Bericht erstattend. Am 10. Sept. 1354 bestellte Boemund zu seinem Weihbischof den Episcopus Acchonensis, Nicolaus von Arle, der in der gleichen Würde dem Erzbischof Balduin zur

Seite gestanden. Um 24. Sept. einigte sich Bremund mit ben beiden andern geiftlichen Aurfürsten um einen Landfrieden für 10 Jahre, 4 Meilen weit auf ein jedes der beiden Rheinufer sich ausdehnend, und von der Steinbrude über Mainz bis Berg unter Reuß reichend. Simon, Meister Jacobs Sohn, der Judenarzt zu Trier, reversirt sich gelegentlich seiner Aufnahme in bes Rurfürsten Sout und Schirm, bei seiner judischen Ge, mit seiner arztlichen Runft bem Rurfürsten und seinem Bofgesinde zu dienen, wogegen er 8 Jahre lang eines Hauses in der Judengasse zu Trier genießen - foll, 18. Oct. 1354. Fortwährend meldeten sich Nachbarn und Entferntere um die Aufnahme in den Trierischen Lebensverband, was wohl hauptsächlich dem Eindruck, durch Balduins Regiment hinterlassen, zuzuschreiben sein wird. Gleichwie durch Erwerbung neuer Lebenleute Boemund sich stärfte, so bat er auch in anderer Beise das Interesse des Kurfürstenthums zu fördern, nicht unter= laffen. In dem Bertrag vom 24. Jul. 1355 verzichtet Graf Johann II. von Saarbruden auf alle Anforderung zu den Festen St. Wendel, Bliescastel, Saarstein. Am 18. Febr. 1356 wies Boemund dem Canonicus zu St. Florin, Beinrich von Befel, bas Judenspital in Coblenz zu einer Wohnung an.

In daffelbe Jahr fällt des Kurfürsten Fehde mit Graf Johann III von Sponheim in Starkenburg. Sie waren wegen einiger burglichen Bauten zu-Streit gekommen, die unmittelbare Beranlaffung zur Fehde gab jedoch des Grafen Bruder, durch den Bersuch, sich der Propstei Münstermaifeld zu bemächtigen. Deren entsetze ihn der Erzbischof, um sie an Johann Gude von Sinzig zu vergeben. Söchlich entruftet, ließ Graf Johann ihm absagen, und folgte, wie gewöhnlich von Raub und Brand begleitet, eine erbitterte Fehde, welche der Graf benutte, um zu Enkirch einen neuen Moselzoll, auch am Fuße ber Starkenburg Festungswerke anzulegen. Der betagte Erzbischof sah sich genöthigt, in Person auszuziehen. Die der Moselschifffahrt hinderlichen Bauten murden genommen und bis auf den Grund geschleift, dann führte Boemund sein Bolt ben hunderuden hinan. In der Schlacht, unweit Rirchberg geliefert, wurden Graf Beinrich von Sponheim, der Propft zu Munstermaifeld, die Herren von Hohenfels, Beinrich und Dietrich, 40 andere Edele seine Gesangene. Schon am 22. Juni versöhnte sich Graf Heinrich mit dem Erzbischof, mit dessen Bruder, dem Propst zu St. Paulin, und mit Heinrich Buttun, dem Schultheißen zu Trier. Die Gebrüder von Hohensels und ihre 38 Schicksalsgenossen schwuren unter demselben Datum Ursehde. Am 29. Jul. kam auch Bergleich und Sühne mit Graf Iohann von Sponheim zu Stande. Den 3. Juni hatte Dietrich von Daun, Domherr zu Trier, sich gegen den Frzbischof künftigen "pässlichen" Verhaltens reversirt, nachdem er vorher zu mancherlei Klagen Anlaß gegeben, wie er denn einen Collegen, den Domcapitular Herbrand von Tisserdingen, geschlagen und gesangen gehalten hat.

Die Sponheimische Fehde war kaum gesühnet und schon trat ein neuer Feind in die Schranken. Arnold von Blankenheim, der Propst zu St. Servatien binnen Maastricht, schädigte in aller Weise das Erzstift und deffen Berbundete, namentlich die Stadt Trier, welcher jedoch Boemund großmuthig Entschädigung zugestand, nachdem in ehrenhafter Weise die Fehde ausgefochten. Am 29. Sept. 1356 quittirte Papst Innocentius VI. über 14,200 Gulben, als den Nachlaß des Erzbischofs Balduin, und wurde eine weitere Forderung von 25,800 Gulden dem Erzstift zu Gute niedergeschlagen. Am 5. Nov. 1356 . reversiren sich gegen Rurfürst Boemund Fritz von Schmidtburg und dessen Hausfrau Loreta, Friedrichs von Duren Schwester, von wegen des an Frau Loreta verliehenen Obersten Schenkenamtes zu Trier. Durch sieben verschiedene Urfunden, d. d. Meg, 13. Dec. 1356, bestätigte Raiser Rarl IV. dem Aurfürsten seinen Antheil an dem Geleit zu Limburg, desgleichen die Erhebung eines Geleitsgeldes zu Moselkern am Fahr, und zu Lieser, das Freihaingericht zu Polch und das Recht, Juden zu halten; es wurde ferner dem Kurfürsten erlaubt die Coblenzer Meffe, bisher im September ihren Anfang nehmend, in die britte Woche nach Oftern zu verlegen, endlich bem Erzstift die Lebenschaft der Burg Schöneck und jene der Burg Daun zusamt ber Bogtei bes Cröver Reichs zugewenbet. Um 5. Januar 1356 m. T. hat Boemund ben Lothringischen Landfrieden beschworen. Am 12. März 1356 m. T. verlieh er

an Johann von Kempte, den Propst zu Merzig, für die Dauer von 9 Jahren, einen daselbst belegenen Ramp, unter der Bedingung, die Sälfte davon mit Gartenerbsen zu bepflanzen. Um 27. Jul. 1357 schloß Boemund mit Graf Johann III. von Sponbeim ein Abkommen, "um Friede Lebens willen unser und unser Unterthanen ju beiden Seiten". Am 12. Sept. 1357 versprechen Ronrad von Schöned, Wilhelm von Orley, Ritter, und sein Bruder Johann, Domherr zu Trier, daß, wenn außer den bisher vorgekommenen Judenschuldbriefen ihrer Dheime, der Gebrüder Ronrad und Beinrich von Esch, sich deren noch weiter vorfinden follten, sie auch davon den Betrag an den Kurfürsten entrichten Bom 10. Dec. 1357 ift des Kurfürsten Sühne mit Johann bem Rheingrafen und Wildgrafen zu Daun, worin biefer allem Anspruch zu Schmidtburg entsagt und Windesheim und die Güter zu Sobernheim als Trierisches Lehen anerkennt. Am 21. Januar 1357 m. T. verglich sich ber Kurfürst mit Wenceslaus von Bohmen Bergog von Luxemburg wegen aller Ansprüche und Irrungen, gleichwie in einer zweiten Urfunde von demselben Datum beibe Fürsten sich gegenseitig Frieden und Freundschaft zusagten. Am 22. März 1357 schloß der Kurfürst Frieden mit Gerhard Bogt von Hunolstein, und am 22. Juni 1358 wurde die bis dahin mit benen von Montclar geführte Fehde durch Bertrag abgethan. Am 30. Mai 1358 erließ Boemund, auf Ersuchen des Kaisers Karl IV. und des Bischofs von Alba der Rarthause auf dem Beatusberg bei Coblenz alle Schuld und Borschuffe, mit benen sie dem Erzbischof Balduin verpflichtet gewesen. Am 13. April 1359 wird ihm von Raiser Rarl IV. vergönnt, Behufs des Baues und der Unterhaltung der Moselbrude zu Coblenz 66 Jahre lang auf derfelben einen Boll zu erheben, bessen Tarif Boemund sedoch am 28. Juni n. J. herabsette, und zugleich versprach, nach Berlauf der 66 Jahre den Zoll gang aufzugeben, es sei bann, bag die Brude zerftort werbe. Bu Capellen unter Stolzenfels schloß er am 2. Mai 1359 Frieden mit ben Gemeinern der Burg Langenau, nachdem er die von ihnen, der Trierischen Rirche zum Rachtheil erbaute Burg Neuen- ober -Pohen-Langenau genommen und dem Boden gleich gemacht hatte.

Am 31. Oct. 1359 ging Boemund bas Landfriedens-Bundnig ein mit Wenzel von Bohmen, herzog von guremburg für die Länder zwischen Rhein und Maas, am 3. Rov. 1359 errichtete er auf seine Lebenszeit und ein Jahr barüber ein Bundnig mit Johann von Bolden ober Boulay. Dergleichen Bundniffe mogen set zumal bem Erzbischof nothwendig geworden sein, nachdem vielfältig die Rachbarn bedacht, sein hulfloses Alter fich zu Ruse zu machen. Pfalzgraf Ruprecht legte auf bem Roftein bei Caub eine Feste an, die vorall der Stadt Besel verderblich werden konnte. Boemund nahm seine Unterthanen in Schut und nach längere Zeit hindurch fortgesetzen Feindseligkeiten vermittelte Graf Wilhelm von Ragenellenbogen, d. d. auf der Pringbach, Caub gegenüber, 6. Jan. 1360, einen Stillstand, vor dessen Ablauf er, als erbetener Schiederichter, dem Pfalzgrafen auferlegte, den zu Unrecht begonnenen Bau einzuftellen. Bedenflicher noch war die Febde mit Lothringen und mit Philipp von Iseuburg bem herren zu Grenzau, der von seiner Burg Gretenstein aus (Bd. 3. S. 655 -656) der ganzen Lahngegend ein Schreden geworden. Durch die vielfältige Feindschaft beunruhigt, den Jahren erliegend und bem Zipperlein, empfand Boemund bas Bedurfnig, eines Rachfolgers sich zu versichern, der in den Sturmen der Zeit dem Erzstift ein sicherer Borstand, ihm selbst eine Last, welche ferner zu tragen, seine Rrafte nicht erlaubten, abnehme. Sobe Ginficht hat er in der Wahl des Coadjutors, Kuno von Falkenstein, befundet (vor bem 4. Oct. 1360), ohne barum jeglicher Theilnahme bei ben öffentlichen Angelegenheiten zu entsagen. In der Sübne mit Johann Gube von Sinzig, errichtet den 15. Oct. 1361, werben als beffen Gegner aufgeführt Kurfürst Boemund, ber Coabjutor und die Stadt Münstermaifeld. Gelegentlich seines Aufenthaltes zu Nürnberg, befundet Boemund, 13. Marz 1362, "daß wir durch redlicher, merklicher Sachen willen, der wir uns mit anderen unseren Mit-Rurfürsten uff unser Epb erfennet haben, und bey Namen umb funtlichen Wiederbrieft, der dem heiligen Reich von ben Bergogen von Desterich offt wiederfahren ift, globt haben, und globen auch dem heiligen römischen Reich, und barzu dem ehrwürdigen Batter in Gott herrn Wilhelm Erpbischoven zu Colne,

vor uns in guten Treuen, one Geverde, by geschwornem Epde, den wir daruber zu den heiligen liphastiglich getan haben, daß wir, ob es zu solchen Schulden queme, daß der allerdurchleuchstigste Fürste und herr herr Carl von Gottes Gnaden Römischer Rapser, unser lieber gnediger herr stürbe, da Gott vor sp, und die Rure und die Stimme, by der Wall eines Römischen Rünigs, eines fünstigen Rapsers in den Zeiten uss den genanten herzog Ropert den jungen vervallen were, herzogen Rodolphen, herzogen Friderich, herzogen Albrechten und herzogen Lopolden Gebrüdere von Desterich, noch ir keinen zu Römischen Rünig nennen, kiesen oder sust inde keyne Wieß mit nichte und nimmer inde keynen Zeiten nennen wollen."

An demfelben Tage schrieb Boemund: "Berre von Desterich, lieber Fründ! Der Kapser hait uns und andern unsern Mit-Rurfürsten furgelecht, wie daß ber erwürdige Bater in Gote ber Patriarche zu Agley, sulch Miffell, als zwischen Uech und ym gewesen syn, uff unsern Rapser, und auch uff Uech selber gegangen fon, als der egenante unser Herr desselben Anlages mit uweren Brieven uwer selbers Sant, mit uweren heimblichen Ingesiegell, und auch mit andern uweren Briven genglich underwiset sei, die auch für und und andern unsern Mit-Rurfürsten uffenberlich gelesen fint, und daß Ir auch den Patriarden gesichert hait zu brengen uns an bie Geenwortigkeit unsers gnedigen Herrn, und daß Ir yn ba zwischen in uwerer Stad zu Wien bekommert habt, und auch in hute haldet. Des biete wir Uech mit rechten Wiffe ber andern unsern Mit-Aurfursten ernftlich, und mit gangem Fleiß, daß Ir den Patriarcen, der des heiligen Richs Fürste ist, unbekomert und ledig lagt, und barumb vor und und unsern Mit-Rurfürsten Tage suchet, wann ber Rayfer umb sulch Geschicht, als bem Patriarden und andern des Richs Fürsten von Uech widervaren ift, gerne und willigliche vor une, unfern Mit-Rurfürsten, und auch andern bes beiligen Richs Fürsten von Uech nemen will, wes in die Kurfürsten und auch die andern Färsten weisen." Bon bem Patriarchen von Aquilea, Ludwig von Thurn, gest. 1364 oder 1365, heißt es: "An diesem Berrn hat mehr bas Gemuth als das Gewehr geglanget, und er fich lieber mit Tugend, weder mit dem Schwerte

Am 31. Oct. 1359 ging Boemund bas Canbfriedens-Bunbniß ein mit Wenzel von Böhmen, Herzog von Luxemburg für die Länder zwischen Rhein und Maas, am 3. Nov. 1359 errichtete er auf seine Lebenszeit und ein Jahr barüber ein Bündniß mit Johann von Bolden ober Boulay. Dergleichen Bündniffe mogen jett zumal dem Erzbischof nothwendig geworden sein, nachdem vielfältig die Nachbarn bedacht, sein hülfloses Alter sich zu Ruße zu machen. Pfalzgraf Ruprecht legte auf dem Roftein bei Caub eine Feste an, die vorall der Stadt Besel verderblich werden konnte. Boemund nahm seine Unterthanen in Schutz und nach längere Zeit hindurch fortgesetzten Feindseligkeiten vermittelte Graf Wilhelm von Ragenellenbogen, d. d. auf der Prinzbach, Caub gegenüber, 6. Jan. 1360, einen Stillstand, vor dessen Ablauf er, als erbetener Schiederichter, bem Pfalzgrafen auferlegte, den zu Unrecht begonnenen Bau einzustellen. Bebenklicher noch war die Fehde mit Lothringen und mit Philipp von Isenburg dem Herren zu Grenzau, der von seiner Burg Gretenstein aus (Bd. 3. S. 655 -656) ber ganzen Lahngegend ein Schrecken geworden. Durch die vielfältige Feindschaft beunruhigt, den Jahren erliegend und bem Zipperlein, empfand Boemund das Bedürfnig, eines Nachfolgers sich zu versichern, der in den Stürmen der Zeit bem Erzstift ein sicherer Vorstand, ihm selbst eine Last, welche ferner zu tragen, seine Rrafte nicht erlaubten, abnehme. Sobe Ginfict hat er in der Wahl des Coadjutors, Runo von Falkenstein, befundet (vor dem 4. Oct. 1360), ohne barum jeglicher Theilnahme bei ben öffentlichen Angelegenheiten zu entsagen. In der Subne mit Johann Gube von Sinzig, errichtet ben 15. Oct. 1361, werben als beffen Gegner aufgeführt Kurfürst Boemund, ber Coabjutor und die Stadt Munstermaifeld. Gelegentlich seines Aufenthaltes zu Nurnberg, befundet Boemund, 13. Marz 1362, "bag wir durch redlicher, merdlicher Sachen willen, der wir uns mit anderen unferen Mit-Rurfürsten uff unfer Epd erkennet haben, und ben Namen umb funtlichen Wiederbrieft, ber bem beiligen Reich von den herzogen von Desterich offt wiederfahren ift, globt haben, und globen auch bem beiligen romischen Reich, und barzu bem ehrwürdigen Batter in Gott herrn Wilhelm Erpbischoven zu Colne,

vor uns in guten Treuen, one Geverde, by geschwornem Eyde, den wir daruber zu den Heiligen liphasstiglich getan haben, daß wir, ob es zu solchen Schulden queme, daß der allerdurchleuchstigste Fürste und Herr Herr Carl von Gottes Gnaden Römischer Rapser, unser lieber gnediger Herr stürbe, da Gott vor sy, und die Aure und die Stimme, by der Wall eines Römischen Künigs, eines künsstigen Kapsers in den Zeiten uff den egenanten Herzog Ropert den jungen vervallen were, Herzogen Rodolphen, Herzogen Friderich, Herzogen Albrechten und Herzogen Lopolden Gebrüdere von Desterich, noch ir keinen zu Römischen Künig nennen, kiesen oder sust inde keyne Wieß mit nichte und nimmer inde keynen Zeiten nennen wollen."

An demfelben Tage schrieb Boemund: "Herre von Desterich, lieber Fründ! Der Rapser hait uns und andern unsern Mit-Rurfürsten furgelecht, wie daß der erwürdige Bater in Gote der Patriarche zu Agley, sulch Missell, als zwischen Uech und ym gewesen syn, uff unsern Rapser, und auch uff Uech selber gegangen fyn, als der egenante unser herr deffelben Anlages mit uweren Brieven uwer selbers Sant, mit uweren heimblichen Ingesiegell, und auch mit andern uweren Briven genglich underwiset sei, die auch für und und andern unsern Mit-Rurfürsten uffenberlich gelesen fint, und daß Ir auch den Patriarden gesichert hait zu brengen uns an die Geenwortigkeit unsers gnedigen Herrn, und daß Ir yn da zwischen in uwerer Stad zu Wien bekommert habt, und auch in hute halbet. Des biete wir Uech mit rechten Wiffe ber andern unsern Mit-Kurfursten ernstlich, und mit gangem Fleiß, daß Ir den Patriarden, der des heiligen Richs Fürfte ift, unbekomert und ledig lagt, und barumb vor und unfern Mit-Rurfürften Tage suchet, wann ber Rapfer umb fulch Geschicht, als bem Patriarden und andern des Richs Fürsten von Uech widervaren ift, gerne und willigliche vor une, unfern Mit-Rurfürsten, und auch andern bes beiligen Richs Fürsten von Uech nemen will, wes in die Rurfürsten und auch die andern Fürsten weisen." Bon bem Patriarchen von Aquisea, Ludwig von Thurn, gest. 1364 oder 1365, heißt es: "An diesem herrn hat mehr bas Gemuth als bas Gewehr geglanget, und er fich lieber mit Tugend, weder mit dem Schwerte

Am 31. Oct. 1359 ging Boemund bas Landfriedens-Bundnig ein mit Wenzel von Böhmen, Herzog von Luxemburg für die Länder zwischen Rhein und Maas, am 3. Nov. 1359 errichtete er auf seine Lebenszeit und ein Jahr darüber ein Bündniß mit Johann von Bolchen ober Boulay. Dergleichen Bundniffe mögen jest zumal dem Erzbischof nothwendig geworden sein, nachdem vielfältig die Nachbarn bedacht, sein hülfloses Alter sich zu Ruße zu machen. Pfalzgraf Ruprecht legte auf dem Roftein bei Caub eine Feste an, die vorall der Stadt Wesel verderblich werden konnte. Boemund nahm seine Unterthanen in Shutz und nach längere Zeit hindurch fortgesetzen Feindseligkeiten vermittelte Graf Wilhelm von Ragenellenbogen, d. d. auf der Prinzbach, Caub gegenüber, 6. Jan. 1360, einen Stillftand, por bessen Ablauf er, als erbetener Schiedsrichter, bem Pfalzgrafen auferlegte, ben zu Unrecht begonnenen Bau einzustellen. Bedenklicher noch war bie Fehde mit Lothringen und mit Philipp von Isenburg dem Herren zu Grenzau, ber von seiner Burg Gretenstein aus (Bb. 3. S. 655 -656) ber ganzen Lahngegend ein Schreden geworden. Durch die vielfältige Feindschaft beunruhigt, den Jahren erliegend und dem Zipperlein, empfand Boemund das Bedürfniß, eines Nachfolgere fich zu versichern, ber in den Sturmen ber Zeit bem Erzstift ein sicherer Borstand, ibm felbft eine Laft, welche ferner zu tragen, seine Rräfte nicht erlaubten, abnehme. Sobe Ginfict hat er in der Wahl des Coadjutors, Kuno von Falkenstein, bekundet (vor dem 4. Oct. 1360), ohne darum seglicher Theilnahme bei ben öffentlichen Angelegenheiten zu entsagen. In der Sühne mit Johann Gube von Sinzig, errichtet den 15. Oct. 1361, werden als beffen Gegner aufgeführt Kurfürst Boemund, ber Coabjutor und die Stadt Münstermaifeld. Gelegentlich seines Aufenthaltes zu Nürnberg, befundet Boemund, 13. März 1362, "daß wir durch redlicher, merdlicher Sachen willen, der wir uns mit anderen unseren Mit-Rurfürsten uff unser Epd erkennet haben, und bey Namen umb kuntlichen Wiederdrieft, der dem heiligen Reich von ben Bergogen von Desterich offt wiederfahren ift, globt haber und globen auch dem beiligen römischen Reich, und barzu dem ehr würdigen Batter in Gott herrn Wilhelm Ergbischoven zu Colnvor uns in guten Treuen, one Geverde, by geschwornem Epbe, den wir daruber zu den heiligen liphastiglich getan haben, daß wir, ob es zu solchen Schulden queme, daß der allerdurchleuchstigste Fürste und herr herr Carl von Gottes Gnaden Römischer Lapser, unser lieber gnediger herr stürbe, da Gott vor sp, und die Aure und die Stimme, by der Wall eines Römischen Künigs, eines künsstigen Kapsers in den Zeiten uff den egenanten herhog Ropert den jungen vervallen were, herhogen Rodolphen, herhogen Friderich, herhogen Albrechten und herhogen Lopolden Gebrüdere von Desterich, noch ir keinen zu Römischen Künig nennen, kiesen oder sust inde keyne Wieß mit nichte und nimmer inde keynen Zeiten nennen wollen."

An bemfelben Tage fdrieb Boemund: "Berre von Defterich, lieber Frand! Der Rapfer hait uns und andern unfern Dit-Rurfürften furgelecht, wie daß ber ermarbige Bater in Gote ber Patriarche zu Agley, fulch Diffell, als zwischen lech und pm gewefen fon, uff unfern Rapfer, und auch uff Uech felber gegangen ipn, ale ber egenante unfer herr beffelben Unlages mit umeren Brieven umer felbere Sant, mit uweren beimblichen Ingefiegell, und auch mit andern uweren Briven genglich underwiset fei, die auch für und und andern unfern Dit-Rurfürften uffenberlich gelefen fint, und baß 3r auch ben Patriarden gefichert hait gu brengen uns an bie Beenwortigfeit unfere gnedigen Berrn, und bag Ir yn ba wifden in umerer Stad ju Wien befommert habt, und auch in Sute halbet. Des biete wir Uech mit rechten Biffe ber andern unfern Mit-Rurfurften ernftlich, und mit gangem Fleiß, daß Ir ben Patriarcen, der des heiligen Richs Fürfte ift, unbekomert und ledig lagt, und barumb vor une und unfern Mit-Rurfarften Tage fuchet,

archen und gerne und andern des n die Kurs Patriarchen 365, heißt 16 Gewehr Schwerts

Am 31. Oct. 1359 ging Boemund bas Landfriedens-Bundniß ein mit Wenzel von Böhmen, Herzog von Luxemburg für die Länder zwischen Rhein und Maas, am 3. Nov. 1359 errichtete er auf seine Lebenszeit und ein Jahr barüber ein Bündniß mit Johann von Bolchen ober Boulay. Dergleichen Bündnisse mögen jett zumal dem Erzbischof nothwendig geworden sein, nachdem vielfältig die Nachbarn bedacht, sein hülfloses Alter sich zu Ruge zu machen. Pfalzgraf Ruprecht legte auf dem Roftein bei Caub eine Feste an, die vorall der Stadt Wesel verderblich werden konnte. Boemund nahm seine Unterthanen in Schutz und nach längere Zeit hindurch fortgesetzten Feindseligkeiten vermittelte Graf Wilhelm von Ragenellenbogen, d. d. auf der Prinzbach, Caub gegenüber, 6. Jan. 1360, einen Stillstand, vor dessen Ablauf er, als erbetener Schiederichter, bem Pfalzgrafen auferlegte, den zu Unrecht begonnenen Bau einzustellen. Bebenflicher noch mar die Fehde mit Lothringen und mit Philipp von Isenburg dem Herren zu Grenzau, der von seiner Burg Gretenstein aus (Bb. 3. S. 655 -656) ber ganzen Lahngegend ein Schrecken geworden. Durch die vielfältige Feindschaft beunruhigt, den Jahren erliegend und bem Zipperlein, empfand Boemund bas Bedürfniß, eines Nachfolgere fich zu versichern, ber in den Sturmen ber Zeit bem Erzstift ein sicherer Borstand, ihm selbst eine Last, welche ferner zu tragen, seine Kräfte nicht erlaubten, abnehme. Sobe Ginfict hat er in der Wahl des Coadjutors, Kuno von Falkenstein, befundet (vor bem 4. Oct. 1360), ohne barum jeglicher Theilnahme bei ben öffentlichen Angelegenheiten zu entsagen. In der Subne mit Johann Gube von Sinzig, errichtet den 15. Oct. 1361, werden als beffen Gegner aufgeführt Kurfürst Boemund, ber Coadjutor und die Stadt Münstermaifeld. Gelegentlich seines Aufenthaltes zu Murnberg, befundet Boemund, 13. März 1362, "daß wir durch redlicher, merdlicher Sachen willen, der wir uns mit anderen unseren Dit-Kurfürsten uff unser Epd erkennet haben, und bey Namen umb funtlichen Wiederdrieft, der dem heiligen Reich von den herzogen von Desterich offt wiederfahren ift, globt haben, und globen auch dem beiligen romischen Reich, und barzu bem ehrwürdigen Batter in Gott herrn Wilhelm Erpbischoven zu Colne,

vor uns in guten Treuen, one Geverde, by geschwornem Epde, den wir daruber zu den Heiligen liphastiglich getan haben, daß wir, ob es zu solchen Schulden queme, daß der allerdurchleuchstigste Fürste und Herr Herr Carl von Gottes Gnaden Römischer Rapser, unser lieber gnediger Herr stürbe, da Gott vor sy, und die Kure und die Stimme, by der Wall eines Römischen Rünigs, eines fünstigen Rapsers in den Zeiten uff den egenanten Herzog Ropert den jungen vervallen were, Herzogen Rodolphen, Herzogen Friderich, Herzogen Albrechten und Herzogen Lopolden Gebrüdere von Desterich, noch ir feinen zu Römischen Künig nennen, kiesen oder sust inde keyne Wieß mit nichte und nimmer inde keynen Zeiten nennen wollen."

An demfelben Tage schrieb Boemund: "Berre von Desterich, lieber Fründ! Der Kapser hait und und andern unsern Mit-Rurfürsten furgelecht, wie bag ber erwürdige Bater in Gote ber Patriarche zu Agley, sulch Missell, als zwischen Uech und ym gewesen syn, uff unsern Rapser, und auch uff Uech selber gegangen spn, als der egenante unser herr desselben Anlages mit uweren Brieven uwer selbers Sant, mit uweren heimblichen Ingesiegell, und auch mit andern uweren Briven genglich underwiset sei, die auch für uns und andern unsern Mit=Rurfürsten uffenberlich gelesen fint, und bag Ir auch den Patriarden gesichert hait zu brengen uns an die Geenwortigkeit unsers gnedigen Herrn, und daß Ir yn da zwischen in uwerer Stad zu Wien bekommert habt, und auch in hute haldet. Des biete wir Uech mit rechten Wisse ber andern unsern Mit-Kurfursten ernstlich, und mit gangem Fleiß, daß Ir den Patriarden, der bes heiligen Richs Fürste ift, unbekomert und ledig laßt, und barumb vor uns und unsern Mit-Kurfürsten Tage suchet, wann ber Rapfer umb sulch Geschicht, als bem Patriarden und andern des Richs Fürsten von Uech widervaren ift, gerne und willigliche vor uns, unfern Mit-Rurfürsten, und auch andern bes beiligen Richs Fürsten von Uech nemen will, wes in die Rurfürsten und auch die andern Fürsten weisen." Bon dem Patriarchen von Aquilea, Ludwig von Thurn, gest. 1364 oder 1365, heißt es: "An diesem Beren hat mehr bas Gemuth als bas Gewehr gegla nzet, und er sich lieber mit Tugend, weder mit dem Schwerts

gehäng umgürtet: benn er hatte Gelehrtheit und Frömmigkeit mit einander vermählt."

Bald nach jenem Schreiben hat jedoch Boemund mit Genehmigung des Papstes Innocentius VI (gest. 12. Sept. 1362) seiner Würde vollständig entsagt. Er entbot den Coadjutor zu sich nach Peterseck, ließ ihm dort die bischöfliche Weihe ertheilen, und begab sich für seine Person nach Saarburg, bessen lebenslänglicher Besit ihm vorbehalten. Ein Saus baselbst wurde für ihn den 20. Dec. 1362 erkauft. Am 23. Juni 1365 quittitte bas Domcapitel über alle Kleinodien, so er in Sänden gehabt. Er ftarb den 10. Febr. 1366, nachdem er nicht selten noch in wichtigen Angelegenheiten von bem Nachfolger zu Rathe gezogen worden, außerdem lediglich mit seinem Seelenheil beschäftigt gewesen. Neben ber Bogtei Wellmich hat er bem Erzstift bie Bogtei Ochtendung, am 20. Dec. 1358 von Gerlach von Isenburg und Demuth, Cheleuten, erfauft, und die Guter, so Johann von Schwarzenberg und Alheid von Stein, Cheleute, zu Merzig und im Saargau besessen (Raufbrief vom 28. Dec. 1358), zugewendet, bann haben gegen ihn Dietrich Herr zu Esch, Ritter, und Katharina, seine Hausfrau, ihrer Forderung an Konrads von Esch Leben verzichtet und bekannt, daß -bem Erzstift daran eine Gemeinschaft zustehe, 25. April 1359. Der erfte von allen Trierischen Rurfürsten ließ Boemund Goldgulden, nach dem Muster von Florenz, und den frauzösischen gleiche Turnosen prägen. Er verringerte auch ben Gehalt ber fleinen Münze, so daß ein französischer Turnosgroschen von 15löthigem Silber, ber während Balduins Regierung 15 trierische Denarien gegolten hatte, zu Boemunds Zeiten auf das Doppelte zu fteben fam.

Die eine der von Boemund unternommenen Bauten, der Petersberg, blieb unvollendet, der Namen von Peterseck wurde in Theurenburg verwandelt, warum aber das geschehen, und auch die Zeit solchen Wechsels ist unbekannt. Erzbischof Kuno bewohnte häusig die Burg ob Wellmich, zog sich dahin zurück, nachdem er des Erzbisthums sich entäußert, und ist auf der Theuerburg gestorben, daher seine Eingeweide zu Wellmich in der Pfarrkirche beigesetzt wurden. Sein Nachsolger und Großenesse Werner verschied ebenfalls auf Theuerburg, 14. Oct. 1418.

Johann von Megenhausen trug dem Rurfürsten einen Beingarten bei Boppard zu Burgleben in Welmich auf, 27. Dct. 1357, und das that an demfelben Tage Konrad Rolb von Boppard, mittels eines Wingerts bei Kamp. Noch werden als Burgmanner genannt die Mul von St. Goar, die Beper von Boppard und die Byzen von Belmich. Der Burg Wichtigkeit verging sedoch zeitig und gelangte fie, samt Wellmich, pfandweise an Quirin von Nassau, den Amtmann zu Boppard und Wesel. Duirins Bruder, Johann von Raffau zu Spurfenburg, hatte fich 1502 mit Christina von Greifen-Mau, einer Schwester des nachmaligen Rurfürsten Richard, verheurathet. Philipp von Raffau neunt fich noch 1580 einen Herren auf Theuerburg. Rach der Einlösung wurde die Burg der Amtosis eines zeitlichen Oberamtmanns ber vereinigten Aemter Bopparb, Oberwesel und Welmich, und ift, ingefolge ihrer Lage in der Rabe von St. Goar und ber Rag, die Maus - wie im gemeinen Leben die Burg genannt wird — reichlich bedacht worden bei allen über jene beiden Festen verhängten Ereignissen. Absonderlich wurde fie 1635 von bem ligistischen General v. Bonninghausen eingenommen. Bis in die Zeiten des spanischen Successionsfriege hatte fie eine kleine Besatzung, dann wurde fie dem Verfall überlaffen. Als Naffauische Domaine hat Frau von Baring in Boppard 1819 das Oberamtmannsgut, von welchem die Burg auf allen Seiten umschlossen, erstanden. Indem aber bas Berfteigerungsprotofoll ber Burg nicht ausbrucklich gedenkt, fand die Domainendirection späterhin sich veranlaßt, das Eigenthum davon zu vinbiciren, was zu einem Rechtsftreit, ja sogar, wenn bem Artikel, Erfturmung ber Burg Sternberg, in ber Rhein- und Moselzeitung, 2. Dct. 1844 zu glauben, zu einer kleinen Fehde führte. Da heißt es: "Als ich vor wenigen Tagen auf meiner Wanderung entlang des Rheines die schone Aussicht der Ruine Maus zu genießen im Begriffe war, fand ich bie Ginwehner bes am Ruge gelegenen Dertchens Wellmich in einer großen Bestürzung. Mich nach dem Castellan erkundigend, um mir die Burg zu öffnen, welches, wie mir vielseitig versichert worden, dem Fremden mit Zuvorkommenheit gewährt werbe, erfuhr ich nun, daß die Ruine fo eben burch eine Beamtenmacht vom Schultheiß bis zum Nacht-

wächter herab auf Befehl bes Amtmannes mit Fanftampf erftürmt und erobert worden sei. Daß in diesem so friedlichen Zeitalter ein so plötlicher Krieg ausgebrochen sein solle, trot der diplomatischen Gewandtheit unserer größten Staatsmänner, welche, wie uns bekannt, alles aufgeboten, um ben Frieden zu erhalten, erregte meine Reugier, gegen welchen Potentaten man die Waffen führe. Wie groß war nun mein Erstaunen, als ich vernahm, daß dieser Krieg gegen eine Dame erklart worden sei! Mein Begleiter, mit dem Grund und Zusammenhang biefes Gewaltstreichs befannt, erzählte mir folgendes Curiosum. Als die Regierung im 3. 1819 die Domanialguter ber Gemarfung Wellmich öffentlich verängern ließ, und ber hierzu kommittirte Domanen-Beamte ausdrucklich bie Rugniegung bes Grund und Bodens der Ruine einbegriff, wurde das Ganze von einer in Rheinpreußen wohnenden Dame erftanden, welche während ber 25 Jahre nicht nur in dem ruhigen Besitze mar, sondern mit Rostenauswand der Ruine eine andere Gestalt verlieben, bas Banze mit einer Mauer umgeben und mit Schluffeln verschloffen batte. Es sollen nun in neuerer Zeit sich verschiedene Spetulations-Geister eingefunden haben, welchen nach der Ruine geluftet, und diese, ber Eine als Erbpächter und ber Andere als Eigenthümer, hie beansprucht und die Uebergabe verlangt haben. Die rechtmäßige Eigenthumerin, von solchem Treiben unterrichtet, ertheilte ben Befehl, ben Schluffel ober Butritt jedem Zudringlichen zu verweigern. Jene Pratendenten erwirkten, von anderer Seite bem Unscheine nach begunftigt, daß vom Amte aus ber Schluffel vom Hofmann verlangt, und nach deffen Berweigern das Zerstörungsmittel begonnen und ausgeführt worden sei. Nach einer solchen Mittheilung bemächtigte fic meiner ein angstliches Gefühl und ich eilte von bannen. — Bei meiner gestrigen Rudreise mich nach bem Ausgang biefes Rampfes befragend, was erfuhr ich: bag ber Amtmann ben Raftellan, dessen Frau bereits längere Zeit auf dem Krankenbett barnieberlag, und deffen Sohn, von ben Sturmrittern auf das gröblichfte mißhandelt, denfelben wegen Ungehorfam, bes Berweigerns bes Schlüssels, auf 6 Tage barte Gefängnifftrafe verurtheilt hat,

und daß derselbe noch heute im Kerler schmachtet. — Da ich all dies für ein Märchen hielt, suchte ich wegen Wahrheitsliebe die rechte Quelle auf und fand all das Gesagte bestätigt." Die richterliche Behörde, die Roßen des Berfahrens compensirend, hat das Eigenthum der Auine der Domainenverwaltung, eine leichte Entschädigung für verschiedene Berbesserungen der Frau von Baring zuerkanut. Zur Burg kann aber niemand gelangen, ohne dieser Eigenthum zu betreten. Ansehnlich und verhältnissmäßig wohl erhalten ist die Ruine eine Zierde des Aheinthales. Man ersteigt sie von Wellmich aus in 20 Minuten, sie liegt 390 Fuß über dem Spiegel des Flusses.

Bon Wellmich nach St. Goarshaufen mag es wohl eine Stunde fein. Fortwährend läßt das Gebirge kaum den nothigen Raum zu einer Fahrftraße. Seitwärts auf der Bobe bleibt dem Wanderer zur Rechten Nochern, das erfte vormals hessische Dorf, 1 Stunde von St. Goarshausen. Nochern, der Ablei Prum Eigenthum, verschenkte Abt Walram 1089 an die Monche von St. Goars Zelle, zu ihrem beffern Austommen; damals bestand der Ort-aus 15 Mansen oder Bauernhöfen, welche nach Prum ihre Abgaben entrichteten und Dienste leisteten. Samt dem übrigen Eigenthum der Abtei Prum im Einrich und im Trachgan gelangte Nochern an bie Grafen von Ragenellenbogen. diesen trugen die herren von Bolauben um 1190 einen Beinberg zu Leben, den 1437-1503 die von Rheinberg als After= leben von Raffau-Saarbruden empfingen. Haus und hof besagen die von Rheinberg als Ragenellenbogenisches Leben. Die Kirche ift eine ber unansehnlichften und schlechteften im Lande. In die Pfarre gehören der hof Molsberg, noch in neuerer Zeit derer von Vogelius Eigenthum, und 3 Mühlen. Dann versicht der Pfarrer zugleich Lierscheid als ein Bicariat, wohin das Dorf Auel und 9 Mühlen gepfarrt find. Die Bogtei zu Lierscheid, womit das Rirchenpatronat verbunden, erfaufte der hessische Rangler Friedrich von Nordeck, und befindet fich das Patronat noch bei der Familie. Das Dorf Nochern gablt in 84 Baufern eine Bevolkerung von 505 Ropfen. Wie diefe, gleich den Nachbarn vom Patersberg, in der neuesten Zeit durch einen Eiserer

für Sitteneinfalt in ihren Genüssen verfürzt wurden, wie den Iuxuriösen Tendenzen der beiden Gemeinden zu wehren, alle Bundenformen, Tortenpfannen, Wasseleisen, Rasseemühlen weggenommen wurden, glaube ich anderswo erzählt zu haben. Die Gemarkung von 2820 Morgen, die Weinberge einbegriffen, wird einem großen Theile nach, und eben so das Dorf, dem Rheinzreisenden sichtbar; das soll vor 50 Jahren der Fall nicht gewesen sein, und will man aus dieser Beränderung eine bedeutende, sortwährende Abnahme der Höhe des Rheingebirgs folgern.

Durch tiefe Thaler von Rochern geschieden, über eine Stunde weiter nach St. Goarshausen zu, stets auf ber Sobe, von bem Mhein ober von St. Goarshausen 1/2 Stunde Wegs liegt bas Rirchborf Patersberg, dessen bereits 1061 gedacht wird. besagten Jahre schenkt Adelindis, des Grafen Berthold von Märingen Wittme, in Beisein ihres Brubers, bes Grafen Ludwig von Arnstein, ihren Sof zu Patersberg an das Kloster Bleidenstatt. Der Ort blieb lange sehr unbedeutend, und pfarrte noch im J. 1303 nach St. Goarshausen. Doch mag er schon damals eine Rirche gehabt haben, wie das der Grundton einer ihr geltenden Sage anzudeuten scheint. Im Orte wurde gebaut, und der Teufel, ber nicht alles weiß, fragte ben Pfarrer um die Bestimmung des Bauwerkes. Der Befragte scheint eine zweideutige Antwort gegeben, und damit in dem unsaubern Geist die Hoffnung geweckt zu haben, baß in der günstigen Lage, inmitten ber berrlichen Weinberge, ein neues Wirthshaus aufblühen folle. Getrieben von dieser Hoffnung, forberte Satanas den Bau, fo viel das in seinen Kräften stand; er trug mit Bienenfleiß Steine und Balfen hinzu, spendete auch, obgleich er dem gemeinen Leben der arme Teufel heißt, namhafte Summen, die Arbeiter zu bezahlen. Hiernach follt es scheinen, als sei ber am Patersberg thätige vorzugsweise auch ein dummer Teufel gewesen. anders haben an verschiedenen Orten seine Collegen fich benommen. Des Seelenkaufs einig geworden mit dem Bater ber 3wölf schlafenben Jungfrauen, und auf ben Berg von gemunztem Gold deutend, welcher bes gottlosen Papas unverschleifliches Eigenthum sein soll, spricht der Kusiciel: "damit wirthschafte nach

Wohlgefallen, nur Kirchen magst du nicht bauen: augenblicklich wurde unter beinen Händen ber Schap zerrinnen."

Seines Jrrthums ift der dumme Teufel vom Patersberg nicht inne geworden, bis er, jenem hoffnungsbau, dem Kirchthurm aufgesett, das Kreuz erblickte. Wüthigem Grimm bingegeben, erfaßte er ein mächtiges Felsftud, und fich in Positur ftellend auf dem naben Ragenberg, vermeinte er, in einem gewaltigen Burf, das ihn äffende, beeinträchtigende Berf zu zerschmettern. Aber ein schlechter Schütze, oder verblendet durch die Leidenschaft, hat er nicht gehörig gezielt, der Fels fiel dicht vor der Rirchenthure nieder, in den eingedrückten Satansflauen des Bosen Riederlage verfündigend. Alsbald nahmen die Wallfahrten ju St. Panfrazens heiligthum - denn das Rirchlein wurde dem ersten von den drei verhängnisvollen Heiligen des Maimonds gewidmet — ihren Anfang, und ist durch sie des Gotteshauses. sowohl, als des Dertcheus Wohlftand begründet worden. Sogar bildete fich bei ber Rirche eine Art von Halbstift, mépart, familiarité, dessen neun Priester auch in den umliegenden Ortschaften den Gottesdienst abwarteten. In der Reformation wurden die Gefälle des Halbstiftes zu dem Bospital Gronau gezogen und bis zum J. 1807 unter einer besondern Rubrif zu dem Samthospital Saina berechnet.

Bon dem allen fehlen freilich die urkundlichen Nachweisungen, aber noch im J. 1778 waren Trümmer der Heiligenhäuschen, welche einst die verschiedenen Stationen der Wallfahrt bezeichneten, sichtbar, und bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts diente der Stein mit dem Abdruck der Klauen als eine Beglaubigung der Legende. Zu ersahren, was in der neuesten Zeit aus ihm geworden, habe ich auf Ort und Stelle sorgsame Nachforschungen angestellt, niemanden aber gefunden, der um ihn hätte Auskunst geben können oder wollen. Bielleicht daß es sich mit ihm verhält, wie mit dem von Boileau, in seinem Lutzin, nach Citeaux verlegten Tempel der Ueppigkeit. In K. Ludwigs XIV. Gesolge kam der Dichter 1683 nach dem berühmten Kloster. Er wurde mit der seinsten Ausmerksamkeit behandelt, alles Merkwürdige ihm gezeigt; nachdem er sich die Gebäute samt und sonders angesehen

sind bewundert, verlangte einer der Capitularen, er möge doch die Stelle bezeichnen, wo die Ueppigfeit hause. »Montrez-la moi vous-mêmes, mes Pères, « entgegnete lachend der Reisende, »car c'est vous qui la tenez cachée avec grand soin. « Nicht so wohlseilen Kauss kam Santeuil, ein anderer Dichter, weg. Der ebenfalls wünschte, im Tone eines Possenreißers das Gemach der Ueppigseit, wie es im Lutrin durch Meisterhand beschrieben, zu schauen, und es entgegnete der ihm beigegebene Mönch: »oui, la mollesse y logeoit autresois, mais aujourd'hui c'est la folie. «

Das evangelische Pfarrdorf Patereberg zählt, einschließlich der beiden Mühlen, 289 Einwohner, mit der Pfarre ist als ein Bicariat Thal-Reichenberg verbunden. Des hentigen Patersberg eigentliche Merkwürdigkeit ist der Weinwachs. An weißem Wein, der jenem von St. Goar und St. Goarshausen in der Qualität vorgeht, werden etwan 20 Fuder, an rothem 7 bis 8 Fuder, oder 44 Ohm gewonnen. Der Patersberger rothe Wein ist eines der edelsten Gewächse am Rhein, den rothen Weinen von Oberwesell und Asmannshausen ein Rebenbuhler. Da das Eigenthum sehr vertheilt, so wird der Preis gewöhnlich nach Vierteln berechnet, dieser Viertel 25 machen eine Ohm. Als es noch Wein gab und eine Möglichkeit, ihn zu trinken und zu bezahlen, in den 20er Jahren, wurde das Viertel mit 1 fl. 12 Ar., der weiße Wein pr. Ohm mit 24 fl. bezahlt.

## Per Hasenbach, Neichenberg, St. Goarshausen, die Kap.

Dichter, wo möglich, tritt zum Strom die Felsenwand heran, nur daß gleich vor St. Goarshausen, dem Rheinfels gegensüber, durch die Mündung des Hasenbachs eine kleine Niederung gebildet wird. Es entspringt dieser Bach unweit Rastetten, bei dem Dorse Bogel, nimmt den von Weger und dem Hof Molsberg kommenden Bach auf, und dient, in seinem sehr tiesen und engen Thal verschiedenen industriellen Anlagen, hauptsächlich Mühlen, quch der von Hrn. heinr. Rapp angelegten schönen Gerberei von guch der von Hrn. heinr. Rapp angelegten schönen Gerberei von

beiläufig 200 Gruben; links ab, gegen Nochern und Lierscheid zu, fieht bes Hrn. Rathan neue, kunftgerecht erbaute Papiermühle. Eine ber Mühlen, wenn ich nicht irre, Zöllersmühle war gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts durch einen räuberischen Anfall zu einer gewissen Telebrität gekommen. "Im August des Jahres 1799, während Johann Müller, Feper, Afrom May, Leibchen Schloß und andere sich in Neuwied befanden, kam ein Jude aus Braubach, der in Bendorf dem getauften Juden R. N. gegenüber auf dem Markte sich aushielt, zu ihnen und schlug ihnen vor, einen reichen Müller bep St. Goarshausen im Amte Reichenberg gelegen zu handeln. Dieser Vorschlag wurde mit Freuden angenommen und die bepden Juden Leibchen Schloß und Freyem Polaf wurden dem Räubergebrauche gemäß nach St. Goarshausen gesendet, um den Ort auszuspähen und darüber Vericht abzustatten. Sie zogen eines Tages dahin und kehrten bald wieder zurücke.

"Ihrem Rapporte nach lag die Mühle zum Unternehmen außerft ungunftig, in einem tiefen Thale zwischen zwey Bergen; und nur ein einziger Weg war es, ber dahin führte. In dem Falle also, daß sie gezwungen werden sollten, sich unvermuthet zu flüchten, so war kein Beil voraus zu seben, man müßte sich benn mit ben Waffen in ber Hand durchschlagen. Der Jude von Braubach hatte aber die Reichthumer des Müllers so anlockend ju fdilbern gewußt, daß die Rauber ber Gefahr nicht zu achten und den Streich zu unternehmen beschloßen. Um fich auf seden Fall zur Gegenwehre und zum Durchschlagen gefaßt zu machen, verfertigten sie bey Belg eine Menge Patronen und versaben fich mit Pistolen und Karabinern; hierauf bereiteten sie bie gewöhne lichen Wachelichter und Anebelstricke zu, theilten sich in verschiedene Saufen, verließen Neuwied und bestimmten sich eine Stelle an ber Bach unter den Baumen bey St. Goar jum allgemeinen Rendezvous. Der General war dießmahl Johann Müller — mit ihm waren Feger, Afrom May, Leibchen Schloß, der dide Mathies, Waldmann auch einer der Brabanter- und Mersischen Bande, Meper Fuche, Mausche Hollander, Anton Beinze, Fregem Polak, Gerenn und Berzchen Schuster. Unterwegs pacten sie ein Holz auf um damit die Thure einrennen Zu können. Aeußerst gefährlich und voll Beschwerden war der Weg, den sie zu nehmen hatten, und die Nacht dabep sinster. Der Weg gieng wohl eine Viertelstunde lang zwischen Klippen, die von bepden Seiten mit Wasser umflossen waren. Bald gleitete der eine von der Bande, bald der andere aus, und schlug ins Wasser, so daß die Meisten, als sie vor die Rühle kamen, durchenäßt waren.

"Die Mühle hat eine romantische Lage. Sie liegt still und einsam in einem der Thäler des ungeheuren Gebürges, das den Vater Rhein von Bingen an dis Lahnstein zusammen presset und zu einem schnelleren Lause zwingt. Das Thal ist eines der tiefsten und unwegsamsten; an einer Seite umschließt es ein säher Weinberg, auf der andern ein Hügel, der Gebüsch und Waldung auf seinem Rücken trägt. Einige andere Rühlen besinden sich in einiger Entsernung von der Mühle, der der Käuber Besuch galt, aber diese liegt von allen am tiessten, am isolirtesten. Kein Ort ist in der Rähe, St. Goarshausen selbst, zu dem sie eigentslich gehört, ziemlich weit von ihr entsernt.

"Die Räuber, sobald sie vor derselben anlangten, nahmen ihren gewöhnlichen Hauptschlüssel, den Rennbaum, und stürmten mehrmals wider die Thure, bis sie aufsprang.

"Die Mühle bewohnten bie Gebrüder Sauerwein, Seibert, Reinhard und Peter Anton; der lette war es, der die Ankunft der Räuber vor der Thure zuerst vernahm. Er war noch nicht zu Bette gewesen und hatte sich auf die Bank zu leichtem Schlummer hingestreckt. — So bald er den Lärmen hörte, sprang er auf, öffnete das Fenster und erblickte die Räuber, die bereits ihre Lichter angezündet hatten. Er ahndete, was ihnen drohte, weckte seinen Bruder Reinhard, sprang in die Mühle und ergrist das Hebeisen. Darüber waren die Räuber ins Haus gedrungen. Aller Wahrscheinlichseit und dem Angeben eines der Räuber nach, seste sich Anton Sauerwein mit dem Hebeisen den Räubern frästig entgegen; Johann Müller, Commandant der Bande bey diesem Diebstahle, der an der Spize eingedrungen war, erhielt einen so vehementen Schlag auf den Kopf, daß er zurücktaumelte. Kaum sahen sich die Räuber Herr der Rühle, als sie über die

Bewohner, die drep Brader Sauerwein herstelen, und sie so fest mit Striden banden, daß sie noch am folgenden Tage die Zeichen davon trugen. Sowohl den Anton als den Seibert Sauerwein, einen Mann von 63 Jahren, mißhandelten sie. Sie schlugen sie mit Fäusten, fie traten fie mit Füßen, so baß ber lette am Ropfe blutrunftig wurde. Eine Menge Lichter hatten sie angezündet und die ganze Mühle erleuchtet. Aus einer tannenen auf dem Speicher befindlichen Rifte raubten fie fleben hundert Gulden in Laub- und Brabanter-Thalern, aus einer eichenen Rifte, die fieebenfalls aufbrachen, wenigstens 200 Gulben in 6Bagner; aus einer Soublade in dem Tische neben der Wohnstube 100 gl. in Brabanter Thalern und fleinen Sorten. Nebst diesem Gelbe raubten sie sowohl Leinwand als Zinn. Feger bestimmte ben Berth des Geraubten auf 70 bis 80 Karolin. Bey dem Abziehen nahm einer der Räuber den schweren Geldsack und fließ ihn dem auf der Erde liegenden, gefnebelten und mißhandelten Reinhard Sauerwein spottend auf den H.... und rief: "Für dich hier bein l'argent — nun iß Fleisch." Damit verschwanden sie. Bergebens schoffen die Beraubten, und gaben Zeichen um Gulfe, niemand erschien. Mehr als semahls befanden sich unterdessen die abziehenden Rauber in einer fritischen gefährlichen Lage. Es war schon späte in ber Nacht, wie sie wegzogen. Der Weg konnte nicht mit Eile zurückgelegt werden. Sie mußten Schritt por Schritt fortsegen, um nicht wie bey ihrem Anzug in die Tiefe zu fturzen. — Als sie an das Ufer bes Rheines gelangten, mehrte sich sowohl das Ungemach der Reise als die Gefahr. Sie fonitten einen Rachen ab, und entschloßen sich den Strom binab ju fahren, bis fie irgendwo mit Sicherheit landen konnten. Indem sie die Mitte desselben erreicht hatten, stießen sie plöglich auf eine Sandbant, und fuhren so fest, daß sie mit aller Unftrengung nicht weiter fort konnten. Ihre Berlegenheit, ihre Angst war nahmenlos groß. Es war zu befürchten, daß ber Morgen darüber anbrache, daß man sie mitten im Strome entbeden und ohne daß ihnen ein Weg jur Flucht offen ftunde, einfangen könnte. Anderthalb Stunden schwebten fie in der peinlichsten Lage von der Welt. Allgemach begann es in den dunkeln

Rheinthälern zu grauen, die schwarze Nacht schlich in die Aluften und die Gegenstände am User sprangen im Salblichte noch nicht ganz kennbar hervor. — Sie waren ohne Rettung verloren, wenn hier nicht das Aeusserste gewagt wurde. Einige von den Räubern sprangen in den Strom und begannen ben Rachen fortzuruden. Nur mit unendlicher Dube und Anftrengung fonnte ce ihnen gelingen, und er ward endlich wieder flott. Nun erft fuhren sie aus dem Angesichte St. Goars den Rhein weiter abwärte; aber ihnen ichien noch fein Beil zu blüben, sie geriethen gleich barauf anfs neue wieder auf eine Sandbank. — Ihr Schreden, ihre Angst flieg. Sie saben sich icon gefangen. Diejenigen, die vorhin das Schiff gelichtet hatten, versuchten es auch biegmahl wieber, und es gludte ihnen. Die Dammerung begann nun allgemach dem Tage zu weichen und die Sonne vergoldete bie hohen spigigen mit Ruinen und Tannen bedecten Gebürge Dieg- und jenseits bes Rheins. Die Rauber getrauten sich weber auf der einen noch auf der andern Seite zu landen. Sie erwarteten sich nichts gewisseres, als daß ihnen die Bestohlnen mit hulfe aller ihrer Freunde den Vorsprung abgewinnen und sie bey ber Landung ohne viele Umstände in Empfang nehmen murben, sie erwarteten das Schicksal ihrer ben Daden gefangenen Rameraden. So trieben sie mitten im Strome bis nach Labnftein, wo die bis dahin fortlaufende Geburgtette von einer Seite unterbrochen wird. Dort lag Coblenz, hier Thal, vor ihren Augen. An keinem von bepben Orten burften sie es zu lauben magen. Sie fuhren demnach leise bey Niederlahuftein an's jenseitige Ufer, stiegen aus und ließen den Rachen treiben. Der Nachen murbe, wie aus dem Reichenberger Amts=Protocolle erhellt, von dem Eigenthumer gleich vermißt, er schickte ihm einen Bothen nach, der ihn denn auch in Coblenz, wo er leer angetrieben war, wiederfand. Eine Bestätigung bes so eben erzählten Abentheuers.

"Bon Niederlahnstein flüchteten sich die Räuber über das Feld auf den in diesem Kriege so bekannt gewordenen rothen Hahnen zu. In einem Gebusche unweit desselben schritten sie zur Theilung, alsdann trennten sie sich, und zogen einzeln nach Neuwied. Einige Tage nachher bestellten sie den Juden von Braubach, den Baldover, nach Ballendar, wo ihm Leibchen Schloß in Fepers Gegenwart für das Andringen fünf Louisd'or gad. Dieser Raub lag sehr lange im Dunkeln, niemand wußte wer ihn verübt, noch wie sich das Ganze zugetragen hatte. So sorgfältig der dortige Polizey-Beamte Kaiser und seine Collegen von Nasketten und Schwalbach, Leute von nicht minderem Umtseiser und Fleiße, den Räubern auf die Spur zu kommen suchten, so war es ihnen doch nicht möglich. Erst späterhin bekam das Reichenberger Amt und zwar von Br. Keil aus Coln die Rachricht über die Urheber dieser Beraubung."

Den Bach höber hinan, eine Stunde vom Rhein, fieht Reichenberg, die merkwürdige, von Graf Wilhelm I. von Ragenellenbogen erbaute Burg, wie das durch deffen, in der sogenannten Rheinfelser Tafel ausbewahrte Grabschrift befundet. Anno Domini MCCCXXXI obiit Wilhelmus comes de Katzenelnbogen in vigilia beatae Elisabeth, qui anno ejusdem mill ..... incoepit construere castrum Richenberg. Die faum zu Stande gebrachte Burg wurde in dem Zollfrieg von Raifer Albrecht zerftort, dann zwischen 1319 und 1324 neu aufgebaut, es hat auch Raiser Ludwig 1324 erlaubt, neben ihr eine Stadt anzulegen. Bon den Burgmännern weiß ich einzig die von Allendorf, 1328, zu nennen. Johann Brenner von Lahnstein wurde am 15. Dec. 1374 jum Amtmann für ben Reichenberg und für des Grafen Wilhelm IL von Rapenellenbogen übrige Schlöffer auf dem Einrich bestellt, und sollte diefelben personlich mit fünf Gewappneten und fechs Pferden beschüßen und zwar, heißt es in dem von ihm ausgestellten Revers, "auf meinen Berluft und auf meine Roften. Rahme ich des irgend Schaden, wie der genannt sei, ben foll ich noch die Meinen in keiner Weise von ihm und feiner Berrs schaft nimmermehr heischen. Gewönne ich benjenen etwas ab, die wider die obgenannte Herrschaft und Schloß find oder waren, beg soll ich genießen." Der Ritter scheint seboch sehr bald ben Bertrag läftig, ungewiß den ihm verheißenen Lohn gefunden an haben, und hat nach in demfelben Jahr bes Amtes sich bedankt. Unter hessischer Herrschaft wurde die Burg der Sis des Oberamtmannes ober Statthalters für die Riedergrafschaft Rapensellenbogen.

"A. 1639 furz vorm Antritt des 1640 Jahrs, als der König Ludovicus XIII. unter bem Berzogen von Longueville seine Armee, und die von Bergog Bernhard zu Sachsen dabevor commandirte Regimenter, die Beimarische Bolfer genannt, bei Dber-Besel über Rhein geben, und dieselbe fortens so lang im Dber Fürstenthumb heffen einquartieren ließe, bis mit denselben des Fürftlichen Hauses Braunschweig und die Nieder-Hessische Armaden sich conjungirten, wurde strack nach beschehenem Uebergang bes Rheins sich dieses Hauses Reichenberg bemächtiget, dasselbe ziemb= lich ftark beseget, und daraus die umbliegende, zur Berpflegung der heffen-Darmstattischen Besatzung auf Rheinfels gehörige Ort hart bedrangt. Als aber Herrn Landgrafen Georgen zu Hessen Commendant zu Rheinfels sich beforgte, es möchte ihm große Ungnad bep seiner Fürstlich. Gnad. herrn Landgraf Georgen verursachen, daß bieser Plat so schlecht übergangen mar, ift von ihme und andern des Orts eine geschwinde Resolution ergriffen, und besagtes Saus Reichenberg in einer Nacht durch einen guten Officirer von Gutenfels mit etlichen Anechten wieder erobert worden, darüber dann der von den Weimarischen Bolfern darin gelegte Commendant, ein Major, sodann ein Lieutenant nebens verschiedenen Soldaten todt blieben." hierdurch wird Engelhards, der Winkelmannschen Chronik entlehnte Angabe, daß in dem dreißigjährigen Kriege die Burg durch den kaiserlichen General Tilly bergestalt eingeäschert worden, daß nur noch einige Ueberbleibsel vorhanden, vollständig widerlegt. Im Jahr 1722 wurde der Familie von Brenner die Amtmannschaft auf Reichenberg erblich verlieben, und hat sie bis in die neuefte Zeit die Burg, von welcher sie ihr Prädicat entlehnt, bewohnt. In dem 1754 zwischen den Säusern Cassel und Rheinfels abgeschloffenen Sauptvertrag überließ Rheinfels bas Befagungswecht auf Reichenberg an Caffel, und unterhielt dieses dafelbft bis zum 3. 1806 eine Wache von Invaliden. Im J. 1818 auf ben Abbruch verfauft, ift die Burg Ruine geworben; vor weiterm

Berfall sie zu schützen, hat der um die Geschichte des Rheinlandes pochverdiente Hr. Archivar Hebel sie erfauft.

"Reichenberg ift ein schönes wohlstuirtes Baus auf einem Berg, welches um das Jahr Christi 1270 Wilhelmus Graf von Raßenelenbogen erbauet hat. Ift nach Affatischer Form, ohne Dad, oben zugewölbt und mit zweien hohen gleichförmigen Thürmen geziert; Und muß man wohl dreimal umb den Berg geben, gleichwie umb einen Schneden, ebe man binauf fommt. Liegt auf einem Felsen und ist allenthalben, unten und oben, mit vielen gewölbten Gangen verseben. Wie fiche aber ansehen läffet, so ift der Bau allein halb vollendet, dann auch der Graf darüber verstorben ift." Also Merian in seiner Topographie, die zugleich brei mohlgerathene, durch die Camera obscura aufgenommene Ansichten von der Burg gibt. Darnach hatte sie zwei 120 Fuß hohe gleichförmige runde Thurme, mit Borfprungen auf beiden Seiten. Bu drei Bierteln der Höhe waren beide Thürme mit einer auf Tragfteinen ruhenden, ringenm laufenden außern Galerie verfeben. In der Mitte zwischen den beiden Thürmen befand sich das Sauptgebaube, deffen Giebel ftaffelformig gegen die Thurme fich anlehnten und an benselben endigten. Im obern Stock waren viele länglich vieredige, unregelmäßig neben einander gestellte Feufter, im erften Stock vier große Rundbogenfenfter, gang unten zwei Rundbogenthuren und ein ähnlicher außerer Eingang mit Freitreppe. Gegen Westen zeigte sich ein starker runder Thurm mit Zinne, und auf der entgegengesetten Seite ein doppelter Umschluß, mit mehren kleinen Saufern. In dreifacher Wendung schlängelte sich ber zur Feste hinanführende Beg. Die Souterrains in zwei Stockwerfen sind eine am Rhein durchaus ungewöhnliche Erscheinung. Die Kreuzgewölbe ber verschiedenen Stodwerfe, bis zu bem ebenfalls gewölbten Dach, rubten auf Säulen. In seinem Berfall bietet bas Gange die settensten Schönheiten, gleichwie einzelne minder beschädigte Theile der genauesten fünstlerischen Prüfung werth find. Absonderlich ift bas der Fall mit dem Ritterfaal. Die Eigenthümlichkeit des Bauftyle. will man burch saracenische Bauleute, so ein Graf von Ragenellenbogen aus dem Morgenland mitgebracht haben

soll, erklären. Die Burg liegt in einer angenehmen, theils offenen, theils hübsch bewaldeten Gegend. Das ihr anliegende Dorf Thal-Reichenberg wird einschließlich des Hoses Offenthal und der fünf Mühlen, von 175 Menschen bewohnt.

Gleich auf die Hasenbach folgt, zwischen ben Strom und bie Kelsen gedrängt, St. Goarshaufen, das Städtchen, zunächst bas bemselben in ben Zeiten bes Continentalspftems angebaute, auf den Berkehr mit dem linken Rheinufer speculirende, freundliche und wohlgebaute Reubruchausen, und sodann das eigentliche St. Goarshausen, eng und dufter, von Mauern und Thurmen umschloffen und selbst in einem Salbeirkel den Fuß des Berges, worauf die Feste Reu-Ragenellenbogen thronet, umschließend. Der 1105 und 1107 vorkommende Drt husun wird von mehren für das heutige St. Goarshausen gehalten, ich beharre bei ber Ansicht, daß darunter Ramperhausen, Bd. 4. S. 551, zu verfteben. Hufen, Saufen schlechtweg und Bornich befagen die Berren von Isenburg, vermuthlich aus ber Arnsteinischen Berlaffenschaft. Lubwig von Jsenburg, seine Tochter Irmengard an Wilhelm, ben Sohn ber Grafin Margaretha von Ragenellenbogen verlobent, 1276 ober 1277, weist ihr als einen Brautschat die Dörfer Bornich, Busen bei St. Goar, Patersberg, Offenthal, Werlan an, dieselben zu besigen, wie er selbft und sein Bater Beinrich sie besaßen, und verpflichtet sich, falls die zu 50 Mark berechneten Einfünfte diese Summe nicht erreichen follten, ben Ausfall in anderer Beise zu beden. Beiter verspricht er 100 Mart zu entrichten, oder ftatt beren eine Rente von 10 Mark, sobald die Che vollzogen, denn die Brautleute waren noch Rinder. Die genannten Dörfer murben aber sofort ber Grafin Margaretha eingeräumt, unter der Berpflichtung boch fie zurückzugeben, wenn Brant ober Bräutigam vor Bollziehung ber Che mit Tod abgehen follte. Rach dem Buchftaben diefer Claufel hat Graf Wilhelm von Ragenellenbogen die besagten Ortschaften behalten, obgleich in seiner ersten Che, mit Irmengard von Isenburg, nur Töchter geboren worden. Am 2. Oct. 1284 hat ber Trierische Erzbischof Beinrich von Binftingen Irmengarben, Ludwigs von Isenburg Tochter, mit ben Dörfern Bornich und Sausen belehnt, unter dem Borkehen an Heinrich von Isenburg fallen sollen. Am 11. Aug. 1303 reichte Erzbischof Dieter von Trier, nach der Irmengard tödtlichem Abgang, diese Leben dem Grafen Wilhelm von Rapenellendogen. "Als Graf Wilhelm zu Capenelludogen das Schloß Reichenderg auf seinem Erd und Eigenthum von neuem erdaut, und daselbst eine Stadt anzulegen begehrt, auch den Römig Ludwig ersucht, daß S. Mas. gedacht Schloß und Stadt, zusammt dem Dorf Hausen in seinen Schuß und Schol, zusammt dem Dorf Hausen in seinen Schuß und Schol, so bekennt der Röm. König Ludwig, daß er gemeldtes Schloß, Stadt und Dorf in seinen Schuß aufgenommen, und die Stadt sich aller Freiheit und Rechte, der sich die Königl. Stadt Frankfurt gebraucht, erfreuen und seden Dienstag einen Wochenmarcht helsen und haben möge. Dat. Frankfurt 1324. XV. kal. Feb.«

Bor der Reformation ift keine Rede von einer Pfarrkirche, womit zwar die Angabe, daß Patersberg früher nach St. Goarshausen gepfarrt habe, nicht zu vereinigen. In die evangelische Pfarrei gehören 11 Mühlen. Die katholische Kirche, zu St. Johann Bapt. war unlängst voch ein Filial von Wellmich. Gegenwärtig gehören in die Pfarrei Auel, Bornich, Lierscheid, Nochern, Patersberg, Reichenberg, Reigenhain, überhaupt 440 Katholiken, wovon 268 in St. Goarshausen leben. Die Gesamtbevölkerung von St. Goarshausen beträgt 838 Köpfe in 110 Häusern. Die Markung enthält nur 790 Morgen. In dem Städtchen hat es eine Gerberei von 100 Gruben, früher Sehast. Funk, nachmalen Trapet & Peters. Auch ein Handelsinstitut ist hier begründet. Die Post, in Reubrückhausen, darf als Gasthof denjenigen, welche der Schönheiten des Schweizerthals genießen, die Prachtburg Reichenberg fludiren wollen, empsohlen werden.

Unmittelbar über St. Goarshausen erhebt sich die Burg Reu-Rapenellenbogen oder die Kap, wie sie dem gemeinen Leben heißt. Sie wurde um das J. 1393 von Graf Johann III. von Rapenellenbogen erbaut, und machet, so schrieb Engelhard im J. 1778, "äußerlich ein geringes Ansehen, indem man außer einem hohen dicken Thurme nichts siehet, und hat übrigens mit

der Festung Rheinfels gleiche Schicksale gehabt. Sie gehöret auch, gleich jener, bem regierenden Sause Beffencaffel, welches auf derfelben einen Kommandanten halt, der aber dem Gouver= neur auf Rheinfels untergeben, und von diesem mit feiner Festung abhängig ift." In der Belagerung von St. Goar durch die Reichsexecutions-Bölker 1626, leiftete die Rag, mo Sauptmann Dietrich Suale commandirte, hartnädigen Biderftand. 3mei Batterien, auf dem Patersberg und auf dem Badenberg, richteten gegen sie ein zerftörendes Feuer; das Dachwerk des hauptthurms und der Commandantenwohnung branute ab bis auf das Mauerwerf hinunter. Fünfmal versuchten die Spanier zu fturmen, jedesmal wurden sie mit namhaftem Berluft von der Besatung, die nur 86 Mann ftart, zurudgeschlagen. Es bemolirten auch die 10 Geschüße der Burg die feindliche Batterie auf dem Baden-Doch mußte die Ray in Gefolge der für Rheinfels am berg. 8. Sept. 1626 abgeschlossenen Capitulation ihre Thore öffnen.

Solchen Widerstand hat der heffen - Caffelische General Mortagne im Juni 1647 vor der Ras nicht gefunden. Darmftädtische Besatzung ergab sich, nachdem fie mit brei Granaten begrüßet worden. "Sie ift, vermög getroffenen Accords, nach Braubach geführt worden. Dieweilen aber fr. Landgraff Johannsen darauff liegende Bolder, so ber Zeit Reutral waren, solche nicht einlassen wollen, dieselbigen auch weiters nicht fortkommen konnen; als haben sich die Gemeinen, big auff 3 Ueberläuffer, so auffgehendt worden, bey den Casselischen unterhalten laffen: und hat der darauff gelegene Commendant, ju Behauptung dieses Plages, weder an Munition noch an Proviant Mangel gehabt." Es ist darauf von der Rat aus dem Rheinfels, dem ein Außenwerf zu sein, ihre Bestimmung, am heftigften zugesett Nachdem Rheinfels 1797—1798 burch bie Frangofen worden. zerftort worden, blieb die Rat noch immer aufrecht und bis zum 3. 1806 durch eine fleine bestische Befagung geschütt. Rappleon wollte aber am Rhein feine festen Posten, die nicht in seiner Sand, dulden, oder, wie man auch erzählt, die Postpferde an seinem Wagen wurden, als er im Sept. 1804 ben Rhein herauf fuhr, durch die von der Rat ausgehenden Artilleriesalven

scheu gemacht, worauf er in einer Anwandlung von Unmuth die Demolirung der Feste verfügt haben soll. Sein Wille geschah. Lediglich die Umfangsmauern und die Thürme blieben stehen. Später ist die Ruine in Privatbesit übergegangen: der von Lüpow war ihr letzter Besitzer.

Rlebe, die Lage der Burg bewundernd, und wie sie, fühn die Spige eines steilen Felsens einnehmend, das Feierliche der Gegend erhöhet, wünscht ihr einen romantischen, dem romantischen Lande angemeffenen Namen. Aber einen bessern, wie den eigenen, fonnte der Erbauer nicht füglich ihr geben. Er hat ihn der Burg Ragenellenbogen, zwischen der Lahn und dem Kurort Schwalbach, in einer hochft fruchtbaren und angenehmen Gegend gelegen, entlehnt. Die Rabe von Diez und Urnftein, auch die Aehnlichkeit der Wappen, konnten wohl die Vermuthung rechtfertigen, daß mit den davon benannten Grafen die Ragenellenbogener gleichen Berkommens. Jedenfalls ift die von Wend aufgestellte Berleitung aus bem Bennebergischen Geschlechte, oder Bodmanns Ansicht, daß die ältesten Grafen von Ragenellenbogen unter bem Ramen Rüringen verstedt, unhaltbar. Als die ersten Grafen von Ragenellenbogen werden Beinrich genannt und seine Sohne Beinrich II. und Philipp. Beinrich, der Bater, mit Lukardis, aus dem Hause der Grafen von Gladbach und Stahled, vermählt, wird bereits 1102 als verstorben bezeichnet, wiewohl er vielleicht nur in demfelben Jahre, frühestens 1101 gestorben ift. Er wurde zu Siegburg, in der Abteifirche, beerdigt, erhielt auch dafelbft einen Grabstein, worauf sein Bild in Lebensgröße und die Umschrift: Henricus de Kazenellenbogen. Gelegents lich seines Begräbnisses schenkte die Wittwe, in Gegenwart ihrer Mutter Judith und ihrer Brüder Erlach, Theoderich, und Adelgero, der'Abtei ihr Eigenthum zu Honnef, vier Mansen, acht Bauernhöfe und zwei Wingerte. Gar lange ift sie nicht Wittwe geblieben, sie heurathete den Grafen Goswin, und wurde in diefer Che die Mutter bes Pfalzgrafen hermann von Stahled, beffen Geschichte Abth. III. Bb. 2. S. 609-613, gegeben. Deshalb heißt es in mehren Urfunden Herimannus Palatinus comes et frater suus Heinricus de Cacenelenboge.

Heinrichs L von Ratenellenbogen jungerer Sohn Philipp starb als Bischof zu Osnabrūck, spätestens 1173, der altere, Heinrich II., erscheint von 1124 an in Urkunden, auch in des Pfalzgrafen Hermann Fehde mit dem Erzbischof von Mainz als bes Bruders Helfer, daher er, gleich diesem mit der Strafe des Hundetragens belegt wurde. Seit 1140 wird ihm der Grafentitel, den er früher nicht empfing, beigelegt; vielleicht daß die Erwerbung bedeutender Güter im Güden bes Mains, die er mit seiner Gemahlin Hilbegard, einer Tochter bes Grafen Gobebold von Henneberg erheurathet haben mag, und aus benen mit ber Zeit die obere Grafschaft Ragenellenbogen erwachsen sollte, hierzu Beranlassung gab. Bon seinen brei Göhnen ift ber jungfte, hermann, als Bischof zu Münster 1203 gestorben, der alteste, Beinrich III., Bater von Berthold und Dieter geworden. Berthold hatte sich ben verwegenen Scharen angeschlossen, welche mit ber Erstürmung von Constantinopel bas lateinische Raiserthum am Bosporus begrundeten, die Krone an den Grafen von Flandern vergaben. Der rechtete alsbald mit dem Markgrafen Bonifacius von Montferat um das improvisirte Königreich Theffa-Ionica, und Berthold nahm für den Markgrafen Partei. Bufamt seinem Bruder Dieter, dem Grafen von Sobenftein, empfing Berthold von Abt Gerhard von Prum, dem er das Pradium Rlingelbach zu Leben aufgetragen, die Bogtei St. Goar ebenfalls zu Leben, um 1190, ein Ereigniß von unübersebbarer Bichtigkeit für die Grafen, da es ihnen Gelegenheit gab, mit ber Zeit nicht nur das Eigenthum von St. Goar, sondern auch andere von dem dafigen Stift ober ber Abtei Prum abhangige Leben, Pfalzfeld, Nastetten, Hilgert, Burg-Schwalbach zu erwerben. Bon Dieters Sohnen ftarb ber jungere, Graf Beinrich IV. von Hobenstein unbeerbt um 1245, der altere Dieter II. von Ragenellenbogen noch vor bem J. 1245, mit hinterlaffung ber Sohne Dieter IIL und Eberhard I., in welchen bas haus sich in bie beiden Linien Alt- und Neu-Kagenellenbogen theilte, ohne daß eine Theilung der Besitzungen erfolgt ware. Beide Bruder mutscharten, nach frankischem Recht, behielten bie Guter in Gemeinschaft, und theilten nur die Nugnießung. Doch waren der AltRatenellenbogenischen ober ältern Linie ihre Einfünfte hauptsächlich in der Riedergrafschaft angewiesen, während die Reu-Ratensellenbogenische Linie vorzugsweise aus der Obergrafschaft ihre Gefälle bezog.

Graf Dieter III., von 1245 an der Feste Rheinfels Erbauer, ließ sich durch eine Summe von 700 Mark, als deren Sicherheit ihm die Reichsdörfer Tribur, Wasserbiblos, Ginsheim, Krumstatt und Dornheim verschrieben, 13. März 1248, für ben Dienft des Gegenkönigs Wilhelm von Holland gewinnen. Gine von ihm' vorgenommene Erhöhung des Jolltariss zu St. Goar zog ibm Die Feindschaft bes rheinischen Bundes zu. Die Städte, 26 an der Zahl, ihre Helfer ungerechnet, legten sich vor Rheinfels, und sesten ein Jahr und 14 Wochen der Feste zu (1255), ohne ihrer mächtig werden zu können. Personlich die Bertheidigung leitend, hat Dieter wohl manchen der Belagerer, namentlich einen gewissen Berthold von Andernach, mit der Armbruft erschoffen. Dergleichen That konnte hinreichen ihm den Beinamen ber Bogener (ber Schut) zu verdienen, bag bemnach wohl unter dem Bogener, deffen Lob Walter von der Bogelweide in einem seiner Lieder fingt, Graf Dieter zu versteben fein mochte. Dieter führt auch bei den Neuern den Beinamen der Reiche. Durch Erwerbungen von Belang hat er die obere Grafschaft vergrößert, im Jul. 1262 sich hermanns von Millewalt gleichnamiges Schloß (Mühlpfab) zu Leben auftragen laffen, im Mai 1264 das Bürgerrecht zu Oberwesel angenommen und die bei dieser Gelegenheit von der Stadt ihm bewilligten 50 Mark mit 5 Mark jährlich zu verzinsen versprochen. Er ftarb den 13. Januar 1276 und hinterließ aus der zweiten Che, mit der oben, S. 46 besprochenen Margaretha von Jülich die Söhne Wilhelm I., Dieter IV. und Berthold, dieser Propft zu St. Martin in Oberwefel, geft. 9. Dct. 1316. Dieter IV. theilte, unter Bermittlung bes mutterlichen Dheims, bes Grafen Gerhard von Julich, am 14. Dct. 1300 mit feinem Bruber Wilhelm, in folder Beife, daß auf seinen Antheil die Schlöffer Ragenellenbogen und Lichtenberg, bann Reinheim fielen, jedoch die ju ben Schlöffern gehörigen Renten in Gemeinschaft blieben. In Kaiser Heinrichs VII.

Gefolge ritt er der Stadt Mailand ein, Dec. 1310, er wohnte der Kaiserkrönung in Rom bei, 29. Jun. 1312, und am 19. Jul. ließ der Raiser die Urfunde aussertigen, durch welche Dieter, zur Belohnung der in Italien geleisteten Dienste, für Schloß und Thal Ragenellenbogen, für das Schloß Lichtenberg und das demselben anliegende Dorf Groß-Bieberau, alle Freiheiten ber Stadt Oppenheim, samt dem Marktrecht erhielt, auch ermächtigt wurde, bei jedem dieser Schlösser zwölf Juden zu halten, doch daß es dem Raiser unbenommen sein sollte, diese Juden mit 1200 Pfund Heller wieder an sich zu lösen. Dieter verließ Italien noch bei bes Raisers Lebzeiten, wie er benn am 12. Mai ~ 1313 der Abtei Eberbach die Befreiung vom Rheinzoll zu St. Goar bestätigte. Um 30. April 1314 wurde er bei Erzbischof Peter von Mainz von der Stadt Erfurt verklagt, in Betreff der einem dasigen Bürger weggenommenen Tücher, für die er 400 Pfund Heller versprochen, aber nicht bezahlt hatte. In der streitigen Königswahl war er für Friedrich von Destreich, deffen Krönung zu Bonn, 25. Nov. 1314 er auch beiwohnte. Im folgenden Jahre hielt R. Friedrich III. einen großen Hoftag zu Basel, wo er seine Vermählung mit der Prinzessin von Aragon, 13. Mai 1315 und ihre Krönung, gleichwie seines Bruders Leopold Beilager mit der Gräfin von Savopen durch mancherlei Ritterspiel und Turniere feierte. Graf Dieter wollte bei dieser Gelegenheit eine Lanze brechen, rannte mit dem elfassischen Ritter Gratt ober Angrätt, einem der lästigen Nachbarn der Stadt Gebweiler, und empfing eine tödtliche Wunde. Er ftarb in hoher Bußfertigkeit, und haben die Frauen von Bafel, unter Bergießung vieler Thranen, seinem Leichnam bis jum Rhein bas Geleit gegeben; er wurde nämlich eingeschifft, um in der Beimath seine Rubeflatte zu finden. Dieters IV. Sohn, Dieter V., farb 1325, minderfährig, die Tochter, Elisabeth wurde an den Grafen Philipp von Sponheim verheurathet.

Wilhelm I., wiewohl er der von seiner Mutter eingeleiteten Vermählung mit Ludwigs von Isenburg Tochter Irmengard den Besitz von Bornich, St. Goarshausen, Patersberg, Offenthal und Werlau verdankte, bezeigte sich, nachdem er zur Bollsährig-

feit gelangt, nichts weniger als dankbar gegen die Beschützerin seiner hülflosen Jugend. Im Einverständniß mit seinem Bruber Dieter, welcher noch besonders ein Capital von 150 Mark, beffen Bezahlung er übernommen, zurudforberte, verlangte er von der Mutter den Ersag einer Summe von 200 Mark, und da die Bezahlung nicht sofort erfolgte, ließ er die auf-Rheinfels residirende Wittme pfanden, Bieh und Hausrath wegnehmen. König Abolf, als erkorner Schiedsrichter, machte dem unanständigen Zwist ein Ende durch die Entscheidung vom 5. Nov. 1292. Wilhelm scheint überhaupt attentissimus in rem gewesen zu sein, obwohl er durch seine Anhänglichkeit an die geiftlichen Kurfürsten in dem sogenannten Zollfrieg, Bd. 4. S. 70-83, schweres Ungemach sich zuzog. Des Grafen Schloß Zwingenberg wurde verbrannt, das faum erbaute Reichenberg zerftort, bis bann, "Anno 1306 der Romische König Albert Graven Wilhelmen zu Capenelnpogen aller Ungnad, so er des Zolles halber uffm Rhein gegen ihn gefaßt, erlaffen hat." In Ansehung des erlittenen Schadens blieb ihm der Recurs an die Kurfürsten von Mainz und Trier unbenommen. Erzbischof Gerhard von Mainz sagte ihm zu Belohnung seiner treuen Dienste eine Summe Geldes zu, bie wollte aber der Graf feineswegs als Erfat gelten laffen. Beharrlich in seiner Forderung fam er mit Gerhards Nachfolger, mit Erzbischof Peter zu offener Fehde, die boch 1312, nachdem das Erzstift mancherlei Berluft erlitten, durch Bergleich gefühnet wurde. Der Erzbischof verzieh auf allen von Graf Wilhelm und bessen Helsern in sothaner Fehde erlittenen Schaben und versprach ihm, für Wiedererbauung des Solosses Zwingenberg, gegen alle Anfechtung Rath und Bulfe, wogegen der Graf das Schloß von Mainz zu Leben nehmen sollte. In einem zweiten Bertrag, von demselben 9. Jun. 1312, verpflichtete sich der Erzbischof, 200 Mark Pfennige an den Grafen zu bezahlen.

Der von König Albrecht über ihn verhängten Züchtigung eingedenk, befand sich Graf Wilhelm unter den Gegnern seines Sohnes in der streitigen Königswahl. Im J. 1315 erkaufte er von Frau Paulinen von Frauenstein und ihrem Sohne Siegfried

um 350 Mark Pfennige das jest so ansehnliche Dorf Barftatt, die reichste Pfarrei im Herzogthum Nassau, er erbaute auch von 1319 an, zum andernmal das Schloß Reichenberg. Auf Ableben seines minderjährigen Neffen, Dieter V., fam er mit dessen Mutter und Schwester zu Streit von wegen bes Nachlaffes, und haben bie Austräge u. a. das Schloß Ragenellenbogen der Gräfin von Sponheim zugesprochen. Die verkaufte daffelbe um 2200 Pfund Heller an den Grafen Johann von Raffau, mit welchem sich doch Graf Wilhelm 1329 dahin einigte, daß sie Schloß und Stadt zu gleichen Sälften theilten, und sich gelobten, es werde der eine nur an den andern sein Antheil verkaufen. Am 4. Dec. 1330 errichtete Wilhelm ein genaues Bundnig mit seinem Better Graf Johann II. von der Neu-Ragenellenbogenischen Linie. In dem Bundesbrief heißt es: "Wäre das Sach, das Gott wende, ob unser einer schuldig wurde, und welcher unter uns trate in des andern Schuld dann, und ihn davon enthebet, so soll ihn derselbe, vor den er in die Schuld getreten ift, segen in eine oder zwei seiner Festen zu einer Sicherheit, bis daß er ihn löset von der Schuld." Um 23. Jul. 1330 erlaubte Kaiser Ludwig dem Grafen Wilhelm zu Darmftadt eine Stadt zu bauen mit Mauern und Graben, zugleich dieser Stadt einen Jahr= und einen Wochenmarkt bewilligend. Am 26. Jul. n. J. verschrieb ihm der Kaiser 2000 Pfund Heller auf den Zoll zu St. Goar mittels eines neuen Turnos — deren zwei und ein halber waren ihm schon früher angewiesen — zu erheben. An demselben Tage wurde ihm vergönnt, 24 Juden zu halten.

Am 25. März 1331 befundet Graf Wilhelm, "daß wir gewesen bei Soultheiß und Scheffen in dem Gericht zu Werlau, und mahnten die also hoch, als wir immer mochten, bei den Treuen womit sie ihrem rechten Herren verbunden und auf ihren Eid, daß sie uns weiseten, wie daß wir unsere Kinder möchten bescheiden, daß sie nach unserm Tode mit dem eigenen Gut, das wir lassen, mit Gemach verbleiben und das jegliches wüßte, was seines Rechtens wäre und woran es solle verbleiben." In dersselben Weise hat er auch die Scheffengerichte zu St. Goar und St. Goarshausen um Rath gefragt, und scheint deren Bescheib

nicht ohne Einfluß geblieben zu sein auf bes Grafen Erbordnung vom 19. Jun. 1331, laut beren "keiner dann einer unser Leibserben ein herr sei der Herrschaft, die wir nach unserm Tod
lassen, und der soll zuvorderst Wilhelm, unser ältester Sohn,
sein ein Erbe der Herrschaft, und ob der abginge von Todes
wegen, das Gott nit wolle, so soll es Dieter unser Sohn sein,
und ob der abginge, so soll es der Aelteste darnach sein." Bei
dem allen kann man hierin noch kein sestes Familienstatut für
alle Zeiten erkennen. Der Bater wollte nur sür seine Kinder
sorgen, und deren hinterließ Graf Wilhelm I., gest. 18. Nov.
1331, eine gute Anzahl.

Der ersten Che, mit Irmengard von Isenburg, gehören an Margaretha und Beilwig, diese an Bruno von Braunsberg, jene an Gottfried von Schlusselberg, und nach dessen Ableben an den Raugrafen Georg verheurathet. In der zweiten Che, mit der Grafin Abelheid von Walded wurden geboren Johann, Anna, Wilhelm II., Elisabeth, Dieter, Eberhard VI und Anna, diese an Philipp von Falkenstein verheurathet. Dieter, Pfarr= herr zu Bieber und Heddesdorf in der Grafschaft Wied, auch zu Beffungen, 1339, Abt zu Prum 1341, ftarb 1350. Elisabeth wurde 1330 an den Grafen Walram von Sponheim, unter ber Zusage einer Mitgift von 4000 Pfund Heller verheurathet. Anna, an Gerlachs II. von Limburg altesten Sohn verheurathet, wurde bereits 1336 Wittwe. Johann, ein Knabe noch, 1325 an Gerlachs II. von Limburg Tochter Uda verlobt, farb, bevor die Ebe zu Vollzug gekommen. Wilhelm II., laut der väter= lichen Berordnung regierender Herr, wurde am 2. Mai 1332 jum Bürger in Coblenz angenommen, "um den Dienst den uns sein Bater bide gethan hat", und sollte beshalb alle Jahre zu Weihnachten eine auf seine Lehenserben übergehende Rente von 20 Mark Guldenpfennige beziehen. 3m 3. 1339 focht Wilhelm in des Königs von Böhmen Gesellschaft für Frankreich gegen die Engländer und mag er bei dieser Gelegenheit sich eine Frau geholt haben, die zweimal verwittwete Erbtochter des Grafen Reinald II. von Mömpelgard. Johanna war nämlich nach Ulrichs II., des letten Grafen von Pfirt Ableben, in die

zweite Che mit dem Markgrafen Rudolf Beffo von Baden getreten, und hatte auch diesen 1335 verloren. Wilhelm mag in sothaner Heurath nur eine Speculation verfolgt haben, als diese versehlt, indem die Kinder ausblieben, verhehlte er im geringsten nicht seinen Berdruß um eine fehlgeschlagene Hoff-Johanna zog sich in ihr Erbland zurud. Die Hälfte bes durch seinen sputhaften Ritter so berühmten Schlosses Robenstein, samt den zugehörigen Dörfern hat Wilhelm 1346 und 1347 mit Pfandschafterecht erworben und auf seine Nachkommen vererbt, da die Löse niemals erfolgte. Im J. 1350 wurde ihm die Nassauische Hälfte des Stammschlosses Alt-Kapenellenbogen von Graf Adolf um 1200 Pfund Heller verpfändet und dabei bedungen, daß ihm das Pfand erb= und eigenthumlich verbleiben solle, falls die Lose nicht in den nächsten 6 Jahren erfolgen wurde. Sie unterblieb. Im J. 1355 ging Wilhelm die zweite Che ein mit Elisabeth von Hanau, die zwar ebenfalls keine Rinder ihm schenken sollte. In einer Urfunde von 1356 spricht er von ber, nachmalen verwirklichten Absicht, in Darmstadt ein Schloß zu bauen. 3m J. 1368 erkaufte er, anderer Erwerbungen zu geschweigen, einen Theil der Leben, welche die von Wolfskehl in der Obergrasschaft gehabt. Er starb 1384, oder genauer vor bem 27. Oct. 1385.

In der Grafschaft wurde sein Nachfolger Eberhard VI., der bis dahin, vermöge des am 29. Juni 1352 mit seinem Bruder-errichteten Bergleichs, nur die von dem Bater ererbte Hälfte von Schloß und Stadt Kapenellenbogen, Antheil an der Burg Reichenberg, und die Dörfer Schwalbach, Laufenfelden, Oberund Nieder-Meilingen, dann aus dem Joll zu St. Goar 50 Gulden gehabt. Für Laufenfelden gab ihm Kaiser Karl IV. im 3. 1360, für Schwalbach den Sonntag vor Lichtmesse 1368 Stadtrechte. In der gewaltigen Schlacht bei Basweiler, Freitag nach Marienhimmelsahrt 1371 socht er sür Jülich (Bd. 3. S. 651). In dem Streit um die Mainzische Insul nahm Eberhard Partei für Adolf von Rassau. "Adolphus von Rassau contra Papae Caesarisque voluntatem erwählet, erhaltet das Erzbisthum zu Mainz anno 1374. Er ware erst Bischof zu Speier. Indest so

gab Gregorius XI. basselb bes Markgrasen zu Meissen Sohn Ludwig, so vorhin auch Bischof zu Bamberg war; das beliebte bem Kaiser Carolo IV. Der von Nassau hing an sich den Herzog von Braunschweig, Otten, die Grasen von Ziegenhapn, Nassau-Dillenburg, Eppenstein, E. von Katenellenbogen etc., so ihm zuzogen mit ihrem selbst Leih, darzu noch mancher Graf, Ritter und Edelknecht; zogen miteinander in die Stadt Ersurt. Es waren ihrer mehr als die 1600, ohne derer von Ersurt große Menge. Sei lagen da, unterstunden den Markgrasen zu beherrsschen und das Land ihm abzugewinnen. Des bewarben sich die Markgrasen zu Meissen mit ihren Freunden, kamen gen Ersurt, mit 6000 Rittern und Knechten, auserlesenen Volks, ohne andere Burger, die sei da hatten, und legten sich um Ersurt, sügten ihnen großen Schaden zu, und hieben ihnen die Weinstöd dus ber Erden.

"Es kame auch nach 14 Tagen der römisch Kaiser Carolus IV. und Wenceslaus sein Sohn, mit großem Bolk, Rittern und Knechten, legten sich auch vor Ersurt mit dem Markgrasen von Meissen, 8 ganzer Wochen mit großen Ehren und Gewalt, und hätten gern gestritten mit Adolpho und der Stadt; aber das mochte ihnen nicht gedeihen, sonder was von Herren, Grasen, Rittern und Knechten in Ersurt waren, die ritten des Nachts zwischen zweien Tagen aus der Stadt, und meistentheils alles kame davon, und ließen den Kaiser samt Markgrasen zusehen. Weniger nicht behielt Erzbischof Abolph die Sach gänzlich, Mainz mit allen seinen Schlossen, Landen und Leuten, mit rechter Geswalt, wider des Babst, des Kaisers und wider aller Markgrasen Willen, und ließe die alle ihr bestes suchen. Er regierte das Erzstift Mainz gar herrlich."

Auch an dem Sternerbund nahm Graf Eberhard Antheil; es war derselbe hauptsächlich gegen Landgraf Hermann von Hessen gerichtet, dessen sanste, in dem Verkehr mit den Wissenschaften herabgestimmte Sitten Raub und Beute zu verheißen schienen. Im J. 1376 ging er in Gesellschaft des Bischofs Ecard von Worms, des Raimund des Baux Prinz von Dranien, des Konrad von Geisenheim, Domdechant zu Speier, nach Rom, um in des

Raisers Namen die Bestätigung für ben neuerwählten romischen Rönig Wenzel zu suchen, und die gewöhnlichen Gide zu leiften. Des Bruders Nachfolger in der Grafschaft, spätestens 1385, hat Eberhard dieselbe bis zu seinem am 9. Dec. 1403 erfolgten Ableben regiert. Von ihm sagen die Fasti Limburgenses: "In dieser Zeit maren zween edle Graffen zu Capenelnbogen, deren hiesse einer Eberhard, der hatte grosse Ding und Ritterschafft gethan, und beweiset in groffen Streitten in diesen Landen, und über Meer in dem heiligen Land. Der hat gebauet Schwalbach an der Aarde (Burg-Schwalbach), und das thäte er vor dieser Zeit mehr dann brepfig Jar." In der Che mit ber Gräfin Agnes von Diez hat er die einzige Tochter Anna gewonnen, und wurde diese durch die von dem Pfalzgrafen Ruprecht dem Aeltern vermittelte Cheberedung vom 2. Febr. 1383 dem einzigen Sohne des Grafen Dieter VI. von ber Neu-Ragenellenbogenischen Linie, Johann IIL, vermählt, daß also hiermit die ganze Grafschaft wieder vereinigt worden.

Der sogenannten Neu-Ragenellenbogenischen Linie Stammvater, Graf Eberhard L ist namentlich merkwürdig durch seine genaue Berbindung mit Raiser Rudolf I., und die mancherlei demselben geleisteten Dienste, worunter nicht ber geringste eine Reihe von Darleben, bis zum Belauf von 12,000 Mark Pfennige fich erftredend. Eberhard bat Braubach, Staded, auch durch feine Vermählung mit Elisabeth von Epstein Antheil der Schlösser Homburg vor der Höhe und Steinheim erworben. Im J. 1273 wurde er vom Kaiser zum Administrator der Abtei Fuld bestellt, »sed, ut fama tunc fuit, in rem suam potius quam ecclesiae,« klagen die Antiquitates Fuldenses. In des Erzbischofs Gerhard IL von Mainz Auftrag verhieß er dem Herzog Albrecht von Deftreich die durch des Baters Ableben erledigte Krone, er scheint jedoch, gleichwie der Erzbischof sehr bald die Farbe gewechselt und für Adolf von Nassau, seiner Schwester Abelheid Sohn, Partei genommen zu haben. In allen Dingen der Politif des neuen Ronigs sich anschließend, trug Eberhard dem R. Eduard L von England Homburg und Steinheim zu Leben auf, wogegen ibm bieser am 12. Nov. 1294 zu Manngeld bie Summe von 500 Pf.

Sterl. verhieß. Bei Gellheim für Abolf streitend, gerieth er in Gesangenschaft; er befand sich in der Gewalt eines Siegers, dessen härte zu schildern, moderne Geschichtschreiber die Farben kaum schwarz genug zu mischen wissen, und hätte Albrecht wohl Ursache gehabt, den Grafen von Kapenellenbogen seinen Zorn fühlen zu lassen; statt dessen wurde er mit seltener Großmuth behandelt, nicht nur der Gesangenschaft entlassen, sondern auch mit Inaden überschüttet. Solche Behandlung hat Eberhard zu schäpen gewußt und fortan treusleißig, absonderlich in dem Zollfriege, dem König gedient, wie er denn auch, Albrechts Gesandter in Rom, dessen Bestätigung bei Papst Bonisacius VIII. erwirkte. Er starb 1311.

Bon Cherhards Sohnen haben einzig Gerhard und Berthold II. ben Stamm fortgepflanzt. Gerhard, gestorben vielleicht noch vor dem Bater, sicherlich vor dem 10. Aug. 1312, hinterließ die Söhne Eberhard II. und Johann II., die beide unbeerbt geblieben find. Berthold IL mutscharte am 26. Aug. 1318 mit seinem Neffen Eberhard II. bas Land zu Dornberg und Auerberg und farb ben 25. Dec. 1319, nachdem er in der Ehe mit der Gräfin Adelheid von Sayn die Söhne Johann I. und Eberhard III. gewonnen. Eberhard III., mit Agnes, der ältesten Tochter Ulrichs I von Bidenbach verheurathet, sah sich genothigt, sein Antheil an Somburg und Steinheim zu veräußern und wurde der Bater Eberhards IV. und der Elisabeth, diese 1347 an Schenk Eberhard von Erbach vermählt, während Eberhard IV. vor dem 8. März 1354 unbeweibt mit Tod abgegangen ift. Johann I. ftarb den 2. März 1357, von seiner Gemahlin Jutta von Limburg die Sohne Dieter VI. und Gerhard hinterlaffend. Gerhard, Dompropst zu Speier, beschloß sein Leben den 21. Dec. 1403.

Dieter VI., "von Limpurg gebohren von der Mutter," bestichten die Fasti Limburgenses, "war ein gar strenger herr seinen Feinden. Dann er die mit grossem Bolde, Rittern und Knechten allezeit überritt. Und das war alles sein Aufsat, daß er seine Feinde überritt, und war geheissen Birbe. Derselbige war ein Bormünder des Lands zu Lüxelburg von Geheiß des römischen Königs Wenceslai, Königs von Böheim, von Christi Geburt 1395. Deß so war der Graff von Sanct Paul Feind des vors

genannten Landes zu Lütelburg, und zog in dem Land mehr dann mit 1200 Gleven, Rittern und Knechten, und hatte dazu beynahe hundert Schüten. Unterdessen erwarb sich der vorgenannte Graff Diether in diesen Landen, und hatte mehr dann 2000 Ritter und Knechte. Un da der Graff von St. Paul lag mit seinen Leuten, da hatten sie sich umgraben. Und als Graff Diether auss einen Morgen mit ihnen wollte streiten, da ritten die Wahlen des Nachts hinweg, und liessen ihre Pfeisser pseissen durch die Nacht, und liessen ihre Torschen brennen durch die Nacht, daß man meynen sollte, sie wären noch alle da. Als sich Graff Diether zum Streit siellte, da waren sie alle gestohen."

Dieters erste Gemahlin Elisabeth, des Grafen Abolf von Nassau-Wiesbaden Tochter, starb den 1. Febr. 1389, er ging die zweite Che ein mit der Grafin Anna von Naffau-Sadamar, ihrer Linie Erbin, ihm sedoch keine Kinder brachte, und im Jan. 1404 das Zeitliche gesegnete. Graf Dieter VI. war ben 17. Febr. 1402 in hohem Alter verschieden. Außer drei Tochtern hinterließ er den Sohn Johann III., eben sener, welcher durch seine Bermählung mit ber Erbgräfin Anna von der Alt-Kagenellenbogenischen Linie die ganze Grafschaft vereinigte. Bereits im J. 1393 hatte Johann die Burg Neu-Ragenellenbogen bei St. Goarshausen erbauet. Im J. 1403 verkaufte ihm seine Stiefmutter Hadamar, Driedorf und Ems, wie das Bb. 3. S. 72-73 erzählt, es ift aber von der bedeutenden Erwerbung leglich nur bie Balfte von Ems bei Ragenellenbogen geblieben. In Bezug auf die fünftige Erbfolge in der Grafschaft wurde burch schiederichterlichen Ausspruch vom 14. Sept. 1406 bestimmt, daß im Falle Johann vor seiner Gemahlin mit Tod abgeben würde, sein Antheil ganz, der Frauen Antheil aber nur halb seinem Sohne Philipp zufallen solle, während die andere Hälfte ihr lebenslänglich zu verbleiben habe. Die fernern Kinder aus diefer, ober auch ans einer zweiten von Johann oder Anna einzugehenden Ehe sind mit Geld abzufinden, wurde endlich Anna vor ihrem Sohn Philipp mit Tob abgehen, so soll die eine Hälfte des ihr zuständigen Grafschaftantheiles auf ihren Gemahl, die andere auf ihren Sohn kommen, und beide barin in Gemeinschaft figen.

Als Johanns anderweitige Erwerbungen sind zu nennen in ber obern Grafschaft die Bogtei zu Tribur, die Dörfer Arheiligen und Ruffelsheim, bes Hans von Wolfskehl zwei Theile an dem Landgericht zum Holengalgen und an den Gerichten und Gütern zu Godelau und Erfelden. Für die Niedergrafschaft erkaufte er am 17. Mai 1416 um 1200 Gulden die Dörfer Balmenach und Reigenhain, 1424 das Salmenwasser zu Longen im Gericht St. Goarshausen um 900 Gulden, 1440 von Johann Boos von Walded um 1600 Gulden bas Dorf Gemmerich, 1443 von denen von Rheinberg das Dorf Holzhausen über Aar. Auf den Sonntag nach Lichtmessen 1403 hatte er nach Darmstadt, seine gewöhnliche Residenz, ein Turnier ausgeschrieben. Den Montag sollte aufgetragen, den Dienstag geschauet und bereitet, Mittwoch und Donnerstag turniert werden, mit bem Austheilen der Danke und andern Erfordernissen zu solchen Ehren wollte man ben Beschluß machen. Wie bie bestimmte Zeit herbei nabete, haben sich Fürsten, Grafen, herren, Ritter und von Abel in großer Anzahl eingefunden. Nun hatte sich kurz vorher begeben, daß etliche Frank- und Hessische Ebelleute sich auf dem Gesellenhof bei Wertheim angetroffen, bei bem Trunk verunwilligt, und bie Franken ben Beffen, daß sie sich aus bem Stegreif ernährten, die Heffen aber den Franken, daß sie ihren Adel durch die Raufmannschaft verunehrten, auf das heftigste vorgerücket. langen Wort-Gefecht haben sich beide Theile dahin verglichen, folde eingefallene Irrung auf dem nächsten Turnier zu entscheiden. Beil nun bald darauf dies Turnier zu Darmstadt angestellt war, find die Franken mit 120 und die heffen mit 144 Belmen das selbft angekommen und sehr ftark, oft sechs, acht, zehn ober zwolf Geschlechter, wider alle Turniers Freiheit, Sas und Ordnung geritten. Wie sich bas Gemürmel allgemach angefangen, haben die Turnier Bögte zwölf Griswerteln, aus jedem Lande brei, erwehlen und die Schranken wohl verwahren laffen. — Diese bielten zwischen ben Seilen, ordneten alles, was zu der Schau und Helm-Theilung an Manns und Frau-Personen gehörte.

Man bließe den Mittwoch auf, in die Schranken zu reiten, verkündigte und befahl bei hoher Strafe, daß beide Theile mit

adlicher Tugend, nach altem Herkommen und rechter Turniers Freiheit und nicht anders, turnieren sollten. Sobald bie Seiler abgehauen wurden und der Turnier sich anfinge, rottirten sich die Franken und Heffen, schickten sich zur Wehr, vergaffen alle Turnier Ordnung, schlugen so ftreng auf einander, daß weder Griswertel, die zwischen Seilen, noch Brügelfnechte mehr scheiben konnten, wurden dazu aus den Schranken getrieben. Als die Griswertel biefen Ernst merkten, ließen sie bie Schranken aufgeben, damit ein seder Berr, ber mit diesem Bandel nichts zu thun hatte, ohne Schaden bavon kommen möchte. mund von Ziegenhapn und Emmerich (der erdichtete Graf von Ragenellenbogen) haben sich insonderheit befliffen, beide Theile voneinander zu bringen. Es ift aber alles vergeblich gewesen, bann ein jeder Theil seiner vorgethanen Zusage ein Genüge thun und feine Unschuld an Tag geben wollen, darüber 17 Franken und 9 Bessen auf dem Plat geblieben, davon biese alte Reime noch übrig:

> Bu Darmstadt in ben Schranken Blieben neun hessen und siebenzehn Franken.

Also ward aus der angestellten größten Lust die betrübte Unlust, aus der ritterlichen Freud ein hinsendes Trauerleid. Die Urheber dieses Aufruhrs ritten darvon. Diesem Allem ungehindert stellte man den Abendtanz nach alter Gewohnheit an, theilte die Dänke aus, verkündigte die Stille und verordnete neue Turniersvögte, womit also von den Fürsten, Grasen und herren der Abend hingebracht wurde. — Winkelmann, dem diese Darstellung entlehnt, gibt auch ein, nach Angabe der Turnierbücher gesertigtes Berzeichniß der bei senem blutigen Spiel anwesenden Ritter, ich will aber nicht versehlen zu erinnern, daß alle Namen, wie sie in den Turnierbüchern vorkommen, eitel Erdichtungen sind, selbst in Ansehung der Zeitgenossen Küxners. Graf Johann III. starb den 28. Oct. 1444, fünf Jahre nach seiner Gemahlin, als welche am 27. Oct. 1439 mit Tod abgegangen war.

Der einzige Sprößling dieser Ehe, Graf Philipp der Aeltere, geb. 1402, wurde am 6. Febr. 1420 mit Anna, Tochter des Grafen Eberhard der Jüngere von Würtemberg verlobt und erfolgte die Heimführung zu Fastnacht 1422. Häusliches Glück hat Philipp

in seiner Che nicht gefunden, vielleicht, um wenigstens fur einige Beit läftigen Beziehungen zu entgeben, eine Reise nach bem heiligen Lande angetreten (Margarethentag 1433), deren poetische Beschreibung sedoch verloren scheint. Der Chezwist erreichte eine solche Sobe, daß Philipp alle Gemeinschaft mit der Unerträglichen aufgab, und ihr gegen das J. 1446 eine Wohnung auf Schloß Lichtenberg anwies. hier suchte sie ihren Zeitvertreib in Bankereien mit dem Rellner, die bis vor den Grafen gelangten. Der gab die Untersuchung seinem eigenen Sohn Philipp, Hrn. Dieter von Jenburg und dem Amtmann Johann von Wallbrunn auf, und vor diesen Commissarien hat Anna u. a. den Rellner beschuldigt, daß er ihr mancherlei, nicht immer natürliche Runfte habe beibringen wollen, um die Liebe ihres Herren wieder-Die Commissarien benutten die ihnen ertheilte Bollmacht, um einen Vergleich zu vermitteln, laut bessen ber Graf seiner Gemablin nothdurftigen Unterhalt reichen sollte, auch versprach, sie zuweilen, seiner Gelegenheit nach, zu besuchen, ohne doch zu bleibendem Zusammenleben sich zu verpflichten, 1346. Der Bruch, fortwährend im Zunehmen begriffen, gelangte endlich zu einer solchen Ausdehnung, daß Graf Philipp Leben und Gesundheit gefährdet glaubte, und deshalb eine Scheibung von Tisch und Bett (quoad thorum et sanitatem) von Papst Calirtus III. sich erbat. Gine Untersuchung in Betreff bieses Antrages vorzunehmen, ermächtigte ber Papft am 1. Jan. 1456 den Erzbischof von Mainz, und scheint dieselbe zum Vortheil Philipps ausgefallen zu sein, indem Anna im folgenden Jahr ihren Bruder, den Grafen Ulrich von Würtemberg um freien Aufenthalt in feinem Lande bat, und am Montag nach Oftern 1457 ihrem Herren bas Schloß Lichtenberg zurückgab, gegen bie Zuficherung einer Jahrespension von 1000 Gulden. Ihr Bruder wies ihr ein Saus zu Weiblingen an, bas bewohnte sie bis zu ihrem Ende, 16. April 1471, und hat sich im Orte bas Andenken ihrer Wohlthätigfeit bis auf die neuere Zeit fortgeerbt.

Philipp, der in der unglücklichsten Weise den Sohn verloren, dem nur die an den Landgrafen von Hessen verheurathete Tochter geblieben, ließ sich in dem Alter von 71 Jahren durch die

Hoffnung auf einen mannlichen Erben zur zweiten Che verleiten. Am 30. Nov. 1473 wurde ihm des Herzogs Otto von Braunschweig Wittwe Unna, die älteste Tochter des Grafen Johann IV. von Nassau-Dillenburg, angetraut. Wenige Wochen vergingen, und es sollte zu Rheinfels auf der Burg an der jungen Gräfin ein Giftmord versucht werden. In der Octave von des Apostels Johannes Fest,' den 2. oder 3. Januar 1474 hörte sie in ber Burgcapelle Messe, an deren Schluß ihr nach alter frommer Sitte der von dem Priefter zu Ehren des h. Johannes gesegnete Becher Wein gereicht wurde.. Der Wein war trub, was die Gräfin bemerkte, boch nicht weiter beachtete, nachdem ber Defpriefter, Johann von Bornich ihr gesagt, es sei etwas Staub in ben Becher gefallen. Sie trank und empfand alsbald die hestigsten Schmerzen, denn mit Arsenif war ber Wein versett. Den Thater gur Rechenschaft zu ziehen, mar für den Augenblick unmöglich, er hatte bie Flucht ergriffen. Aber mährend seine Tochter mit dem Tode rang, ermüdete der Graf von Nassau nicht in der Verfolgung des Morbere, und zu Coln ihn greifen zu laffen, ift ihm leglich gelungen.

"In demselben Jahr" (1474), so erzählt die Eronica von der Hilliger Stat Cöllen, "up St. Peter und Pauls Abend waren zu Coln sieben Weibbischöfe, und hatte ein jeglicher von ihnen seine Pontificalia an, gleich als ob sie einen Altar ober Rirche weihen sollten, und degradirten auf dem Domhof vor dem Saal einen Paffen, der hatte viel Leuten vergeben, fich auch unterstanden, einem Grafen von Ragenellenbogen und seiner Sausfrauen zu vergeben, die dem Paffen und seiner Schwester viel Guts gethan hatten. Und geschah die Degradirung mit Beraubung und Abnehmen der priefterlichen Weihe und Rleidung, als man einen Priefter weihet und zum letten ein Rügelchen Dieser selbe Paff bekannte in bem Saal vor dem Official, vor den Weibbischöfen und unsern herren, und allen Umstehenden viel Bosheit, die er gethan hatte, und noch thun sollte, darauf er großes Gelb gefriegt haben sollte. Er hatte auch in manchem Jahre seine Beichte nicht gethan, und nochtant Meffe gehalten, und ftarb ohne Beichte. Er ward barnach bei dem Galgen in der Resselfaulen verbrannt. Die Angreifung

und Degradirung hat bestellt, als ich hört sagen, ein Graf von Raffau, und kostet ihn groß Geld, und kam also zu. Der Graf von Ragenellenbogen zu der Zeit war ein redlicher alter Mann und hatte keine Manuserben. Sein Sohn war vor Zeiten erstochen worden zu Brügge in Flandern. Nu hatte derselbe Graf eine Tochter, die hatte Landgraf Heinrich zu einem Weib genommen und eine Zeitlang gehabt. Nu lag die Landschaft den vorgeschriebenen Grafen von Ragenellenbogen an, daß er sich verändere, auf daß die Landschaft einen Mannserben friege, und nicht fame an einen fremden Stamm die Grafschaft. Also nahm er eine Tochter von Nassau. Darnach ward ber Paff bestellt, und war von St. Goar und bes von Ragenellenbogen Caplan. Und als er der Gräfin sollte geben die Spülung nach dem Sacrament, so wollt er ihr vergeben haben, und daß also die Begierde der Landschaft gehindert wurde. Und man mummelte sehr up ein Theil Leute, die das sollten bestellt haben. ftarb doch berselbe Graf ohne Mannserben und also verging der Stamm und die Grafschaft vorgeschrieben, und kam von ber Tochter an den Landgrafen Beinrich, und friegte damit großen machtigen Schat von Gelb und eine schöne Landschaft."

Des Grafen Philipp Reichthum wird außerdem noch durch eine ganze Reihe von Berhandlungen bekundet. "Philipp schien gleichsam die allgemeine Geldquelle am Rheinstrom zu sein, aus ber seine bedrängten oder verschuldeten Nachbarn schöpften." Um nur einige und die am nächsten uns berührenden Verhandlungen der Art zu nennen: im J. 1445 verpfändete ihm der Kurfürst von Coln die Stadt Rhens, im J. 1459 borgte er dem Erzbischof Jacob L von Trier 19,000 Gulden, zu beren Sicherheit ihm ber Zoll zu Boppard verschrieben. Im J. 1465 verpfändete ihm Aurfürst Adolf von Mainz Stadt, Amt und Zoll Gernsheim, um 40,000 fl.; von Gerlach von Isenburg erfaufte er auf Wieder= Wie Schloß und Freiheit Berschbach samt bem Kirchspiel Meud, 1476 schoß er abermals dem Erzstift Mainz 10,000 Gulden vor, bie auf ben Zoll zu Lahnstein versichert. Unter den von ihm gemachten eigentlichen Erwerbungen find zu nennen das halbe Dorf Erzhausen, Güter und Gefälle zu Wolfstehlen und im Ried,

ein Biertel an der Grafschaft Diez, so ihm Gottfried IX. von Epstein am 13. Jul. 1453 um 30,000 Gulden erblich und ewig überließ, die Bogtei zu Oberneisen an der Aar, das Dorf Esch=bach, in dessen Rähe in späterer Zeit das Sachsenhäuser Pochwerk angelegt worden, das Dorf Hungeroth, von Kuno von Schöneck erfauft, Schwanheim, ein Biertel von Buşbach, 1478 um 40,000 Gulden von Gottfried X. von Epstein erfauft 2c.

In Unterhandlungen gludlich und deshalb den Frieden liebend, hat Philipp bei vielen Gelegenheiten bewiesen, daß er den Krieg nicht fürchte. Mit dem Kurfürsten Friedrich L zu Pfalz unterhielt er die genaueste Verbindung, wie er denn bereits 1451 als einer derjenigen genannt wird, welche dem tapfern Friedrich den Rath gaben, die kurfürstliche Würde sich zuzulegen. Am 19. Rov. 1461 verbündete er sich zu Weinheim mit Dieter von Isenburg, dem abgesetzen Kurfürsten von Mainz, und dem Pfalzgrafen, und es nahm seinen Ansang der Abth. III. Bb. 1. S. 555—565 beschriebene Krieg um die Mainzische Kur. Beinahe 16 Jahre noch hat Philipp der Pacisication von 1463 überlebt, und ist er, in seinem 77ten Jahre, den 27. Juni 1479, unmittelbar nach dem Abendessen verschieden.

Sein Sohn, Philipp der Jungere, geb. 1427, wurde den 30. April 1443 mit des Grafen Beinrich II. von Rassau-Dillenburg Tochter Ottilia verlobt, und scheint die Bermählung im 3. 1449 vollzogen worden zu sein, denn es hat der Bater, unter Bermittlung der Grafen von Bürtemberg und Isenburg, am 19. Jun. 1449 dem jungen Chepaar Schloß und Stadt Darmstadt mit einer guten Anzahl Dorfer aus der Obergrafschaft abgetreten. Nach des Schwiegervaters Ableben, 1451, erhob Philipp starken Anspruch an die von demselben besessenen Lande, wie er denn auch das Wappen der Grafschaften Nassau und Bianden annahm, ohne boch den Anspruch weiter verfolgen zu Er wurde zu Brügge ben 30. Januar 1454 erstochen. Seine einzige Tochter, Ottilia, geb. um 1451, wunschte Rurfürft Friedrich I. zu Pfalz seinem Neffen Philipp zu freien, und bat er barum mit seinem treuen Freunde, Graf Philipp dem Aeltern, am Mittwoch nach Margarethen 1456 einen Bertrag errichtet.

Als die Zeit gekommen, diesen Lieblingsentwurf zu verwirklichen, bielt Rurfürft Friedrich I. am 9. Sept. 1467 großen Rath, dem namentlich die Bischöfe von Worms und Speier, dann ber Deutschmeister, Jost von Benningen beiwohnten. Durch seinen Dbrifthofmeister Gog von Abelsheim ließ Friedrich seine väterliche dem Kurfürstenthum und dem Prinzen Philipp zugewendete Fürforge anrühmen, dann biesem die Beurath öffentlich antragen; doch daß ihm unbenommen sein sollte, darüber mit dem Domcustos zu Worms, einem Landschad von Steinach, mit seinem hofmeifter Merde von Salfingen und mit Dieter von Sandschuchsheim sich zu berathen. Der Prinz äußerte wiederholt, daß er für die Gräfin Ottilia keine Reigung empfinde, daß er, zum Beurathen fich zu jung fühlend, eine fürftliche Person zur Gemahlin begehre, und der Dheim ließ ihm, so sehr er die Heurath wunschte, freien Willen. Nur wollte Friedrich die Nachwelt überzeugen, daß nicht durch seine Schuld ber Pfalz bie bedeutende Vergrößerung entgebe, es mußte beshalb über den Bergang ein Justrument aufgenommen und von allen Unwesenden unterschrieben werden.

Für die verlassene Braut hat sich sehr bald ein zweiter Freier gefunden. Mit ihrem Großvater einigte sich Markgraf Rarl von Baben um seines Sohnes Christoph Bermählung mit der Ottilia, 20. Jun. 1468, und wurde die Hochzeit und zugleich jene von Christophs Schwester Cimburgis, die den Grafen Engelbert II. von Naffau in Breda zum Mann erhielt, Anfangs des Jahrs 1469 von dem Kurfürsten Johann II. von Trier, bem Bruder bes Markgrafen Karl, zu Coblenz auf bas Prächtigste gehalten. Graf Philipp hat in den Chepacten ber Enfelin bas Schloß Stadeck an der Selz, mit Bubebor, bann 26,000 fl. in Pfandschaften mitgegeben, ihr auch, für den Fall feines Ablebens, die Mainzische Pfandschaft auf bas Umt Gerns= beim, von mehr als 42,000 Gulben, bann 6000 Gulben auf ben Boll zu Boppard verheißen. Nachdem jener Fall eingetreten, forderte Ottilia im Rechte ihres Baters die Nachfolge in der Grafschaft Ragenellenbogen. Es war ihr aber in ber Besignahme ihre Tante, die Landgräfin von hessen zuvorgekommen, und ber Rechtsstreit, welchen Markgraf Christoph Namens seiner Gemahlin ein Viertel an der Grafschaft Diez, so ihm Gottsried IX. von Epstein am 13. Jul. 1453 um 30,000 Gulden erblich und ewig überließ, die Vogtei zu Oberneisen an der Aar, das Dorf Esch-bach, in dessen Nähe in späterer Zeit das Sachsenhäuser Pochwerk angelegt worden, das Dorf Hungeroth, von Kuno von Schöneck erfauft, Schwanheim, ein Viertel von Busbach, 1478 um 40,000 Gulden von Gottfried X. von Epstein erfauft 2c.

In Unterhandlungen glücklich und deshalb den Frieden liebend, hat Philipp bei vielen Gelegenheiten bewiesen, daß er den Krieg nicht fürchte. Mit dem Kurfürsten Friedrich L zu Pfalz unterhielt er die genaueste Verbindung, wie er denn bereits 1451 als einer derjenigen genannt wird, welche dem tapfern Friedrich den Rath gaben, die kurfürstliche Würde sich zuzulegen. Am 19. Nov. 1461 verbündete er sich zu Weinheim mit Dieter von Isenburg, dem abgesetzen Kurfürsten von Mainz, und dem Pfalzgrafen, und es nahm seinen Ansang der Abth. III. Bd. 1. S. 555—565 beschriebene Krieg um die Mainzische Kur. Beinahe 16 Jahre noch hat Philipp der Pacisication von 1463 überlebt, und ist er, in seinem 77ten Jahre, den 27. Juni 1479, unmittelbar nach dem Abendessen verschieden.

Sein Sohn, Philipp der Jüngere, geb. 1427, wurde den 30. April 1443 mit des Grafen Heinrich II. von Rassau-Dillenburg Tochter Ottilia verlobt, und scheint die Bermählung im 3. 1449 vollzogen worden zu sein, benn es hat der Bater, unter Vermittlung der Grafen von Würtemberg und Isenburg, am 19. Jun. 1449 dem jungen Chepaar Schloß und Stadt Darms stadt mit einer guten Anzahl Dorfer aus der Obergrafschaft abgetreten. Nach des Schwiegervaters Ableben, 1451, erhob Philipp starken Anspruch an die von demselben besessenen Lande, wie er denn auch das Wappen der Grafschaften Naffau und Bianden annahm, ohne boch ben Anspruch weiter verfolgen zu fönnen. Er wurde zu Brügge den 30. Januar 1454 erstochen. Seine einzige Tochter, Ottilia, geb. um 1451, wunschte Kurfürst Friedrich I. zu Pfalz seinem Reffen Philipp zu freien, und hat er darum mit seinem treuen Freunde, Graf Philipp dem Aeltern, am Mittwoch nach Margarethen 1456 einen Bertrag errichtet.

Als die Zeit gekommen, diesen Lieblingsentwurf zu verwirklichen, hielt Aurfürst Friedrich I. am 9. Sept. 1467 großen Rath, bem namentlich die Bischöfe von Worms und Speier, dann ber Deutschmeister, Jost von Benningen beiwohnten. Durch seinen Dbrifthofmeister Gog von Abelsheim ließ Friedrich seine väterliche dem Aurfürstenthum und dem Prinzen Philipp zugewendete Fürsorge anrühmen, dann diesem die Heurath öffentlich antragen; doch daß ihm unbenommen sein sollte, darüber mit dem Domcustos zu Worms, einem Landschad von Steinach, mit seinem Hofmeister Merde von Halfingen und mit Dieter von Handschuchsheim sich zu berathen. Der Prinz äußerte wiederholt, daß er für die Gräfin Ottilia feine Reigung empfinde, daß er, zum Beurathen fich zu jung fühlend, eine fürstliche Person zur Gemahlin begehre, und der Dheim ließ ihm, so fehr er die Heurath wünschte, freien Nur wollte Friedrich die Nachwelt überzeugen, daß Willen. nicht durch seine Schuld ber Pfalz die bedeutende Vergrößerung entgebe, es mußte beshalb über ben Bergang ein Justrument aufgenommen und von allen Unwesenden unterschrieben werden.

Für die verlassene Braut hat sich sehr bald ein zweiter Freier gefunden. Mit ihrem Großvater einigte fich Markgraf Rarl von Baben um seines Sohnes Christoph Bermählung mit der Ottilia, 20. Jun. 1468, und wurde die Hochzeit und zugleich jene von Christophs Schwester Cimburgis, die den Grasen Engelbert II. von Nassau in Breda zum Mann erhielt, Anfangs des Jahrs 1469 von dem Kurfürsten Johann II. von Trier, dem Bruder des Markgrafen Karl, zu Coblenz auf das Prächtigfte gehalten. Graf Philipp hat in den Chepacten der Enfelin das Schloß Stadeck an der Selz, mit Zubehör, bann 26,000 fl. in Pfandschaften mitgegeben, ihr auch, für ben Fall feines Ablebens, die Mainzische Pfandschaft auf das Amt Gerns= beim, von mehr als 42,000 Gulden, dann 6000 Gulden auf den Boll zu Boppard verheißen. Nachdem fener Fall eingetreten, forderte Ottilia im Rechte ihres Baters die Nachfolge in der Grafschaft Ragenellenbogen. Es war ihr aber in ber Besignahme ihre Tante, die Landgräfin von Sessen zuvorgekommen, und ber Rechtsftreit, welchen Markgraf Christoph Namens seiner Gemahlin

ein Biertel an der Grafschaft Diez, so ihm Gottfried IX. von Epstein am 13. Jul. 1453 um 30,000 Gulden erblich und ewig überließ, die Bogtei zu Oberneisen an der Aar, das Dorf Esch-bach, in dessen Nähe in späterer Zeit das Sachsenhäuser Pochwerk angelegt worden, das Dorf Hungeroth, von Kuno von Schöneck erkauft, Schwanheim, ein Viertel von Busbach, 1478 um 40,000 Gulden von Gottfried X. von Epstein erkauft 2c.

In Unterhandlungen glücklich und deshalb den Frieden liebend, hat Philipp bei vielen Gelegenheiten bewiesen, daß er den Krieg nicht fürchte. Mit dem Kurfürsten Friedrich L zu Pfalz unterhielt er die genaueste Verbindung, wie er denn bereits 1451 als einer derjenigen genannt wird, welche dem tapfern Friedrich den Rath gaben, die kurfürstliche Würde sich zuzulegen. Um 19. Nov. 1461 verbündete er sich zu Weinheim mit Dieter von Isenburg, dem abgesetzen Kurfürsten von Mainz, und dem Pfalzgrafen, und es nahm seinen Ansang der Abth. III. Bb. 1. S. 555—565 beschriebene Krieg um die Mainzische Kur. Beinahe 16 Jahre noch hat Philipp der Pacisication von 1463 überlebt, und ist er, in seinem 77ten Jahre, den 27. Juni 1479, unmittelbar nach dem Abendessen verschieden.

Sein Sohn, Philipp ber Jungere, geb. 1427, wurde den 30. April 1443 mit des Grafen Beinrich II. von Raffau-Dillenburg Tochter Ottilia verlobt, und scheint die Bermählung im 3. 1449 vollzogen worden zu sein, denn es hat der Bater, unter Bermittlung der Grafen von Würtemberg und Isenburg, am 19. Jun. 1449 dem jungen Chepaar Schloß und Stadt Darmstadt mit einer guten Anzahl Dorfer aus der Obergrafschaft abgetreten. Nach des Schwiegervaters Ableben, 1451, erhob Philipp starken Anspruch an die von demselben besessenen Laude, wie er denn auch das Wappen der Grafschaften Raffau und Bianden annahm, ohne boch ben Anspruch weiter verfolgen zu können. Er wurde zu Brügge den 30. Januar 1454 erstochen. Seine einzige Tochter, Ottilia, geb. um 1451, wunschte Kurfürst Friedrich I. zu Pfalz seinem Neffen Philipp zu freien, und hat er barum mit seinem treuen Freunde, Graf Philipp dem Aeltern, am Mittwoch nach Margarethen 1456 einen Bertrag errichtet.

Als die Zeit gekommen, diesen Lieblingsentwurf zu verwirklichen, hielt Aurfürst Friedrich I. am 9. Sept. 1467 großen Rath, bem namentlich die Bischöfe von Worms und Speier, dann ber Deutschmeister, Jost von Benningen beiwohnten. Durch seinen Dbrifthofmeister Gog von Abelsheim ließ Friedrich seine väterliche dem Kurfürstenthum und dem Prinzen Philipp zugewendete Fürforge anrühmen, dann diesem die Heurath öffentlich antragen; doch daß ihm unbenommen sein sollte, darüber mit dem Domcustos zu Worms, einem Landschad von Steinach, mit seinem hofmeifter Merde von Halfingen und mit Dieter von Haudscheim sich zu berathen. Der Prinz äußerte wiederholt, daß er für die Grafin Ottilia keine Reigung empfinde, daß er, zum Beurathen fich zu jung fühlend, eine fürftliche Perfon zur Gemahlin begehre, und ber Dheim ließ ihm, so sehr er die Heurath wünschte, freien Willen. Nur wollte Friedrich die Nachwelt überzeugen, baß nicht durch seine Schuld ber Pfalz die bedeutende Vergrößerung entgebe, es mußte deshalb über ben Bergang ein Justrument aufgenommen und von allen Unwesenden unterschrieben werden.

Für die verlassene Braut hat sich sehr bald ein zweiter Freier gefunden. Mit ihrem Großvater einigte sich Markgraf Karl von Baben um feines Sohnes Christoph Bermählung mit der Ottilia, 20. Jun. 1468, und wurde die Hochzeit und jugleich jene von Christophs Schwester Cimburgis, die den Grasen Engelbert II. von Nassau in Breda zum Mann erhielt, Anfangs des Jahrs 1469 von dem Kurfürsten Johann II. von Trier, bem Bruder des Markgrafen Karl, zu Coblenz auf das Prächtigfte gehalten. Graf Philipp hat in den Chepacten der Enfelin das Schloß Stadeck an der Selz, mit Bubebor, bann 26,000 fl. in Pfandschaften mitgegeben, ihr auch, für den Fall feines Ablebens, die Mainzische Pfandschaft auf das Amt Gernsbeim, von mehr als 42,000 Gulden, dann 6000 Gulden auf den Boll zu Boppard verheißen. Nachdem jener Fall eingetreten, forberte Ottilia im Rechte ihres Baters die Nachfolge in ber Grafschaft Ragenellenbogen. Es war ihr aber in ber Besignahme ihre Tante, die Landgräfin von Sessen zuvorgekommen, und ber Rechtsstreit, welchen Markgraf Christoph Namens seiner Gemahlin

vor den Raiser trug 1480, sührte im Mai 1482 zu einem Versgleich, worin Baden, gegen eine bare Absindung, seinem Anspruch entsagte. Die Markgräfin Ottilia, die fruchtbare Mutter von 15 Kindern, wovon Kurfürst Jacob II. von Trier das älteste, starb den 15. Aug. 1517, daß mit ihr vollständig das Haus Kapenellenbogen erloschen ist. Ihre Mutter, in zweiter She an den Grafen Oswald von Thierstein verheurathet, hatte im Jul. 1493 das Zeitliche gesegnet.

Noch bleibt von des ältern Philipp Tochter Anna zu hans deln übrig. Geboren den 5. Sept. 1443, wurde sie am 11. Jul. 1446 dem zweiten Sohne des Landgrafen Ludwig I von Hessen, Heinrich IV. verlobt, und ihr zum Brautschaß die Summe von 36,000 fl. auf Diez und Hadamar angewiesen. Die Vermählung erfolgte im Aug. 1458, wie Anna sich bereits als des Baters Erbin betrachten konnte, so nicht etwan dieser der Enkelin den Vorzug geben sollte. In der That scheint Philipp längere Zeit zweifelhaft, ober vielmehr, wie sich aus ben Berhandlungen um die Pfälzische Seurath ergibt, zu Gunsten der Enkelin gestimmt geblieben zu sein. Als die Heurath an dem Widerspruch des Prinzen Philipp scheiterte, Raiser Friedrich IV., dem der Graf von Ragenellenbogen, als des Kurfürsten Friedrich zu Pfalz Abhärent, unbeliebt, nicht undentlich die Absicht wahrnehmen ließ, über die Nachfolge in der Grafschaft zu verfügen, sogar 1461 die Podiebrade mit derselben beanwartete, ließ der alte Herr geschehen, daß sein Schwiegersohn, der Landgraf, bei den verschiedenen Lebenhöfen die Belehnung nachsuche, stellte auch am 23. Sept. 1470 eine förmliche Bewilligung dafür aus, daß Bischof Rudolf von Würzburg seinen Tochtermann mit der Stadt Darmftadt, mit Bessungen, Cloppach und Eschollbruden, samt allen Leben, die sein verstorbener Bater, Graf Johann von Kagenellenbogen, von Würzburg getragen, noch bei seinen Lebzeiten be= lehne, damit, im Falle er keine Lehenserben hinterlasse, der Schwiegersohn ihm ungestört darin folgen könne. Am 17. Dec. 1470 gab Graf Philipp seinem Tochtermann "Land und Leut auf jener Seite des Mains, ba Ruffelsheim auf liegt", Die Dbergrafschaft also, amtsweise, mit bem Borbehalt ein: "wär es,

daß wir diese vorgemelte Ingebung und Befehlung unseres Landes und Amtes bei unsern Lebtagen nicht widerrufen würden, so soll alstann der vorgenannt unser lieber Herr und Eidam dasselbe Land mit andern inbehalten, nach Laut und Inhalt der Briefe sprechend über den Hillig seiner Gnaden und unser lieben Toch= ter, seine eheliche Gemahl, ausgenommen wozu bann ein jeglicher Recht hätte." Auch die furpfälzische Eventual=Belehnung, 1477, eben so die Trierische 1479, und die Prumische seinem Schwiegersohn zu erwirken, verwendete sich Graf Philipp. Die Landgräfin, seine Tochter, mit welcher ber außerordentliche Buwachs von Macht und Reichthum Beffen geworden, ftarb 16. Febr. 1494. Bolle zwanzig Jahre überlebte ihr die Schwiegermutter, die Nassauische Anna. Diese war auf Schloß und Thal Burg = Schwalbach, samt den Dörfern Dörsdorf und Paurod bewitthumt, gab aber alles an den Landgrafen Wilhelm den Jungern von Seffen ab, gegen eine ihr zugesicherte Jahresrente von 700 Gulden, deren sie auch bis zu ihrem Ende, 8. April 1514, genoß.

Zwischen Neubruchausen und St. Goarshausen, zwischen der Alt- und der Neustadt öffnet sich eine Schlucht, als der Einstritt des sogenannten Schweizerthals, das durch den Forstbach gebildet, die Kas umschlängelt, und in seinen manichfaltigen Windungen, zwischen hohen Felsen, zwischen Wald und Busch, einen höchst romantischen Spaziergang bietet. Schöne durch den Bach gebildete Wasserfälle, einige, höchst pittorest gelegene Mühlen beleben die reizende Wildniß, der ich doch einen andern Namen wünschte. Wer hat den guten Leuten den Glauben beigebracht, daß die Schweiz die alleinige Heimath pittorester Schönheiten, und sollte es nicht schon zu viel sein mit einer sächsischen, böhmischen, Mecklenburgischen Schweiz?

## Die Bank, der Salmenfang, die Enrlen.

Gleich über St. Goarshausen bildet der Rhein wieder eine geräumige Bucht, von der einen Scite durch die Lurley, von der

andern burch die berufene Bank und Werb geschlossen. stellen sich bar als die Grenzmarken einer berufenen, mitten durch den Rhein bis über das Bingerloch, bis zum Mäusethurm sich ausdehnenden Felsenstraße, beren äußerster verlorner Posten, die Mausley, gleich unterhalb des Hasenbachs, erst im Winter 1854 gesprengt worden. Dem Sasenbach fast gegenüber, in des Stromes Mitte, liegen die Felsen Großer und Kleiner Waden, bann folgt, in ber Richtung von St. Goar, ber Schwarzgrund, dem die sogenannten Lepen sich anschließen. die Mausley erreicht, hat das Fahrwasser mehr und mehr dem rechten Ufer sich zugewendet, in einer plöglichen Wendung drängt es gegen bie Mitte bes Stromes, um, bie Bank rechts, ben Felsen, der Esel genannt, links liegen lassend, an dem Grunde Greens vorbei genau die Mitte zu erreichen. Das südliche Ende der Bank wird durch die Ley Reißloch bezeichnet, gleich oberhalb derselben sollen Krippen angelegt werden, mittels derselben ein besseres Fahrwasser zu erzielen. Die in den zwanziger Jahren in der Bank vorgenommenen Sprengungen hingegen, wie sie auf das Fahrwasser keinen Ginfluß übten, schienen auch nicht darauf berechnet, waren vielmehr einzig bestimmt, die Eisfahrten weniger unheilvoll zu machen, b. i. Stockungen ber Eismaffen, die hier am häufigsten vorkommen, zu verhüten. Gleichwohl pflegt noch immer der Rhein zuerst an der Lurley zuzugehen. Der Lurley zunächst folgt die Mootsley, dem Fahrwasser, das von da an wieder dem westlichen Ufer sich nähert, zur Linken.

Bis zum Entgesbach, jenseits Oberwesel, läßt das Fahrwasser eine ganze Reihe von Klippen zur Nechten, in nachfolgender Ordnung. Zuerst kommt die Alkenstätter Lep, ihr schließen sich an das Kamper Eck, St. Goars Bett, die Rieglep, die Marlep, das Inselchen Taubenwerth, unterhalb dessen die zu Berg sahrenden Schiffe halten müssen, wenn ein Schiff zu Thal kommt, als zu welchem Ende zu Oberwesel von dem Ochsenthurm, am nördlichen Ende der Stadt, mit einem großen rothen Korb gewahrschauet wird. Südlich von dem Taubenwerth, nach Oberwesel zu, liegen die Jungfern, oder wie in Büchern diese Klippen genannt werden, die sieben Jungfrauen. Jenseits

Oberwesel folgt auf die Kirchley die Rabenley, bann, dem Entgesbach beinahe gegenüber, ber Kraper Grund. Hart an ihm geht das Fahwasser vorüber, das auf der andern Seite die unter bem Namen die Sau begriffenen Lepen hat. Der Ragenstein und die Pfalz liegen rechts des Fahrwassers, links, der Pfalz beinahe gegenüber, die zwei Abtheilungen des Cauber Werths, zwischen welchen die Schiffe bergwärts durchfahren, wogegen fie thalwarts durch das wilbe Gefähr geben, "abermals eine, boch nur für die Thalfahrt gefährliche Stelle. Die Gesahr ent= feht hier dadurch, daß der Strom im Thalweg, mit fürchterlichem Gefälle des Wassers zwischen Felsen und Banken, eine Art von Trichter bildet. Indessen wird, bey fillem Wetter, das Fahrzeug schon weit oberhalb dieser Stelle durch die Strömung in den rechten Weg hineingezwungen und barin erhalten. Nur bey einem Windfloß ist Gefahr, an die Felsen geschleubert zu werden, welche bem rechten Ufer näher liegen, und leicht gesprengt werden fönnten."

Mit bem wilden Gefähr rainet beinahe, links des Fahr= waffers, die Werbeley, während sich auf der entgegengesetten Seite das Bacharacher Werth oder die Beileseninsel über ben Basserspiezel erhebt. Es folgen links des Fahrwassers, gleich bei ber Mundung der Wisper, ber Winkeler Grund, bann, immer auf derselben Seite, die zwei Lorcher Werthe, und der Wacken, bem die Felsengruppe ber Hörner gegenüberfieht. Jenseits Trecht= linghausen, ebenfalls auf der rechten Seite des Fahrwassers, unweit der Clemenskirche, hat es die unter dem Namen Marienort bekannten Riffe, während die Leisten, vier oder fünf Spigen, beinahe das rechte Ufer berühren. Rechts des Fahrwassers läßt man den Posbacher Grund, dann durchschneidet das Fahrwasser so ziemlich die Mitte der unter dem Namen des Bingerlochs bekannten und verrufenen Felsen. Noch weiter fleht der Mäuse= thurm, begleitet auf ber einen Seite von einer das westliche Ufer beinahe berührenden Felsengruppe, auf ber andern Seite von bem fleinen Fibelstein. Zwischen bem fleinen und bem großen Fidelstein, dieser dem öftlichen Ufer sehr nahe, geht das Fahrwasser durch.

Ich kehre zum entgegengesetzten Ende ber Felsenstraße, zur Bank zurud, zu der Stelle, die fich schon von weitem burch ihr Rauschen anfündigt. hier brechen sich in großer Gewalt die Wogen an den theils sichtbaren, theils verborgenen Klippen, und wird badurch ein Strudel veranlaßt, der manchmal den Schiffen und noch mehr den Flößen verderblich wird. Des Stromes Richtung gehet hier nordwärts nach bem Thurm, burch welchen St. Goarshausen geschlossen, und wird einige Borsicht erfordert, um das Widerprallen der Flöße zu verhüten. Der Gefahr zu entgeben, hat man eine möglichst einfache Vorrichtung angebracht. Ein großer ftarker Baum, ber sogenannte Hund, wird Angesichts ber Bank losgebunden, so daß er nur noch an des Floges Hintertheil hängt. Er wühlt sich mit gleich viel Schnelligkeit und Gewalt in den Strudel, und zieht dadurch das Floß nach der linken Seite, wodurch es in der gehörigen Richtung bleibt. Gleich unter der Bank befindet sich die Werb, eine zwar, wie es scheint, in-ber heutigen Schiffersprache bereits obsolet gewordene Benennung, Abfürzung von Wirbel, dergleichen bie durch den Sturz aufgeregten Wasserwogen an dieser Stelle bilden. Bei ber Werb ift der reichste Salmenfang. In der Kindheit der Schiffahrt muffen Bank und Werb den Reisenden im hohen Grad fürchterlich gewesen sein. Großentheils in ber Absicht, den Gefährdeten beizustehen, scheint in beren Nabe ber h. Goar sich niedergelassen zu haben, daß demnach seine menschenfreundlichen Beftrebungen, verbunden mit den Schwierigfeiten der Lage, der Stadt St. Goar nicht nur den Ursprung, sondern auch den Ramen gegeben baben.

Von Bank und Werb handelt Dielhelm in großer Umständslichkeit. "Gerad oberhalb St. Goarshausen ereignet sich der bekannte Strudel oder Rheinfall, welcher wie das Bingerloch ein Fall zu nennen, indem das Wasser mit einer entseslichen Gewalt bey 200 Schritt lang über die Felsen herunterschießt. Die Söhe des ganzen Falles mag sich wohl auf fünf Schuhe hoch erstrecken. Insgemein wird er die Bank oder Werb genennet. Inzwischen sind doch diese beyden Namen ihrer Bedeutung nach von einander unterschieden. Denn wenn man den Rhein hinunter oder zu Thal (wie die Schiffleute reden) fährt, so wird gesagt,

baß man burch die Werb, den Rhein hinauf aber (oder zu Berg) durch die Bank sahre. Es besindet sich nämlich nahe am User im Rhein ein großer Felsen, den man bey kleinem Wasser deutlich sehen kann, dieser sührt eigentlich den Namen Vank, wie denn alle dergleichen gefährliche Steine im Rhein zum Unterscheid den Schissleuten meistens ihre besondere Namen haben; Doch kann auch diese Benennung daher entstanden sehn, weil der selsigte Boden an dem User gleichsam wie hinter einander liegende Vänke zu betrachten ist. Der Name Werb oder, wie die Alten gesagt, Gewerr kommt von den vielen durcheinander laussenden Wellen, Wirbeln und von dem starken Geräusch her, welches nicht anders als ein rechtes Gewerr anzusehen ist, wie denn auch von diesem Gewerr die Stadt St. Goar diesen ihren Namen geerbet haben soll.

"Bey diesem Fall theilt sich ber Rhein durch eine mitten. inneliegende kleine Sandinsel in das südliche und nördliche Theil, davon das südliche die Werb und Bank ausmacht, wodurch alle Schiffe zu geben pflegen, durch das nördliche aber wird gar selten sowohl hinauf- als hinunterwärts gefahren, es sep benn, daß ber Schiffmann durch seine mit sich führende furchtsame Personen solches zu thun gezwungen werde. Denn wenn man oben herabkommt, und durch dieses nördliche Theil fahren will, so kommt das Schiff aus dem Strom, oder aus der linea directionis des Wassers, und geht daher gar langsam, ehe man um den Bogen herum fommt; hingegen gelanget man durch bas füdliche in einer geschwinden Frist hindurch. Bu unterft dieser Insel, wo bepbe Aerme bes Rheins zusammenstoßen, und ber Fall des Wassers sich wieder in seinen ordentlichen Lauf begiebt, erblickt man verschiedene Wirbel, von benen alle Scribenten, so viel ihrer dieses Orts Meldung gethan haben, imgleichen auch alle herumwohnende in der Meynung fteben, als ob an diesem Orte ein Schlund ober verborgener Gang vorhanden sey, woburch bas Waffer verloren gebe; Andere hingegen meynen, baß bas Waffer, welches zu Bingen unter bie Erbe schleiche, bier wieder ausgeworfen werbe, und was bergleichen Grillen mehr Daß aber solche unterirrbischen Gänge allda gar nicht sind.

anzutreffen sind, kann durch genaue Betrachtungen genugsam ersehen werden. Und zwar

"Erklich, weil alle Schiffe und schwimmende Sachen, welche durch die Werb in die Wirbel kommen, nicht untergezogen werden, sondern jederzeit auf dem Wasser bleiben, obschon derzgleichen schwimmende Sachen in einem Kreiß herum gedrehet werden. Da doch bey einem solchen unterirrdischen Schlund nothwendig erfordert wird, daß er alles, was über ihn weg will, mit sich hinunterreisse. Finden sich auch gleich einige Exempel von etlichen Nachen, die ehedessen an diesem Ort untergangen sind, so ist solches viel eher daher geschehen, weil man dieselben zu schwer beladen hatte, als daß die Unterziehung des Wirbels davon Ursache gewesen sey, indem rechte Schiffe niemals davon sind unter Wasser gesest worden.

"Zweytens, sindet man auch den Wirbel nicht beständig an einem Orte,. sondern er ist bald hier bald dort zu sehen; ein unterirrdischer Wassergang aber erfordert, daß der Wirbel beständig an einem Ort verbleibe.

"Drittens, ist er bald gar nicht, bald an zwey bis drey Orten, niemalen aber immer zu sehen. Denn sobald er nur entsteht, und ein bis zweymal herumgelausen ist, so vergeht er gleich wieder, zum öftern wird man auch in einer ganzen Biertelstunde nichts davon gewahr.

"Viertens, wenn das Wasser groß ist, und über die Insel hinwegläuft, sieht man gar keinen Wirbel; ist aber der Rhein klein, so wird man auch desto mehr Wellen und Wirbel zu sehen kriegen.

"Hieraus fann man abnehmen, daß die Wirbel oder die sogenannten Ressel bloß aus dem Zusammenstoß beyder ineinander fallender Aerme des Rheins entstehen. Denn da der südliche Arm mehr Kraft von dem eigentlichen Strom des von dem Lorleyberg herabkommenden Wassers, als der nördliche erhält: derselbe auch über den selsigten Boden gleichsam herabgestoßen wird, und einen weiten Schuß nach Goarshausen verrichtet, so wird das nördliche Theil dadurch gleichsam in seinem Lauf so lange gehemmet, die er endlich durch den beständigen Zulauf des Wassers, wieder so

viel Kräfte erlangt, in den andern einzudringen. Solchergestalt spielt eine Kraft in die andere, woraus hernach verschiedene Wirbel entspringen. Hierzu trägt auch noch dieses etwas mit bep, daß das Wasser, indem es im Schuß ist, und über große Steine und Felsen auf und niederrollet, in eine außerordentliche Waltung, und daher rührendes Geräusch gebracht werde, wesswegen es gar kein Wunder ist, daß aus solchen hestigen Bewegungen dergleichen Wirbel entstehen müssen. Aus diesen Ursachen zeigt sich deutlich, warum bei großem Wasser keine Wirbel gesehen werden; denn wenn der beyden Nerme Zusammenstauf aushöret, muß auch die Würfung davon ein Ende haben.

"Weil sich auch der Rhein bey diesem Wassersall in einen starten Winkel dreht, und also der Schuß sehr gewaltig auf die Landseite antreibt, so mussen zum öftern die großen Holzstösse daselbst einen starken Anstoß ausstehen. Wie denn gar manche Flosse wider die Stadtmauer zu St. Goarshausen zu großem Schaden der Floßhändler in kleine Stude zertrummert worden, weshalb ein tüchtiger Steuermann sehr nothwendig darzu ersordert wird. Neben der Bank am Weg liegt eine Schanze, welche zu Kriegszeiten als ein Borposten der Stadt mit einiger Mannschast besest wird. Unterhalb der Bank ist ein guter Salmensang, der insgemein das Fahr genennet wird, weil ehedessen in dieser Gegend, ehe die sliegende Brücke gemacht worden, die Uebersahrt nach St. Goarshausen gewesen, zu deren Bedeckung auch die gemeldete Schanze ist angelegt worden."

Die Bank und das Bingerloch sind keineswegs die einzigen Stellen, von welchen der Volksglauben eine geheimnisvolle untersirdische Verbindung erzählt. Wie die Bank wiederum ausspeien soll, was das Binger Loch verschlungen, genau dasselbe hat man dem berühmten Strudel in der Donau unterhalb Grein, in Oberöstreich, und dem Neusiedler See nachgesagt: im See soll wiederum zu Tage kommen, was im Strudel unter der Erde sich verlor, nur daß der Donau-Tunnel bedeutend länger denn jener des Rheins. Von den mancherlei Historien, mit welchen um diese unterirdische Berbindung die Anwohner des Neusiedler Sees sich tragen, ist jene des Faßbinders unstreitig die beste.

"Ich fann mich nicht enthalten," erzählt Bredegty, "hier einer bennahe allgemeinen Sage über den Ursprung des Neufiedler-Sees zu gedenken. Dieser Sage nach glaubt man, der See stebe in Verbindung mit der Donau und bekomme auch von derselben fein Waffer. Ich wurde biefes Geschwäßes taum gebenken, wenn ich nicht in demselben etwas fände, was allerdings einiger Aufmerksamkeit nicht ganz unwerth ift. Es fällt mir ben bieser Sage sehr auf, daß sie so allgemein ift, und daß sie mit derjenigen viel Aehnlichkeit hat, wodurch man die Eristenz der Seen unter den höchsten Spigen der Karpaten zu erklären sucht. Auch dort glaubt das Volk diese Seen stünden mit dem Meere oder aber mit einem schiffbaren Fluße in der genauesten Berbindung, daber wohl die Benennung Meer-Auge 2c. Bald will man in den karpatischen Seen die Trummer eines großen Schiffs, bald andere bey ber Schiffahrt nöthige Geräthschaften entbeckt und gesehen haben. Driginel inzwischen ift ber Beweis, den die Anwohner des Neufiebler-Sees für seine Berbindung mit ber Donau führen.

"Bor mehreren Jahren, so lautet das Historchen, wollte ein Dedenburger Binder-Geselle aus Deutschland in seine Heimath zurücksehren. Da er auf der einen Seite nicht reich genug war, um sich eines Wagens auf seiner Rücksehr zu bedienen, auf der andern aber auch für die Fußreise keine Lust hatte; so entschloß er sich seine Person den ungewissen Fluthen des reißenden Donausstrohms anzuvertrauen, um auf einem Regensburger Schiffe, die schon damals in gutem Rufe standen, seine Rücksehr zu besschleunigen.

"Er hatte auch keine Ursache bieses Wagstück zu bedauern. Die mahlerischen Donau-Gegenden, welche mit jeder Stunde wechselten und beynahe mit jedem Augenblicke schöner und interessanter wurden, ergögten den Natur-Sinn des Reisenden. Seine Einbildungskraft ließ ihm bald hier, bald dort eine Parthie erblicken, welche Aehnlichkeit mit den heißgeliebten Gegenden seines Baterlandes hatte. Da glich ein stilles, einsames Thal der lieblichen Wandorfer Tempe, dort rief ein mit Reben bespstanzter hügel die vaterländischen Weingebirge am Neusiedlers See in seine Seele zurück, und gerührt, mit Thränen in den

Augen, gedachte er der Freuden seiner Jugend, der Liebe seiner Aeltern, seines Geschwisters und der rothwangigten Nachbarin, die ihn, so lange er zu Hause war, mit den süßesten Jacobis Weintrauben, mit den ersten Kastanien beschenkte, und was noch mehr als alle diese Obstgeschenke waren, mit einem freundlichen Blick und sansten Händedruck ihren lieben Nachbar nannte. In jedem Brief, welchen er von Hause empsieng, stand ein freundslicher Gruß von Nachbar's Sandel.

Schon wieder,"" so ruft ein kalter Recensent bey dieser Stelle aus, ""überschreitet der Herausgeber der topographis ""schen Beyträge für Ungern seine Grenzen, die ihm die ""Ernsthaftigkeit seines Gegenstandes auferlegt, und fällt ""ins Romantische. — Wozu dieser kindische Schnickschnack! ""bald wird er auch in seinen hochtrabenden, schwülstigen ""Styl fallen. — Gedichte und romantische Darstellungen ""gehören durchaus nicht hieher!""

Um Bergebung, mein Herr Kritifus! das, was ich hier erzähle, gehört mit seinen kleinsten Nüanzen so gut in die Topographie Ungerns, wie ihr langweiliger Jordan, ihr ernster Bombardi, ihr hochweiser Livius, ihr Lazius, ihr entscheidender Sextus Rufus und mein Liebling, ber umftändliche Aurelius Bictor; die rothwangigte Sandel, die Rastanien, die Jacobi-Trauben sind mir in gewissen Fällen wichtiger, als alle oben genannte hochgeehrte Herrn, und Sie wurden gewiß sich ihres Eifers schämen, kämen Sie in die Lage, die angezogenen Dinge selbst zu sehen, und fänden Sie, daß es sich so und nicht anders ver= halte. Nein, nicht bloß der rothen Wangen, auch des ehrbaren Ganges, der geometrisch abgemessenen Rockfalten, des goldenen Baubchens follte ich gebenken, ich follte beym Sonnen-Untergange meine Schone aus bem Weingebirge mit einem, von einem schneeweißen Tuche bebectten Korbe in ber Hand, in Gebanken an ihren Geliebten vertieft, umgeben von einer zahlreichen Schaar muthwilliger Freunde und Freundinnen, nach hause wandeln lassen, und selbst dieß gehörte zur Topographie. — Denn gesett, Sie, herr Recensent, fämen von der Dalmatischen Grenze ober aber auch von Triest, und nach vielen langweiligen Tagereisen

fämen Sie vor dem Niedergange der Sonne an unsern Neufiedler-See; entzudt von der romantischen Lage beffelben, führen Sie dann durch den Baade-Ort Wolfs, zwischen anmuthigen Sügeln mit Reben und Eichenwaldungen besett, fämen Sie weiter, ohne es gewahr zu werden, plötlich ftanden Sie auf dem Ruden eines dieser segenbringenden Sügel; — welch ein Unblick! um Sie herum eine zahlreiche Menge breitschultriger, untersetzter Männer und Weiber, mit Haue und Grabscheid in ber Hand, rein gekleidete Dirnen und muntere Jünglinge, in heitern Gesprächen verwickelt, bem dampfenden Beerde nach ber Stadt zueilend, die in einer anmuthigen Gegend im Mittelgrunde gelegen, gleichsam wallfahrten zu sehn; im hintergrunde dieser reizenden Landschaft präsentirte sich Ihnen in aller Glorie und Majestät, angethan mit dem Purpurmantel einer lieblichen Abendröthe der Schneeberg, nach dem eine Gebirgsfette amphitheatra= lisch hinläuft: ich wette, Sie orientirten sich mit meinen Beyträgen in der Hand und erkennten das schön gelegene Dedenburg. — Biele Arbeiter können Sie wohl während Ihrer Reise auf einzelnen adelichen Gütern bepfammen gesehen haben, aber auf so viel Leben, Wohlseyn und Frohsinn dürften Sie schwer gestossen seyn. Welch ein Unterschied zwischen jenen und diesen. Jene treibt ein Satelite mit Drohung und Stock, diese arbeiten ungezwungen für sich und die Ihrigen. Dort herrscht Mismuth, erzeugt vom Gefühle der Lasten, die sie drücken, hier hallt Jubelgeton von Sause zu Hause, hervorgebracht vom Bewußtseyn im Soweis seines Angesichtes sein Tagewerk gludlich überstanden zu haben. Wenn bey senen die braun gebrannte Haut kaum mit Lumpen bedeckt ift, so kommt die Dedenburgerin, wie zum Rirdweihfest geschmudt, von der Arbeit nach Sause. Vortheile konnten Sie von meiner Umftandlichkeit ziehen, welche schwerlich die gelehrte Topographie des würdigen Bombardis Ihnen gewähren dürfte, wenn Ihre Geisel, vergeben Sie mir biesen harten Ausbruck, mich nicht schon im Geifte irre machen möchte. Sie sind mit mir zwar bis jest, mit Dank muß ich es bekennen, sehr säuberlich umgegangen, inzwischen verfolgt mich Ihre Raltblütigkeit, wie ein spukender Robold, sobald mirs ums

١

Berz nur einigermaßen wärmer wird, und doch muß ich gestehn, daß ich auch hier etwas freper zu athmen wünsche.

"Doch zu meinem Wandersmann zurud. — Ich ließ ihn zwar in guter Gesellschaft, aber auf der Donau lassen kann ich ihn boch nicht, also zur Geschichte. Seine sugen Träumereven wurden oft angenehm unterbrochen. Die Schiffsgesellschaft war wie gewöhnlich nicht klein, der größte Theil bestand aus jungen, wohlgemutheten Menschen, die im Feuer ber Begeisterung manch deutsches Liedchen fangen, und die dieses Feuer durch ein gutes Regensburger Bier aus bem Mutterfäßchen ihres — ganz wider die Art solcher Leute — gefälligen Schiff-Patrons wohl weislich zu unterhalten wußten, daß es dem guten Binder-Gesell wohl zuweilen so vorkam, als befände er sich auf seiner Berberge und celebrire in optima forma ben Neusahrs-Tag. — Doch, wie man nach dem Sprichworte nie sagen fann, daß aller Tage Abend schon gekommen sey, so wandte sich auch hier bas Blättden. Bis jest hatten die Reisenden guten Wind und recht gunftige Witterung, aber jest wurde das Wetter unbeftändig, ohne eben ganz schlecht zu werden. Dies war um so unwillfommener, da sie sich dem berüchtigten Donau-Strudel immer mehr und mehr näherten, und doch auch nicht hinlangliche Ursache ju landen zu haben glaubten.

"Die Alengstlichkeit der Schiffer, die, gegen den sonstigen Lärm abstechende Stille der übrigen Reisegefährten waren ihm schreckenweissagende Borbothen von dem was wirklich erfolgte. Tros der männlichen Anstrengung der Schiffssnechte ergriff der Strudel in dem Augenblicke als man denselben schon passirt zu haben glaubte, das hintertheil des Schiffs, und es war ohne Rettung verlohren. Raum gewann man noch Zeit sich durchs Schwimmen zu retten. Mehrere von den Reisenden giengen mit dem Schiffe zu Grunde. Unser Binder-Gesell befand sich unter den Geretteten, indem er in seiner Jugend im Neusiedler-See das Schwimmen erlernt hatte. Sein Felleisen inzwischen sammt Bindmesser und Schlegel waren unwiederbringlich verlohren. Traurig stand der Gerettete am Ufer und sah mit nassen Blicken nach der Stelle hin, die das Schiff sammt seinen Habseligkeiten

verschlungen hatte, und bedauerte seine schönen Rleider, die Kundschaft, und vor allen den künstlich versertigten Bindersschlegel. Lächelt nicht meine lieben Leser, es war kein geswöhnlich Werkzeug, das man in den Händen aller Binder sieht, dieser Binderschlegel war die Chatulle des Reisenden, in welcher er seinen Mutterpfennig, der mit einigen Dukaten des kärglich ersparten Wochenlohns vermehrt war, sorgfältig verwahrt hielt.

"Dft schon war er im Begriff die 10 Dukaten, so hoch belief sich sein Schat, anzugreisen, aber immer hielt ihn ein zartes Gefühl zurud, das seinem Herzen Ehre macht. ""Richt mir soll dieser Sparpfennig zu Gute kommen, sondern denen, die ich liebe,"" sagte er oft zu sich, ""bringt mich die Vorsehung wohlbehalten zu meinen Eltern, und hilft sie mir ohne Anstoß mein Ziel erringen, so soll diese Summe meine Braut zum Geschenk erhalten. Bey sedem Stück will ich ihr erzählen, wie und wo ichs ersparte, oder bey welcher Gelegenheit es mir die Mutter gab, und diese Rückerinnerung soll uns manch frohes Stündchen verschaffen.""

"Weg waren jest die schönen Augenblicke, die der gute Mensch sich auf eine so edle Weise vorbereitete, verweht die bunten Träume der Zukunft, und zerronnen die Seisenblasen eines heiß gehofften Glücks — so glaubt ihr meine Leser ? ich war wirklich auch sehr lange dieser Meinung, aber es ist nicht so! — wahr und treffend ist daher, was die Alten sagten: Ludit in humanis divina potentia redus.

"Der Binder-Gesell kam nach Hause. Die Freude seiner Eltern, seines Geschwisters und der schönen Nachbarin gehören nicht in ein topographisches Buch; aber wohl gehört der Umstand hieher, daß der gute Binder-Meister — seit einem Jahre nannte man ihn schon keinen Gesellen mehr — sich ohne das oberwähnte Brautgeschenke doch in den Stand der Ehe zu begeben für gut befunden hatte.

"An einem schwülen Sommertage war das glückliche Chepärchen nach der Sitte unserer Dedenburger Bürger in das Satweingebirge gegangen, um den Taglöhnern nachzusehn, ob der Weingarten schon geschnitten wäre. — Ich glaube nicht gegen den Sinchronismus verstoßen zu haben, das Schneiden fällt geswöhnlich in den Monat July — der Tag war heiß, sanst wehte ein kühlendes Lüstchen über den See, Kühlung athmend lispelten leise die spielenden Wellen desselben mit lieblichem Gestüster dem Betrachter entgegen. Dieß zog auch unsere Neuvermählten an seine freundlichen Ufer.

"Der Anblick war rührend. Leises Gemurmel der kleinen, gegen das Ufer hinwogenden Fluthen unterbrach die Stille des warmen Tages. So weit das Auge reichte, sah man nichts, als den weißen Spiegel des zitternden Wassers, in welchem sich die Sonnenstrahlen tausendfach brachen; es schien als schwämmen Willionen schimmernder Sternchen auf der Wassersläche.

"Jest zieht ein Gegenstand die Aufmerksamkeit Beyder auf sich. Auf dem Wasser erblicken sie etwas, das in der Entsernung einem schwimmenden Hunde, der den Kopf über dem Wasser halt, nicht unähnlich sieht. Der Gegenstand kommt näher, und, welch ein Wunder! es ist der Binderschlegel, welchen der Binderschlegel Weister als Geselle vor einigen Jahren beym Schiffbruch am Strudel verlohren hatte.

"Die Freude und das Staunen des Weibchens, wie sie ihren Mann mit sicherer Hand den Stiel ausschrauben, und die zehn Dufaten aus dem Schlegel rollen sieht, kann ich nicht schildern. Triumphirend zog das Pärchen nach Hause.

"So zogen einst,

Si licet exemplis in parvo grandibus uti!

die Trosaner mit dem hölzernen Pferde in ihre gerettete Stadt. Noch war keine Stunde verstrichen, so erscholl die Wundersgeschichte von Lippe zu Lippe, und wenn gleich (daß ich mich des einmahl gewählten Beyspiels noch weiter bediene) des Nachtskeine verrätherischen Soldaten aus dem Schlegel quaestionis hervorbrachen, so kann doch die Zahl sener heillosen Verräther nicht so groß gewesen seyn, als die Zahl der Mährchen und Geschichtchen, welche die Ankunst dieses Schlegels veranlaßte.

"Nach vielem Debattiren wurde endlich allgemein angenomsmen: pro primo: daß die Geschichte buchstäblich wahr, pro secundo: daß, da der Schlegel keine willfürliche Bewegung

habe, es auch durchaus nicht wahrscheinlich sey, daß derselbe durch ein mit Bewegung, Leben und Empsindung begabtes Gesschöpf, aus der Donau in den Neusiedlersee konnte getragen worden seyn: so mußte man pro tertio annehmen, daß der Neusiedlersee mit der Donau in Berbindung stehe. In dem Donau-Wirbel wurde der Schlegel verschluckt, und so recta durch einen unterirdischen Kanal in den Neusiedlersee bestördert, und dort seinem Eigenthümer recht romantisch in die Hände gespielt.

"Diese eben erzählte Sage ist nicht bloß Bolks-Sage, ich erinnere mich sehr mohl, dieselbe von einem meiner Lehrer gehört zu haben, inzwischen schließe ich aus mehr denn einem Grunde, daß sie den deutschen Anwohnern des Sees ihr Daseyn verdankt. Aehnliche Hypothesen haben, wie ich schon angemerkt habe, die deutschen Bewohner der Zips von dem Ursprunge ihrer karpatischen Seen."

Dem Fagbinder hat einen sehnlichen Wunsch die Donau gewährt. Ungleich ausgedehntere Bunsche wurden vor Zeiten durch eine holländische Jungfrau an die Südsee gerichtet. Die Geschichte dieser Wünsche entlehne ich einer Literatur, welche unmittelbar den Romanen der Scudéry und des Calprenède folgend, ein halbes Jahrhundert beinahe die Lesewelt erfreute und beherrschte; Reisebeschreibungen nach unbefannten, und darum der Phantasie unbeschränften Spielraum gewährenden Breiten waren die Lieblingslecture geworden. Un dieser Literatur Spige ftehet, nach Stoff und Einkleidung, die Insel Felsenburg, mit welcher boch Ril Stairs und Nil Hammelmanns Reisen in einem gewissen Zusammenhang sich befinden. Wunderbare Inseln hat gesehen, wunderbare Abenteuer bestanden Nil Hammelmann, dem auch die Dris ginalität des Styls ein zahlreiches Publicum verschaffen mußte. Wie wohl ist es ihm einstens bekommen, "daß er, noch im Robr figend, die Proviantpfeife geschnitten." Wenn die Insel Felsenburg den Höhepunkt dieser Literatur vorstellt, so hat sie im Robinson ihren Schluß gefunden. Ehe es aber noch bazu gefommen, beschrieb ein Hollander die Abenteuer einer Landsmännin, die vielleicht burch bie Aussicht auf eine vortheilhafte

Beurath veranlaßt worden, den Gefahren einer Seereise sich hinzugeben. Holländer waren es überhaupt, welche senen ganzen Iweig der Literatur ausbeuteten, als wozu der damals von Amsterdam aus betriebene Welthandel die Anleitung gegeben haben wird.

Jene junge Juffrau, nach holländischem Styl — und schon wieder veranlagt mich dieser Styl, der große Einfluß, den er vordem auf unsere Mundart geübt hat, zu einer Ausschweifung. Jonge Juffrouw heißt dem Hollander eine Jungfrau, Juffrouw eine Frau niedern Standes, Mevrouw eine Madame, wovon es auch die buchstäbliche Uebersetzung. Die Juffrouw hat sich bei uns in Junge Frau verwandelt, vor Zeiten, d. h. noch vor 30 Jahren die gewöhnliche Anrede für Bauersfrauen, mochten fie auch 70, 80 Jahre zählen. Man denke sich die unangenehme Wirfung von Mutterden, Alte, wenn bergleichen Ausbrude von den nordischen Einwanderern an eine solche junge Frau gerichtet wurden. Glücklicherweise ift diese, zu mancherlei Diß= verständniß führende Benennung, wie so viele andere hollandische Reminiscenzen, z. B. Rauchen, ein Räfig, ein enges Stubchen, flau, benaut, drey, Juffer, u. s. m. aus ber Sprache bes gemeinen Lebens beinahe ganzlich verschwunden.

Also sene fahrende jonge Juffrouw war von Middelburg ans, wenn ich nicht irre, zu Schiff gegangen und steuerte fröhlich dem Borgebirge der guten hoffnung zu, als ein unerhörter Orfan das Fahrzeug erfaßte und in die fernsten Regionen warf, wo es, nachdem lange die Equipage zwischen Leben und Tod gesschwebt, scheiterte. Wie es scheint, ist alles ertrunken, nur die Jungfrau, der vielleicht die Befleidung ein Schwimmmantel, wurde von einer wohlthätigen Welle, mitten durch des Risse Gefährlichkeiten, nach einem sandigen Ufer getragen und blieb dort wie leblos liegen, die dahin eine brennende Sonnenhise sie aus der Betäubung weckte, und das Schreckliche ihrer Lage nach seinem ganzen Umfang sie überschauen ließ. Nachdem sie lange darüber gebrütet, wagte sie den Versuch, in das Innere des Landes einzudringen. Sie sand keine Spur von menschlichen Fußschapsen, der Jagenden eine große Beruhigung, denn Menschens

fresser fürchtete sie über alles, auch Löwen und Tiger sind ihr nicht vorgekommen, wohl aber viele Bäume, beladen mit Früchten von dem lockendsten Ansehen, und leplich eine Höle, die eine leidliche Wohnung abzugeben nicht ungeschickt. Die hat von Stund an die Jungfrau bezogen, auch so gut, wie es die Umstände zuließen, darin sich eingerichtet. Aus süßdustendem Gras bereiztete sie sich eine Lagerstätte, reichliche, wohlschmeckende Nahrung boten die nächsten Bäume, statt des Spiegels dieute der krystallsbelle, dem Meer zueilende Bach.

Allgemach in ihr Schickfal sich ergebend, in ber Weise, baß sie wohl mit Schwester Louise de la Miséricorde (in der Welt die Herzogin von la Vallière genannt) hatte sagen konnen, sje ne suis point aise, mais je suis contente, « fand die Juffer bereits ben Muth, diese oder jene Verbesserung ihrem Zustand einzuführen. Ueber einem Spaziergang an des Meeres Rand fiel ihr zumal schmerzlich die Erinnerung an den dampfenden Raffee, ber in der Heimath zweimal im Tage ihr das Dasein erleichtert, verschönert hatte. Ach! dachte sie, nur ein einziges Täßchen Raffee! Wie herrlich sollt dazu die süße Cocosmilch schmecken! Lange hat sie der ansprechenden Phantasie nachgehängt, dann zur Heimkehr sich angeschickt; einen scheidenden Blick wirft sie ben Wogen zu, durch welche sie von dem schmerzlich vermißten Kaffeetischen geschieden, und es fällt ihr auf was, einer Rugel nicht ungleich, gegen das Ufer treibt. Die Rugel, fortwährend an Umfang gewinnend, nähert sich mehr und mehr, einige Wellenschläge noch, und ein Fäßchen, wohl verpadt in Wachstuch, rollt der Jungfrau vor die Füße. Sofort ergreift sie, was der gesegnete Strand ihr gebracht, bas Fäßchen schleift fie ber Sole zu, in ungeduldiger Sast reißet sie das Wachstuch ab, dem spizigen Stein weicht ber Dedel, eine Ladung der schönften gebrannten Raffeebohnen lohnt der mühseligen Arbeit.

Dreierlei fehlte aber noch, das leckere Getränk zu bereiten, die Raffeemühle, ein Topf, zum Feuer zu stellen das Gebräu, und was beinahe das wesentlichste, das Feuer. Wie zu dem einen Ersorderniß die Räscherin gelangte, erinnere ich mich nicht, vielescht daß ein Blikstral ihr zu Hülse kam, wie etwan dem ehrlichen

Robinson Crusoe, aber Feuer war gewonnen, und sorgfältig hat die Einsiedlerin den Schat bewahrt. Den Topf und die Kassesmühle und den Jucker sich zu verschaffen, blieb nichts übrig, als sleißiges Spazierengehen am Strand und daran hat es nicht gesehlt. Da ist denn zuerst ein großes Juckersaß eingelausen, nach einiger Zeit eine Kiste mit einem vollständigen Küchenapparat, letzlich eine einsame Kasseemühle. Um Ziele ihrer Wünsche glaubte die Jungfrau sich zu besinden, wie sie an einem Sonntag, denn die Tage wußte sie genau zu berechnen, das erste Kasseessühlestück einnahm, dem Mittagsessen drei ganze Tassen solgen ließ.

Wiederum in sinnige Betrachtungen vertieft, besuchte sie am Nachmittag des Meeres Strand, beschwichtigt waren die förper= lichen, erwacht die geistigen Bedürfnisse. Wärst du boch einmal wieder so glucklich, Gottes Wort zu hören, an einer salbungsreichen Predigt dich zu erbauen! In diesem Stoßseufzerlein drängten fich für sest der Juffer Wünsche zusammen. Sie schaute zum himmel hinauf, sie blickte hinab auf bas Meer, ein schwarzer Punkt hebt fich von Zeit zu Zeit über die grüne Fläche. Sie verfolgt ihn mit der angestrengtesten Aufmerksamkeit, der schwarze Fleck scheint zu schwellen, sichtbar wird an ihm eine weiße Mafel. Dem Ufer steuert das Schwarze zu, noch einige Augenblicke, und es ent= widelt sich zu einer menschlichen Gestalt, die schwarz gekleidet von dem Ropfe bis zu den Fugen, eine weißgepuderte Peruce auf dem Haupt, vor der Jungfrau niederkniet, in der Beimath sußen Tönen Sulfe, Obdach von ihr sich erbittet, als ein Candidat, als ein Domine beigegeben einem hollandischen Schiffe, deffen ganze Bemannung in den Wellen ihr Grab gefunden, sich legitimirt.

In der freudigsten Rührung hat die Jungfrau seinen Bericht vernommen, den jüngsten ihrer Wünsche hierauf gegen ihn auszgesprochen, und noch an demselben Abend wurde auf jener Insel die erste Predigt gehalten. Reichlich stossen die Thränen der einzigen Zuhörerin, Thränen nicht nur der Andacht, der Danksbarkeit, sondern auch der Liebe, die denn, nach dreier kurzen Wochen Berlauf, nach drei Sonntagspredigten, die beiden Leutzchen zu einem Liebesbund vereinigte. Sich und seine Ehe hat der Candidat eingesegnet und wunderbare Früchte von seinem

Segen gesehen. Denn die glüdlichken Tage hat er in einem Besis, den niemand zu beeinträchtigen vermochte, erlebt, in zahlreichen Kindern sich versüngt, Predigten ohne Zahl wurden gehalten und angehört, bis dann endlich sast gleichzeitig Mann und Frau ihrer Tage Ziel erreichten. Die Insel, um deren Lage mir aber keine Wissenschaft, wird noch heute von ihrer Nachkommenschaft, zahlreich wie Sand am Meer, bewohnt. Die beiden Eheleute, die im Leben einander so treu, auch im Tode vereinigt sein wollen, mahnen mich lebhaft an die Gunst, so vor nicht gar langen Jahren des heutigen Pastors in Boppard Borgänger von dem Himmel empfangen hat. Es starb sein Canarienvogel, dem folgte, acht Tage später, das Kätchen, acht Tage darnach der betagte Mops. Wiederum vergingen acht Tage, und es starb die alte treue Köchin, acht Tage nur hat der Pfarrherr ihr überlebt. In dem Lauf von vier Wochen war das Haus veredet.

In den unsichern Felsenregionen des Rheins zwischen St. Goar und Oberwesel fallen dem Reisenden die eigenthumlichen Vorrichtungen zum Salmenfang auf, Cabriolets gleichsam, welche rundum bis auf ein Fenster mit ihren Lederwänden geschlossen und unbespannt mit dem Raften bis über die Sige im Rhein ftunden, glaubt er zu sehen. Es sind das die Schiffe, in deren Rajuten Tag und Nacht die Fischer aufpassen, ohne vom Fische gesehen zu werden. Dutch bas Loch oder Fenster gewahrt ber Späher den Salmen, sobald dieser das ins Wasser gebrachte große Fischgarn berührt, dann weiß er seine Beute, sobald sie dem Fahrzeuge sich nähert, durch eine hochst einfache Mechanif aus dem Wasser zu heben. Solcher Fahrzeuge ist gewöhnlich eine gute Anzahl hier beschäftigt, wie das schon Bertola angemerkt hat. »Ad una delle tante voltate lungo lo sporgimento di quelle rocce le une incastrate dentro le altre, ci trovammo quasi alla bocca di un golfo, in cui parve a bella prima di vedere una picciola squadra schierata in ordine di battaglia. Erano moltissime barchette da pesca, disposte in due file dall' una parte e dall' altra del fiume, il quale ha quivi singolarmente pesci in gran copia, e di squisito sapore, e quivi ancor più che altrove è placido a segno che direbbesi immoto. Parve a noi di passare quasi in trionfo, inoltrandoci fra quelle barchette; nè già tralasciammo di farci sopra alle più vicine, e di stare alquanto su' remi, osservando le fatiche e la fortuna di que' pescatori. E bene ci si mostrarono essi de' più contenti uomini del mondo non solamente alle risposte, ma alla fisionomia ancora: la sanità ridea freschissima sul loro volto.

»In una di quelle barchette ne incantò singolarmente un gruppo fatto per gli occhi del pari che pel cuore. Mentre il pescatore intendea alla sua fatica, sedea sulla poppa une donna d'aspetto giovane e soave, allattando un vezzoso bambino: a' suoi piedi giacea un altro fanciullo di quattro in cinque anni, e andavasi trastullando con alcuno de' pesci già predati e raccolti entro un cesto. Era troppo naturale il volgersi a questa gente e interrogarla: poche, ingenue e vive parole ne informarono del suo stato pienamente. Ecco la mia famiglia, ci rispose il pescatore, accennando la moglie e i figli; ed ecco la mia ricchezza, accennando il Reno. Vollimo aver parte delle fresche e copiose prede da lui fatte; e quando uno di noi gli porse una moneta, ricusò di riceverla, dicendo, ch'egli cedeva di buon grado a uomini stranieri un poco dell' aver suo, persuaso che se fosse egli mai capitato nel lor paese, gli avrebbero essi di buon grado ceduto un poco dell' aver loro. La moneta fu gittata al maggior de' fanciulli, il quale però non fe' motto d'esserne lieto; quasi che non potesse piacergli ciò che avea veduto non piacere a suo padre. Questo carattere della più schietta bontà è ben diverso da quello che abbiamo scorto negli abitanti di qualche altra riva del Reno, i quali dal commercio continuo co' passeggieri son fatti ricchi e avveduti, e al tempo stesso interessati e di non bianca fede.«

Des Salmenfangs bei St. Goar wird bereits im 14. Jahrschndert gedacht, sonder Zweifel entstammt er aber ungleich ältern Zeiten; ursprünglich mag er, wie alle Fischerei in großen Flüssen, ein Regal der Könige gewesen sein, das diese sedoch zeitig stückweise vergeben haben. D. D. Dattenried, Dienstag vor Urbani 1418, bekundet Kaiser Siegmund, daß er Johannsen von Schonenburg den Jungen von Ehrenberg, auf dessen demuthiges

Bitten belehnt habe mit Antheil zweier Salmenwässer, gelegen zwischen Wesel und St. Goar, die Friedrich von Schonenburg der Alte als ein Erbe gelassen hat, so auch Friedrichs Wittwe Greta ihr Lebensang in Witthums Weise innegehabt. Bielleicht war dieses Salmenwasser identisch mit jenem zu Longen, im Gericht St. Goarshausen, bei welchem auch andere abeliche Familien betheiligt, die aber insgesamt ihr Recht 1424 an den Grafen Johann von Kagenellenbogen um 900 schwere rheinische Gulben verkauften, dabei sich noch ein Viertel am Zehnten vorbehaltend. Aus diesem Preise läßt sich allerdings auf die Wichtigkeit des Fanges in der damaligen Zeit schließen, zumal das von dem Grafen erworbene Eigenthum nur der bei weitem geringere Theil des Fischwassers; den beträchtlichsten Salmenwaag besaß das Stift in St. Goar, von welchem er nur in viel spätern Zeiten an die Grafschaft gelangt ift. "Kunst und Fleis haben in neuern Zeiten diesen Nahrungszweig so sehr erweitert, daß blos der herrschaftliche reine Antheil, also den Antheil der Fischer, an die er verpfachtet ist, und den Gewinn aus dem Vertrieb des Fisches ungerechnet, in einem Jahr schon über 1100 schwere Thaler ertragen hat," also schrieb Wenck im J. 1783. Der Waag Werb lieferte im J. 1779 an Gewicht 8159 Pfund Salmen.

Einstimmig geben Feinschmeder dem hiesigen vor allen andern Salmen des Rheins den Vorzug, welchen ihm zu sichern, Natur und Kunst sich vereinigen. Die Tiese des hier zusammengepreßten Stroms und die hohen Felsen, deren Schatten selten von dem Wasserspiegel weichen, scheinen das Fleisch zu härten und zu versedeln. Mit dem frischen Salmen treiben die Fischer einen starken unmittelbaren Handel, besonders nach Frankfurt, Mainz und in die Bäder, im Februar und März auch nach Cassel, Nürnberg, Regensburg und Wien. So weiten Transport verbietet sedoch die Sommerhise, weil der Fisch alsdann leicht in Fäulnis übersgeht, was sich auch ereignet, wenn er auf dem Wege von einem Gewitter betrossen wird. Uebrigens ist für den Salmensang eine doppelte Kunst erforderlich, die eine beschäftigt sich mit dem eigentlichen Fang, die andere gilt der Verpackung. Die Kunst wird von den Salmensschern als ein Geheimnis behandelt.

Linné ftellt vier Hauptgattungen bes Salmengeschlechtes auf, buntfarbige Salmen ober Lachsforellen, Truttae, Stinte, Osmeri, Eschen, Coregoni, und Salmbrachseme, Characini; diese vier Bauptgattungen zerfallen in 29 Familien, von benen aber nur feche zwischen Mainz und Coln im Rhein vorkommen. Diese find der eigentliche Rheinsalmen, Salmo Salar, die Lachsforelle, Salmo Trutta, die Wald- oder Steinforelle, Salmo Vario, die Esche, Salmo Thymallus, ber Salbling, Salmo Salvelinus, und ber Rheinanf, Salmo Lavaretus. Den Namen Lachs empfängt ber Salmen erst nach Jacobi, wenn er durch die lange Reise abgemagert, nach dem Meer zurudfehren will; mit der Festigkeit des Fleisches und seiner rosenrothen Färbung ift ber Wohlgeschmad babin, und haben unsere Bater den Lache, unter welcher Benennung auch der junge Fisch gemeint, sogar als eine schädliche Speise gemieden, ja in polizeis lichen Berfügungen gegen beren Genuß geeifert. Gin Bugfisch, fleigt der Salmen im Februar und März haufenweise aus dem Meer in ben Strom, um benfelben bis über Bafel hinaus zu bereisen. Die seinem Wege sich entgegenstellenden Sindernisse weiß er mit vielem Geschick, durch auffallende Rraftaußerung zu überwinden. Oft springt er hoch über das Wasser oder die darin vorkommenden Damme, und hat es sich schon zugetragen, daß Salmen, nachdem sie in solchen Sprungen sich zur Rheinbrucke bei Mainz erhoben, von den Borübergebenden ergriffen worden.

Im Rheine selbst laicht der Fisch nicht gern, vielleicht daß ihm das Wasser zu tief. Lieber besucht er Behufs sothanen Geschäftes die kleinen Flüsse, wo er seine Eier zwischen Steine und in seichte Bertiefungen legt. Der Eier hat der berühmte Ichthyolog Bloch in einem zwanzigpfündigen Lachs 27,850 gezählt. Dieser, der Produktionskraft des Härings oder Stocksiches zwar von serne nicht vergleichbaren Fruchtbarkeit ungeachtet, bemerkt man eine fortwährende sehr bedeutende Abnahme in der Ergiebigkeit des Fanges, und will man derselben Erklärung in den fürmischen Bewegungen der Dampsschiffe oder auch in dem zur Production des Dampses verwendeten und demnächst in den Fluß gegossenen Wasser sinden. Ein Salmen von 30 Pfund ist bereits ein capitaler Fang, über 60 Pfund gehen die schwersten nicht. Der Rhein-

falmen wird von wegen seines seinen und frästigen Geschmackes als der vorzüglichste in den deutschen Gewässern gepriesen. Den Griechen blieb der Fisch unbekannt; Plinius gedenkt seiner zuerst. Aldrovand spendet dem Rheine und dem Fische zugleich gerechtes Lob: »Rhenus laudatissimos grandissimosque alit Salmones. — Scrobem excavant ad tres quaterve passus, latam circiter pedes quatuor . . . Construunt autem eam, muniuntque tumintus, tust ad latera lapidibus miro ingenio . . . ne impetu sluvii depellantur. «

Die Lachsforelle, ebenfalls ein Zugfisch, und dem innern Körperbau nach dem Salmen ziemlich gleich, erreicht bei uns niesmalen dessen Größe, wenn sie auch anderwärts bis zu dem Gewicht von 30 Pfund heranwächst. Borzüglich in harten Wassern, die dem Rhein zusließen, hält sie sich auf. Selten vorsommend, ungemein wohlschmeckend, steht sie hoch im Preis. Die gemeine, oder Walds und Steinforelle wird bei uns wie allenthalben nur in kalten steinigen Wassern gefunden, die vorzüglichsten und größten bei Epstein und Reisenberg, im Spessart und im Odenwald, vorzüglich auch in den Zuslüssen des obern Mains, wo sie eine wahrhafte Riesengröße erreicht. Die Esche, ein ungemein köstslicher Fisch, wird ebenfalls nur in schattigen Waldbächen, in der Nette z. B., niemals im Rhein gefangen, läßt sich aber nur selten blicken. Gleich selten sind der Salbling und der Rheinank, wenn sie auch zuweilen im Rheine sich aushalten.

Der Bank beinahe gegenüber, auf dem rechten Ufer, scheint die Lurley den Strom ganz eigentlich zu sperren. Nirgends, so weit er schiffbar, bietet der Rhein eine Felsenmasse, mächtig und phantastisch, schauerlich gleich dieser, in ihrer Wirkung auf die Landschaft. Marner, der Minnesanger, die Anwohner des Rheines durchmusternd, ruft aus:

Stad uf stad abe in wechset win In dienet ouch des Rines grunt.

Und etwas weiter:

Ì

Der Ymelunge hort lit in dem Lurlenberge.

Aber nicht nur der gewaltigen Masse, der Kühnheit ihrer Formen verdankt die Lurley den europäischen Auf, viel davon kommt auf Rechnung eines Eco, von dem Dielhelm schreibt: "Dieses wunderbare Gebürge giebt einen natürlichen Wiederschall oder ftarkes Echo von sich, welches allerley Tone, Stimmen und Worte nicht allein hell, flar und vernehmlich, sondern auch unterschiedlich vermehrt wieder zurückschickt. Dieserwegen pflegen die Schiffleute und Borüberreisende in dasiger Gegend mit Waldshörnern, Schiessen und Rusen viele und öftere Rurzweile auszuüben. Es schreibt Joh. Gottstr. Gregorius, sonst Melissantes. genannt, in seiner curieusen Orographie pag. 571, daß man dieses Wiederhalles Gleichheit schwerlich in andern Weltztheilen antressen werde. Wie denn die vortressliche Abwechselung desselben niemand glauben kann, wenn er sie nicht entweder selbst mit angehört, oder sich von wahrhaftigen Personen glaubswürdig hatte erzählen, und deutlich beschreiben lassen.

"Wenn der Ausfage alter in dieser Gegend wohnhafter Leute Glauben benzumeffen ist, so soll sich dieses Echo gegenwärtig (1744) nicht mehr so fark allda hören lassen, als es vor diesem gethan. Die Ursache hiervon konnte nicht sonder allem Grund vielleicht diese seyn, weil nämlich zu verschiedenen malen groffe und ungeheuere Studer Felsen und Steine davon abgerissen und in den Rhein gefallen sind. Inzwischen will man doch behaupten, daß dieses zu deffen Verminderung nichts beytrage, und daher merket herr J. L. Knoch babey an, wie die Beschaffenheit eines natürlichen Wiederhalls ausbrudlich erfordere, daß solches, nachdem sich der Wind und die Luft verändert, bald stark und bald sachte zurudschalle. Die gemeinen Leute pflegen insgemein in Betrachtung biefes Wieberhalls bafür zu halten, daß diefer Felsen inwendig hohl seyn muffe. Hierauf mogen auch wohl einige Scribenten gesehen haben, wenn sie diesen Berg einen löcherichten Felsen genennet haben; allein der Augenschein erweiset das Gegentheil, und daß sich solches nicht also befinde. Lächerlich ift es, was M. Merian in seiner Topogr. Palat. p. 13 unter bem Titel Bacharach von diesem Echo für eine Ursache angibt, wenn er meldet: ""Es ziehet sich das Gebürge zu beyden Seiten des Rheins bey Bingen nach und unter Bacharach hinab, und ift von den Alten der Lurleyberg genennet worden. In biesem Geburg befindet fich auch ein sonderbar lustiges Eco oder ein

ŧ

Biederhall; item ein Zwirbel im Rhein, von welchem vielleicht dieser Wiederhall herrühret, gleichsam als wenn der Rhein das selbst heimliche Gange unter der Erde hatte"; Jedoch wer den Grund eines Wiederhalls versiehet, der wird besinden, daß es ans nichts anders, als aus den hohen, dicht neben einander stehenden Bergen herrühre, durch welche der Ton gleich wieder zurüchprallen muß. Zu unterst am Wasser sieht auf einem Felsen ein Wachthauß, welches zu Kriegszeiten des Paßes halber mit . einiger Manuschaft besetzt wird. Zu beyden Seiten des Rheins an diesem Berge sind auch zween Salmenfänge."

Meliffantes, indem er die Behauptung aufftellt, daß dieses Widerhalls Gleichheit schwerlich in andern Belttheilen anzutreffen, scheint ähnlichen Erscheinungen nicht die geziemende Aufmerksamkeit zugewendet zu haben. Bon einer solchen schreibt Keyßler: "Des Marchese Simonetta Landhaus, welches zwo italienische Meilen von der Stadt Mayland liegt, ift wegen eines unvergleichlichen Eco merkwürdig. Ferdinand Gonzaga, ehemaliger Herzog von Guaftalla und Gouverneur von Mayland ift der Erbauer dieses Lusthauses, von welchem uns Caspar Schott, in Magia universali naturae et artis, tom. 2. p. 122, einen Abrig mitgetheilet hat, womit Athanasius Kircher, in Phonurgia nova, p. 78, zu vergleichen ift. Beyde können nicht genau bestimmen, wie vielmal das Eco die lette Sylbe zu wiederholen pflege. Einige Reisende wollen eine siebenfache, andre aber eine zwanzig= bis dreißigfache Wiederholung bemerket haben. Soll man die Wahrheit bekennen, so verdienet das sprakusanische Eco eine noch größere Aufmerfsamfeit.

"Das Simonettische Echo sindet sich auf der Seite des Gartens an den zween einander parallel gegenüberstehenden Flügeln des Gebäudes, welche 58 gemeine Schritte voneinander entfernt sind. Diese einander entgegen sehende Wände oder Wauern sind weder mit Fenstern noch Thüren durchbrochen, in denen sich der Schall zerstreuen oder verlieren könnte, und ist nur auf der einen Seite die Deffnung eines Fensters, durch welches man die Proben machet, anzutressen. Die Wiederholung des Schalles geschieht vornehmlich nur an der letzen Sylbe,

welches hatte geandert werben können, wenn man die beiden Flügel etwas weiter von einander angeleget hätte; daben aber ware vielleicht zu befürchten gewesen, daß der Schall nicht so oft jurud geschicket worden. Die reverberationes ober Zuruchprallungen der in Bewegung gebrachten Luft läßt sich am besten an zween Spiegeln, welche einander die Gestalt eines Bildes wechselsweise, dabey aber auch immer kleiner, wieder zuwerfen, einbilden. Db aber bie Zurückschlagung bes Schalles in geraber Linie oder nach der Art eines bewegten Wassers und per undulationes geschehe, lasse ich voripo duhin gestellet seyn. Wo garkein Körper der bewegten Luft entgegen steht, wird auch kein Echo zurückgesandt; wo dieser Widerstand zu weit entfernet ift, so gelanget entweder die durch unsere Stimme bewegte Luft nicht bis an solchen Körper, oder ber Stoß an demselben ift so schwach, daß bas Eco nicht wieder bis zu uns reichet. Die allzu große Nähe bes Gegenstandes sendet den empfangenen Ton so geschwind wieder zurud, daß man bavon keine beutliche Ausbrückung vernehmen kann. Ruft man gegen einen edichten oder erhaben= runden Körper, so vertheilet sich der dagegen prallende Schall, und die repercussiones gehen in viele andere Linien, deren keine nach uns fommt, zurud und auf bie Seiten.

"Ein holrunder oder einwärts gebogener Körper wirft zwar den Shall mit einem vermehrten Echo zurud auf einen Plat, nicht anders als ein holgeschlissener und dichter Brennspiegel die Stralen des Feuers und der Sonne in einen socum zurückwirft und vereiniget; allein davon höret dersenige nichts, welcher zuerst die Luft in Bewegung gebracht hat, sondern ein anderer, der gleichsam im soco, woselbst die radii des Schalles wieder zusammen lausen, sich befindet. In diesem Falle geschieht auch keine sernere repercussio, sondern es bleibt den einem einsachen Echo. Soll dieses aber vervielkältiget werden, so werden entweder mehrere und in ungleicher Weite entgegenstehende Körper ersordert, wie den verschiedenen über einander liegenden Hügeln oder Gebäuden, deren das am meisten entsernete durch seine Sohe über die andere hervorreichet, geschehen kann; oder die Wand, an welcher man steht, muß mit einer andern entgegen stehenden zwey solche plans

parallela machen, die einander den empfangenen Schall ohne viele Berftreuung immer wieder zurudschiden. Diese lette Bewandniß hat es nun mit den zween Flügeln des Simonettischen Lufthauses, welche mit dem Hauptgebäude oder Corps de Logis in angulis rectis verknüpft sind, und eine bewundernswürdige Wirkung bervorbringen, indem ber Schall einer menschlichen Stimme etliche und vierzig mal, der Knall aber eines los geschossenen Piftols über sechzigmal deutlich wiederholet wird. Es geschieht diefes mit solcher Geschwindigkeit, daß man Mühe hat so hurtig zu zählen, und man kaum bey jeder Berdopplung mit der eiligsten Bemerkung eines Punctes auf Papier folgen kann. Frube morgens und gegen Abend, desgleichen auch wenn die Luft entweder allzufeucht, oder allzutrocken ift, spüret man die Wirkung nicht so gut. Bu mehrerer Probe ber obgedachten Grundsätze habe ich aus dem vorerwähnten Fenster nicht gerade zu gegen die parallele Wand des andern Flügels, sondern entweder gegen das Hauptgebäude oder nach dem Garten und in die umliegende Landschaft gerufen, da dann im ersten Falle eine viel geringere Wiederholung, in dem andern aber ein einfaches aus den hügeln zurudkommendes Eco sich eräugnete. Ich habe mich auch unten im Hofe an die Spite des einen Flügels gestellet und gegen bie Spipe des andern Flügels gerufen, da das Eco nichts antwortete. Hingegen je mehr ich mich dem Corps de Logis näherte, und einen Laut gegen den andern Flügel gab, je häufiger folgten die Antworten, und waren sie in der Mitte der einen Flügelseite in Ansehung der Menge und Deutlichkeit so gut, als aus dem obgebachten Fenster bes andern Stockwerkes. Ich halte bafür, es murbe nicht viele Kunft erfordern, bergleichen Eco nachzumachen, wobey man aber vorher noch zu untersuchen hätte, ob nicht bie Luft, so in den Gebäuden der beyden Flügel, als in holen Körpern eingeschlossen ift, ob sie gleich zur Wiederholung des Tons nichts hilft, bennoch zu beffen beutlichern und ftarfern Schalle vieles beytrage, und solchergestalt durch parallel-laufende Gebäude der gesuchte Endzweck beffer erreichet werde, als wenn man nur bloße Mauern einander gegenüber setzen wollte. Auf bem Schloffe gu Bruffel war ehemals anch ein Eco, welches sechsmal wiederpolete, es ist aber wegen der vielen gemachten Beränderungen nichts mehr davon zu spüren. Plinius (lib. 36, c. 15) meldet als von einer wunderbaren Sache, daß man zu Olympia eine Galerie mit Fleiße solchergestalt angeleget, daß das Echo darinnen ein Wort siebenmal wiederholet, und sep daher dem besagten Plaze der Namen Heptaphonon gegeben worden. Uebrigens wird das Simonettische Landhaus gar schlecht unterhalten, und verfällt ein Stück nach dem andern." In unsern Tagen wurde der eine Flügel gänzlich demolirt und hiermit das Echo vernichtet: der Eigenthümer wollte des unaushörlichen Schreiens und Schießens sich entledigen.

Die Lurley gibt höchstens fünsmal den Ruf deutlich wieder; vordem war sie, nach den Erinnerungen meiner Kindheit, ungleich freigebiger. Das Durchbrechen der Felsen auf dem linken Rheinsufer, Behufs der Anlegung der Rheinstraße, hat dem Echo bedeutenden Eintrag gethan. Die Dampsschiffahrtgesellschaften bestellen ein Individuum, welches vom Lande aus durch das Abseuern von Pistolen und Hörnerklang den Borüberschiffenden Gelegenheit gibt, das Naturspiel zu bewundern. Von Sagen, die auf die Lurley bezüglich, habe ich, obgleich vielfältig an ihrem Fuße mich herumtreibend, einigemal zu ihrem Gipfel gelangt, nie das Geringste vernommen. Lediglich auf des Hrn. Schreiber Gewähr theile ich die Erzählung mit von der Jungfrau auf dem Lurley.

"In alten Zeiten ließ sich manchmal auf dem Lurley um die Abendbämmerung und beym Mondschein eine Jungfrau sehen, die mit so anmuthiger Stimme sang, daß alle, die es hörten (conditio sine qua non) davon bezaubert wurden. Biele, die vorüberschifften, gingen am Felsenriff oder im Strudel zu Grunde, weil sie nicht mehr auf den Lauf des Fahrzeugs achteten, sondern von den himmlischen Tonen der wunderbaren Jungfrau gleichsam vom Leben abgelöst wurden, wie das zarte Leben der Blume sich im süßen Duft verhaucht. Niemand hatte noch die Jungfrau in der Rähe geschaut, als einige sunge Fischer; zu diesen gesellte sie sich bisweilen im letzen Abendroth, und zeigte ihnen die Stelle, wo sie ihr Netz auswerfen sollten, und zeigte ihnen die

sie den Rath der Jungfrau befolgten, thaten sie einen reichlichen Fang. Die Jünglinge erzählten nun, wo sie hinkamen, von der Huld und Schönheit der Unbefannten, und die Geschichte verbreitete sich im ganzen Lande umber. Ein Sohn des Pfalzgrafen, ber damals in der Wegend sein Hoffager hatte, hörte die wundervolle Mähr, und sein Berg entbrannte in Liebe zu der Jungfrau. Unter dem Vorwand, auf die Jagd zu gehen, nahm er den Weg nach Wesel, sette sich bort auf einen Nachen, und ließ sich stromabwärts fahren. Die Sonne war eben untergegangen, und die ersten Sterne traten am Himmel hervor, als sich das Fahrzeug dem Lurley näherte. Seht ihr sie dort, die verwünschte Zauberin, benn das ift sie gewiß, riefen die Schiffer. Jüngling hatte sie aber bereits erblickt, wie sie, am Abhang des Felsenberge, nicht weit vom Strome sag, und einen Rrang für ihre goldnen Locken band. Jest vernahm er auch den Klang ihrer Stimme, und war bald seiner Sinne nicht mehr mächtig. Er nothigte die Schiffer am Fels anzufahren, und, noch einige Schritte bavon, wollt' er an's Land springen, und die Jungfrau festhalten, aber er nahm den Sprung zu kurz, und versank in dem Strom, dessen schäumende Wogen schauerlich über ihn zusammenschlugen.

"Die Nachricht von diesem traurigen Begebniß kam schnell zu den Ohren des Pfalzgrafen. Schmerz und Wuth zerrissen die Seele des armen Baters, der auf der Stelle den strengsten Befehl ertheilte, ihm die Unholdin todt oder lebendig zu liefern. Einer seiner Hauptleute übernahm es, den Willen des Pfalzgrafen zu vollziehen, doch bat er sich's aus, die Bere ohne weiters in den Rhein flürzen zu dürfen, damit sie sich nicht vielleicht durch lose Kunste wieder aus Kerker und Banden befreye. Der Pfalzgraf war dies zufrieden, und der Hauptmann zog gegen Abend aus, und umftellte, mit seinen Reisigen, den Berg, in einem Salbfreise vom Rheine aus. Er selbst nahm brey ber Beherztesten aus seiner Schaar, und stieg ben Lurley hinan. Die Jungfrau saß oben auf der Spige, und hielt eine Schnur von Bernstein in der Hand. Sie sah die Manner von fern kommen, und rief ihnen zu, was sie hier suchten ? Dich, Zauberin, antwortete ber Hauptmann. Du sollst einen Sprung in den Rhein

dahinunter machen. Ep, sagte die Jungfrau lachend, der Rhein mag mich holen. Bey diesen Worten warf sie die Bernstein= schnur in den Strom hinab, und sang, mit schauerlichem Ton:

Vater, geschwind, geschwind, Die weißen Rosse schick' beinem Kind, Es will reiten mit Wogen und Wind!

"Urplöglich rauschte ein Sturm baher; der Rhein erbrauste, daß weitum User und Höhen vom weißen Gescht bedeckt wurden; zwey Wellen, welche fast die Gestalt von zwey weißen Rossen hatten, slogen, mit Blipesschnelle, aus der Tiese auf die Kuppe des Felsens, und trugen die Jungfrau hinab in den Strom, wo sie verschwand.

"Jest erst erfannten der Hauptmann und seine Knechte, daß die Jungfrau eine Undine sep, und menschliche Gewalt ihr nichts anhaben könne. — Sie kehrten mit der Nachricht zu dem Pfalzgrafen zurück, und fanden dort, mit Erstaunen, den todtsgeglaubten Sohn, den eine Welle ans User getragen hatte.

"Die Lurleyjungfrau ließ sich von der Zeit an nicht wieder hören, ob sie gleich noch ferner den Berg bewohnte, und die Borüberschiffenden durch das laute Nachäffen ihrer Reden neckte."

Von der sogenannten Volkssage hat man aber noch eine zweite Ausgabe. Laut derselben ist das Echo der Klageruf einer Jungfrau, deren seltene Schönheit aller Männer Herzen bezauberte, nur denjenigen nicht, für den sie erglühte. Dem Rummer ersliegend, wollte die Verschmähte in ein Kloster sich verschließen. Dahin folgten ihr die drei Anbeter, welche am beharrlichsten um ihre Liebe geworben hatten. Ueber die Höhe ging die Reise, und von der Lurley aus schaute die Jungfrau den Geliebten, wie er gleichgültig für ihren Schmerz, über die Wogen hinsuhr. Verzweislungsvoll stürzte sie sich hinab in den Fluß.

"Und die liebenden Drei, sie vernehmen den Hall Des letten Rufs um die Klüfte, Und wunderbar lockt sie der Wasser-Schwall Hinad in die rauschenden Grüfte. Die treue Liebe geht dis in den Tod, Der endet die Qualen und jegliche Roth; Er end' auch unsere Qualen! Qualen, Qualen, Qualen!" In der gleichen Weise wiederholt die Lurley die letzten Seufzer der drei Ritter, welche zu ihren Füßen das nasse Grab suchten, und daher nennt man auch, im Rheinischen Archiv nämlich, diesen Felsen den Dreiritterstein. Die auffallende Verschiedenheit in den beiden Texten dieser sogenannten Volkssage sollte wohl hinreichen, ihre Authenticität zu zerstören, zum Uebersluß will ich aber doch wiederholen, daß Clemens Brentano sich selbst die Ehre der Fabrication vindicirt hat (Bd. 1. S. 112), und mag seinen Anspruch als Ersinder die von ihm 1801 gedichtete Ballade rechtsertigen.

Bu Bacharach am Rheine Wohnt eine Zauberin, Die war so schön und feine Und rif viel Herzen hin.

Und machte viel zu Schanben Der Männer rings umber, Aus ihren Liebesbanden War keine Rettung mehr!

Der Bischof ließ sie laben Bor geistliche Gewalt, Und mußte sie begnaden, So schön war ihr' Gestalt!

Er sprach zu ihr gerühret: "Du arme Lore Lap! Wer hat bich bann verführet Zu böser Zauberei?"

""herr Bischof, laßt mich sterben, Ich bin des Lebens mud, Beil Jeder muß verderben, Der meine Augen sieht!

"Die Augen sind zwei Flammen, Mein Arm ein Zauberstab, — O schickt mich in die Flammen, O brechet mir ben Stab!""

"Den Stab kann ich nicht brechen, Du schöne Lore Lan! Ich müßte bann zerbrechen Mein eignes Perz entzwei! "Ich kann bich nicht verbammen. Bis du mir erst bekennt, Warum in deinen Flammen Wein eignes Herz schon brennt!"

""herr Bischof, mit mir Armen Areibt nicht so bosen Spott, Und bittet um Erbarmen Für mich den lieben Gott!

""Ich barf nicht länger leben, Ich liebe Keinen mehr, — Den Tob sollt ihr mir geben, Drum kam ich zu euch her!

"Mein Schat hat mich betrogen, hat sich von mir gewandt, Ikt fort von mir gezogen, Fort in ein frembes Land!

"Die Augen sanft und wilbe, Die Wangen roth und weiß, Die Worte still und milbe, Die sind mein Zauberkreis!

""Ich selbst muß brin verberben, Das herz thut mir so weh; Vor Jammer möcht' ich sterben, Wenn ich mein Bilbniß seh'!

"Drum laßt mein Recht mich sinden, Mich sterben wie ein Christ, Denn Alles muß verschwinden, Weil er mir treulos ift!"" Drei Ritter läßt er holen:
"Bringt sie in's Kloster hin!
Seh, Lore! Gott befohlen
Sei bein berückter Sinn!

"Du sollst ein Rönnchen werden, Ein Rönnchen schwarz und weiß, Bereite dich auf Erben Jum Tob mit Gottes Preis!"

Jum Kloster sie nun ritten Die Ritter alle brei, Und traurig in der Mitten Die schöne Lore Lap.

"D Ritter, laßt mich gehen Auf diesen Felsen groß, Ich will noch einmal sehen Rach meines Lieben Schloß!

"Ich will noch einmal sehen Wohl in den tiefen Rhein, Und dann in's Kloster gehen Und Gottes Jungfrau sein!"

Der Felsen ist so jähe, So steil ist seine Wand, Doch klimmt sie in die Höhe, Bis daß sie oben stand. Es binden die drei Reiter Die Rosse unten an, ... Und klettern immer weiter Jum Felsen auch hinan.

Die Jungfrau sprach: "Da wehet Ein Segel auf dem Rhein, Der in dem Schifflein stehet, Der soll mein Liebster sein!

"Mein Herz wird mir so munter,
- Er muß mein Liebster sein!" —
Da lehnt sie sich hinunter
Und stürzet in den Rhein.

Die Ritter mußten sterben, Sie konnten nicht hinab; Sie mußten All' verberben, Ohn' Priester und ohn' Grab!

Wer hat dies Lied gesungen? Ein Schiffer auf dem Rhein, Und immer hat geklungen Bom hohen Felsenstein:

Lore Lay! Lore Lay! Lore Lay!

Ms waren es meiner Drei!

## Der Noftein, Derscheid, Caub, Aheinfels, die Pfalz.

Bon der Lurley bis zu den sogenannten Jungfern macht der Rhein wieder eine bedeutende Krumme, deren Mittelpunkt der Ligrenkopf, minder massenhaft, doch nicht minder grotesk als die Lurley, bezeichnet. Auf der Höhe des Vorgebirgs, durch welches die Bucht geschlossen, auf den Rostein, hatte Pfalzsgraf Ruprecht der Aeltere den burglichen Bau gesetzt, von dem in dem schiedsrichterlichen Spruche des Grafen Wilhelm II. von Rapenellenbogen, 6. Januar 1360, verfügt: "Als von dem Buwe, den unser egeschriebene Herre der Herzog gebuwet hait

uf dem Rosein (nicht Bastein, wie Sontheim las und überall nachgeschrieben wird) gegen Wesel über gered haben mit beider Partien Willen und Verhengnisse, daß eine gütliche Stillung sin und verliben sulle in guten Dingen, hie tuschen und dem heiligen Pingstage nechst kompt, und also daß das vorgenant Huiß uf dem Rosein nit me hie tuschen sal gebuwet werden, dan als hude dis Dages steet und gebuwet ist, ane alle Geverde." Ein späterer Spruch verordnete die Demolition des Baues. Bon demselben heißt es in des Bacharacher Ober Ambts Regalien Besschreibung: "It. ein altes Schloß am Understein, Gemardsscheidung gegen St. Goarshausen zu, im Hamm, auff dem Berg, Rheineck genandt, welches aber vor undenclichen Jahren absgangen, und nunmehr nur etliche rudera von altem Gemäuer zu sehen seindt, gemeiniglich heutiges Tag die alte Burg genandt."

Das tiefer landwärts, auf der Höhe belegene Porf Derscheid grenzt gegen Often an das Dorf Weisel, gegen Guben an das Sauerthal, gegen Westen an den Rhein, gegen Norden mit St. Goarshausen. Es war vordem ein zwiefaches Dorf; das eine Viertelstunde näher bei Caub belegene Ober=Derfcheid wurde jedoch im dreißigjährigen Kriege zerstört, und die Einwohner zogen nach Unter-Derscheid. Die Marfung enthält 804 Morgen Ader, 99 Morgen Wingert, 65 Morgen Wiese und 640 Morgen Wald. Die furpfälzische Hoffammer besaß im Orte ein Hofgut. Von dem Kurfürstenthum Mainz wurden in vorigen Zeiten "die Junker von Sponheim belehnt mit einem Leben zu Ober- und Nieder-Derscheid, alias Reußenleben genannt, bestehend in gewiffen Geld=, Hühner= und Fruchtgefällen, so Fahrzinse genannt werden, fampt einem Subengericht mit einem Subenschultheißen und 6 Scheffen besett, welche solch hubgericht jährlichs uff Hilarii Tag halten, die schuldige Zinse im Namen der Jundern von Sponheim erheben, und die gefallene Besthäupter, welche wann die männliche Inhaber ber verlegten Unterpfänder mit Todt abgeben, und die Underpfande noch bey seinem Leben und mit Vorwissen bes hubengerichts an seine Erben, oder sonsten niemand nicht übertragen ober verfauft hatte, fallen und von ben Censiten mit einem geringen bey ben Scheffen abtragen wurde, thabig." Diefes

Hubgericht war in der letten Zeit an das Domcapitel zu Mainz gekommen. Die Kirche, vermuthlich ehedem ein Filial von Weisel, kiel in der Kirchentheilung den Resormirten zu und haben diese dasur einen eigenen Pfarrer bestellt. Des Zehntens zu Derscheid und Weisel sährlicher Ertrag wurde um das J. 1678 zu 140 Walter Korn und 900 Gebund Stroh berechnet.

Die Weinberge in der Tiefe, von der hessischen Grenze an und bis über Oberwesel hinaus, gehören meist nach Ober= wesel, eine nothwendige Folge der Unmöglichkeit für die be= schränkte Bevölkerung von Caub, ein Rebengeland von beinabe drei Stunden gange zu bauen. "Der Burgerschaft zu Ober= wesel in Cauber Gemarcung habende Weingarten betreffend, deren gegen selbiger Stadt und bis an die St. Goarshausener Grenzung eine gute Anzahl seind, und theils vermög alter Concession von den Herrn Pfalzgrafen Kurfürsten Beed- und Schatzungs-, theils aber der Stadt Caub Beedbar seind, jedoch überdieß der Schatung halber, welche man Churtrierischer Seiten an diesseiten nicht schuldig zu sein, geständig sein wollen, von vielen Jahren hero streitig gewesen, seind zwar in anno 1655 bey damals in der Kurpfalz vorgenommenen Schakungs Revision überhaupt ad 27,060 fl. schatbarlich angeschlagen, nunmehr aber vermög des in anno 1665, durch Bermittlung des Herrn Pfalz= grafen zu Neuburg zwischen Churpfalz und Churtrier uffgerichten Bertrags, von der Schapung und allen andern extraordinari Anlagen, die haben Namen wie sie wollen, allerdings befreyt worden. Hingegen muß und soll gedachte Burgerschaft sothaner beebbaren Güter wegen, vermög erstgebachten Bertrags jährlich nacher Caub zur 31/2 Beeb 146 fl. 10 Alb. 14 Den., davon gnäbigster Herrschaft 21/2 Beed und der Stadt Caub eine zu= tombt, liefferen." Die Bedeutung der für Oberwesel bewilligten Exemption wird man daraus erkennen, daß

auf die Stadt Caub 20,715 fl.

" Weisel . . . 9585 "

" Derscheid . . 6194 "

in Summa 36,494 fl. Schapung gelegt gewesen.

In der Urfunde von 983, worin Kaiser Otto II. dem Erzbischof Willigis von Mainz die Besitzungen seiner Rirche bestätigt, wird zum erstenmal Caub genannt: »cis Renum a ponte super Salisum rivum extenso usque Heimbach, ac citra Rhenum, ubi Elisa rivulus influit, usque ad Cubam villulam. « Der villa Caupun gedenft auch eine Urfunde vom J. 1141. Eine ber Erbtöchter bes Grafen Gerhard von Nüringen, die an Runo I. von Münzenberg verheurathete Lucard (1174—1210), brachte einen Theil der Grafschaft, namentlich auch Caub, in die Che, es ist aber sehr bald in der gleichen Weise Caub mit der Burg, und Weisel, dann die Herrschaft und Burg Königstein an Philipp L von Falkenstein gelangt. Deffen ältester Sohn, Philipp II. verfaufte die Burg Caub mit dem darunter gelegenen Städtchen und dem Kirchensaß zu Weisel im J. 1277 an den Pfalzgrafen Ludwig II. für die Summe von 2100 Mark Aachener Pfennige. Ein Gleiches that Philipps I. anderer Sohn, Werner von Falkenftein, mit seinem Gut zu Caub, Weisel, Derscheid und Ramsel, vorbehaltlich doch einer Rente von drei Fuder Wein; 80 Mark Colnischer Pfennige waren der ihm bewilligte Kaufpreis. Im 3. 1290 verkaufte auch Graf Beinrich von Sponheim dem Pfalzgrafen Güter und Gerechtsame im Thal zu Caub, und in den Dörfern Weisel, Derscheid, Sauerborn, und weil der Gegenstand des Verkaufs dem Grafen von Berg lehnrührig, versprach ber Verkäufer binnen Jahresfrist die Aushebung des Lehensverbandes zu bewirken, oder durch die Gestellung von Burgen den Räufer vor Schaden zu bewahren, endlich für das Geschäft die Ginwilligung seines Schwagers, des Grafen Albrecht von Lowenstein, der, Raiser Rudolfs L natürlicher Sohn, mit Lutgard von Bolanden verheurathet war. Schon im folgenden Jahre erhielt der Graf von Sponheim eine Abschlagszahlung von 100 Pfund, später 140 Mark.

Pfalzgraf Rudolf I., mit seinem Schwager, dem Grafen Gerlach von Nassau wegen der Heimsteuer zu Zwist gerathen, überließ ihm pfandweise, 1310, Caub, Stadt, Burg und Zoll. Die Einlösung muß aber zeitig erfolgt sein, denn nachdem Raiser Ludwig sich den alleinigen Besitz der Pfalz angemaßt hatte, wurde

burch eine von sieben Schiedsleuten gemachte Theibigung bem Pfalzgrafen Rubolf Caub, die Burg, ber Zoll und was dazu geboret, zum Pfand geset, 1317. 3m J. 1324 ertheilte Raiser Ludwig der Stadt Caub und dem Dorfe Weisel die Freiheiten, welche der Stadt Boppard verliehen. Im J. 1349 verpfändete Pfalzgraf Rudolf II. die Burg und Stadt Caub um 1300 fl. an Runo von Reifenberg, die Lösung seinem Tochtermann Kaiser Rarl IV. vorbehaltend. Bon dem an ift Caub stets, einzelne Anfechtung abgerechnet, bei ber Pfalz geblieben. Bon ber Belagerung durch die heffen, 1504, wird gelegentlich der Burg gehandelt. Unter dem 3. 1620 schreibt der Deftreichische Lorberfrang: "Bon der Ankunfft Marchisae Spinolae in der Pfalt haben wir droben was Meldung gethan, demnach er sich aber in gedachter Pfalt der Stätt Oppenheim, Creugnach, Algen und mehrer Derter bemächtiget, ift er berowegen nicht stillgeseffen, sonbern ferner fortgefahren, und bemnach er zuvörders ein Bruden zu Oppenbeim über den Rhein machen lassen, und dieselbe befestiget, sich noch eines Orthe nach bem andern bemechtiget, derowegen etlich hundert zu Roß und Fuß nach Simmern, Bacharach und Caub marsiren lassen, Simmern und ander Stätt, Schlößer und Flecken eingenommen, und Donnerstag ben 30. Sept. Bacharach und Caub, am Rhein gelegen, und ein vornehmer Pfälgischer Boll, als er ein Stund zuvor mit ihnen angefangen zu parlamentiren, auff Accordo einbekommen, die darin liegende Pfälgische Capitan gefänglich angenommen, sonsten aber ber gangen Bürgerschafft verschonet.

"Es hat aber ein sonberliche Ursach dieser Capitan Berstrickung und Einnehmung der Statt halber gehabt. Dann demnach Marchiso Spinola nicht lang zuvor etlich Schiff mit francen Soldaten auff Cöllen geschickt, und in den Schiffen under andern Wandersleuten, auch sich ein Pater Societatis Jesu betretten lassen, welcher als sie zu Bacharach angelangt, an dem Zoll nach altem Gebrauch, die Gebür verrichtet, und Urlaub begehrt, und leglich (sedoch nach vielfaltigen gehabten Difficultäten) dimittirt worden, sein dieselben zu Caub, welches Orth dem Bacharach incorporirt, wiederumb mit großem Ungestümm angehalten, übel

In der Urfunde von 983, worin Kaiser Otto IL dem Erze bischof Willigis von Mainz die Besitzungen seiner Rirche bestätigt, wird zum erstenmal Caub genaunt: »cis Renum a ponte super Salisum rivum extenso usque Heimbach, ac citra Rhenum, ubi Elisa rivulus influit, usque ad Cubam villulam.« Der villa Caupun gedenft auch eine Urfunde vom J. 1141. Eine ber Erbtöchter des Grafen Gerhard von Nüringen, die an Runo L von Münzenberg verheurathete Lucard (1174—1210), brachte einen Theil der Grafschaft, namentlich auch Caub, in die Che, es ist aber sehr bald in der gleichen Weise Caub mit der Burg, und Weisel, dann die Herrschaft und Burg Königstein an Philipp L von Falfenstein gelangt. Deffen altester Sohn, Philipp II. verfaufte die Burg Caub mit bem barunter gelegenen Städtchen und dem Kirchensatzu Weisel im J. 1277 an den Pfalzgrafen Ludwig II. für die Summe von 2100 Mark Aachener Pfennige. Ein Gleiches that Philipps L. anderer Sohn, Werner von Falkenftein, mit seinem Gut zu Caub, Weisel, Derscheid und Ramsel, vorbehaltlich doch einer Rente von drei Fuder Wein; 80 Mark Colnischer Pfennige waren der ihm bewilligte Kaufpreis. Im 3. 1290 verkaufte auch Graf Beinrich von Sponheim dem Pfalggrafen Güter und Gerechtsame im Thal zu Caub, und in ben Dörfern Weisel, Derscheid, Sauerborn, und weil der Gegenstand des Verkaufs dem Grafen von Berg lehnrührig, versprach der Verkäufer binnen Jahresfrist die Aufhebung des Lehensverbandes zu bewirken, oder durch die Gestellung von Bürgen den Räufer vor Schaden zu bewahren, endlich für bas Geschäft bie Einwilligung seines Schwagers, des Grafen Albrecht von Lowenstein, der, Raiser Rudolfs L natürlicher Sohn, mit Lutgard von Bolanden verheurathet war. Schon im folgenden Jahre erhielt der Graf von Sponheim eine Abschlagszahlung von 100 Pfund, später 140 Mark.

Pfalzgraf Rudolf I., mit seinem Schwager, dem Grafen Gerlach von Nassau wegen der Heimsteuer zu Zwist gerathen, überließ ihm pfandweise, 1310, Caub, Stadt, Burg und Zoll. Die Einlösung muß aber zeitig erfolgt sein, denn nachdem Kaiser Ludwig sich den alleinigen Besitz der Pfalz angemaßt hatte, wurde

durch eine von sieben Schiedsleuten gemachte Theibigung dem Pfalzgrafen Rubolf Caub, die Burg, ber Zoll und was dazu gehöret, jum Pfand geset, 1317. 3m J. 1324 ertheilte Raiser Ludwig der Stadt Caub und dem Dorfe Weisel die Freiheiten, welche ber Stadt Boppard verliehen. 3m J. 1349 verpfändete Pfalzgraf Rudolf II. die Burg und Stadt Caub um 1300 fl. an Runo von Reifenberg, die Lösung seinem Tochtermann Raiser Rarl IV. vorbehaltend. Bon dem an ift Caub stets, einzelne Anfechtung abgerechnet, bei ber Pfalz geblieben. Bon ber Belagerung durch die heffen, 1504, wird gelegentlich der Burg gehandelt. Unter bem 3. 1620 schreibt ber Deftreichische Lorberfrang: "Bon der Ankunfft Marchisae Spinolae in der Pfalt haben wir droben was Meldung gethan, demnach er sich aber in gedachter Pfalg der Stätt Oppenheim, Creugnach, Algen und mehrer Derter bemächtiget, ift er berowegen nicht stillgesessen, sondern ferner fortgefahren, und bemnach er zuvörders ein Bruden zu Oppenbeim über den Rhein machen lassen, und dieselbe befestiget, sich noch eines Orthe nach dem andern bemechtiget, derowegen etlich hundert zu Roß und Fuß nach Simmern, Bacharach und Caub marsiren lassen, Simmern und ander Stätt, Schlößer und Flecken eingenommen, und Donnerstag den 30. Sept. Bacharach und Caub, am Rhein gelegen, und ein vornehmer Pfälgischer Boll, als er ein Stund zuvor mit ihnen angefangen zu parlamentiren, auff Accordo einbekommen, die darin liegende Pfälgische Capitan gefänglich angenommen, sonsten aber der gangen Bürgerschafft verschonet.

"Es hat aber ein sonderliche Ursach dieser Capitan Berstrickung und Einnehmung der Statt halber gehabt. Dann demnach Marchiso Spinola nicht lang zuvor etlich Schiff mit francken Soldaten auff Collen geschickt, und in den Schiffen under andern Wandersleuten, auch sich ein Pater Societatis Jesu betretten lassen, welcher als sie zu Bacharach angelangt, an dem Zoll nach altem Gebrauch, die Gebür verrichtet, und Urlaub begehrt, und leglich (sedoch nach vielfaltigen gehabten Difficultäten) dimittirt worden, sein dieselben zu Caub, welches Orth dem Bacharach incorporirt, wiederumb mit großem Ungestümm angehalten, übel

empfangen, bergestalt, daß etliche entrinnen mussen, der Pater Societatis aber jämmerlich und tyrannischer Weis, als ein Wärztyrer, ohne einige gegebene Schuld von den Soldaten hingericht worden. Dieses enormissimi facti halber, weil vorgemeldte Capitän insimulirt gewesen, sein sie bis auff etliche Ranzion 3 Monat behalten worden. Under diesem Verlauf hat es etliche Scharmügel zwischen den Spinolischen und Unirten zugetragen, gestalt dann bey Creuzenach des Marchisae Spinolae Jusvold etlich Reuter angetroffen, dieselbige umbringt, zum Theil in die Flucht geschlagen und 270 Pferd, neben andern Beuten nach Creuzenach in Spinolae Läger eingebracht."

"Rury vor diesem Verlauff haben 4000 Englische Solbaten und 33 Cornet Reuter under bem Commando Pring Beinrich, aus dem Niederland mit 150 Wagen, und auf sedem Wagen 6 Musquetirer, barben 3 Feldstücklein, dem Rhein zu angefangen zu marschiren und bey Engers übergeset, nach Coblent ihren Weg, hernach über die Lahn auff Limburg genommen, und zu End des Sept. bey Hanau ankommen, folgends des Orths über den Mayn sich begeben, und in der Union Läger ankommen. Diese englische Soldaten und Reuterei sein von dem Stadischen Rriegsvold, nemlich 36 Companey Reuter, 2 Stud grob Geschüt von dem Thomas Villers bis nach Gülich convosirt worden, und von dannen wiederumb, neben den 150 Wagen, darauff bie Musquetirer gesessen, zurud gezogen, auch im zurud ziehen auf 600 Musquetirer fard, neben der Reuterei im Land von Bedburg und Gülich herumb allermassen übel gehausset, drey Edel= mannshäuser der Orts eingenommen, und sich allda zu verschangen understanden, dieweil aber J. Churf. Durchl. Colln sich zur Gegen-Kriegsverfassung ansehen lassen, demselben 4000 Mann und 1500 Pferd von Namur, Lüttich und andern Orthen (darbey- sich Don Loys de Velasco mit 8000 wohl ausgerüsten Soldaten zu Roß und Fuß in Herauffzug auch merden lassen), haben fie nach vielfältigem begangenen Muthwillen und verübter Plunderung, dieselben Derter wieder verlaffen, und sich in ihre Quartir begeben, es hat aber sein, Pring Beinrich, Kriegsvolck an den Derthern, da sie durchmarschirt, es nicht viel besser gemacht, sondern gleicher

gestalt mit plündern und Landverderben an ihnen nichts ermanglen laffen, je und zuvor aber Pring Heinrich mit seinem undergebenem Kriegsvolck so weit kommen, hat Ergherzog Albertus des Spinola Läger zu ftarden, und gedachtem Pring Beinrich nicht allein mit dem allbereit geworbenen Kriegsvolck entgegen zu eplen, sondern de novo in Artois, und den undern Quartiren zu werben, Ordinang gegeben, gestalt auch er Spinola gedachtem Pring Beinrich in dem Fortzug, bep Frankfurt auff den Dienst zu warten, vorhabens gewesen, und deswegen mit 4000 Mann und einer ansehnlichen Reuterei, under Graff henrichs von Bergen Commando über den Mayn gesetzet, und bey Königstein auf den Dienst gewart, sintemahl aber Pring Beinrich den Weg etwas bober auff Sanau zu genommen, hat sich Graf henrich wieder zuruck nach Creugenach in sein Quartir retirirt. Es hat sich aber gleicher gestalt der Unirte Läger auff Anzug des Spinolas ins Feld begeben, aber nachdem sie gesehen, baß Spinola nichts feindlichs zu tentiren vorhabens, sein sie auch zurück wiederumb nach Wormbs gewichen.

"Ehe und zuvor diese Sachen sich hin und wieder so verstalten, hat der Marchiso Spinola sein Hepl ferner in der Pfalk zu suchen nicht geseyert, sondern als vermerkt daß der Union Läger vor Wormbs auffgebrochen, den Weg nach Oppenheim zu nehmen vorhabens, ist er ihme under Augen gezogen, sich auch dermassen mit einer Wagenburg nicht weit von Alkey, und zwischen derselben, die gepflanzte Geschüße verschanzet, daß, ob sie wohl einander mit Musqueten reichen könnten, nichts desto weniger kein Angriss gethan, sondern jede Armada sich in ihr Quartir begeben, Spinola aber etlich Stuck Geschüß, so gleichs wohl ohne Schaben abgangen, im zurück kehren in sie lassen abgehen.

"Es hat sich aber under bessen gedachter Spinola auff dem Hundsrück sehr vieler sester Schlößer und Derter bemächtiget, und bis an die Wosel auff Trorbach dieselbe Gegend eingenommen. Gekalt sich dann Kirchberg, Castellaun, Monzingen, Landsberg, die Stadt Enkirchen, das Schloß Waldböckelheim, darin sich gleichwohl die liegende Guarnison zum ersten etwas gewehret,

das Schloß Ehreuberg, wie dann das Schloß und Statt Trorbach, auch consequenter ber gange Hunderud bis an die Mosel bem Marchiso Spinola ergeben. Bep diesem Verlauff hat sichs allgemach zum Winterläger schicken wollen, berowegen beyderseits vor demselben umb Anstand, aber vergeblich Tractation gepflogen worden, entzwischen aber unter ihnen Quartir zu halten beschlossen, ehe aber dieses vorgangen, hat ihr Exellens Spinola ein Anschlag auff Rayserslautern gehabt und sich zu Feld begeben, dieweil aber der Union solches fund gethan, der Spinola auch Die Sachen wegen des ungütlichen Wetters ferner anzugreiffen por unrathsam erachtet, ift er wieder zurud gezogen, und sich bepbe Theil zum Winterquartir präpariret, daran wir an seinem Orth weiter berichten wollen. Unter dessen Berlauf ift gedachtem Spinola 4000 zu Fuß und 1400 Pferd frisch Bold ankommen, so hat auch der Graff von Isenburg, Spinolischer Obrister ein neu Regiment zu Fuß und zu Roß auffgericht, und am Rheinfrom werben laffen.

"Haben lazwischen beybe, Unions und Spinoli Läger am Rheinstrom wenig gegen einander tentirt, derowegen als Pring Henrich von Nassau verspüret, daß wegen der vorstehenden Winterzeit wenig auszurichten sepe, bevorab dieweil noch zurzeit kein rechter feindseliger Angriss von beyden Lägern beschehen wäre, ist er aus der Union Läger in diesem Monat Novembris ausgebrochen, seinen Weg wiederumb auss Hanan zu Haus genommen, underwegs aber in der Bergstraßen ziemblich übel gehauset, gestalt 18 Cornet Reuter zu Auerbach ihrer Fürstlichen Gn.- Hessen Darmstatt zustendig Quartir begehrt, dieweil es ihnen aber geweigert, den Fleden mit Gewalt angegrissen, neun Bauern erschlagen, und viel geplündert; nicht anders haben sie es an den andern durchziehenden Dertern gemacht, wie dann im Stisst Paderborn und der Derter alles geplündert, und sich her-nach wieder in Holland in ihr Quartir begeben.

"Hierauff hat sich der Union läger auch zum Winterläger einquartirt, wie dann den 17. Novemb. der Herpog von Würstenberg mit seiner Leibquardi abgezogen, der Graff von Hollach mit seiner Reuterei nach Dirmstein, der General von Ansbach

zu Wormbs verblieben, und die übrige Armada auff den Grenzen allenthalben inlositt worden. Gleichergestalt hat J. Excellens Spinola auch zum Winterläger sein Quartir mit der meisten Reuterei auff Kreußenach genommen, aber Graff Henrich von Berg sich mit der Infanteria auf Simmern einlositt, das übrig Bolck aber den ganzen Hundsrück eingenommen. Mittlerweil hat der Marchiso die umbliegenden Grenzen und Aempter freundslich ermahnet, sich gleich andern zum Kriegswesen zu bequemen, und zu Erhaltung der Soldaten die anstehend Contribution zu erlegen, welches auch von ihnen zum Theil gutwillig erfolget. Umb diese Zeit, dem Feldzug de anno 1620 zu fröhlichem Besschluß, sein ihre Ercellens aus Hispanien etliche Karren mit Geld ankommen, welche von Brabant aus mit etlichen Soldaten bis nach Kreußenach convoyrt worden."

Ganzer zehn Jahre blieb die Pfalz in ber Spanier Gewalt. Bahrend noch der Rheingraf mit der Belagerung von Bacharach beschäftigt, Dec. 1631, "hat, aus Anordnung des Königs zu Schweden, Landgraff Wilhelm zu heffen den Obristen Conrad von Uffelen mit seinem Regiment Caub, Gubenfels und der Pfalg am Rhein sich zu bemächtigen, abgefertiget. Der hat nun solchem au folg fich ber Orthen in der Still hinbegeben, ben 25. Dec. in der Racht vorgemeldte Stadt eingenommen, erftlich mit 400 Soldaten hinein fommen, und etliche von der Besagung niedergehauen, worauff sich bie übrige auff bas Schloß, wie auch auff einen Thurn, der Diebsthurn genannt, reterirt. Durch solche Einnehmung der Stadt Caub ift das Schloß und die Pfals, darauff noch ein ziemliche ftarde Guarnison gelegen, voneinander abgesondert worden. Welche bepbe Ort dann sobald von den Bessischen auch auffgefordert und belägert worden. Die Spanischen stellten sich zwar Anfangs tapffer zur Wehr und schossen fard heraus: Nachdem aber der Obriste Lieutenant Tylo von Ußlar mit mehrerm Vold und 3 halbe Carthaunen auch für das Schloß gezogen, und solchem nach mit Studen ftard barauff zu spielen angefangen, auch anberer Ernft gebrauchet worden, haben fie endlichen auff beiden Orten, dem Schloß und der Pfalg accordirt, und sind den 8. Januar 1632, Rachmittag zwischen

zwey und 3 Uhren mit fliegenden Fahnen, Sack und Pack absgezogen, und von den Hessischen zu Wasser bis gen Coblents convoyiret worden."

Im Junius 1635 wurde Caub von den Kaiserlichen erobert, und hat demzusolge noch 1642 Hessen-Darmstadt des dasigen Bolles genossen. Zu Ausgang Nov. 1645 bezog daselbst ein Regiment Franzosen die Winterquartiere. Sie mußten aber im Lause des J. 1646 den Kaiserlichen und Darmstädtern weichen, die sedoch gleich wenig ihres Bleibens hier gefunden haben. Bereits im Juni 1647 leitete der Hessencasselische General-Lieustenant Mortagne mit der Belagerung von Caub seinem Feldzug ein. "Es haben die seine am 10%. Junii das Schloß den ganzen Tag unausschöften beschossen, etliche Mannschafft darvor verlohren, und doch endlich, sampt dem am Rhein liegenden Thurn, Monstags den 22%/12. auss Gnad und Ungnad erobert, da dann die darinn gelegene ganze Compagnie zu Fuß sich unterstellen müssen." Einige Tage später ergab sich die Pfalz auf Discretion.

Vom 25-27. Marz 1793 ging die preufische Urmee, nachdem sie bis dahin die Wetterau gehütet, bei Caub über den Mhein, um sich zunächst gegen Bingen und Kreuznach bin auszubreiten. "Am Morgen bes 30. März erhielt ber furfürstliche Statthalter zu Coblenz, Dombechant von Kerpen, von dem furtrierischen Major Kirn die Nachricht, von Bacharach aus, bag die Preussen gestern Abend auch Kreuznach eingenommen hatten, und würdlich den General Custine verfolgten. Er, Major Rirn, habe Ordres erhalten, sogleich bey Bingen bie Bruck über den Rhein zu schlagen, damit die preussischen Regimenter allda geschwind passiren, und den Custine von Mainz abschneiden könnten. Diesen Abend, 30. März, verlautet, daß ber faiserliche General Wurmser ober Speyer bey dem Retscher Wald mit einem beträchtlichen Corps den Rhein passirt sepe. Hierdurch dürfte Custine zwischen zwei Feuer tommen, und von Landau abgeschnitten Wurmser bewerkstelligte seinen Rheinübergang an bemselben 30. März.

Ferner heißt es, d. d. Coblenz, 31. März: "Die auf den heutigen h. Oftertag eingelausene Nachrichten lauten alle sehr

ganftig. Die Preussen find schon bis Alzei vorgeruckt, und ber Obrift Szekuly hofft den Custine von Mainz abzuschneiden. Gegen Mittag lauft die Nachricht ein, daß die Preuffen schon zu Finten bei Mainz stehen, und den Custine eingeschlossen hatten: Ja sogar melben Briefe, daß sie den Custine gefangen hatten. Den 1. April hat man Nachricht, daß die preussische Gardes murklich zu Nieder - Ingelheim siehen. Gegen 10 Uhr kame hier ein Courier an, mit der fröhlichen Nachricht, daß gestern die Preußen zu Oppenheim über ben Rhein gesett, Worms eingenommen, bas Regiment Nassau zusammengehauen, 2000 Gefangene gemacht, und viele Kanonen nebst mehreren Magazinen erobert haben. Der König stünde wurklich zu Alzei, und ein Rartes Corps Preuffen habe ben Custine von Mainz abgeschnitten, und halte Mainz eingeschlossen. Die Besatzung habe aus Mainz einen Ausfall gewagt, ware aber mit großem Berluft zuruck. geschlagen worden. Gegen Mittag eröffnete ber hiesige preufische Commandant Obrift von Ripperda dem Herrn General von Weng, daß er so eben Nachricht erhalten habe, Custine wäre gefangen, und habe in der Affaire die Rase verloren. Dieser Nachricht will aber niemand Glauben beymeffen, und sie hat sich auch in der Folge nicht bestätiget. Speper ist bereits von den Kaiserlichen besett. Alle diese Nachrichten haben hier unglaubliche Freude verursachet.

"Den 4. April liefe pie Nachricht ein, daß ein Corps Kaiserlichen und Preussen sich gegen Landau ziehe. Die Franzosen haben wiederum neuerdings 4 bis 500 Männer und Weiber mit ihren Kindern aus Mainz fortgesagt, und zwar ohne solches vorher den preussischen Borposten anzuzeigen. Da nun die Preussen diesen Hausen in der Entsernung sahen, glaubten sie, die Franzosen wollten einen Aussall thun. Alles kame in Berwegung, und würklich sollten die Kanonen auf diese Unglücklichen losgebrannt werden, als man durch ein Fernglas bemerkte, daß es ausgewanderte Einwohner waren. Man sahe nun die Bertriebenen mit ihren Kindern und Bündel näher kommen, und vernahme von ihnen, daß die Niederlage der Franzosen bei Bingen und Kreuznach (Abth. I. Bd. 1. S. 763) die Beranlas-

sung zu der barbarischen Behandlung gegeben habe, daß man sie am 30. März alle zusammen getrieben, sie 3 Stunden auf einem Plat eingeschlossen, und nachher mit verbundenen Augen ausgeführt habe.

"Custine ist mit seinem Bolk," so wird den 3. April 1793 aus Mannheim geschrieben, "vom Sambstag bis den Sonntag Abends ganz aus der Rheingegend geflohen, und hat sich von Muschbach über Reuftadt an ber hart bis Ebesheim, 2 Stunden von Landau gelagert. Um Montag gingen die R. preuffischen Patrouillen schon bis an bessen Vorposten, worauf er sich gestern fruhe mit der ganzen Armee bis Landau unter die Ranonen gezogen hat. Inzwischen hat Graf Wurmser Speper eingenommen, und ift dem Custine linker Sand 1/4 Stund bis Schweigenheim vorgeruckt. Wurmser war noch zu schwach, um die ganze Armee anzugreisen, die Arrieregarde muste also herhalten, wovon bie Husaren von Erzherzog Leopold und die Dragoner von Walbeck 900 tobt hieben, und 200 bey Lingenfeld gefangen nahmen. Nun kame der Haupttreffer über den ruchlosen Kopf des Custine. Gestern nahmen ihn seine eigene Leute gefangen, und führten ihn unter ftarker Escorte nach Paris ab. So lautet ber diesen Mittag um 1 Uhr von unserm zu Neuftabt commandirenden Dbriften Baron Zand eingeschickte Bericht. Houchard hat bas Commando übernommen, und Custine vorher sogleich cassirt. Der Bericht ift gewiß. Wir hoffen alle, daß Baron von Zand nicht hintergangen, die Wahrheit berichtet hat." Befanntlich hat Custine die Rheinarmee am 23. Mai erft verlassen, um bas Commando in den Niederlanden zu übernehmen.

"Am Montag Abends bin ich nach Worms gereift. Fürst Hohenlohe hat sein Hauptquartier borten. Er ließ gleich bep dem Einruden die noch dort gewesene Clubisten zusammen fangen, solche um den Freiheitsbaum herumführen, und sie musten ihn selbsten abhauen, worunter Hofrath Schraut, Syndicus vom Domcapitul, gewesen ist. Vottenmeister Böhmer und Kausmann Mayer wurden gebunden, und nach Guntersblum gebracht, wo der König ist. Er setze den Magistrat ein, und behielte dem Kaiserl. und resp. Fürstbischössischen Fisco die nähere Untersuchung

bevor. — Auf den Ostertag Abends haben die Preussen in Hechtsheim bei Mainz 500 Franzosen und den Commissaire Petz gesangen, Morgens aber den General de Blou, welcher mit 10,000 Mann und dem schweren Geschütz aus Mainz entstiehen wollte, unter Commando des Prinz Louis wieder nach Mainz zuruckgeschlagen, und hieraus die Stadt ganz eingeschlossen. Böhmer von Göttingen, Stamm, Dorsch, Endemann, Minkelmann, Merlin, Reybold, und alle die deutschen Eusonen sind in Mainz eingeschlossen, woraus nunmehro, wie mir selbst der Fürst von Hohenlohe sagte, keine Maus mehr entwischen kann. Ich hatte die Gnade mit ihm zu sprechen, aber ich muste viele Bitterkeit wegen dem pfälzischen Benehmen hören, besonders da die Preussen grad den Tag zuvor einen Spion, der sich von Frankenthal hieher reterirte, fruchtlos reclamirt haben.

"Der hiesige französische Chargé d'affaires ift Zeit Montag rapellirt, kann aber nicht fort, weilen die ganze passage nach Frankreich mit Desterreicher und Preuffen besett ift. Mit Uniforme und Cocarde barf er nicht mehr ausgehen, er hat also nach eigner Aussage einen Civilrock von seinem Secretaire gelehnt, und so will er sich noch eine Zeitlang babier als particulier aufhalten. Gestern ift die Ordre von Munchen gekommen, modurch der Generalmasor Prinz von Isenburg als Envoyé zum Rönig von Preuffen angestellet, und den Monarche mährend des Feldzugs begleiten, wahrscheinlich aber captationem benevolentiae und indulgentiam peccatorum erbettlen solle, bann bie Regensburger und Wiener Winde pfeifen fehr heftig. Auch ift babier und in München den Arbeitshäusern der Befehl zugegangen, für 10,000 Mann alles erforderliche auf der Stelle herzuschaffen; auch sagte ber Gouverneur gestern, daß es nun kein Zweisel mehr sepe, daß unsere Truppen mit der Hauptarmee marschirten. Das muß sich in 24 Stunden zeigen.

"Die Brucke zu Ketsch stehet, und in Oppenheim wird eine immerstehende von den Preussen geschlagen, um je und immer die Bedürsnisse von Frankfurt nachführen zu können. Landgraf von Darmstadt ist am Montag auch mit 4000 Mann Infanterie und 4000 Mann Cavalerie zu Ketsch über den Rhein. In

Frankenthal sah ich am Montag die Trierische Jäger, schöne Leute und gut gekleidet. Dienstags Morgens ist Fürst Hohenlohe nach Frankenthal, hatte da eine Unterredung mit dem Herzog von Zweybrücken und Prinz Max, und kame vor Tisch nach Worms zurück. Die Preussen haben, seitdem sie über dem Rhein sind, 4200 Mann zu Gefangenen gemacht. Mir sagte ein Rittsmeister von Eben, daß die Trierische Jäger sich bey dem Treffen von Osthosen tapfer gehalten, und ein höllisches Feuer gemacht hätten. Die Batterien der Franzosen bey Mannheim sind ganz zerstört; sie waren so kunstreich, daß sie für ein Meisterstück gehalten werden. Prinz Condé ist gestern in Heidelberg angestommen, und Morgen ruckt sein Corps in Schwesingen ein.

"In Frankenthal hat Obrist Szekuly einen französischen Sprachmeister um den Freiheitsbaum herum carbatschen laffen, und denselben ins Hauptquartier geschickt. Auch ist gestern ein sicherer junger Mensch Namens Reit, aus Mainz, ber sich schon 5 Wochen hier aufhaltet, und Clubist war, zwischen Worms und Frankenthal arretirt, und zwischen zwei Husaren mit Strick gebunden, nach Guntereblum transportirt worden. Dbrift Szefuly hat eine große Liste, worauf auch die Pfälzische Spionen marquirt sind. Die Wormser und Speyrer sind alle zuruck, nur Hr. Weihbischof ist noch hier. Im Amt Lautern und Lautrecken haben die Franzosen geplündert. In Oggersheim haben sie 1016 gefüllte Bomben fiehen lassen. Das Magazin in Frankenthal brennt noch. Es ist ungeheuer. Es ist entdeckt daß der jezige Chargé d'affaires Corbor, le premier scélérat von Frantreich, ber erste war, welcher die Thur zu Versailles eingesprengt bat; er barf sich nicht mehr seben lassen. So eben bore ich, daß 10,000 Preuffen marschiren, die sich mit Wurmser vereinis gen, auch ift beut Belagerungsgeschüt über ben Rhein."

Die weitern Folgen dieses ersten Rheinübergangs bei Caub werden gelegentlich der Belagerung von Mainz besprochen werden. Daß durch die bei dieser Gelegenheit gemachten Erfahrungen Blücher veranlaßt worden, 20 Jahre später auf derselben Stelle den Strom zu überschreiten, wird schwerlich in Abrede zu stellen sein. Eine Darstellung dieses zweiten Uebergangs gibt von Damis in

der Geschichte des Feldzugs von 1814. "Die preußische Avantgarde unter dem General-Lieutenant v. Hünerbein, welche aus der Sten Brigade und einigen zur Berstärfung derselben commandirten Cavallerie-Regimentern sormirt war, sammelte sich kurz vor Mitternacht in der Stärke von 9 Bataillonen Infanterie, 2 Compagnien Jäger, 11 Escadrons nebst einer Batterie reitender und einer Batterie Fuß-Artillerie.

Die Infanterie stellte sich dicht geschlossen am Rheinuser, die Cavallerie und Artillerie hinter der Stadt Caub im Desilee von Weisel auf. Das Gros des Corps formirte sich in eng aufgeschlossenen Colonnen so, daß zunächst der Avantgarde die Iste, dann die 2te und 7te Brigade, hierauf die Reserve-Caval-lerie und Reserve-Artillerie folgten, und in dieser Ordnung auch den Uebergang aussühren sollten.

"Das russische Corps des Grafen Langeron hatte den Bessehl, dem ersten preußischen Armee-Corps sogleich nachzurücken, und sammelte sich zu diesem Zwecke gleichfalls in eng aufgeschlossener Marsch-Colonne.

"Nach 12 Uhr des Nachts (1. Januar) traken die russischen Pontons von Nastädten ein, und man begann nun den Bau der Brücke dicht oberhalb Caub in der Richtung auf die Pfalz, einer Insel in der Mitte des Rheins, auf welcher eine alte Burg sich befindet, die dieser Insel den Namen gegeben hat.

"Gleichzeitig mit dem Beginn des Brückenbaus wurde eine 12-pfündige Batterie auf dem rechten Ufer des Caub-Baches, und eine halbe 12-pfündige Batterie bei den Ruinen von Guttenstels aufgefahren, um von hier aus das linke Rheinufer zu bestreichen. Eine Compagnie oftpreußischer Jäger, welche in Rüdesheim lag, wurde längs des Weges von Ußmannshausen den Rhein abwärts so placirt, daß sie an den schmalsten Stellen des Flusses die von Bingen nach Bacharach führende Chaussee beschießen konnten.

"Da es besonders schwierig war, ohne Aufsehn zu erregen, die benöthigten Kähne zum Herüberschiffen der Infanterie der Avantgarde zu erhalten, so mußte man dieselben theilweise von Borchausen und Lorch während der Nacht in aller Stille den

Rhein herunterführen, oder diesenigen Fahrzeuge, welche man sich anderweitig zu verschaffen gesucht hatte, vom Lande aus in den Fluß bringen lassen.

"Es war halb 3 Uhr bes Nachts, als sämmtliche Anordnungen so weit vorgeschritten waren, daß der Major, Graf Brandenburg und der Capitain v. Arnauld mit 200 Füsilieren des brandenburgischen Infanterie-Regiments die Kähne besteigen und den Uebergang über den Rhein eröffnen konnten.

"Die Nacht war sternenklar und kalt; im Thale war es aber weniger hell, so daß man die hier stattsindenden Bewegungen nicht bemerken konnte.

"Die Landung sollte unterhalb der französischen Wache (die in dem Douanenhäuschen aufgestellt war) ohne alles Geräusch ausgeführt werden. Bei der vollkommenen Ruhe auf seindlicher Seite mußte man überdies auf einen verborgenen Hinterhalt gesaßt bleiben.

"Die Uebersahrt dauerte etwa eine Biertelstunde; das Licht im Douanenhäuschen brannte, und man nahm keine Beränderung desselben wahr; der Feind hatte daher das diesseitige Unternehmen noch nicht bemerkt; kein Schuß siel, Alles blieb still, bis die preußischen Füsiliere, aus den Kähnen springend, gegen das Berbot das linke Rheinuser mit einem lauten "Hurrah!" begrüßten. — In diesem Momente sielen die ersten Schusse aus dem Douanenhäuschen, wodurch ein Jäger und ein Führer, der sich freiwillig erboten hatte, die ersten preußischen Truppen über den Rhein zu geleiten, blessirt wurden.

"Etwas später entstand ein kleines Tirailleur-Gesecht mit unbedeutenden seindlichen Detachements, die von Ober-Wesel und Bacharach herbeigeeilt waren. Die Letteren wichen, nachbem sie von den auf der Pfalz postirten Jägern lebhaft beschossen wurden.

"Der General-Lieutenant v. Hünerbein hatte die Absicht, nachdem das Uebersetzen der sechs Linien-Bataillone der Sten Brigade beendet worden, sich der auf dem hohen Thalrande liegenden Dörfer Henschhausen und Langscheid zu bemächtigen, und Bacharach durch eine Umgehung von dieser Seite zu nehmen. "Währenddes siel sedoch den brandenburgischen Füsilieren ein Postillon, der von Bacharach nach Rheinsels wollte, in die Sande. Er sagte aus, daß er ein feindliches Detachement von etwa 60 Mann mit einer Kanone in schneller Flucht auf der Chausse an der Felsecke, zwischen dem Douanenhäuschen und Bacharach getroffen habe, daß er überall nur sehr schwache seindliche Posten bemerkt, so wie, daß man den Uebergang durchs aus nicht erwartet habe.

"Gegen 8 Uhr bes Morgens zeigten sich einige hundert Franzosen, welche auf der Straße von Bacharach wiederum bis an die bereits erwähnte Felsecke vorrückten und hier ein Geschütz placirten, aus welchem sie 8 bis 9 Kugelschuß abseuerten.

"Die Infanterie der preußischen Avantgarde war um diese Zeit noch nicht völlig übergesett. — Man verlor jedoch keinen Augenblick, den Feind durch die diesseitigen Tirailleurs sofort zu verjagen.

"Der General v. Hünerbein sette hierauf die bereits übersgeschiffte Infanterie in Marsch. Drei Bataillone erklimmten einzeln die beschwerlichen Fußsteige, die den Thalrand hinaufstühren, und besetzen die vom Feinde verlassenen Dörfer Henschshausen und Langscheid. Ein Detachement wurde nach Obers Wesel dirigirt, während das Groß der Avantgarde auf Bacharach marschirte, welchen Ort man vom Feinde verlassen fand.

"Ueberall wurden die Preußen von den Einwohnern mit lebhafter Freude und mit ächt deutscher Gesinnung empfangen.

"Es bestätigte sich, daß die feindlichen Posten am Rheine zum Corps des Marschalls Marmont und zur Division des Generals Ricard gehörten.

"Der Feldmarschall Blücher befand sich selbst auf der Insel bei der Pfalz, und förderte und belebte die Arbeit durch seine Gegenwart.

"Die Userbewohner, und namentlich die Schiffer, Alles arbeitete freiwillig mit; ein Beweis der Theilnahme bei den Bewohnern, die sich auch darin ansspricht, daß sie das Andenken jener Nacht noch setzt bewahren, und die Erinnerung daran zu einem Völksfeste geworden ist. "Den Isten Januar gegen 9 Uhr Morgens war die Pontons brücke bis zur Pfalz beendigt, wobei besonders die Ankerung mit vielen Schwierigkeiten verbunden war. Nach der Infanterie der Sten Brigade wurde die der Isten Brigade gleichsalls auf Kähnen übergesetzt, und um der Avantgarde möglichst rasch Cavallerie und reitende Artillerie beizugeben, ließ man zwei Escadrons des 2ten Leib = Husaren = Regiments und zwei Geschüße reitender Artillerie von der Pfalz aus auf Fähren überschiffen.

"Die 1ste Brigade erhielt noch den Befehl, gleich nach beendigtem Ueberschiffen rechts auf St. Goar zu marschiren, in welchem Orte sie auch einen ziemlich bedeutenden Borrath an Pulver, Gewehren, Effecten und Verpflegungsbedürfnissen vorfand.

"Nachmittags gegen 4 Uhr (Isten Januar) fehlten nur noch 10 Pontons an dem zweiten Theile der Brücke, von der Pfalz nach dem linken Ufer des Rheins, als die Anker der vordern Pontons nachließen, und so dieser Theil der Brücke vom Strome, der jenseits der Pfalz außerordentlich reißend über die Felsen sließt, herumgeworfen wurde, so, daß die Brücke beinahe bis an die Pfalz wieder abgenommen werden mußte. Gegen den Rath der Schisser hatte man versäumt, die ersten Pontons an das jenseitige Ufer zu befestigen, und sich in der eigentlichen Stroms bahn der schweren Rhein-Anker zu bedienen. — Diese Unfälle veranlaßten, daß der Uebergang der Truppen einige Verzöges rung erlitt.

"Am Abend des heutigen Tages (Isten Januar) ging noch eine Meldung von den auf dem rechten User des Rheins bei Rüdesheim postirten Jägern ein, wonach 3= bis 400 Mann seindlicher Infanterie von Bingen her gegen Bacharach im Ansmarsch seien, und man vermuthe, daß stärkere Colonnen solgen würden. — Diese Mcldung veranlaßte den General v. York, die Infanterie der Isten Brigade zur Unterstützung der Avantgarde von St. Goar nach Steeg bei Bacharach marschiren zu lassen, wo diese Truppen erst spät am Abend sehr ermüdet ankamen.

"In der Nacht vom Isten zum 2ten Januar lagerte hiers nach die Avantgarde des ersten Corps bei Bacharach, und hatte ihre Vorposten auf der Straße nach Rheinbellen und gegen Bingen worgeschoben; doch unterbließ der von dort aus erwartete Angriff.
— Rechts, von der Avantgarde stand die Iste Brigade bei Steeg, die Zte Brigade war im leberschiffen begriffen, die 7te Brigade, die Cavallerie und Artillerie der Avantgarde und die der Brisgaden, so wie die ReservesCavallerie und Artillerie, sagerten zwischen Weisel, Goarshausen und Caub. Das russische Corps des Generals Langeron befand sich in der Richtung von Weisel auf Nastädten, hinter dem preußischen Corps.

"Während der Nacht arbeiteten die russischen Pontonniere und die Schiffer der Umgegend mit ausdauernder Thätigseit an dem Bau der Brücke, die den Zten Januar Morgens um 9 Uhr vollendet wurde. Die Länge derselben betrug vom rechten User bis zur Pfalz 150 Schr., wozu 27 russische Pontons gebraucht wurden. Von der Pfalz bis zum linken Rheinuser hatte man 240 Schritte überbrückt und 44 russische Pontons eingebaut. Da nun die Insel 120 Schritte in der Breite hat, so besinden sich beide Rheinuser an diesem Punkte 510 Schritte von einsander entsernt, wovon 390 Schritte mit 71 Pontons überbrückt wurden.

"Man konnte sich jedoch bei dem Bau der Brücke nicht verhehlen, daß, so zweckmäßig sich auch die angewendeten Lein= wand-Pontons der Russen während der ganzen Campagne von 1813 gezeigt hatten, indem sie selbst zum Ueberführen der Zwölf= pfünder=Batterien ganz ausreichend sind, doch hier der Uebelstand hervortrat, daß selbst ein unbedeutender Eisgang, welcher zu dieser Jahreszeit seden Augenblick erwartet werden konnte, die Brücke zerstört haben würde.

"Mit dem Bau der Brücke war auch zugleich der Zugang zu der hart am linken Ufer des Flusses führenden Chaussee für Seschüß und Fuhrwerk praktikabel gemacht worden, so daß nun der Rest des Corps mit seinen schweren Batterien und ParksColonnen übergehen konnte, welcher Uebergang jedoch, da die Fuhrwerke einzeln über die Brücke sahren mußten, den 2ten Januar und die Nacht zum 3ten hindurch dauerte, so daß erst mit Tagesanbruch des 3ten Januars das Langeronsche Corps im Stande war, überzugehen.

salmen wird von wegen seines seinen und frästigen Geschmackes als der vorzüglichste in den deutschen Gewässern gepriesen. Den Griechen blieb der Fisch unbefannt; Plinius gedenkt seiner zuerst. Aldrovand spendet dem Rheine und dem Fische zugleich gerechtes Lob: »Rhenus laudatissimos grandissimosque alit Salmones. — Scrobem excavant ad tres quaterve passus, latam circiter pedes quatuor . . . Construunt autem eam, muniuntque tumintus, tum ad latera lapidibus miro ingenio . . . ne impetu sluvii depellantur.«

Die Lachsforelle, ebenfalls ein Zugfisch, und dem innern Körperbau nach dem Salmen ziemlich gleich, erreicht bei uns niesmalen dessen Größe, wenn sie auch anderwärts bis zu dem Gewicht von 30 Pfund heranwächst. Vorzüglich in harten Wassern, die dem Rhein zusließen, hält sie sich auf. Selten vorsommend, ungemein wohlschmeckend, steht sie hoch im Preis. Die gemeine, oder Walds und Steinforelle wird bei uns wie allenthalben nur in kalten steinigen Wassern gefunden, die vorzüglichsten und größten bei Epstein und Reisenberg, im Spessart und im Odenwald, vorzüglich auch in den Zuslüssen des obern Mains, wo sie eine wahrhafte Riesengröße erreicht. Die Esche, ein ungemein köstslicher Fisch, wird ebenfalls nur in schattigen Waldbächen, in der Nette z. B., niemals im Rhein gefangen, läßt sich aber nur selten bliden. Gleich selten sind der Salbling und der Rheinank, wenn sie auch zuweilen im Rheine sich aushalten.

Der Bank beinahe gegenüber, auf dem rechten Ufer, scheint die Lurley den Strom ganz eigentlich zu sperren. Nirgends, so weit er schiffbar, bietet der Rhein eine Felsenmasse, mächtig und phantastisch, schauerlich gleich dieser, in ihrer Wirkung auf die Landschaft. Marner, der Minnesanger, die Anwohner des Rheines durchmusternd, ruft aus:

Stad uf stad abe in wechset win In dienet ouch des Rines grunt.

Und etwas weiter:

Ì

Der Ymelunge hort lit in dem Lurlenberge.

Aber nicht nur der gewaltigen Masse, der Kühnheit ihrer Formen verdankt die Lurley den europäischen Ruf, viel davon kommt auf Rechnung eines Echo, von dem Dielhelm schreibt: "Dieses wunderbare Gebürge giebt einen natürlichen Wiederschall voer starkes Echo von sich, welches allerley Tone, Stimmen und Worte nicht allein hell, flar und vernehmlich, sondern auch unterschiedlich vermehrt wieder zurückschickt. Dieserwegen pslegen die Schiffleute und Vorüberreisende in dasiger Gegend mit Waldshörnern, Schiessen und Rusen viele und öftere Rurzweile auszuüben. Es schreibt Joh. Gottstr. Gregorius, sonst Melissantesgenannt, in seiner curieusen Drographie pag. 571, daß man dieses Wiederhalles Gleichheit schwerlich in andern Weltztheilen antressen werde. Wie denn die vortressliche Abwechselung desselben niemand glauben kann, wenn er sie nicht entweder selbst mit angehört, oder sich von wahrhaftigen Personen glaubswürdig hatte erzählen, und deutlich beschreiben lassen.

"Wenn der Ausfage alter in dieser Gegend wohnhafter Leute Glauben benzumeffen ift, so soll sich dieses Echo gegenwärtig (1744) nicht mehr so stark allda hören lassen, als es vor diesem gethan. Die Ursache hiervon könnte nicht sonder allem Grund vielleicht diese seyn, weil nämlich zu verschiedenen malen groffe und ungeheuere Stücker Felsen und Steine davon abgerissen und in den Rhein gefallen sind. Inzwischen will man doch behaupten, daß dieses zu deffen Verminderung nichts beytrage, und daher merket herr J. L. Knoch baben an, wie bie Beschaffenheit eines naturlichen Wiederhalls ausdrucklich erfordere, daß solches, nachdem sich der Wind und die Luft verändert, bald stark und bald sachte zurudschalle. Die gemeinen Leute pflegen insgemein in Betrachtung biefes Wiederhalls bafür zu halten, daß diefer Felsen inwendig hohl seyn muffe. Hierauf mögen auch wohl einige Scribenten gesehen haben, wenn sie biesen Berg einen löcherichten Felsen genennet haben; allein der Augenschein erweiset das Gegentheil, und daß sich solches nicht also befinde. Lächerlich ift es, was M. Merian in seiner Topogr. Palat. p. 13 unter bem Titel Bacharach von diesem Echo für eine Urfache angibt, wenn er meldet: ""Es ziehet sich bas Geburge zu beyden Seiten des Rheins bey Bingen nach und unter Bacharach hinab, und ift von den Alten der Lurleyberg genennet worden. In diesem Beburg befindet fich auch ein sonderbar lustiges Echo ober ein

١

Wiederhall; item ein Zwirbel im Rhein, von welchem vielleicht dieser Wiederhall herrühret, gleichsam als wenn der Rhein das selbst heimliche Gänge unter der Erde hätte"; Jedoch wer den Grund eines Wiederhalls verstehet, der wird besinden, daß es aus nichts anders, als aus den hohen, dicht neben einander stehenden Bergen herrühre, durch welche der Ton gleich wieder zurückprallen muß. Zu unterst am Wasser steht auf einem Felsen ein Wachthauß, welches zu Kricgszeiten des Paßes halber mit einiger Manuschaft besetzt wird. Zu beyden Seiten des Rheins an diesem Berge sind auch zween Salmenfänge."

Melissantes, indem er die Behauptung aufstellt, daß dieses Widerhalls Gleichheit schwerlich in andern Welttheilen anzutreffen, scheint ähnlichen Erscheinungen nicht die geziemende Aufmerksamkeit zugewendet zu haben. Bon einer solchen schreibt Keyfler: "Des Marchese Simonetta Landhaus, welches zwo italienische Meilen von der Stadt Mayland liegt, ift wegen eines unvergleichlichen Eco merkwürdig. Ferdinand Gonzaga, ehemaliger Herzog von Guaftalla und Gouverneur von Mayland ist der Erbauer dieses Lusthauses, von welchem uns Caspar Schott, in Magia universali naturae et artis, tom. 2. p. 122, einen Abrig mitgetheilet hat, womit Athanasius Kircher, in Phonurgia nova, p. 78, zu vergleichen ift. Beyde können nicht genau bestimmen, wie vielmal das Eco die lette Sylbe zu wiederholen pflege. Einige Reisende wollen eine siebenfache, andre aber eine zwanzig- bis dreißigfache Wiederholung bemerket haben. Soll man die Wahrheit bekennen, so verdienet das sprakusanische Echo eine noch größere Aufmerfsamfeit.

"Das Simonettische Echo sindet sich auf der Seite des Gartens an den zween einander parallel gegenüberstehenden Flügeln des Gebäudes, welche 58 gemeine Schritte voneinander entfernt sind. Diese einander entgegen sehende Wände oder Mauern sind weder mit Fenstern noch Thüren durchbrochen, in denen sich der Schall zerstreuen oder verlieren könnte, und ist nur auf der einen Seite die Deffnung eines Fensters, durch welches man die Proben machet, anzutressen. Die Wiederholung des Schalles geschieht vornehmlich nur an der letzten Sylbe,

welches hatte geanbert werden können, wenn man die beiden Flügel etwas weiter von einander angeleget hätte; daben aber ware vielleicht zu befürchten gewesen, daß der Schall nicht so oft jurud geschicket worden. Die reverberationes oder Zurückprallungen ber in Bewegung gebrachten Luft läßt fich am besten an zween Spiegeln, welche einander die Gestalt eines Bildes wechselsweise, dabey aber auch immer kleiner, wieder zuwerfen, einbilden. Db aber die Zurückschlagung des Schalles in gerader Linie oder nach der Art eines bewegten Wassers und per undulationes geschehe, lasse ich voripo duhin gestellet seyn. Wo garkein Körper der bewegten Luft entgegen steht, wird auch kein Eco zurückzesandt; wo dieser Widerstand zu weit entfernet ift, so gelanget entweder die durch unsere Stimme bewegte Luft nicht bis an solchen Körper, ober ber Stoß an demselben ift so schwach, daß das Eco nicht wieder bis zu uns reichet. Die allzu große Nähe des Gegenstandes sendet den empfangenen Ton so geschwind wieder zurud, daß man davon keine beutliche Ausbrudung vernehmen fann. Ruft man gegen einen edichten ober erhaben= runden Körper, so vertheilet sich ber dagegen prallende Schall, und die repercussiones gehen in viele audere Linien, deren keine nach uns fommt, zurud und auf die Seiten.

"Ein holrunder oder einwärts gebogener Körper wirft zwar den Shall mit einem vermehrten Echo zurud auf einen Plat, nicht anders als ein holgeschlissener und dichter Brennspiegel die Stralen des Feuers und der Sonne in einen socum zurückwirft und vereiniget; allein davon höret dersenige nichts, welcher zuerst die Luft in Bewegung gebracht hat, sondern ein anderer, der gleichsam im soco, woselbst die radii des Schalles wieder zusammen lausen, sich besindet. In diesem Falle geschieht auch keine fernere repercussio, sondern es bleibt den einem einsachen Echo. Soll dieses aber vervielfältiget werden, so werden entweder mehrere und in ungleicher Weite entgegenstehende Körper ersordert, wie den verschiedenen über einander liegenden Hügeln oder Gebäuden, deren das am meisten entsernete durch seine Sohe über die andere hervorreichet, geschehen kann; oder die Wand, an welcher man steht, muß mit einer andern entgegen stehenden zwey solche plans

parallela machen, bie einander den empfangenen Schall ohne viele Berftreuung immer wieder jurudichiden. Diese lette Bewandniß hat es nun mit den zween Flügeln des Simonettischen Luphauses, welche mit dem Hauptgebäude oder Corps de Logis in angulis rectis verknüpft sind, und eine bewundernswürdige Wirkung hervorbringen, indem ber Schall einer menschlichen Stimme etliche und vierzig mal, der Knall aber eines los geschossenen Piftols über sechzigmal deutlich wiederholet wird. Es geschieht dieses mit solcher Geschwindigkeit, daß man Mühe hat so hurtig zu zählen, und man kaum bey jeder Berdopplung mit der eiligsten Bemerkung eines Punctes auf Papier folgen kann. Frühe morgens und gegen Abend, besgleichen auch wenn die Luft entweder allzufeucht, oder allzutrocken ift, spuret man die Wirkung nicht so gut. Zu mehrerer Probe ber obgedachten Grundsätze habe ich aus dem vorerwähnten Fenster nicht gerade zu gegen die parallele Wand bes andern Flügels, sondern entweder gegen bas Hauptgebäude oder nach dem Garten und in die umliegende Landschaft gerufen, da dann im ersten Falle eine viel geringere Wiederbolung, in dem andern aber ein einfaches aus den Sügeln zurudkommendes Eco sich eräugnete. Ich habe mich auch unten im Hofe an die Spipe bes einen Flügels gestellet und gegen die Spige des andern Flügels gerufen, da das Echo nichts antwortete. Hingegen je mehr ich mich bem Corps de Logis näherte, und einen Laut gegen den andern Flügel gab, je häufiger folgten die Antworten, und waren sie in der Mitte der einen Flügelseite in Ansehung der Menge und Deutlichkeit so gut, als aus dem obgebachten Fenster bes andern Stockwerkes. Ich halte bafür, es würde nicht viele Runft erfordern, dergleichen Echo nachzumachen, wobey man aber vorher noch zu untersuchen hätte, ob nicht die Luft, so in den Gebäuden der beyden Flügel, als in holen Körpern eingeschlossen ift, ob sie gleich zur Wiederholung des Tons nichts hilft, dennoch zu deffen deutlichern und ftarfern Schalle vieles beptrage, und solchergestalt durch parallel-laufende Gebäude der gesuchte Endzweck beffer erreichet werde, als wenn man nur bloße Mauern einander gegenüber setzen wollte. Auf dem Schloffe zu Bruffel war ehemals auch ein Eco, welches sechsmal wiederpolete, es ist aber wegen der vielen gemachten Beränderungen nichts mehr davon zu spüren. Plinius (lib. 36, c. 15) meldet als von einer wunderbaren Sache, daß man zu Olympia eine Galerie mit Fleiße solchergestalt angeleget, daß das Echo darinnen ein Wort siebenmal wiederholet, und sey daher dem besagten Plaze der Namen Heptaphonon gegeben worden. Uebrigens wird das Simonettische Landhaus gar schlecht unterhalten, und verfällt ein Stück nach dem andern." In unsern Tagen wurde der eine Flügel gänzlich demolirt und hiermit das Echo vernichtet: der Eigenthümer wollte des unaushörlichen Schreiens und Schießens sich entledigen.

Die Lurley gibt höchstens fünsmal ben Ruf deutlich wieder; vordem war sie, nach den Erinnerungen meiner Kindheit, ungleich freigebiger. Das Durchbrechen der Felsen auf dem linken Rheinsuser, Behufs der Anlegung der Rheinstraße, hat dem Echo bedeutenden Eintrag gethan. Die Dampsschissfahrtgesellschaften bestellen ein Individuum, welches vom Lande aus durch das Abseuern von Pistolen und Hörnerklang den Borüberschiffenden Gelegenheit gibt, das Raturspiel zu bewundern. Von Sagen, die auf die Lurley bezüglich, habe ich, obgleich vielfältig an ihrem Fuße mich herumtreibend, einigemal zu ihrem Gipfel gelangt, nie das Geringste vernommen. Lediglich auf des Hrn. Schreiber Gewähr theile ich die Erzählung mit von der Jungsrau auf dem Lurley.

"In alten Zeiten ließ sich manchmal auf dem Lurley um die Abenddämmerung und beym Mondschein eine Jungfrau sehen, die mit so anmuthiger Stimme sang, daß alle, die es hörten (conditio sine quk non) bavon bezaubert wurden. Viele, die vorüberschifften, gingen am Felsenriff oder im Strudel zu Grunde, weil sie nicht mehr auf den Lauf des Fahrzeugs achteten, sondern von den himmlischen Tönen der wunderbaren Jungfrau gleichsam vom Leben abgelöst wurden, wie das zarte Leben der Blume sich im süßen Dust verhaucht. Niemand hatte noch die Jungfrau in der Nähe geschaut, als einige junge Fischer; zu diesen gesellte sie sich bisweilen im letten Abendroth, und zeigte ihnen die Stelle, wo sie ihr Net auswersen sollten, und jedesmal, wenn

fie ben Rath der Jungfrau befolgten, thaten sie einen reichlichen Fang. Die Jünglinge erzählten nun, wo sie hinkamen, von der Huld und Schönheit der Unbekannten, und die Geschichte verbreitete sich im ganzen Lande umber. Gin Sohn des Pfalzgrafen, der damals in der Gegend sein Hoflager hatte, hörte die wundervolle Mähr, und sein Berg entbrannte in Liebe zu der Jungfrau. Unter dem Vorwand, auf die Jagd zu gehen, nahm er den Weg nach Wefel, sette sich bort auf einen Nachen, und ließ sich ftromabwärts fahren. Die Sonne mar eben untergegangen, und die ersten Sterne traten am himmel hervor, als sich bas Fahrzeug dem Lurley näherte. Seht ihr sie dort, die verwünschte Zauberin, denn das ist sie gewiß, riefen die Schiffer. Jüngling hatte sie aber bereits erblickt, wie sie, am Abhang des Felsenbergs, nicht weit vom Strome saß, und einen Kranz für ihre goldnen Locken band. Jest vernahm er auch den Klang ihrer Stimme, und war bald seiner Sinne nicht mehr mächtig. Er nöthigte die Schiffer am Fels anzusahren, und, noch einige Schritte davon, wollt' er an's Land springen, und die Jungfrau festhalten, aber er nahm den Sprung zu furz, und versank in dem Strom, dessen schäumende Wogen schauerlich über ihn zusammenschlugen.

"Die Nachricht von diesem traurigen Begebniß tam schnell zu ben Ohren des Pfalzgrafen. Schmerz und Wuth zerrissen die Seele des armen Baters, der auf der Stelle den ftrengsten Befehl ertheilte, ihm die Unholdin todt oder lebendig zu liefern. Einer seiner Hauptleute übernahm es, den Willen des Pfalzgrafen zu vollziehen, doch bat er sich's aus, die Bere ohne weiters in den Rhein stürzen zu dürfen, damit sie sich nicht vielleicht burch lose Kunfte wieder aus Kerker und Banden befreye. Der Pfalzgraf mar dies zufrieden, und der Hauptmann zog gegen Abend aus, und umftellte, mit seinen Reisigen, ben Berg, in einem Halbfreise vom Rheine aus. Er selbst nahm brey ber Beherztesten aus seiner Schaar, und stieg den Lurley hinan. Die Jungfrau saß oben auf der Spige, und hielt eine Schnur von Bernstein in der Hand. Sie sah die Männer von fern kommen, und rief ihnen zu, was sie hier suchten ? Dich, Zauberin, antwortete ber Hauptmann. Du sollst einen Sprung in den Rhein

bahinunter machen. Ep, sagte die Jungfrau lachend, der Rhein mag mich holen. Bey diesen Worten warf sie die Bernsteinschnur in den Strom hinab, und sang, mit schauerlichem Ton:

Bater, geschwind, geschwind, Die weißen Rosse schick' beinem Kind, Es will reiten mit Wogen und Wind!

"Urplöglich rauschte ein Sturm daher; der Rhein erbrauste, daß weitum User und Höhen vom weißen Gescht bedeckt wurden; zwey Wellen, welche fast die Gestalt von zwey weißen Rossen hatten, slogen, mit Blipesschnelle, aus der Tiese auf die Kuppe des Felsens, und trugen die Jungfrau hinab in den Strom, wo sie verschwand.

"Jest erst erkannten der Hauptmann und seine Knechte, daß die Jungfrau eine Undine sep, und menschliche Gewalt ihr nichts anhaben könne. — Sie kehrten mit der Nachricht zu dem Pfalzgrafen zurud, und fanden dort, mit Erstaunen, den todtsgeglaubten Sohn, den eine Welle ans Ufer getragen hatte.

"Die Lurleyjungfrau ließ sich von der Zeit an nicht wieder horen, ob sie gleich noch ferner den Berg bewohnte, und die Borüberschiffenden durch das laute Nachäffen ihrer Reden neckte."

Von der sogenannten Volkssage hat man aber noch eine zweite Ausgabe. Laut derselben ist das Echo der Rlageruf einer Jungfrau, deren seltene Schönheit aller Männer Herzen bezauberte, nur denjenigen nicht, für den sie erglühte. Dem Rummer ersliegend, wollte die Verschmähte in ein Kloster sich verschließen. Dahin solgten ihr die drei Anbeter, welche am beharrlichsten um ihre Liebe geworben hatten. Ueber die Höhe ging die Reise, und von der Lurley aus schaute die Jungfrau den Geliebten, wie er gleichgültig für ihren Schmerz, über die Wogen hinfuhr. Verzweislungsvoll stürzte sie sich hinab in den Fluß.

"Und die liebenden Drei, sie vernehmen den Hall Des letten Rufs um die Klüfte, Und wunderbar lockt sie der Wasser-Schwall Hinad in die rauschenden Grüfte. Die treue Liebe geht dis in den Tod, Der endet die Qualen und jegliche Roth; Er end' auch unsere Qualen!

sie den Rath der Jungfrau befolgten, thaten sie einen reichlichen Fang. Die Jünglinge erzählten nun, wo sie hinkamen, von der Huld und Schönheit der Unbekannten, und die Geschichte verbreitete sich im ganzen Lande umber. Ein Sohn des Pfalzgrafen, der damals in der Gegend sein Hoffager hatte, hörte die mundervolle Mähr, und sein Berg entbrannte in Liebe zu der Jungfrau. Unter dem Vorwand, auf die Jagd zu gehen, nahm er den Weg nach Wefel, sette sich bort auf einen Nachen, und ließ sich stromabwärts fahren. Die Sonne war eben untergegangen, und die ersten Sterne traten am himmel hervor, als sich das Fahrzeug dem Lurley näherte. Seht ihr sie dort, die verwünschte Zauberin, denn das ist sie gewiß, riefen die Schiffer. Jüngling hatte sie aber bereits erblickt, wie sie, am Abhang des Felsenbergs, nicht weit vom Strome saß, und einen Kranz für ihre goldnen Loden band. Jest vernahm er auch ben Klang ihrer Stimme, und war bald seiner Sinne nicht mehr mächtig. Er nöthigte die Schiffer am Fels anzusahren, und, noch einige Schritte bavon, wollt' er an's Land springen, und bie Jungfrau festhalten, aber er nahm den Sprung zu furz, und versank in dem Strom, dessen schäumende Wogen schauerlich über ihn zusammenschlugen.

"Die Nachricht von diesem traurigen Begebniß kam schnell zu den Ohren des Pfalzgrafen. Schmerz und Wuth zerriffen die Seele des armen Vaters, der auf der Stelle den strengsten Befehl ertheilte, ihm die Unholdin todt oder lebendig zu liefern. Einer seiner Hauptleute übernahm es, den Willen des Pfalzgrafen zu vollziehen, doch bat er sich's aus, die Here ohne weiters in den Rhein stürzen zu dürfen, damit sie sich nicht vielleicht durch lose Künste wieder aus Kerker und Banden befreye. Der Pfalzgraf war dies zufrieden, und der Hauptmann zog gegen Abend aus, und umftellte, mit seinen Reisigen, ben Berg, in einem Salbfreise vom Rheine aus. Er selbst nahm drey ber Beberztesten aus seiner Schaar, und flieg den Lurley hinan. Die Jungfrau saß oben auf der Spige, und hielt eine Schnur von Bernstein in der Hand. Sie sah die Männer von fern kommen, und rief ihnen zu, was fie hier fuchten ? Dich, Zauberin, antwortete ber Hauptmann. Du sollst einen Sprung in den Rhein bahinunter machen. Ep, sagte die Jungfrau lachend, der Rhein mag mich holen. Bey diesen Worten warf sie die Bernstein= schnur in den Strom hinab, und sang, mit schauerlichem Ton:

Vater, geschwind, geschwind, Die weißen Rosse schick' beinem Kind, Es will reiten mit Wogen und Wind!

"Urplöglich rauschte ein Sturm daher; der Rhein erbrauste, daß weitum User und Höhen vom weißen Gescht bedeckt wurden; zwey Wellen, welche fast die Gestalt von zwey weißen Rossen hatten, slogen, mit Blipesschnelle, aus der Tiefe auf die Kuppe des Felsens, und trugen die Jungfrau hinab in den Strom, wo sie verschwand.

"Jest erst erkannten der Hauptmann und seine Knechte, daß die Jungfrau eine Undine sey, und menschliche Gewalt ihr nichts anhaben könne. — Sie kehrten mit der Nachricht zu dem Pfalzgrafen zurück, und fanden dort, mit Erstaunen, den todtsgeglaubten Sohn, den eine Welle ans Ufer getragen hatte.

"Die Lurleyjungfrau ließ sich von der Zeit an nicht wieder hören, ob sie gleich noch ferner den Berg bewohnte, und die Borüberschiffenden durch das laute Nachäffen ihrer Reden neckte."

Von der sogenannten Volkssage hat man aber noch eine zweite Ausgabe. Laut derselben ist das Echo der Rlageruf einer Jungfrau, deren seltene Schönheit aller Männer Herzen bezauberte, nur denjenigen nicht, für den sie erglühte. Dem Rummer ersliegend, wollte die Verschmähte in ein Rloster sich verschließen. Dahin folgten ihr die drei Anbeter, welche am beharrlichsten um ihre Liebe geworben hatten. Ueber die Höhe ging die Reise, und von der Lurley aus schaute die Jungfrau den Geliebten, wie er gleichgültig für ihren Schmerz, über die Wogen hinsuhr. Verzweislungsvoll stürzte sie sich hinab in den Fluß.

"Und die liebenden Drei, sie vernehmen den Hall Des letzten Russ um die Klüste, Und wunderdar lockt sie der Wasser-Schwall Hinad in die rauschenden Grüste. Die treue Liebe geht dis in den Tod, Der endet die Qualen und jegliche Roth; Er end' auch unsere Qualen! Qualen, Qualen, Qualen!" In der gleichen Weise wiederholt die Lurley die letten Seuszer der drei Ritter, welche zu ihren Füßen das nasse Grab suchten, und daher nennt man auch, im Rheinischen Archiv nämlich, diesen Felsen den Dreiritterstein. Die auffallende Verschiedenheit in den beiden Texten dieser sogenannten Volkssage sollte wohl hinreichen, ihre Authenticität zu zerstören, zum Uebersluß will ich aber doch wiederholen, daß Clemens Brentano sich selbst die Ehre der Fabrication vindicirt hat (Bd. 1. S. 112), und mag seinen Anspruch als Ersinder die von ihm 1801 gedichtete Ballade rechtsertigen.

Bu Bacharach am Rheine Wohnt eine Zauberin, Die war so schön und feine Und riß viel Herzen hin.

Und machte viel zu Schanben Der Männer rings umher, Aus ihren Liebesbanden War keine Rettung mehr!

Der Bischof ließ sie laben Bor geistliche Gewalt, Und mußte sie begnaben, So schön war ihr' Gestalt!

Er sprach zu ihr gerühret: "Du arme Lore Lay! Wer hat bich bann verführet Zu böser Zauberei?"

""herr Bischof, laßt mich sterben, Ich bin bes Lebens mub, Weil Jeder muß verberben, Der meine Augen sieht!

""Die Augen sind zwei Flammen, Mein Arm ein Zauberstab, — O schickt mich in die Flammen, O brechet mir den Stab!""

"Den Stab kann ich nicht brechen, Du schöne Lore Lan! Ich müßte bann zerbrechen Mein eignes Perz entzwei! "Ich kann dich nicht verdammen, Bis du mir erst bekennt, Warum in beinen Flammen Wein eignes Herz schon brennt!"

""herr Bischof, mit mir Armen Treibt nicht so bösen Spott, Und bittet um Erbarmen Für mich ben lieben Gott!

"Ich barf nicht länger leben, Ich liebe Keinen mehr, — Den Tod sollt ihr mir geben, Drum kam ich zu euch her!

""Mein Schat hat mich betrogen, Hat sich von mir gewandt, Ikt fort von mir gezogen, Fort in ein fremdes Land!

""Die Augen sanft und wilbe, Die Wangen roth und weiß, Die Worte still und milbe, Die sind mein Zaubertreis!

""Ich selbst muß brin verberben, Das herz thut mir so weh; Bor Jammer möcht' ich sterben, Wenn ich mein Bildniß seh'!

"Drum last mein Recht mich finden, Mich sterben wie ein Christ, Denn Alles muß verschwinden, Weil er mir treulos ift!" Drei Ritter läßt er holen: "Bringt sie in's Kloster hin! Geh, Lore! Gott befohlen Sei bein berückter Sinn!

"Du sollst ein Rönnchen werben, Ein Rönnchen schwarz und weiß, Bereite dich auf Erben Zum Tob mit Gottes Preis!"

Zum Kloster sie nun ritten Die Ritter alle brei, Und traurig in ber Mitten Die schöne Lore Lay.

"D Ritter, laßt mich gehen Auf diesen Felsen groß, Ich will noch einmal sehen Rach meines Lieben Schloß!

"Ich will noch einmal sehen Wohl in den tiefen Rhein, Und dann in's Kloster gehen Und Gottes Jungfrau sein!"

Der Felsen ist so jähe, So steil ist seine Wand, Doch klimmt sie in die Höhe, Bis daß sie oben stand. Es binden die drei Reiter Die Rosse unten an, ... Und klettern immer weiter Zum Felsen auch hinan.

Die Jungfrau sprach: "Da webet Ein Segel auf bem Rhein, Der in dem Schifflein stehet, Der soll mein Liebster sein!

"Mein Herz wird mir so munter,
- Er muß mein Liebster sein!" —
Da lehnt sie sich hinunter
Und stürzet in den Rhein.

Die Ritter mußten sterben, Sie konnten nicht hinab; Sie mußten All' verberben, Ohn' Priester und ohn' Grab!

Wer hat dies Lied gesungen? Ein Schiffer auf dem Rhein, Und immer hat geklungen Bom hohen Felsenstein:

Lore Lap! Lore Lap! Lore Lap! Als wären es meiner Drei!

## Der Noftein, Derscheid, Caub, Aheinsels, die Pfalz.

Bon der Lurley bis zu den sogenannten Jungfern macht der Rhein wieder eine bedeutende Krümme, deren Mittelpunkt der Ligrenkopf, minder massenhaft, doch nicht minder grotesk als die Lurley, bezeichnet. Auf der Höhe des Vorgebirgs, durch welches die Bucht geschlossen, auf den Rostein, hatte Pfalz-graf Ruprecht der Aeltere den burglichen Bau gesett, von dem in dem schiedsrichterlichen Spruche des Grafen Wilhelm II. von Kapenellenbogen, 6. Januar 1360, verfügt: "Als von dem Buwe, den unser egeschriebene herre der herzog gebuwet hait

uf dem Rosein (nicht Bastein, wie Hontheim las und überall nachgeschrieben wird) gegen Wesel über gered haben mit beider Partien Willen und Verhengnisse, daß eine gütliche Stillung sin und verliben sulle in guten Dingen, hie tuschen und dem heiligen Pingstage nechst kompt, und also daß das vorgenant Huiß uf dem Rosein nit me hie tuschen sal gebuwet werden, dan als hude dis Dages steet und gebuwet ist, ane alle Geverde." Ein späterer Spruch verordnete die Demolition des Baues. Von demselben heißt es in des Bacharacher Ober Ambts Regalien Besschreibung: "It. ein altes Schloß am Understein, Gemardsscheibung gegen St. Goarshausen zu, im Hamm, auss dem Berg, Rheinest genandt, welches aber vor undenstlichen Jahren absgangen, und nunmehr nur etliche rudera von altem Gemäuer zu sehen seindt, gemeiniglich heutiges Tag die alte Burg genandt."

Das tiefer landwärts, auf ber Höhe belegene Porf Derscheid grenzt gegen Often an das Dorf Weisel, gegen Guden an bas Sauerthal, gegen Westen an den Rhein, gegen Rorben mit St. Goarshausen. Es war vordem ein zwiefaches Dorf; bas eine Viertelstunde näher bei Caub belegene Ober=Derfcheid murde jedoch im dreißigjährigen Kriege zerstört, und die Einwohner zogen nach Unter-Derscheid. Die Marfung enthält 804 Morgen Ader, 99 Morgen Wingert, 65 Morgen Wiese und 640 Morgen Wald. Die furpfälzische Hoffammer besaß im Orte ein Hofgut. Von dem Kurfürstenthum Mainz wurden in vorigen Zeiten "die Junker von Sponheim belehnt mit einem Leben zu Ober- und Nieder-Derscheid, alias Reußenleben genannt, bestehend in gewissen Geld=, Hühner= und Fruchtgefällen, so Fahrzinse genannt werden, fampt einem Subengericht mit einem Subenschultheißen und 6 Scheffen besetzt, welche solch Hubgericht fährlichs uff Hilarii Tag halten, die schuldige Zinse im Namen der Junckern von Sponbeim erheben, und die gefallene Besthäupter, welche wann die mannliche Inhaber ber verlegten Unterpfänder mit Todt abgehen, und die Underpfande noch bep seinem Leben und mit Vorwissen bes Hubengerichts an seine Erben, oder sonften niemand nicht übertragen ober verfauft hatte, fallen und von ben Censiten mit einem geringen bey ben Scheffen abtragen wurde, thabig." Diefes Hubgericht war in der letten Zeit an das Domcapitel zu Mainz gekommen. Die Kirche, vermuthlich ehedem ein Filial von Weisel, siel in der Kirchentheilung den Resormirten zu und haben diese dafür einen eigenen Pfarrer bestellt. Des Zehntens zu Derscheid und Weisel sährlicher Ertrag wurde um das J. 1678 zu 140 Walter Korn und 900 Gebund Stroh berechnet.

Die Weinberge in der Tiefe, von der hessischen Grenze an und bis über Oberwesel hinaus, gehören meist nach Oberwesel, eine nothwendige Folge der Unmöglichkeit für die be= schränfte Bevölferung von Caub, ein Rebengeland von beinabe drei Stunden Länge zu bauen. "Der Burgerschaft zu Oberwesel in Cauber Gemarcung habende Weingarten betreffend, deren gegen selbiger Stadt und bis an die St. Goarshausener Grenzung eine gute Anzahl seind, und theils vermög alter Concession von den Herrn Pfalzgrafen Kurfürsten Beed= und Schagungse, theils aber ber Stadt Caub Beedbar seind, jedoch überdieß der Schatzung halber, welche man Churtrierischer Seiten an die ffeiten nicht schuldig zu sein, geständig sein wollen, von vielen Jahren hero streitig gewesen, seind zwar in anno 1655 bey damals in der Kurpfalz vorgenommenen Schakungs Revision überhaupt ad 27,060 fl. schagbarlich angeschlagen, nunmehr aber vermög des in anno 1665, durch Bermittlung des Herrn Pfalzgrafen zu Neuburg zwischen Churpfalz und Churtrier uffgerichten Bertrags, von der Schapung und allen andern extraordinari Anlagen, die haben Namen wie sie wollen, allerdings befrept worden. hingegen muß und soll gedachte Burgerschaft sothaner beebbaren Güter wegen, vermög erstgedachten Vertrags jährlich nacher Caub zur 31/2 Beeb 146 fl. 10 Alb. 14 Den., davon gnäbigster Herrschaft 21/2 Beed und der Stadt Caub eine zu= tombt, liefferen." Die Bebentung ber für Oberwesel bewilligten Exemption wird man baraus erkennen, daß

auf die Stadt Caub 20,715 fl.

" Weisel . . . 9585 "

" Derscheid . . 6194 "

in Summa 36,494 fl. Schapung gelegt gewesen.

In der Urfunde von 983, worin Kaiser Otto II. dem Erze bischof Willigis von Mainz die Besigungen seiner Rirche bestätigt, wird zum erstenmal Caub genannt: »cis Renum a ponte super Salisum rivum extenso usque Heimbach, ac citra Rhenum, ubi Elisa rivulus influit, usque ad Cubam villulam.« Der villa Caupun gedenft auch eine Urfunde vom J. 1141. Eine der Erbtochter bes Grafen Gerhard von Nüringen, die an Runo I. von Münzenberg verheurathete Lucard (1174—1210), brachte einen Theil der Grafschaft, namentlich auch Caub, in die Ebe, es ist aber sehr bald in der gleichen Weise Caub mit der Burg, und Weisel, dann die Herrschaft und Burg Königstein an Philipp L von Falfenstein gelangt. Dessen ältester Sohn, Philipp II. verfaufte die Burg Caub mit dem barunter gelegenen Städtchen und dem Kirchensat zu Weisel im J. 1277 an den Pfalzgrafen Ludwig II. für die Summe von 2100 Mark Aachener Pfennige. Ein Gleiches that Philipps L anderer Sohn, Werner von Falkenftein, mit seinem Gut zu Caub, Weisel, Derscheid und Ramsel, vorbehaltlich doch einer Rente von drei Fuder Wein; 80 Mark Colnischer Pfennige waren der ihm bewilligte Kaufpreis. 3m 3. 1290 verfaufte auch Graf Beinrich von Sponheim bem Pfalggrafen Güter und Gerechtsame im Thal zu Caub, und in den Dörfern Weisel, Derscheid, Sauerborn, und weil der Gegenstand des Verkaufs dem Grafen von Berg lehnrührig, versprach der Verkäufer binnen Jahresfrist die Aushebung des Lehensverbandes zu bewirken, oder durch die Gestellung von Bürgen den Räufer por Schaden zu bewahren, endlich für bas Geschäft bie Ginwilligung seines Schwagers, des Grafen Albrecht von Lowenstein, der, Raiser Rudolfs L natürlicher Sohn, mit Lutgard von Bolanden verheurathet war. Schon im folgenden Jahre erhielt der Graf von Sponheim eine Abschlagszahlung von 100 Pfund, später 140 Mark.

Pfalzgraf Rudolf I., mit seinem Schwager, dem Grafen Gerlach von Nassau wegen der Heimsteuer zu Zwist gerathen, überließ ihm pfandweise, 1310, Caub, Stadt, Burg und Zoll. Die Einlösung muß aber zeitig erfolgt sein, denn nachdem Kaiser Ludwig sich den alleinigen Besitz der Pfalz angemaßt hatte, wurde

durch eine von sieben Schiedsleuten gemachte Theidigung dem Pfalzgrafen Rudolf Caub, die Burg, der Zoll und was dazu gehöret, zum Pfand geset, 1317. 3m J. 1324 ertheilte Raiser Ludwig der Stadt Caub und dem Dorfe Weisel die Freiheiten, welche der Stadt Boppard verliehen. Im J. 1349 verpfändete Pfalzgraf Rudolf IL die Burg und Stadt Caub um 1300 fl. an Runo von Reifenberg, die Losung seinem Tochtermann Raiser Rarl IV. vorbehaltend. Bon dem an ift Caub stets, einzelne Anfechtung abgerechnet, bei ber Pfalz geblieben. Bon ber Belagerung durch die Beffen, 1504, wird gelegentlich der Burg gehandelt. Unter dem 3. 1620 schreibt der Deftreichische Lorberfrang: "Bon der Ankunfft Marchisae Spinolae in der Pfalt haben wir droben was Meldung gethan, demnach er sich aber in gedachter Pfalg der Stätt Oppenheim, Creugnach, Algep und mehrer Derter bemächtiget, ift er berowegen nicht stillgesessen, sondern ferner fortgefahren, und bemnach er zuvörders ein Bruden zu Oppenbeim über ben Rhein machen lassen, und dieselbe befestiget, sich noch eines Orthe nach dem andern bemechtiget, derowegen etlich hundert zu Roß und Fuß nach Simmern, Bacharach und Caub marsiren lassen, Simmern und ander Stätt, Schlößer und Fleden eingenommen, und Donnerstag ben 30. Sept. Bacharach und Caub, am Rhein gelegen, und ein vornehmer Pfalgischer Boll, als er ein Stund zuvor mit ihnen angefangen zu parlamentiren, auff Accordo einbekommen, die darin liegende Pfälgische Capitan gefänglich angenommen, sonften aber ber gangen Bürgerschafft verschonet.

"Es hat aber ein sonderliche Ursach dieser Capitan Berstrickung und Einnehmung der Statt halber gehabt. Dann demsnach Marchiso Spinola nicht lang zuvor etlich Schiff mit francen Soldaten auff Cöllen geschickt, und in den Schiffen under andern Wandersleuten, auch sich ein Pater Societatis Jesu betretten lassen, welcher als sie zu Bacharach angelangt, an dem Joll nach altem Gebrauch, die Gebür verrichtet, und Urlaub begehrt, und leslich (sedoch nach vielfaltigen gehabten Difficultäten) dimittirt worden, sein dieselben zu Caub, welches Orth dem Bacharach incorporirt, wiederumb mit großem Ungestümm angehalten, übel

empfangen, bergestalt, daß etliche entrinnen mussen, der Pater Societatis aber jämmerlich und tyrannischer Weis, als ein Märstyrer, ohne einige gegebene Schuld von den Soldaten hingericht worden. Dieses enormissimi facti halber, weil vorgemeldte Capitan insimulirt gewesen, sein sie die auff etliche Ranzion 3 Monat behalten worden. Under diesem Verlauf hat es etliche Scharmüzel zwischen den Spinolischen und Unirten zugetragen, gestalt dann ben Creuzenach des Marchisae Spinolae Fußvold etlich Reuter angetrossen, dieselbige umbringt, zum Theil in die Flucht geschlagen und 270 Pferd, neben andern Beuten nach Creuzenach in Spinolae Läger eingebracht."

"Kurt vor diesem Verlauff haben 4000 Englische Golbaten und 33 Cornet Reuter unter bem Commando Pring Beinrich, aus dem Niederland mit 150 Wagen, und auf jedem Wagen 6 Musquetirer, darbey 3 Feldstücklein, dem Rhein zu angefangen zu marschiren und ben Engers übergeset, nach Coblent ihren Weg, hernach über die Lahn auff Limburg genommen, und zu End des Sept. bey Hanau ankommen, folgends des Orthe über den Mayn sich begeben, und in der Union Läger ankommen. Diese englische Soldaten und Reuterei sein von dem Stadischen Rriegsvold, nemlich 36 Companey Reuter, 2 Stud grob Geschütz von dem Thomas Villers bis nach Gülich convosirt worden, und von dannen wiederumb, neben den 150 Wagen, darauff die Musquetirer gesessen, jurud gezogen, auch im zurud ziehen auf 600 Musquetirer fard, neben der Reuterei im Land von Bedburg und Gulich herumb allermassen übel gehausset, drey Edela mannshäuser ber Orts eingenommen, und sich allda zu verschangen understanden, dieweil aber J. Churf. Durchl. Colln sich zur Gegen-Kriegsverfassung ansehen lassen, demselben 4000 Mann und 1500 Pferd von Namur, Luttich und andern Orthen (darbey- fich Don Loys de Velasco mit 8000 wohl ausgerüsten Soldaten zu Roß und Fuß in Herauffzug auch merden lassen), haben sie nach vielfältigem begangenen Muthwillen und verübter Plunderung, dieselben Derter wieder verlassen, und sich in ihre Quartir begeben, es hat aber sein, Pring Heinrich, Kriegsvolck an den Derthern, da sie durchmarschirt, es nicht viel besser gemacht, sondern gleicher

gestalt mit plundern und Landverderben an ihnen nichts ermanglen lassen, je und zuvor aber Pring Heinrich mit seinem undergebenem Ariegsvolck so weit kommen, hat Ergherzog Albertus des Spinola Läger zu flärden, und gedachtem Pring Seinrich nicht allein mit dem allbereit geworbenen Kriegsvolck entgegen zu eplen, sondern de novo in Artois, und den undern Quartiren zu werben, Orbinant gegeben, gestalt auch er Spinola gedachtem Pring Beinrich in dem Fortzug, ben Frankfurt auff den Dienst zu warten, vorhabens gewesen, und deswegen mit 4000 Mann und einer ansehnlichen Reuterei, under Graff henrichs von Bergen Commando über ben Mayn gesetzet, und bey Königstein auf den Dienst gewart, sintemahl aber Pring Heinrich ben Weg etwas bober auff Sanau zu genommen, hat sich Graf henrich wieder zurud nach Creugenach in sein Quartir retirirt. aber gleicher gestalt der Unirte Läger auff Anzug des Spinolas ins Feld begeben, aber nachdem sie gesehen, daß Spinola nichts feindlichs zu tentiren vorhabens, sein sie auch zurud wiederumb nach Wormbs gewichen.

palten, hat der Marchiso Spinola sein Heyl ferner in der Pfals zu suchen nicht geseyert, sondern als vermerckt daß der Union Läger vor Wormbs auffgebrochen, den Weg nach Oppenheim zu nehmen vorhabens, ist er ihme under Augen gezogen, sich auch dermassen mit einer Wagenburg nicht weit von Alzey, und zwischen derselben, die gepflanzte Geschüße verschanzet, daß, ob sie wohl einander mit Musqueten reichen könnten, nichts desto weniger kein Angriff gethan, sondern jede Armada sich in ihr Duartir begeben, Spinola aber etlich Stück Geschüß, so gleiche wohl ohne Schaden abgangen, im zurück kehren in sie lassen abgehen.

"Es hat sich aber under dessen gedachter Spinola auff dem Hundsrück sehr vieler sester Schlößer und Derter bemächtiget, und bis an die Wosel auff Trorbach dieselbe Gegend eingenommen. Gestalt sich dann Kirchberg, Castellaun, Monzingen, Landsberg, die Stadt Enkirchen, das Schloß Waldböckelheim, darin sich gleichwohl die liegende Guarnison zum ersten etwas gewehret,

das Schloß Ehreuberg, wie dann das Schloß und Statt Trorbach, auch consequenter ber gange hunderud bis an die Mosel bem Marchiso Spinola ergeben. Bey diesem Verlauff hat sichs allgemach zum Winterläger schiden wollen, derowegen beyderseits vor demselben umb Anstand, aber vergeblich Tractation gepflogen worden, entzwischen aber unter ihnen Quartir zu halten beschlos= sen, ehe aber dieses vorgangen, hat ihr Erellens Spinola ein Anschlag auff Rapserslautern gehabt und sich zu Feld begeben, bieweil aber der Union solches fund gethan, der Spinola auch bie Sachen wegen des ungütlichen Wetters ferner anzugreiffen por unrathsam erachtet, ift er wieder zurud gezogen, und sich beyde Theil zum Winterquartir prapariret, daran wir an seinem Orth weiter berichten wollen. Unter bessen Berlauf ift gedachtem Spinola 4000 zu Fuß und 1400 Pferd frisch Vold ankommen, so hat auch der Graff von Isenburg, Spinolischer Obrifter ein neu Regiment zu Fuß und zu Roß auffgericht, und am Rheinfrom werben laffen.

"Haben lnzwischen beybe, Unions und Spinoli Läger am Rheinstrom wenig gegen einander tentirt, derowegen als Pring Henrich von Rassau verspüret, daß wegen der vorstehenden Winterzeit wenig auszurichten sepe, bevorab dieweil noch zurzeit fein rechter seindseliger Angriss von beyden Lägern beschen wäre, ist er aus der Union Läger in diesem Monat Novembris aussebrochen, seinen Weg wiederumb auss Hanau zu Haus genommen, underwegs aber in der Bergstraßen ziemblich übel gehauset, gestalt 18 Cornet Reuter zu Auerbach ihrer Kürstlichen Gn.- Hessen Darmstatt zustendig Quartir begehrt, dieweil es ihnen aber geweigert, den Fleden mit Gewalt angegrissen, neun Bauern erschlagen, und viel geplündert; nicht anders haben sie es an den andern durchziehenden Dertern gemacht, wie dann im Stisst Paderborn und der Derter alles geplündert, und sich hersnach wieder in Holland in ihr Quartir begeben.

"Hierauff hat sich der Union läger auch zum Winterläger einquartirt, wie dann den 17. Novemb. der Herhog von Würstenberg mit seiner Leibquardi abgezogen, der Graff von Hollach mit seiner Reuterei nach Dirmstein, der General von Ansbach

zu Wormbs verblieben, und die übrige Armada auff den Grenzen allenthalben inlosirt worden. Gleichergestalt hat J. Excellens Spinola auch zum Winterläger sein Quartir mit der meisten Reuterei auff Kreußenach genommen, aber Graff Henrich von Berg sich mit der Infanteria auf Simmern einlosirt, das übrig Bolck aber den ganzen Hundsrück eingenommen. Mittlerweil hat der Marchiso die umbliegenden Grenzen und Aempter freundslich ermahnet, sich gleich andern zum Kriegswesen zu bequemen, und zu Erhaltung der Soldaten die anstehend Contribution zu erlegen, welches auch von ihnen zum Theil gutwillig erfolget. Umb diese Zeit, dem Feldzug de anno 1620 zu fröhlichem Besschluß, sein ihre Excellens aus Hispanien etliche Karren mit Geld ankommen, welche von Brabant aus mit etlichen Soldaten bis nach Kreußenach convoyrt worden."

Ganzer zehn Jahre blieb die Pfalz in der Spanier Gewalt. Bahrend noch der Rheingraf mit der Belagerung von Bacharach beschäftigt, Dec. 1631, "hat, aus Anordnung des Königs zu Schweden, Landgraff Wilhelm zu Heffen den Obristen Conrad von Uffelen mit seinem Regiment Caub, Gubenfels und der Pfalg am Rhein sich zu bemächtigen, abgefertiget. Der hat nun folchem zu folg fich ber Orthen in der Still hinbegeben, den 25. Dec. in der Nacht vorgemeldte Stadt eingenommen, erstlich mit 400 Soldaten hinein kommen, und etliche von der Besatung niedergehauen, worauff sich bie übrige auff bas Schloß, wie auch auff einen Thurn, der Diebsthurn genannt, reterirt. Durch solche Einnehmung der Stadt Caub ift das Schloß und die Pfalg, barauff noch ein ziemliche starde Guarnison gelegen, voneinander abgesondert worden. Welche beyde Ort dann sobald von den Bessischen auch auffgefordert und belägert worden. Die Spanischen stellten sich zwar Anfangs tapffer zur Wehr und schossen fard heraus: Nachdem aber der Obriste Lieutenant Tylo von Ußlar mit mehrerm Vold und 3 halbe Carthaunen auch für das Schloß gezogen, und solchem nach mit Studen fard barauff zu spielen angefangen, auch anderer Ernft gebrauchet worden, haben fie endlichen auff beiden Orten, dem Schloß und der Pfalk accordirt, und sind den 8. Januar 1632, Racmittag zwischen

zwey und 3 Uhren mit fliegenden Fahnen, Sac und Pac abgezogen, und von den hessischen zu Wasser bis gen Coblens convoyiret worden."

Im Junius 1635 wurde Caub von den Kaiserlichen erobert, und hat demzusolge noch 1642 hessen=Darmstadt des dasigen Bolles genossen. Zu Ausgang Nov. 1645 bezog daselbst ein Regiment Franzosen die Winterquartiere. Sie mußten aber im Lause des J. 1646 den Kaiserlichen und Darmstädtern weichen, die sedoch gleich wenig ihres Bleibens hier gefunden haben. Bereits im Juni 1647 leitete der hessencasselische General-Lieustenant Mortagne mit der Belagerung von Caub seinem Feldzug ein. "Es haben die seine am 10%. Junii das Schloß den ganzen Tag unausschörlich beschossen, etliche Mannschafft darvor verlohren, und doch endlich, sampt dem am Rhein liegenden Thurn, Monstags den 22%12. auss Gnad und Ungnad erobert, da dann die darinn gelegene ganze Compagnie zu Fuß sich unterstellen müssen." Einige Tage später ergab sich die Psalz auf Discretion.

Vom 25-27. März 1793 ging die preufische Armee, nachdem sie bis dahin die Wetterau gehütet, bei Caub über den Rhein, um sich zunächst gegen Bingen und Kreuznach bin auszubreiten. "Am Morgen bes 30. März erhielt ber furfürstliche Statthalter zu Coblenz, Dombechant von Kerpen, von dem furtrierischen Major Kirn die Nachricht, von Bacharach aus, daß die Preussen gestern Abend auch Kreuznach eingenommen hätten, und würdlich den General Custine verfolgten. Er, Major Kirn, habe Ordres erhalten, sogleich bey Bingen die Bruck über den Rhein zu schlagen, damit die preuffischen Regimenter allba gefcwind passiren, und den Custine von Mainz abschneiden könnten. Diesen Abend, 30. März, verlautet, daß der faiserliche General Wurmser ober Speyer bey dem Retscher Wald mit einem beträchts lichen Corps den Rhein passirt seye. Hierdurch dürfte Custine zwischen zwei Feuer kommen, und von Landau abgeschnitten werben." Wurmser bewerkstelligte seinen Rheinübergang an bemselben 30. März.

Ferner heißt es, d. d. Coblenz, 31. März: "Die auf ben beutigen h. Oftertag eingelausene Nachrichten lauten alle sehr

nanstig. Die Preussen find schon bis Alzei vorgeruct, und ber Obrist Szekuly hofft den Custine von Mainz abzuschneiden. Gegen Mittag lauft die Nachricht ein, daß die Preuffen schon zu Finten bei Mainz stehen, und den Custine eingeschlossen hatten. Ja sogar melben Briefe, daß sie den Custine gefangen hätten. Den 1. April hat man Nachricht, daß die preussische Gardes murflich zu Nieder - Ingelheim stehen. Gegen 10 Uhr kame hier ein Courier an, mit der fröhlichen Nachricht, daß gestern die Preußen zu Oppenheim über den Rhein gesett, Worms eingenommen, das Regiment Nassau zusammengehauen, 2000 Gefangene gemacht, und viele Kanonen nebst mehreren Magazinen erobert haben. Der König stünde würklich zu Alzei, und ein farkes Corps Preussen habe den Custine von Mainz abgeschnitten, und halte Mainz eingeschlossen. Die Besatzung habe aus Mainz einen Ausfall gewagt, ware aber mit großem Berluft zuruckgeschlagen worden. Gegen Mittag eröffnete ber hiesige preufische Commandant Obrift von Ripperda dem herrn General von Weng, daß er so eben Nachricht erhalten habe, Custine wäre gefangen, und habe in der Affaire die Nase verloren. Dieser Nachricht will aber niemand Glauben beymeffen, und sie hat sich auch in ber Folge nicht bestätiget. Speper ift bereits von den Kaiserlichen besett. Alle diese Nachrichten haben hier unglaubliche Freude verursachet.

"Den 4. April liefe die Nachricht ein, daß ein Corps Kaiserlichen und Preussen sich gegen Landau ziehe. Die Franzosen haben wiederum neuerdings 4 bis 500 Männer und Weiber mit ihren Kindern aus Mainz fortgesagt, und zwar ohne solches vorher den preussischen Vorposten anzuzeigen. Da nun die Preussen diesen Hausen in der Entsernung sahen, glaubten sie, die Franzosen wollten einen Ausfall thun. Alles kame in Bewegung, und würklich sollten die Kanonen auf diese Unglücklichen losgebrannt werden, als man durch ein Fernglas bemerkte, daß es ausgewanderte Einwohner waren. Man sahe nun die Verstriebenen mit ihren Kindern und Bündel näher kommen, und vernahme von ihnen, daß die Niederlage der Franzosen bei Bingen und Kreuznach (Abth. I. Bd. 1. S. 763) die Veranlas-

sung zu der barbarischen Behandlung gegeben habe, daß man sie am 30. März alle zusammen getrieben, sie 3 Stunden auf einem Platz eingeschlossen, und nachher mit verbundenen Augen ausgeführt habe.

· "Custine ist mit seinem Bolf," so wird ben 3. April 1793 aus Mannheim geschrieben, "vom Sambstag bis den Sonntag Abends ganz aus der Rheingegend geflohen, und hat sich von Muschbach über Reuftadt an der Hart bis Edesheim, 2 Stunden von Landau gelagert. Am Montag gingen die R. preusischen Patrouillen schon bis an bessen Vorposten, worauf er sich gestern fruhe mit der ganzen Armee bis Landau unter die Kanonen gezogen hat. Inzwischen hat Graf Wurmser Speper eingenommen, und ift dem Custine linker hand 1/4 Stund bis Schweigenheim vorgeruckt. Wurmser war noch zu schwach, um die ganze Armee anzugreisen, die Arrieregarde muste also herhalten, wovon die Husaren von Erzherzog Leopold und die Dragoner von Walbeck 900 tobt hieben, und 200 bey Lingenfeld gefangen nahmen. Nun kame der Haupttreffer über den ruchlosen Kopf des Custine. Gestern nahmen ihn seine eigene Leute gefangen, und führten ihn unter ftarker Escorte nach Paris ab. So lautet ber diesen Mittag um 1 Uhr von unserm zu Neuftadt commandirenden Dbriften Baron Band eingeschickte Bericht. Houchard bat bas Commando übernommen, und Custine vorher sogleich cassirt. Der Bericht ift gewiß. Wir hoffen alle, daß Baron von Zand nicht hintergangen, die Bahrheit berichtet hat." Befanntlich hat Custine die Rheinarmee am 23. Mai erft verlassen, um bas Commando in den Niederlanden zu übernehmen.

"Am Montag Abends bin ich nach Worms gereift. Fürst Hohenlohe hat sein Hauptquartier borten. Er ließ gleich bep dem Einrucken die noch dort gewesene Clubisten zusammen fangen, solche um den Freiheitsbaum herumführen, und sie musten ihn selbsten abhauen, worunter Hofrath Schrant, Syndicus vom Domcapitul, gewesen ist. Bottenmeister Böhmer und Kaufmann Mayer wurden gebunden, und nach Guntersblum gebracht, wo der König ist. Er seste den Magistrat ein, und behielte dem Kaiserl. und resp. Fürstbischössischen Fisco die nähere Untersuchung

bevor. — Auf ben Oftertag Abends haben die Preussen in Hechtsbeim bei Mainz 500 Franzosen und den Commissaire Petz gesangen, Worgens aber den General de Blou, welcher mit 10,000 Mann und dem schweren Geschütz aus Mainz entstiehen wollte, unter Commando des Prinz Louis wieder nach Mainz zuruckz geschlagen, und hieraus die Stadt ganz eingeschlossen. Böhmer von Göttingen, Stamm, Dorsch, Endemann, Winkelmann, Merlin, Reybold, und alle die deutschen Eusonen sind in Mainz eingeschlossen, woraus nunmehro, wie mir selbst der Fürst von Hohenlohe sagte, keine Maus mehr entwischen kann. Ich hatte die Gnade mit ihm zu sprechen, aber ich muste viele Bitterkeit wegen dem pfälzischen Benehmen hören, besonders da die Preussen grad den Tag zuvor einen Spion, der sich von Frankenthal hieher reterirte, fruchtlos reclamirt haben.

"Der hiesige französische Chargé d'affaires ift Zeit Montag rapellirt, kann aber nicht fort, weilen die ganze passage nach Frankreich mit Desterreicher und Preussen besett ift. Mit Uniforme und Cocarde barf er nicht mehr ausgehen, er hat also nach eigner Aussage einen Civilrock von seinem Secretaire gelehnt, und so will er sich noch eine Zeitlang dahier als particulier aufhalten. Gestern ift die Ordre von München gekommen, wodurch der Generalmasor Prinz von Isenburg als Envoyé zum Ronig von Preuffen angestellet, und ben Monarche mährend des Feldzugs begleiten, wahrscheinlich aber captationem benevolentiae und indulgentiam peccatorum erbettlen solle, bann bie Regensburger und Wiener Winde pfeifen sehr heftig. Auch ift babier und in München den Arbeitshäusern der Befehl zugegangen, für 10,000 Mann alles erforderliche auf der Stelle herzuschaffen; auch sagte der Gouverneur gestern, daß es nun kein Zweisel mehr sepe, daß unsere Truppen mit der Hauptarmee marschirten. Das muß sich in 24 Stunden zeigen.

"Die Brucke zu Ketsch stehet, und in Oppenheim wird eine immerstehende von den Preussen geschlagen, um se und immer die Bedürsnisse von Franksurt nachführen zu können. Landgraf von Darmstadt ist am Montag auch mit 4000 Mann Infanterie und 4000 Mann Cavalerie zu Ketsch über den Rhein. In

Frankenthal sah ich am Montag die Trierische Jäger, schone Leute und gut gekleidet. Dienstags Morgens ist Fürst Hohenlohe nach Frankenthal, hatte da eine Unterredung mit dem Herzog von Zweybrücken und Prinz Max, und kame vor Tisch nach Worms zurück. Die Preussen haben, seitdem sie über dem Rhein sind, 4200 Mann zu Gesangenen gemacht. Mir sagte ein Rittsmeister von Eben, daß die Trierische Jäger sich bey dem Tressen von Osthosen tapfer gehalten, und ein höllisches Feuer gemacht hätten. Die Batterien der Franzosen bey Mannheim sind ganz zerstört; sie waren so kunstreich, daß sie für ein Meisterstück gehalten werden. Prinz Condé ist gestern in Heidelberg angeskommen, und Morgen ruckt sein Corps in Schwezingen ein.

"In Frankenthal hat Obrist Szekuly einen französischen Sprachmeister um den Freiheitsbaum herum carbatichen laffen, und denselben ins Hauptquartier geschickt. Auch ift gestern ein sicherer junger Mensch Namens Reit, aus Mainz, ber sich schon 5 Wochen hier aufhaltet, und Clubist war, zwischen Worms und Frankenthal arretirt, und zwischen zwei Husaren mit Strick gebunden, nach Guntersblum transportirt worden. Dbrift Szekuly hat eine große Liste, worauf auch die Pfälzische Spionen marquirt sind. Die Wormser und Speprer sind alle zuruck, nur Hr. Weihbischof ift noch hier. Im Amt Lautern und Lautrecken haben die Franzosen geplündert. In Oggersheim haben sie 1016 gefüllte Bomben stehen lassen. Das Magazin in Frankenthal brennt noch. Es ift ungeheuer. Es ift entdeckt daß der jesige Chargé d'affaires Corbor, le premier scélérat von Frants reich, ber erste war, welcher die Thur zu Versailles eingesprengt hat; er darf sich nicht mehr sehen lassen. Go eben bore ich, daß 10,000 Preussen marschiren, die sich mit Wurmser vereinis gen, auch ift beut Belagerungsgeschüß über ben Rhein."

Die weitern Folgen dieses ersten Rheinübergangs bei Caub werden gelegentlich der Belagerung von Mainz besprochen werden. Daß durch die bei dieser Gelegenheit gemachten Erfahrungen Blücher veranlaßt worden, 20 Jahre später auf derselben Stelle den Strom zu überschreiten, wird schwerlich in Abrede zu stellen sein. Eine Darstellung dieses zweiten llebergangs gibt von Damis in

der Geschichte des Feldzugs von 1814. "Die preußische Avantgarde unter dem General-Lieutenant v. Hünerbein, welche aus der Sten Brigade und einigen zur Verstärfung derselben commandirten Cavallerie-Regimentern formirt war, sammelte sich furz vor Mitternacht in der Stärke von 9 Bataillonen Infansterie, 2 Compagnien Jäger, 11 Escadrons nebst einer Batterie reitender und einer Batterie Fuß-Artillerie.

Die Infanterie stellte sich dicht geschlossen am Rheinuser, die Cavallerie und Artillerie hinter der Stadt Caub im Desilee von Weisel auf. Das Gros des Corps formirte sich in eng aufgeschlossenen Colonnen so, daß zunächst der Avantgarde die Iste, dann die 2te und 7te Brigade, hierauf die Reserve-Caval-lerie und Reserve-Artillerie folgten, und in dieser Ordnung auch den Uebergang aussühren sollten.

"Das russische Corps des Grafen Langeron hatte den Bessehl, dem ersten preußischen Armees Corps sogleich nachzurücken, und sammelte sich zu diesem Iwecke gleichfalls in eng aufgeschlossener Marsch-Colonne.

"Nach 12 Uhr des Nachts (1. Januar) trafen die russischen Pontons von Nastädten ein, und man begann nun den Bau der Brücke dicht oberhalb Caub in der Richtung auf die Pfalz, einer Insel in der Mitte des Rheins, auf welcher eine alte Burg sich besindet, die dieser Insel den Namen gegeben hat.

"Gleichzeitig mit dem Beginn des Brückenbaus wurde eine 12-pfündige Batterie auf dem rechten Ufer des Caub-Baches, und eine halbe 12-pfündige Batterie bei den Ruinen von Guttens' fels aufgefahren, um von hier aus das linke Rheinuser zu bestreichen. Eine Compagnie oftpreußischer Jäger, welche in Rüdesheim lag, wurde längs des Weges von Usmannshausen den Rhein abwärts so placirt, daß sie an den schmalsten Stellen des Flusses die von Bingen nach Bacharach sührende Chaussee beschießen konnten.

"Da es besonders schwierig war, ohne Aufsehn zu erregen, die benöthigten Kähne zum Herüberschiffen der Infanterie der Avantgarde zu erhalten, so mußte man dieselben theilweise von Lorch und Lorch während der Nacht in aller Stille den

Rhein herunterführen, ober diesenigen Fahrzeuge, welche man sich anderweitig zu verschaffen gesucht hatte, vom Lande aus in den Fluß bringen lassen.

"Es war halb 3 Uhr bes Rachts, als sammtliche Anordnungen so weit vorgeschritten waren, daß der Major, Graf Brandenburg und der Capitain v. Arnauld mit 200 Füßlieren des brandenburgischen Infanterie-Regiments die Kähne besteigen und den Uebergang über den Rhein eröffnen konnten.

"Die Nacht war sternenklar und kalt; im Thale war es aber weniger hell, so daß man die hier stattsindenden Bewegungen nicht bemerken konnte.

"Die Landung sollte unterhalb der französischen Bache (die in dem Douanenhäuschen aufgestellt war) ohne alles Geräusch ausgeführt werden. Bei der vollkommenen Ruhe auf seindlicher Seite mußte man überdies auf einen verborgenen hinterhalt gesaßt bleiben.

"Die Ueberfahrt dauerte etwa eine Viertelftunde; das Licht im Douanenhäuschen brannte, und man nahm keine Veränderung desselben wahr; der Feind hatte daher das diesseitige Unternehmen noch nicht bemerkt; kein Schuß siel, Alles blieb still, bis die preußischen Füsiliere, aus den Kähnen springend, gegen das Berbot das linke Rheinuser mit einem lauten "Hurrah!" begrüßten. — In diesem Momente sielen die ersten Schüsse aus dem Douanenhäuschen, wodurch ein Jäger und ein Führer, der sich freiwillig erboten hatte, die ersten preußischen Truppen über den Rhein zu geleiten, blessirt wurden.

"Etwas später entstand ein kleines Tirailleur-Gesecht mit unbedeutenden feindlichen Detachements, die von Ober-Wesel und Bacharach herbeigeeilt waren. Die Letteren wichen, nachdem sie von den auf der Pfalz postirten Jägern lebhaft beschossen wurden.

"Der General-Lieutenant v. Hünerbein hatte die Absicht, nachdem das Ueberseßen der sechs Linien-Bataillone der Sten Brigade beendet worden, sich der auf dem hohen Thalrande liegenden Dörfer Henschhausen und Langscheid zu bemächtigen, und Bacharach durch eine Umgehung von dieser Seite zu nehmen. "Währendbeß siel sedoch den brandenburgischen Füsilieren ein Postisson, der von Bacharach nach Rheinsels wollte, in die Hände. Er sagte aus, daß er ein seindliches Detachement von etwa 60 Mann mit einer Kanone in schneller Flucht auf der Chaussee an der Felsecke, zwischen dem Douanenhäuschen und Bacharach getroffen habe, daß er überall nur sehr schwache seindliche Posten bemerkt, so wie, daß man den Uebergang durche aus nicht erwartet habe.

"Gegen 8 Uhr des Morgens zeigten sich einige hundert Franzosen, welche auf der Straße von Bacharach wiederum bis an die bereits erwähnte Felsecke vorrückten und hier ein Geschütz placirten, aus welchem sie 8 bis 9 Kugelschuß abseuerten.

"Die Infanterie der preußischen Avantgarde war um diese Zeit noch nicht völlig übergesettt. — Man verlor jedoch keinen Augenblick, den Feind durch die diesseitigen Tirailleurs sofort zu verjagen.

"Der General v. Hünerbein setzte hierauf die bereits übersgeschiffte Infanterie in Marsch. Drei Bataillone erklimmten einzeln die beschwerlichen Fußsteige, die den Thalrand hinaufsführen, und besetzten die vom Feinde verlassenen Dörfer henschshausen und Langscheid. Ein Detachement wurde nach ObersWesel dirigirt, während das Gros der Avantgarde auf Bacharach marschirte, welchen Ort man vom Feinde verlassen sand.

"Ueberall wurden die Preußen von den Einwohnern mit lebhafter Freude und mit ächt deutscher Gesinnung empfangen.

"Es bestätigte sich, daß die feindlichen Posten am Rheine zum Corps des Marschalls Marmont und zur Division des Ge= nerals Ricard gehörten.

"Der Feldmarschall Blücher befand sich selbst auf der Insel bei der Pfalz, und förderte und belebte die Arbeit durch seine Gegenwart.

"Die Userbewohner, und namentlich die Schiffer, Alles arbeitete freiwillig mit; ein Beweis der Theilnahme bei den Bewohnern, die sich auch darin ausspricht, daß sie das Andenken jener Nacht noch setzt bewahren, und die Erinnerung daran zu einem Bölksfeste geworden ift.

"Den Isten Januar gegen 9 Uhr Morgens war die Pontons brücke bis zur Pfalz beendigt, wobei besonders die Ankerung mit vielen Schwierigkeiten verbunden war. Nach der Infanterie der Sten Brigade wurde die der Isten Brigade gleichsalls auf Kähnen übergesett, und um der Avantgarde möglichst rasch Cavallerie und reitende Artillerie beizugeben, ließ man zwei Escadrons des 2ten Leib = Husaren = Regiments und zwei Geschüße reitender Artillerie von der Pfalz aus auf Fähren überschiffen.

"Die 1ste Brigade erhielt noch den Befehl, gleich nach beendigtem Ueberschiffen rechts auf St. Goar zu marschiren, in welchem Orte sie auch einen ziemlich bedeutenden Vorrath an Pulver, Gewehren, Effecten und Verpflegungsbedürfnissen vorfand.

"Nachmittags gegen 4 Uhr (Isten Januar) fehlten nur noch 10 Pontons an dem zweiten Theile der Brücke, von der Pfalz nach dem linken Ufer des Rheins, als die Anker der vordern Pontons nachließen, und so dieser Theil der Brücke vom Strome, der senseits der Pfalz außerordentlich reißend über die Felsen fließt, herumgeworfen wurde, so, daß die Brücke beinahe bis an die Pfalz wieder abgenommen werden mußte. Gegen den Rath der Schiffer hatte man versäumt, die ersten Pontons an das jenseitige Ufer zu befestigen, und sich in der eigentlichen Stroms bahn der schweren Rhein-Anker zu bedienen. — Diese Unfälle veranlaßten, daß der Uebergang der Truppen einige Verzöges rung erlitt.

"Am Abend des heutigen Tages (Isten Januar) ging noch eine Meldung von den auf dem rechten Ufer des Rheins bei Rüdesheim postirten Jägern ein, wonach 3= bis 400 Mann feindlicher Infanterie von Bingen her gegen Bacharach im Ansmarsch seien, und man vermuthe, daß stärfere Colonnen solgen würden. — Diese Meldung veranlaßte den General v. York, die Infanterie der Isten Brigade zur Unterstützung der Avantgarde von St. Goar nach Steeg bei Bacharach marschiren zu lassen, wo diese Truppen erst spät am Abend sehr ermüdet ankamen.

"In der Nacht vom Isten zum 2ten Januar lagerte hiers nach die Avantgarde des ersten Corps bei Bacharach, und hatte ihre Vorposten auf der Straße nach Rheinbellen und gegen Bingen worgeschoben; doch unterblieb der von dort aus erwartete Angriff.

— Rechts von der Avantgarde stand die Iste Brigade bei Steeg, die Zte Brigade war im leberschiffen begriffen, die 7te Brigade, die Cavallerie und Artillerie der Avantgarde und die der Brisgaden, so wie die ReservesCavallerie und Artillerie, lagerten zwischen Weisel, Goarshausen und Canb. Das russische Corps des Generals Langeron befand sich in der Richtung von Weisel auf Rastädten, hinter dem preußischen Corps.

"Während der Nacht arbeiteten die russischen Pontonniere und die Schiffer der Umgegend mit ausdauernder Thätigkeit an dem Bau der Brücke, die den Zten Januar Morgens um 9 Uhr vollendet wurde. Die Länge derselben betrug vom rechten Uker bis zur Pfalz 150 Schr., wozu 27 russische Pontons gebraucht wurden. Von der Pfalz dis zum linken Rheinufer hatte man 240 Schritte überbrückt und 44 russische Pontons eingebaut. Da nun die Insel 120 Schritte in der Breite hat, so besinden sich beide Rheinuser an diesem Punkte 510 Schritte von einsander entsernt, wovon 390 Schritte mit 71 Pontons überbrückt wurden.

"Man konnte sich jedoch bei dem Bau der Brücke nicht verhehlen, daß, so zweckmäßig sich auch die angewendeten Lein= wand-Pontons der Russen während der ganzen Campagne von 1813 gezeigt hatten, indem sie selbst zum Ueberführen der Iwölf= pfünder=Batterien ganz ausreichend sind, doch hier der Uebelstand bervortrat, daß selbst ein unbedeutender Eisgang, welcher zu dieser Jahreszeit jeden Augenblick erwartet werden konnte, die Brücke zerstört haben würde.

"Mit dem Bau der Brücke war auch zugleich der Zugang zu der hart am linken Ufer des Flusses führenden Chaussee für Seschüß und Fuhrwerk praktikabel gemacht worden, so daß nun der Rest des Corps mit seinen schweren Batterien und ParksColonnen übergehen kounte, welcher Uebergang sedoch, da die Fuhrwerke einzeln über die Brücke sahren mußten, den 2ten Januar und die Nacht zum 3ten hindurch dauerte, so daß erst mit Tagesanbruch des 3ten Januars das Langeronsche Corps im Stande war, überzugehen.

"In dem Augenblicke des Vordringens der preußischen Avantgarde wurde, wie dies schon bemerkt, ein Postillon aufgesfangen, der für den in Coblenz commandirenden französischen General Durutte Instruktionen überbringen sollte, die sein Besnehmen für den Fall eines diesseitigen RheinsUeberganges vorsschrieben, und die mahrscheinlich in Folge der erhaltenen Nachsrichten vom Vorrücken der Hauptarmee in das Innere von Frankreich entworfen worden waren."

Unwillig ob der Hindernisse, welche die Natur des Strombettes seinem Beginnen entgegensette, ließ der Feldmarschall den Amtmann herbeirufen. "Ich brauche," sprach der greise Beld, "einen Schiffer, der muthig und gewandt, die 50 vor dem Hause aufgestelltenrussischen Grenadiere nach der Pfalz hinüberführe." Berset nach einigem Besinnen der Amtmann: "einen folchen Schiffer hab ich wohl, aber es ist ein Franzose, der vormalige Donanenlieutenant Barocquier; seines Umtes verlustig und hier Bürger geworden. treibt er einen kleinen Mehlhandel, ich wiederhole es aber, er ift Franzose." Deg lacht der Feldmarschall, meint die Grenadiere werden ihn schon in der Richt erhalten. Also wird Hr. Barocquier citirt, um seine Aufgabe belehrt; nicht gerade wohlgemuth schließt er den großen Nachen los, einsteigen die Grenadiere, das Schiffchen sest sich in Bewegung, erreicht wird ohne Unfall oder Hinderniß die Pfalz, ausgeschifft die Ladung, da denkt Hr. · Barocquier: "ber himmel weiß, wie die Sache ablaufen mag, und ob nicht heute oder morgen dieser oder jener wegen einer, allerdings unfreiwilligen Theilnahme, mich in Anspruch nehmen fonnte. Klug wird es sein, wenn ich mich für einige Zeit unsichtbar mache." Das zu bewerkftelligen, läßt Gr. Barocquier seinen Nachen treiben, der Strom führt ihn nach Dberwesel, und da hat der Eigenthümer sich incognito aufgehalten, bis dahin mit der Cernirung von Mainz jede Besorgniß ihm benommen.

Heimkehrend von seinem Siegeslauf, im Oct. 1814, wollt der Feldmarschall noch einmal die Stelle schauen, die so widers willig seinem Rheinübergang gedient, er besuchte das wiederum still gewordene Caub und erinnerte sich des Schiffers, der ein Wegweiser ihm gewesen. Varocquier wurde aufgesucht, dem

Gewaltigen vorgeführt, und nach seiner Weise sprach zu ihm Blücher in schlichten wohlgemeinten Worten, belobte ihn wegen seines Diensteifers und der dabei bewiesenen Todesverachtung, bing ihm die Noncombattanten=Medaille an — damals die Mehl= medaille genannt — und beschenfte ihn mit 100 Rthlr. hat mit dem unterthänigsten Dank der Beschenkte empfangen, kieber noch war dem eitlen Franzmann vermuthlich das Bändchen, bas von Stund an nicht mehr aus seinem Knopfloch wich. Es mag die Ordensverleihung am Dienstag stattgefunden haben, den Donnerstag darauf hatte Barocquier der Bersammlung der Mehlhändler, die regelmäßig an jenem Tage zu Bingen gehalten wird, beignwohnen. Der Gaststube des Wirthshauses, so hier Lloyds Kaffeehaus vorstellt, eintretend, wurde er sofort von wegen der ungewohnten Decoration bemerft, auch in Betreff derselben von einem Confrater befragt. "Is sif ein Chrenzeich, hat ber Keldmarschall mir gegeb für mein Bravour bei der Rheinpassage," so lautete die Entgegnung. "Hat er dir sonst nichts gegeben?" wurde wiederum gefragt. "Doch, hat mir auch hundert Daler geb." — "Varocquier," schrie einer der Anwesenden, dem ohne Zweifel der oft vernommene Gruß, Mutter Butter, Bater Snaps, und das Provisorium baneben vorschwebte, "Varocquier wir geben noch so viel, fahr sie wieder hinüber." Als ein Specimen von dem Umfang und der Gründlichkeit meiner historischen Forschungen will ich hier anmerken, daß des Barocquier Sohn, Fuhr= und Adersmann seines Gewerbes, in Mayen lebt, daß aber in ber Zei= ten Berlauf der Namen Barocquier sich in Maruck umgebildet hat.

Canb besitt bei einer Bevölferung von 1741 Menschen in 370 Familien und 225 Häusern eine Markung von 3976 Morsgen, ober nach einer ältern Angabe, wobei aber der von Oberswesel aus behaute Rebenstrich nicht einbegriffen scheint, 509 Morgen Ackerland, 234 M. Wingert, 51 M. Wiese, 5 M. Gärten und 511 M. Wald. Der in den Wiesen bei Weisel entspringende Bach, welcher neben der Landstraße her den gähen Berg herabstürzt, und den oberhalb der Feste Gutenfels entsspringenden Klingelbach ausnimmt, läuft durch die Stadt und ergießt sich unterhalb derselben in den Rhein. Das an sich

unbebeutende Wasser hat schon öfter, durch plögliches Austreten, der Stadt den Untergang gedroht, unbeschreibliche Verwüstungen angerichtet. Auch der Bolfenbach, unweit des Frondorns entspringend und in das Thal oberhalb der Stadt herabstürzend, hat schon ganze Weinberge und Wiesen mit Schutt bedeckt. Neben Weinbau, Schiffahrt und Handel, bildet die Ausbeute der Lepenbrüche einen bedeutenden Gewerbszweig; die hiesigen Lepen sind von vorzüglicher Güte. Nach der Regalienbeschreibung sielen "an Jahrespsacht von dem herrschaftlichen Lepenberg zu Caub, so unständig, ohngesähr 40 Reiß, zu Zehendten von denen uff solchen und andern Vergen in dieser Gemark, so zumahl unständig, ohngesähr 200 Reiß." Bor der Eröffnung der Dampsschiffahrt war Caub einer der Hauptsise des Halsengeschäftes geworden, während die Schiffahrt von seher nicht unbedeutend.

Das ergibt sich sogar aus ber Wahl des Kirchenpatrons; zu allen Zeiten ift St. Nicolaus von ber Schiffergilde hoch in Ehren gehalten worden. Außer dem unter seiner Anrufung geweihten Altar enthielt die Kirche noch die Nebenaltäre zur bh. Dreifaltigkeit, zu den h. Dreikonigen, zum h. Kreuz, zu St. Johannes, Matthäus und Michael, bann mar für bie Frühmesse ein besonderer Altar gestiftet. Es bestand auch bei dieser Rirche eine Prasenz und eine Bruderschaft. In der Rirchentheilung fiel den Katholiken der Chor, der noch ihre Pfarrkirche ift. In dieselbe pfarrte das ganze Unteramt Caub, wie das auch heute der Fall mit Derscheid und Weisel. Bon den 519 Eingepfarrten wohnen 378 in der Stadt. Die Resormirten besigen bas langhaus, für welches ein Prediger bestellt, die Lutheraner gingen vorbem nach Bacharach zur Kirche. Auf dem Wege nach Weisel erinnert weniges Gemäuer an bie vormalige Capelle zum h. Wendelin, bie sogenannte alte Kirche. Das Pfarrsiegel, der Ratholiken nämlich, zeigt drei Rinder, die in einer Ruffe zwischen Wogen dahin fahren, sicher und behaglich, als habe ein Dreimaster sie aufgenommen. Eines der von dem h. Nicolaus gewirften Wunder vorstellend, fehrt dieses Bild auf gar vielen Stellen wieder, die manchmal vorkommende Zugabe von Waffer ift jedoch der Legende nicht allerdings gemäß. Bekannt wie bas Bild ift ber Rinderwelt bie andere auf des Heiligen Ehrentag, Abth. L Bd. 2. S. 272—273 bezügliche

Auffassung. Auf bes liebreichen Bischofs Angesicht leuchtet die göttliche Mildthätigkeit, lockend winken die goldenen Aepfel in der Hand und der Beutel mit glänzendem Golde gefüllt, anspielend auf die Freuden, welche der Nicolaustag den Kindern bringt. Den Abend zuvor harren sie sehnsuchtsvoll des himmelsboten, ängstlich auch von wegen seines Begleiters, der zwar nur mit unartigen Kindern sich befaßt. Es ist Belzebuth, anderwärts Knecht Auprecht genannt, der die goldene Ruthe den Straffälligen beschert, nach Advenant wohl auch zur Stunde applicirt. Für alle Fälle haben artige und unartige Kinder Schüssel und Teller aufgestellt, ein Fenster offengelassen, damit St. Nicolaus ohne Mühe dem Hause einkehren möge, auch des Heues für das Eselein, welches ihn vom Himmel herabtragt, wird nicht vergessen.

Von den Lebensumständen dieses heiligen Kinderfreundes ift ziemlich viel auf uns gekommen. Seine Eltern, Epiphanius und Johanna, vornehm und reich beibe, lebten zu Patara, der wegen eines Apollo-Drakels berühmten Seestadt in Lycien: berühmt ift auch in alten Zeiten Lycien gewesen wegen seiner schattigen Saine und wegen des Reichthums an fühlen Quellen, wogegen heute die Landschaft nur durre, von der Sonne geröftete Felsen bietet. Lange Zeit blieb unfruchtbar die Che, wie eifrig und anhaltend auch das driftliche Paar um einen Erben gebetet hat. Endlich brachte ein himmelsbote bie frohe Zeitung, es sei ben Bittenden ein Sohn verheißen, der, Nicolaus genannt, ein großer Diener des Allerhöchften und das Wunder seiner Zeit zu werden bestimmt. Es ift auch die Verheißung an dem bestimmten Tage des Jahrs 280 in Erfüllung gegangen, und hat gleich im ersten Bad ber Reugeborne auf seine Füßchen sich gestellt, und längere Zeit sich aufrecht erhalten, die Sändchen über der Bruft gefreuzt, die . Augen zum himmel erhoben. Balb machten auch, unter ehrerbietigem Staunen die Eltern die Entdeckung, daß das Rind am Mittwoch und Freitag, ben für die morgenländische Rirche gebotenen Fasttagen, nur einmal die Bruft nehme. Der Eltern Staunen theilte sich ber gesamten Bevölkerung von Patara mit, aus Nähe und Ferne fanden die Frommen fich ein, das Kind zu schauen, sein mutterlicher Dheim, ber betagte Erzbischof Nicolaus

von Myra ordnete eine kirchliche Feier an, für das seinem Hause widerfahrene Heil Dank zu sagen, und wurde vor dem Altar in einer Berzückung belehrt, es sei in diesen Tagen eine Sonne an dem Firmament der christlichen Welt ausgegangen.

Dem wunderbaren Lebenseintritt entsprach in jeglicher Beise des Kindes fernere Führung; ein Kind noch wurde Nicolaus, zur Kirche gebend, von einem armen, an beiden Füßen lahmen Weibe um ein Almosen angesprochen. Geld hatte er nicht, aber über die Bettlerin das Kreuz machend, sprach er ju ihr: "Im Namen Jesu von Razareth, unseres Herren, steh auf und geh!" Und so that augenblicklich die Frau, geheilt für ihre Lebtage. Diese, einem Rinde verliehene Bundergabe bewunderte vor allen andern Sabato, der im Rufe ber Beiligfeit stehende Greis, und ift ihm deshalb das merkwürdige Gesicht von des Knaben Zukunft geworden. "In Gebet vertieft," so erzählte der Seher, "fühlte ich mich nach den blu= migen Auen des Paradieses verset, ich schwelgte im Anblick unbeschreiblicher Schönheit, und es trat ein Engel zu mir, in feiner hehren Erscheinung alle die Schönheit noch überftralend. Bon Angst ergriffen, niedergesunken auf die Knie, versucht ich ben Einbruch der seligen Gefilde, die mit Recht dem sündhaften Sterblichen verschlossen, zu entschuldigen, und liebreich sprach ber Engel mir zu, verhieß mir sogar den Anblick der himmlischen Berrlichkeit, falls ich dessen begehren sollte.

"Im Augenblick dem überirdischen Jerusalem eingeführt, durchwandelte ich lange Straßen, die mit durchsichtigem Golde gepflastert, zu beiden Seiten unabsehbare Reihen der herrlichsten Paläste bieten. Viele derselben haben meine Ausmerksamkeit beschäftigt, einer zumal, dessen selbst an dieser Stelle außersordentliche Pracht mir den Wunsch entlockte, auch das Innere bewundern zu können. Ehe ich ihn noch ausgedrückt, öffnete mein Begleiter die Thure, und wir betraten Gemächer, deren Pracht keine menschliche Fähigkeit nach Gebür auszumalen versmöchte. Absonderlich konnte ich den goldenen Thron mit den sunkelnden Edelsteinen, wie er in dem Hauptsaal errichtet, nicht genugsam anstaunen, dem war Salomons Thron in Erhabenheit

und Glanz sicherlich nicht zu vergleichen. Niemand hatte ihn eingenommen. Ich erlaubte mir eine Frage um des Palastes und Throns Bestimmung, und der Engel entgegnete: was dir hier der höchsten Bewunderung Gegenstand, hat die Ewige Weisheit ihrem Liebling Nicolaus, dem Sohne Epiphans bestimmt; zum Manne gereift, wird sein Verdienst ihn würdig machen diesen Thron zu besteigen, und als einer der ersten Fürsten des Himmels durch alle Ewigseit zu herrschen. Die Worte waren nur eben gesprochen, und ich erwachte aus meiner Entzückung."

In solcher Weise vorbereitet, konnte Nicolaus keinen Augenblick um die Wahl seines fünftigen Berufs zweifelhaft bleiben. Dem Herren ungetheilt zu dienen, erbat er sich die Aufnahme in den priefterlichen Stand, und schon hatte er die vier fleinern Weihen empfangen, als eine den größten Theil von Kleinasien beimsuchende Deft ihn zu dem edelsten Wetteifer mit seinen Eltern herausforderte. Bater und Mutter segten und bußten das leben ein über ber Pflege verlassener Kranken, der Sohn, gleich ihnen geheiligt durch die Leistungen der thätigsten Nächstenliebe, wußte von einem reichen Nachlaffe den besten Gebrauch zu machen. Er verkaufte alle seine Babe, den Ertrag lediglich den Bedürfnissen der Armuth widmend. Manche Thrane hatte er getrodnet, da hörte er von einem Bater, dem bittere Noth den unseligen Gedanken eingegeben, die Unschuld dreier schönen Töchter zu verkaufen, um durch sunds haften Gewinn sich und die Seinen vom Hungertod zu retten, Der Schutengel biefer unschuldigen Jungfrauen ift Nicolaus geworden. Bei nächtlicher Weile zu dem Sause der Nothleidenden gefommen, warf er durch das offene Fenster in des befummerten Baters Schlaffammer einen Beutel, gefüllt mit gemünztem Golde, und die Himmelsgabe hat der Beschenkte nicht gewagt jum eigenen Gebrauch zu verwenden, sondern für die Ausfteuer seiner altesten Tochter, für die sich in furzem ein pasfender Chemann fand, das Geld bewahrt. Erfreut ob des Erfolges seiner Bescherung, schlich sich Nicolaus noch zweimal um Mitternacht zu bem Hause ber bedrängten Familie, und jedesmal hat er darauf einen goldenen Regen fallen lassen. Das lettemal jedoch wurde er in seiner frommen Thätigkeit von dem

Bater, ber absichtlich die ganze Nacht durchwacht hatte, ergriffen, und es folgte zwischen den beiden eine Scene, die zu beschreiben ich nicht vermag, ein jeder sich denken wird. Die beiden jüngern Töchter wurden ebenfalls verheurathet, und ehren in den all-jährlich sich erneuernden Bescherungen die katholischen Bevölsterungen das Andenken des heiligen Wohlthäters.

Bum Priester geweihet, hat Nicolaus das von seinem Dheim, bem Erzbischof Nicolaus, in der Nähe von Myra gegründete Rloster Sion als Abt, und darauf, während der Erzbischof die heiligen Derter besuchte, als bessen Bicar die Diöcese regiert, leglich, nachdem er den Dheim begraben, den Entschluß gefaßt, seinem Gott in der Einode um so eifriger zu dienen, nachdem er vorher die durch Jesu Leiden geheiligte Stellen besucht haben würde. Ein Schiff sollte nach Ascalon ihn führen, ber Schiffer dachte aber, wie viele seines Gleichen, alle Wege führen nach Rom, und statt unmittelbar der Stadt der Philister zuzusteuern, gefiel ihm ein Abstecher nach Alexandria. In des Mannes Willen mußte der Reisende sich ergeben. Un die 200 Meilen waren zurückgelegt, und Nicolaus schaute im Traum den Teufel, wie er in allen Zügen Wuth, aus Mund und Nase Feuerfunken sprühend, in das Schiff sprang, mit der Rechten das Schwert schwingend, als wolle er zu Splittern hauen Mastbaume, Segel und Taue, mit der geballten Linken den Bootsleuten Stöße, unter deren Gewicht der eine dahin, der andere dorthin taumelte, austheilend, mit den Beinen dem Fahrzeug aufstampfend, daß es jeden Augenblick zu versinken drohte. Es war lediglich ein Traum, bessen Bedeutung hat aber Nicolaus erfaßt, und den Schiffern mitgetheilt. Sie lachten der Warnung, sie zitterten, als der rasendste Sturm sich erhob, das Schiff peitschte gleich einem Rreisel, ein offenes Grab ihnen zeigte. Jest wandten sie sich an denjenigen, den unlängst noch sie verhöhnt, vertrauensvoll von seiner Fürbitte ihr Seil erwartend. Das ihnen zu erwirken, hat Nicolaus Herz und Hände zum Himmel erhoben, auch alsbald Erhörung gefunden. Das zurnende Meer begab sich zur Rube, des Glaubens Macht aber noch ferner zu befunden, erweckte Nicolaus den vom Mastforb in das Meer gestürzten Schiffsjungen vom Tobe.

Alexandria ward erreicht, viele wunderbare Seilungen hat Nicolaus bort verrichtet, in der Einode ben frommen Eremiten Antonius besucht, dann über Joppe sich nach Jerusalem begeben. Nachdem er in glühender Andacht die Fußstapfen des Erlösers verfolgt, schickt er sich an, in der Buste sein Leben zu beschließen. Aber Jesus Christus unmittelbar bat ihm befohlen, ohne Zeitverluft nach Myra in sein Kloster zurückzukehren, und dem Befehl zu gehorfamen, bedingte Nicolaus in dem nächsten Seehafen die Neberfahrt nach Lycien. Gin Schelm war auch diefer Schiffer, fatt nach Norden, wollt er nach Suden fich wenden, und den hülflosen Reisenden, um dessen Einwendungen nicht zu vernehmen, an irgend einer öben Stelle der egyptischen Rufte aussetzen. Es erhob sich aber ein Sturm sonder Gleichen, und in der Todesnoth befanuten die Bootsleute die Nichtswürdigkeit, welche auszuführen, ihre Absicht gewesen, zugleich die Berzeihung und die Fürbitte desjenigen, an dem sie sich versündigen wollen, anrufend. Nicolaus betete und der Sturm hatte ausgetobt, ohne weitern Unfall wurde die Rufte von Lycien erreicht. Bon freudigem Jubel empfangen, übernahm der Mann Gottes alsbald wieder die Leitung seines Rloftere, zugleich den schon vor seiner Reise begonnenen Kirchenbau fortsetzend. Der wurde nicht wenig durch die Spärlichkeit der Mittel erschwert. Eines Morgens war, die Arbeiter zu speisen, nur ein einziges Brod vorhanden, darüber sprach der Abt den Segen, zerschnitt es in neun Stude, nach der Zahl der im Resectorium aufgestellten Tische, und legte sedem Tisch ein Stud auf, dazu sprechend: vielleicht wird es reichen! Und es hat gereicht, die 83 Männer, wie sie um die Tische vereinigt, wurden gesättigt, mit den Ueberbleibseln des Brodes drei Rörbe gefüllt.

Nachdem er noch viele andere Bunder in dem Kloster geswirkt, hat Nicolaus dasselbe auf göttlichen Besehl verlassen, um in Myra selbst ein Leben der Einsamkeit und Buße zu führen. Darüber starb Johannes, des Erzbischofs Nicolaus Nachfolger, und die Bischofe der Provinz traten in Myra Behuss einer neuen Wahl zusammen; eine ganze Nacht haben sie in der Hauptstirche unter Fasten und Beten zugebracht, um die zu solchem

Werk nöthige Erleuchtung sich zu verdienen. Einem unter ihnen wurde in jener Nacht offenbart, daß der würdigste Erzbischof sein würde, der am Morgen der erste die Kirche betrete. Die Thüre wurde aufgeschlossen, Nicolaus schritt herein und seine Hand ergreisend, stellte jener Bischof ihn den Collegen dar, als vom Himmel ihnen zugesendet. Wollend oder nicht wollend, empfing Nicolaus die bischösliche Weihe. Die Ceremonie war nur eben zu Ende, und eine Mutter kam gelausen, unter dem Mantel ihr Kind tragend, oder vielmehr die gerösteten Gebeine ihres Kindes. Das Zimmer, worin sie dasselbe zurückgelassen, war während ihrer Abwesenheit von einer Feuersbrunst heimsgesucht worden. Nicolaus nahm das Kind auf seine Arme, machte darüber das Kreuzeszeichen, und gab es frisch und gesund, schöner denn vorher, der Mutter zurück.

Ein eremplarischer Bischof, eifrig im Gebet, den Glanz ber Ehren meidend, in der Stille und Verborgenheit seine Gaben spendend, ward er als ein Wunderthäter dem ganzen römischen Affen, und absonderlich den Schiffern, ein Gegenstand der hochften Berehrung, welcher ein neues Wunder, bei Gelegenheit eines . bevorstehenden Schiffbruchs gewirkt, reichlichen Zusag bringen sollte. . Ungezweifelten Tod vor Augen sehend, richtete einer der Matrosen feinen Hülferuf an den heiligen Erzbischof von Myra, und hingerissen durch sein Beispiel schrie die ganze Maunschaft: "Beiliger Nicolaus, komm uns doch zu Hulfe in dieser außersten Roth!" Raum daß der Ruf verklungen, und der Beilige ftand auf dem , Berdede, mitten unter ben Berzweifelnden, verhieß ihnen gottlichen Schut, stillte durch seine Worte des Meeres und der Winde Toben, fügte zusammen, was von bem Riel sich losgeriffen, besserte das Steuerruder aus, und gab es in des zagenden Steuermannes Band; hierauf saben die flaunenden Schiffer, wie er in der Luft schwebend, die Querbäume, Segel und Taue in Ordnung brachte, dem Fahrzeug die Richtung nach dem nächsten Seehafen anwies, endlich Aller Augen entschwand. "Das that St. Nicolaus," rufen sie mit einem Munde, "und bem muffen wir unsern Dank darbringen." Nicht sobald ift die Rufte von Lycien erreicht, und bie Geretteten insgesamt treten eine Pilger=

fahrt gen Myra an. Der Erzbischof befinde sich in der Kirche, wurde ihnen gesagt, dahin richten sie ihre Schritte, und in der Mitte der ihn umgebenden Priester haben sie den Wohlthäter, der doch kein unterscheidendes Zeichen an sich trug, erkannt. Reichlich stoffen die Thränen der Dankbarkeit, die dem Allerhöchsten zuzuswenden, fortan nicht zu sündigen, Nicolaus die Fremdlinge ermahnte.

Dreimal wurde die Diocese zu den Zeiten des frommen Erzbischofs von schwerer Hungersnoth heimgesucht; ihr zu steuern, gab er auch das Legte hin, als er ferner nichts, als auch der Reichste nichts mehr zu spenden hatte, nahm er zu Gott allein feine Zuflucht, und es wurde ihm geoffenbart, daß eben ein mit Getreide beladenes Schiff, nach Spanien bestimmt, in einem ber Bafen Siciliens segelfertig liege. Sehnlich wünscht er sich dahin, und zur Stunde murde er durch die Lufte nach jenem Safen getragen, auf dem Schiffe, bas seine Bunfche beschäftigt hatte, niedergesett. In tiefem Schlafe lag die ganze Equipage; von einem ber Schläfer zum andern gebend, handelte Ricolaus mit jedem einzeln um den Preis der Ladung. Nachdem man sich geeinigt, sprach er: "Ich, der Erzbischof von Myra, gebe bier, in Aller Gegenwart, diese drei Goldstücke dem Steuermann als ein Gottesgeld, zu Mpra werbet Ihr den bedungenen Preis. empfangen." Um Morgen erzählten sich die Schiffer wechselweise ben Traum ber vergangenen Nacht, als der Steuermann die drei Goldstücke aus seiner Tasche hervorzog, verwandelte fich. in Wirklichkeit der Traum. Die Fahrt nach den Ruften von Lycien wurde angetreten, der Hafen von Myra, Andriace erreicht. Es war für die Nothleidenden die höchste Zeit; keiner wollte mehr ben Versicherungen baldiger Hulfe, so Nicolaus, im Bertrauen auf bas abgeschlossene Geschäft mehrmalen erneuert batte, Glauben ichenfen

Standhaft trug in der von Licinius angeordneten Christenverfolgung der Erzbischof hartes Gefängniß und Verbannung; kaum seinem Sprengel wiedergegeben, sollt er zu neuem Streit sich rüsten, den Reger Arius bekämpfen. Auf der Reise nach Nicka, wo das entscheidende Concilium abzuhalten, wurde in einem Gasthofe ihm, der nie Fleisch berührte, gesalzener Seesisch vorgesett. Angelegentlich befragte er ben Wirth, ob vielleicht noch mehr von dem Fisch vorräthig, und in der Frage einen Ausdruck des Beisalls für seine Kochkunst sindend, ging der Wirth hinad zum Keller, um eine zweite Portion zu holen, denn, bemerkte er zugleich, beinahe zwei Kuffen voll habe er eingemacht. Auf dem Fuße folgte ihm Nicolaus, und zu der offenen Kuffe herantretend, sprach er zu dem Gastgeber: "Ungeheuer, Fische nicht, die drei ermordeten Kinder hast du hier!" Mit frecher Stirne wies der Mann den entsetzlichen Borwurf zurück, da warf Nicolaus sich auf die Knie, betete, und aus dem Tönnchen schauten drei wohlgestaltete Kinder heraus. Bernichtet durch den Anblick, stürzte der Mörder zu Boden, und es verging eine lange Pause, bevor er sich genugsam erholte, um zu den Füßen des Heiligen eine reumüthige Beichte ablegen zu können. Bollständig hat der arge Sünder sich bekehrt.

Bum Orte bes Conciliums gelangt, gab Nicolaus Zeugniß von der Gottheit Christi, ohne sich durch das Geschrei des Arius und seiner Unhänger schreden zu lassen, der Reger wurde verdammt, brach aber in solch greuliche Lästerungen gegen ben Sohn Gottes aus, daß Nicolaus nicht umbin konnte, den Gottesläfterer auch der Fäuste Argument fühlen zu lassen. Für die ihm zugefügte Beschimpfung sorderte Arius Genugthuung, und es wurde durch der Bäter Spruch Nicolaus, um daß er an der Majestät des Conciliums und des Raisers gefrevelt, der bischöflichen Infignien beraubt, und vorläufig nach dem Gefängniß gebracht. Da haben in der folgenden Nacht Christus und die jungfräuliche Mutter ihn besucht, von seinen Banden und Füßen die Bande gelöset, dem Entfesselten die erzbischöflichen Rleider angelegt, ein koftbares Evangelienbuch ihm gereicht. In foldem Schmude wurde er am Morgen von dem Kerkermeister, der Brod und Wasser ihm zutragen wollte, gefunden, ohne Säumen machte der Mann die Anzeige von dem was sich ereignet, und die Bater des Conciliums eilten herbei, die Wahrhaftigfeit der Meldung zu prufen. Bon Staunen ergriffen sanken sie auf bie Rnie, dem Erzbischof die geübte Strenge abbittend, der aber gab einem jeden von ihnen den Friedenstuß, und verfügte fich nach der

Rirche, um der göttlichen Mutter ein Meß- und Dankopfer darzubringen, und zwar im gewöhnlichen Priesterornat, da er and Ehrfurcht für das Concilium der ihm abgesprochenen erz- bischöslichen Abzeichen sich enthalten zu müssen glaubte. Raum war er zum Altar getreten, und die Anwesenden, darunter mehre Bäter des Conciliums, schauten die allerseligste Jungfrau, wie sie, umgeben von zwei Engeln, deren einer das erzbischösliche Kleid, der andere die Inful hielt, über dem Ministranten schwebte, dann durch ihre Begleiter die heiligen Gewänder ihm anlegen ließ.

Im Triumph kehrte Nicolaus nach Myra zurud, von dannen er sich jedoch zeitig, in den Angelegenheiten seiner Rirche nach Rom begab. Dort ebenfalls hat er ber Wunder nicht wenig, eines namentlich an der Säule pon roth und weiß gesprengtem Marmor, die er an dem Ufer der Tiber liegen sah, gewirkt. Ihre Schönheit bewundernd, gab er ihr mit dem Fuß einen Stoß, und mit ber hand bas Rreuzeszeichen barüber beschreibend, befahl er ihr, ben Fluß abwärts dem Meere zuzueilen, bann quer über See nach Myra zu schwimmen, wo in der Kirche des Alokers Sion bas Runstwerk anzubringen, Nicolaus beabsich= Buchstäblich und ohne Saumen gehorchte der Marmor tigte. dem Befehle. Nach seinem bischöflichen Sige zurückgekehrt, vermittelte Nicolaus einen Streit ber Insassen seines Sprengels mit einer Abtheilung der kaiserlichen Armee, der bei der Nähe von Isaurien leichtlich eine allgemeine Empörung zur Folge haben konnte, drei vornehme Burger von Myra, die der ungerechte Prator Euftach, durch 200 Pfund Gold bestochen, zum Tode verurtheilt hatte, wurden durch sein rasches Einschreiten dem über sie verhängten Schicksal entzogen, und ihm hatten auch die drei Generale Nepotian, Orses und Eupilion das Leben nicht nur, sondern auch ihre Rechtfertigung zu verdanken. Einer Berschwörung angeklagt, sollten sie alle brei am andern Morgen Die Nacht brachten sie im Gebet zu, und erinnerte fich in beffen Berlauf ber eine jenes Vorgangs in Myra, beffen Zeugen sie alle drei gewesen, und wie der h. Nicolaus dem Scharfrichter bas über die brei Unschuldigen gezückte Schwert entwunden

hatte. "Wäre doch," sprach er, "ber heilige Erzbischof von Myra hier, vielleicht wurde er auch uns dem Tode entreißen."

In derselben Stunde erschien Ricolaus dem Kaiser und seinem Günftling Ablavius, dem einen wie dem andern die Unschuld der zum Tod Berurtheilten darthuend, mit dem Zusaße, es sey Nicolaus, der Erzbischof von Myra, der zu ihm spreche. Dem Ablavius absonderlich verwies er die Tüde, mit welcher er die Unschuldigen versolge, hinzusügend, das schrecklichste Ende erwarte seiner, wo nicht sosort die Gefangnen in Freiheit gesett würden. Jum Neußersten beunruhigt durch seinen Traum, ließ der Kaiser mit Tagesandruch den Minister rusen; eine ganze Weile sahen die beiden einander an, in stummem Entsegen, endlich gewann der Kaiser genugsame Fassung, um dem Vertrauten, was er gesehen, mitzutheilen. Es überraschte ihn dieser mit einem gleichlautenden Geständniß, und mehr und mehr bestürzt, besahl Constantin die Gefangnen vorzusühren, damit er aus ihrem Runde vernehme, was sie etwan zu ihrer Rechtsertigung vorbringen möchten.

Sie sprachen nach ihrem Bewußtsein, in einer Volubilität, welche zulest dem Raiser verdächtig. Er glaubte Betrug, in dem Traumgesicht der vergangenen Nacht die Wirkung zauberis scher Kunste zu erkennen, im Augenblick aber sah er zu seiner Rechten ben h. Nicolaus, in vollem bischöflichen Ornat: wähnend, es solle zur Stunde das ihm angedrohte Strafgericht eintreten, ließ er die drei Gefangenen in Freiheit segen. Rur eine Wallfahrt nach Myra wurde ihnen auferlegt, dem wunderthätigen Retter ihre Dankbarkeit zu bezeigen, kostbare Geschenke ihm zu überbringen, Raiser und Reich seinem Gebet zu empfehlen. Im Geiste nur hatte bei bieser Gelegenheit Nicolaus den Raiserhof besucht, bald sollte durch seines Sprengels Bedrängniß der Greis genothigt werden, ben Beschwerben einer Reise nach Konstantinopel sich zu unterziehen. Die Abgaben waren zu einer ansschweisenden Sobe gestiegen, ihrem Drucke erlagen ganz und gar die Bewohner der felfigen,nur spärlichen Aderbau verstattenden Provinz Lycien. In solcher Salbung schilderte der Erzbischof des Bolkes Noth, daß Constantin die demselben abgeforderte Summe von 10,000 auf 100 Goldstücke herabsette. Beispiele von muthigen Bischöfen, bie

pflichtgetreu auch die weltlichen Interessen der ihnen anvertrauten herde schirmen, der Wilkur einer sinnlosen Tyrannei entgegenstreten, sinden sich viele in der Geschichte des sinkenden römischen Reichs, wie der kriegerischen Despotien, welche auf dessen Trumswern sich erhoben, und in diesem stets nothwendigen, häusig gesahrvollen Mittleramt gewann das Episcopat die dankbare Berehrung, auf welcher großentheils sein Ansehen in den Staaten des Mittelalters beruhete.

Inmitten seiner heilbringenden Wirksamkeit wurde Nicolaus von einem bösartigen Fieber ergriffen, bas am 6. Dec. 345 feines Lebens Ende herbeiführte. Der Leichnam wurde zu Myra in der Domkirche beigesett. Un demselben 6. Dec. 345 kam Cedrone, in dem nicht weit von Myra entlegenen Orte Efforanda -aufässig, nach der Stadt, in der Hoffnung, des h. Erzbischofs letten Segen zu empfangen. Diese Hoffnung hat fich nicht bewährt, statt des Segens bracht er etwas von den Kleidungsftuden des verftorbenen Bekenners mit nach Hause, und zu deffen würdiger Bewahrung erbaute er nach bem Rath seiner Chehälfte eine Kirche. Die finderlose Euphrosine lebte des festen Bertranens, daß der bis dahin versagte Chesegen unter Bermittlung des großen Wunderthäters nicht ausbleiben werde, und wurde in der That am 6. Dec. von einem Söhnlein, so ben Namen Adeodatus erhielt, entbunden. Seitdem ließ sie alljährlich in der Rirche, welcher bes Ehepaars frommer Sinn bas Dafein gegeben, einen feierlichen Gottesbienst abhalten. Dem wohnte regelmäßig bas Söhnlein bei, als ein lebendiger Zeuge von der Estern Danfbarkeit, bem Fürbitter gegenüber.

Abeodat näherte sich dem Jünglingsalter, und war am 6. Dec. zum 12ten oder 15ten mal nach jener Kirche gestommen, als sie von Seeräubern überfallen wurde. Die haben einen großen Theil der frommen Beter in die Sklaverei entsführt, darunter auch den Knaben Abeodat, und indem derselbe vor andern wohlgebildet, wurde er dem König Miramolin zum Geschenk dargebrächt. Unaussprechlichen Schmerz empfanden die ihres einzigen Kindes beraubten Eltern, doch ließen sie sich dadurch nicht abhalten, wiederum den 6. Dec. in Andacht zu

begeben. Rach abgehaltenem Gottesbienft bewirtheten fie in ihrem Sause die dabei thätig gewesenen Priester, auch die Armen der Gemeinde, während in derselben Stunde, in weiter Ferne König Miramolin tafelte, und durch seinen Sklaven Abeodat sich den goldenen Mundbecher fredenzen ließ. Des Knaben rothgeweinte Augen bemerkend, begehrte er den Grund sothaner Traurigfeit zu wissen, und es entgegnete seufzend ber Befragte: "Beute ift es eben ein Jahr, daß ich gewaltsam aus der Kirche, worin man dem h. Nicolaus zu Ehren ein herrliches Fest beging, weggeriffen worden." Dazu lachte Miramolin, sprach: "Ich bewundere der Christen Thorheit, in solcher Andacht Tode zu verehren, die weder schaden noch helfen können. Wenn bein Nicolaus ber große und mächtige Heilige ift, warum löset er dich nicht aus meinen Händen?" Gesprochen waren kaum diese Worte, und-Nicolaus, im vollen bischöflichen Drnat, machte fich bem Ronig und dem gesamten Hofstaat sichtbar, erfaßte den Knaben bei den Haaren und führte ihn durch die Lufte ftracks nach Efforanda, wo die Tischgesellschaft in des Cedrone Hause noch versammelt. Sie wurde nicht wenig bestürzt bei dem Anblide jenes Luftrittes, aber die Eltern erkannten alsbald, trop ber ausländischen Rleidung, in dem Anaben, der nur eben an ben Fingern des himmlischen Führers zu spielen schien, bas verlorne Kind; in fturmischer Haft eilten sie bem Gotteshause zu, vor bessen Thure Nicolaus den Begleiter niedergesetzt hatte. Der hielt noch in seiner Sand das Trinkgefäß, so er dem Miramolin barreichen sollen. Das ereignete sich Anno 360, wobei ich doch nicht verfehle zu erinnern, daß die Hegira mit dem 3. 622 der driftlichen Zeitrechnung anhebt, und daß der Titel Miramolin, Beherrscher der Gläubigen, Emirelmumenir, vorzugeweise von driftlichen Scris benten des 12. Jahrhunderts den muselmännischen herrschern im nördlichen Africa beigelegt wird. Außerdem scheint Cedrone eine italienische Form, daß demnach das Wunder sich ereignet haben könnte, seit ber Leib bes h. Nicolaus nach Bari übertragen worden.

Diese Uebertragung war das Werk kühner Schiffer aus Bari, als welche in der Nähe von Mpra gelandet, dem Kloster Sion einbrachen, und, wie sehr auch die Mönche ihnen das zu

verwehren suchten, des h. Leibes sich bemächtigten. Am 9. Mai 1087 haben die frommen Räuber ihre Beute unweit Bari ans Land geset, und in großer Procession nach bem Dom, bann nach St. Stephans Rirche sie gebracht. Ein zu Ehren bes h. Nicolaus unverweilt vorgenommener Kirchenbau war beinahe beendigt, und sollte die Kirche am 30. Sept. 1089 eingeweihet werden. In der diesem Tage vorhergehenden Nacht setzten urplötlich die sämtlichen Glocken ber Stadt von selbst sich in Bewegung; in dem Wahne, es werde sofort mit der Festlichkeit der Anfang gemacht werden, eilte alles ber Rirche zu, offen standen die Thuren, hell brannten die Ampeln, und St. Nicolaus selbst, in vollständigem bischöflichen Somud, umflossen von himmlischem Glanz, trug vor aller Augen, zu ber Stelle, wo noch eine Säule mangelte, eine solche, aus bem feinsten Porphyr gebildet, paßte sie ba ein, und verschwand. Es war bas, wie man hernach aus dem Bericht glaubwürdiger Einwohner von Myra vernahm, bieselbe Säule, so er einst aus Rom dahin geschickt, die hierauf bei die 700 Jahre der dasigen . Domfirche Zierde gewesen, bis sie endlich, in unerklärbarer Weise, von dannen entfernt worden, genau in der Zeit jener Feier zu Bari.

Wie im Leben, und mährend seiner Grabesruhe zu Myra, so hat auch in Bari Wunder ohne Zahl der Beilige gewirft, von denen nicht das geringste der gottesfürchtige Marchese von St. Angelo sich erbat. Nachdem er viele Jahre in unfruchtbarer Ehe gelebt, vereinigte er sich mit seiner Gemahlin zu dem Gelübde, falls ihnen durch des h. Nicolaus Fürbitte ein Sohn geschenft werden sollte, diesen dem Dienste des Herren zu weihen. ber nächsten Racht träumte bem Marchese, ein Engel gebe ihm den Rath nach Bari zu wallfahren. Davon erzählte er beim Erwachen seiner Frau: die hatte benselben Traum gehabt, und das wunderbare Zusammentreffen veranlaßte des Chepaars ungefäumten Aufbruch. Bor bem Schrein bes Beiligen murben Bebet und Gelübde erneuert, und so lange fortgesett, bis aus Ermattung ein sanfter Schlaf auf die Beter fam. Und es stellte fich der h. Nicolaus ihnen bar, Freude verheißend; denn Gott babe auf seine Fürbitte beschlossen, nicht nur den Gobn ihnen

du schenken, sondern auch zu einem Liebling ihn zu erwählen; darum sollten sie dem Kinde in der heiligen Tause den Ramen Nicolaus beilegen, auch durch eine sorgfältige christliche Erziehung dasselbe seiner hohen Bestimmung würdig machen. Als solcher Wallsahrt Frucht ist um das J. 1245 der h. Ricolaus von Tolentino geboren worden, seinem Andenken hat die Kirche den 10. Sept. geheiligt.

Von Bari meldet der englische Reisende Swinburne: "Die königliche Priorey des h. Nicolaus ist ein häßliches gothisches Gebäude, welches vom Erzbischof Elias und dem König Roger erbauet ift. Es ist ein berühmtes Heiligthum, wohin die Pilger benen Reliquien dieses Bischofs von Mpra, dem Schuppatron der Bermaisten, zu tausenden ihre Gelübde barbringen. Seine Reliquien sollen durch einige Raufleute im Jahre 1087 von Lycia gebracht worden seyn, ob uns gleich die Legende versichert, daß sie einmüthig von selbst hieher geschwommen wären (die Legende berichtet genau das Gegeutheil). Die Ländereien und Freiheiten, womit die Normannischen Fürsten sie beschenkt haben, sind sehr beträchtlich; und eines ihrer ersten Privilegien war die Befreiung von aller Gerichtsbarkeit, die pabstliche ausgenommen. Carl L hielt den Beiligen in groffer Achtung, und gab sehr viele thätige Beweise seiner freigebigen Frömmigkeit. Carl II. aber vollendete die Anstalt. Denn er glaubte er habe der Vorsorge seines vorzüglichen Beschützers, bes b. Nikolaus, seine Befreiung aus der Gefangenschaft und seine Errettung vom Tode zu banken, und deshalb hielt er sich verpflichtet, aus Dankbarkeit die Rirche dieses Beiligen durch , Reichthum und Pracht zu erheben. Er erhielt zu dem Ende auch vom Pabste verschiedene ehrenvolle Gunft-Bezeugungen; er vermehrte und befestigte bes Beiligen Besitzungen, und gab sich selbst und allen nachfolgenden Königen von Reapel das Amt eines Schagmeisters, wozu er mit vieler Feierlichkeit eingeführt ward. Die Kirche ift an marmornen Säulen und aufferhalb angebrachten Bergierungen febr reich. hinter bem hohen Altare ift ein sehr prächtiges Denkmahl, welches Anna Jagello, Gemahlin Stephans Bathory, Königes von Polen errichten ließ, zum Gedachtniffe ihrer Mutter Bona, Die eine Tochter und Erbin Johanns Galeaz, Herzog von Mailand, von Isabella von Arragonien, die Wittwe Sigismund L Königs von Polen, und durch die Investitur Herzogin von Bari war.

"Im Jahre 1556 fam die Königin Bona mit einem glänzen= den Gefolge nach Bari, um bort zu residiren, woselbst sie im folgenden Jahre starb. Ihr Bildniß ift kniend vorgestellt, und an den Eden stehen vier Bildsäulen, die Polen, Lithauen, den heiligen Stanislaus und den heiligen Nikolaus vorstellen. Allhier ift auch eine schmuzige, finstere, unterirdische Rapelle, in der zuerst der Gottesdienst gehalten wurde, worüber in der Folge aber der König Roger das gegenwärtige Gebäude aufführte. Unter deren Altar ift eine Bole, in welche andachtige und neugierige Personen ihren Kopf hineinzusteden pflegen, um ein oder zwey Knochen zu betrachten, die unten auf dem Wasser schwimmen. Dieses Wasser wird durch die Priester in einem silbernen Gimer beraufgezogen, und unter bem Namen von Manna, als ein untrüglices Heilmittel für schlimme Augen, und für den verdorbenen Magen ausgetheilt. In dieser untern Kapelle versammelte Urban IL ein General-Concilium der lateinischen Rirche, welches im Jahre 1097 für das Ausgehen des heiligen Geistes vom Bater (und Sohn) entschied, und die gegenseitige griechische Lehrmeinung verdammte."

Auch im Mosellande, zu S. Nicolas-de-Port, zwischen Nancy und Lunéville, besteht seit Jahrhunderten eine berühmte Wallsahrt zum h. Nicolaus, nachdem Ritter Albrecht im J. 1087 aus Bari ein Glied von dem Finger des h. Vischoss dahin gebracht hatte. Ursprünglich hieß der Ort Varangéville, unter welchem Namen Joinville seiner gedenst: »De ce péril dont Dieu nous eut échappés, entrâmes en un autre; car le vent qui nous avoit poussés sur Chypre, là où nous devions être noyés, se leva si fort et si horrible, qu'il nous datoit à force sur l'île de Chypre; les mariniers jetèrent leurs ancres contre le vent, et oncques la nef ne purent arrêter tant qu'ils y en eurent aportés cinq. Les parois de la chambre du roi convint abattre, et il n'y avoit nulli léans qui y osât demeurer, de peur que le vent ne les emportât en la mer. En ce point le connétable de France, monseigneur Giles

le brun (de Trazignies) et moi étions couchés en la chambre du roi, et en ce point la reine ouvrit l'huis de la chambre et cuida trouver le roi, et je lui demandai ce qu'elle étoit venue quérir, elle dit qu'elle etoit venue parler au roi, pour qu'il promît à Dieu aucun pélerinage, ou à ses Saints, parquoi Dieu nous délivrât de ce péril où nous étions; car les mariniers avoient dit que nous étions en péril de noyer. Et je lui dis: » Dame, promettez la voie à monseigneur Saint Nicolas de Varangeville, et je vous suis plège pour lui, que Dieu vous ramènera en France, le roi et vos enfants. — Sénéchal, fit-elle, vraiment je le ferois volontiers, mais le roi est si divers, que s'il savoit que je l'eusse promis sans lui, il ne m'y laisseroit jamais aller. — Vous ferez une chose, que si Dieu vous ramène en France, que vous lui promettrez une nef d'argent de cinq marcs, pour le roi, pour vous, et pour vos trois enfants, et je vous suis plège que Dieu nous ramènera en France; car je promis à Saint Nicolas que s'il nous rechappoit de ce péril, là où nous avions la nuit été, que je l'irois requérir de Joinville à pied et deschaus. « Et elle me dit que la nef d'argent de cinq marcs qu'elle la promettoit à Saint Nicolas, et me dit que je l'en fusse plège, et je lui dis que si serois-je moult volontiers. Elle se partit de illec, et ne tarda que un petit; si revint à nous et me dit: \* Saint Nicolas nous a garantis de ce péril, car le vent est tombé. --

»Quand la reine, que Dieu absolve, fut revenue en France, elle fit faire la nef d'argent à Paris; et étoit en la nef le roi, la reine et les trois enfants, tous d'argent, le marinier, le mât, le gouvernail et les cordes, tout d'argent; et me dit la reine, que la façon avoit coûté cent livres. Quand la nef fut faite, la reine la m'envoya à Joinville, pour faire conduire jusques à Saint-Nicolas, et ce si fis, et encore la vis-je à Saint-Nicolas, quand nous menâmes la sereur (la petite-fille) du roi, à Haguenau, au roi d'Allemagne.«

Weithin sichtbar, ist die prachtvolle gothische Kirche von Saint-Nicolas eine der Hauptzierden der reizenden Umgebung von Nancy. Der erste Stein dazu wurde gelegt den 14. April

1494, vollendet der Bau im 3. 1544. Die ganze Provinz Lothringen, die in St. Nicolaus ihren Schutheiligen verehrt, der Elfaß und die Schweiz haben dazu gesteuert. Botivtaseln in großer Anzahl, Krücken, Fesseln von ungeheuerm Gewicht, an den Pseilern ausgehängt und von befreiten Gesangenen zurückgelassen, geben Zeugniß von der dankbaren Frömmigseit vergangner Jahrhunderte, absonderlich auch von des Grasen von Nixingen, Nichecourt, was man nachmalen in Naigecourt verdrehen wollen, wunderbarer Erlösung aus harter Gesangenschaft. "Um eben dasselbe Jahr (1100) wurde besagter Gras, indem er die Heiden in Sprien bestritt, gesangen und in einen sesten Faldring und mit schweren Banden an Händen und Füßen auschmiedeten.

"In diesem armseligen Zustand hatte der unglückliche Ritter ein ganzes Jahr geschmachtet, als er eines Tages der Andacht sich erinnerte, mit welcher man in seinem Baterland Lothringen den heiligen Nicolaus verehrte. In vollem Zutrauen rief er ebenfalls zu diesem großen Wunderthäter, und gleich in der folgenden Nacht hob der Seilige ihn, den Schlafenden auf, trug ihn nach der Heimath und legte ihn vor der Thure der Walls fahrtsfirche von Varangeville nieder. Wie am Morgen ber Sacristan zur Rirche kam, um aufzuschließen, fand er, zu seinem nicht geringen Erstaunen, einen mit schweren Fesseln über und über behängten schlafenden Menschen, den er doch, nach einigem Bedenken, zu weden sich entschloß. Der Ritter, welcher beim Erwachen sich noch im Thurm und in Sprien mahnte, entsetzte fic, als er die Muttersprache vernahm, und wußte nicht, was er denken noch sagen solle, bis er burch wiederholtes Fragen und mit seinen Augen sich überzeugte, daß er sich daheim in Lothringen, por der Rirche des h. Nicolaus befinde, da er dann überlaut aufschrie: Miraful, Miraful! Auf dieses Geschrei lief eine Menge Bolt hinzu, Schmiebe und Schlosser darunter, alle fich bemühend, ben Ritter seiner Banbe zu entledigen. Das fanden sie aber unmöglich, wiewohl hernach, ohne daß ein Mensch die Band anlegte, die eisernen Fesseln von selbst aufsprangen und zum Boden fielen, wodurch der Zuschauer Freude und Erstaunen dergestalt gesteigert

wurde, daß sie, den Erlöseten in ihrer Mitte, zu einer Procession geordnet, unter Lobgefängen der Kirche einzogen. Diese Procession wird noch alle Jahre, dis auf den heutigen Tag abgehalten, und heißt des Stlaven Procession." Allsährlich zu deren Schuße bewassnet sich einzusinden, gelobte der Graf, zu gleichem Dienste seine Nachkommen verpslichtend. In spätern Zeiten wurde die Dienstverpslichtung abgelöset. Die Procession ging um 8 Uhr Abends aus. Gelegentlich des Jubiläums von 1602 wurde S. Nicolas von 200,000 Pilgern besucht; 6000 Priester lasen da Messe, 20,000 Keper schwuren ihre Irrthümer ab.

Wiederum auf Caub zurückzukommen, so erkaufte Pfalzgraf Ruprecht 1364 ein Zehentantheil von Nicolaus Beyer von Boppard, gleichwie Kurfürst Friedrich III. im J. 1570 einen andern Antheil von Niclas Plex erfaufte. Seitdem blieb der Hauptzehnte von Weinbergen und Aedern der furpfälzischen hoffammer, nur daß sie in den Bezirken Wallburg und hamm mit der herrschaft Broich an der Ruhr theilte. Die Regalienbeschreibung berechnet ben herrschaftlichen Zehnten zu 20 Fuder Wein, von Drittelgütern fielen 12, an Binsen 2 Fuder. Freiguter besagen die Soffammer, die Grafen von der Lepen und von Degenfeld, der Deutschorden, die Abteien Eberbach und Schönau, das Liebfrauenstift, das Aller= beiligen= und das Minoritenkloster zu Oberwesel, die Jesuiten zu Coln, die von Bode und die herrschaft Broich, welche jedoch bas Gut nicht nur, sondern auch ihren Zehnten an ben Bollschreiber Seuser verkauft hatte. Des Klosters Allerheiligen Gut, ber Domhof, kam von bem Domcapitel zu Mainz an den Commandanten auf Gutenfels, von Wizleben, endlich an bas Rloster. Wichtiger benn bas ganze Amt Caub, war, bem Ertrage nach der Rheinzoll, von welchem bereits 1285 Rede. Der damalige Besitzer des Ortes, Philipp von Falfenstein, rechnete fich am Abend seines Lebens die Erhebung dieses Zolles jur Sande, und überließ, diese zu tilgen, 12. Nov. 1285, an das Mainzer Domcapitel den Zehnten in hillesheim. Daraus sollen diejenigen, welche fich durch den besagten Boll verlett glauben, Entschädigung erhalten, der Ueberschuß bleibt dem Capitel. Den Boll, samt Burg und Stadt, verpfändete Pfalzgraf Rudolf 1310

an seinen Schwager, ben Grafen Gerlach von Raffau. Rachmalen scheint Rudolfs Bruder, Raiser Ludwig, indem er mit ben Zubehörungen ber Pfalz als mit seinem Eigenthum schaltete, die Zollfäße bedeutend erhöhet zu haben, was Papft Johann XXII., d. d. Avignon, 23. Jul. 1326, in herben Ausdrücken ihm verweiset. Nicht weniger denn 13 große Turnosen hat auf diesen Boll ber Raiser verschiedenen Gläubigern angewiesen, und mußte die Hebung auch später noch in mancherlei Finanznöthen der Pfalzgrafen als Unterpfand dienen, bis doch endlich die meisten Pfand- und Lehenverschreibungen abgelöset, und der volle Genuß für Kurpfalz hergestellt worden. Es besteht, mährend so viele andere Rheinzölle unterdrückt worden, jener zu Caub, bis auf den heutigen Tag, für die Thalfahrt allein gegenwärtig über 50,000 Rthlr. ertragend; ein Zehntel dieser Summe mag ber ganze Boll zu kursurfilichen Zeiten vielleicht abgeworfen haben. Bei allen rheinischen Zollstellen war nämlich der Coblenzer Bornsfrug, Abth. II. Bd. 1. S. 12, maasgebend geworden und bruderlich theilten fich, in Ermanglung eines festen Tarife, Bollner, Rachgänger und Beseher in einen von den Schiffern zu erhebenden, auf gegenseitiger Uebereinfunft bestehenden Decem. Geld wurde gewöhnlich nicht genommen, außer bemjenigen, so in ben Bornstrug geschleudert zu werden bestimmt, aber daneben sielen Kaffee, Zucker, Käse, Gewürze, Wein, Salz, Tabak, alle erdenklichen Lebensbedürfnisse und Ledereien in bedeutenden Quantitäten. Unter dem Einflusse eines solchen Spstems waren die Zollstellen vor allen andern gesucht und remunerirt, und dabei wahre Sinecuren, die manchmal sogar an Damen verliehen wurden. Daß die Zollschreiberei zu Boppard der verwittweten Kanzlerin von la Roche verlieben gewesen, glaube ich erzählt zu haben. Einträglich aber wie jene des Lizentmeisters in Uerdingen war keine andere Stelle am Rhein. Als solcher bezog Hr. Franz von Uphof noch im 3. 1794 reine 18,000 Rthlr. Coln. Bu Uerbingen wurde nämlich ein boppelter Zoll und, nachdem Raiserswerth 1762 von Kurpfalz eingelöfet worden, auch der von dannenverlegte Licent erhoben. Die Licenten, dem Rheinhandel tödtlich, haben die Hollander im Laufe ihres Freiheitsfrieges erfunden,

wie man denn überhaupt gewahren wird, daß aller Orten und von seher im Namen der Freiheit den Bölkern die schwersten Lasten auserlegt wurden.

Bu Caub war ungezweifelt geboren der Bischof von Samland, Dietrich von Cuba. 3hm, bem papftlichen Referendarius und des Deutschordens Procurator beim heiligen Stuhl, hatte der Hochmeister Ludwig von Ellrichshausen das Bisthum Sam= land zugedacht. Dem Meister überlebte jedoch der alte Bischof Nicolaus, und nicht als Bischof, sondern als des Deutschmeisters Bevollmächtigter für die Wahl eines neuen Hochmeisters fam Dietrich nach Preuffen. Großen Ginfluß muß er auf die Erhöhung Beinrichs Reuß von Plauen geübt haben, denn es schenkte bieser ihm sofort ungemessenes Zutrauen, von ihm allein Rath begehrend für die verwickelten und gefahrvollen Beziehungen zu Polen. Hinwiederum ergibt sich deutlich aus mehren von Dietrich ausgefiellten Bedenken, daß er mit ungemeinem Scharffinn alle Umftande erwog und beurtheilte, die eigentliche Lage bes Ordens genau erfaßte. Bor bem Ronig, rieth er, moge ber Meifter fich in Acht nehmen, "denn, unangesehen der Belt Untreue und geschwinde, gefährliche Läufte, so dunkt mich Noth sepn, daß ihr sondern Fleiß und Acht habet auf bes Königs Schrift und Botschaft und Euch nicht verdrießen lasset, einen Brief zweis oder dreimal zu lesen und alle Worte eigentlich zu merken, damit ihr Euch desto besser in Antwort zu schicken wisset und ihr Euch nicht mit Worten oder Schriften verlauft, dann ohne Zweifel wird Euch wie einem Hasen nachgestellt, zumal da fundlich ift, daß ihr weder lesen noch schreiben könnt, wodurch vielleicht Ursachen zu Wege zu bringen find, vermittelft welcher ihr zu Ungnade fommen möchtet, Euch und unserm Orden zu unüberwindlichem Schaden, bas alles niemand besser verhüten mag als ein verständiger Ranzler und Gelehrter, ber geubt ift in ber Welt Lift und Betrüglichkeit."

Das mag denn auch der Meister eingesehen haben, und wünschte er sehnlich, einen Mann, dessen Umsicht, Klugheit, Charafterfestigkeit dem Orden, dem Lande unberechenbare Bortheise bringen konnten, in seiner Nähe zu behalten, indem er des Borgängers Absichten mit dem Bisthum Samland verwirkliche. Des

Domcapitele Bahl fiel jedoch auf ben Dompropft Michael Schonwald, und für diefen die papftliche Bestätigung zu erwirken, wurde ber nach Rom auf seinen Posten zurückgefehrte Dietrich von Caub angewiesen, gleichwie auch bas Domcapitel zu diesem Ende Bevollmächtigte entsendete. Bor ihrem Gintreffen zu Rom hatte man jedoch daselbft die Nachricht von dem Ableben des alten Bischofs Nicolaus empfangen, und Dietrich, hierzu durch den Rath einiger Freunde des Ordens bestimmt, bewarb sich um das erledigte Bisthum, erhielt auch von dem Papst seine Ernennung. Diese, am Mittwoch nach Johannis ante portam latinam 1470 dem während ber Bacang bes Sochmeisterthums regierenden Ordensstatthalter Heinrich von Richtenberg notificirend, äußert er, einzig bem Orden und dem Frieden der Kirche zum Besten habe er das von dem Papst ihm angebotene Bisthum übernommen. Weiter fagt er dem Statthalter, am Samstag Potentianae virg. 1470, er werbe es nicht an Fleiß und Eifer fehlen laffen, ben Gottesbienft wieber in beffere Ord. nung und Aufnahme zu bringen, es sei ihm auch verheißen "ein merklicher Ablaß, wodurch Ihr und anderer ihre Missethaten in diesen Kriegen gereinigt, unser Stift gebessert, und ihr alle absolvirt werden sollt, die da Todtschläge verübt haben und größere Sachen." Der Statthalter hatte nichts einzuwenden, zumal der Deutschmeister, hierzu durch eine für den Ernannten ungemein ehrenhafte papftliche Bulle bewogen, denselben mit Barme empfahl, und auch bas Domcapitel that keinen Schritt gnr Aufrechthaltung feiner Bahlfreiheit, nachdem Dietrich ben Dompropst sowohl als den Dechant, die einflugreichsten Dignitarien des Capitels zu seinen Bicarien und General-Officialen für alle geiftliche und weltliche Angelegenheiten, überhaupt für die Dauer seiner Abwesenheit zu General-Bevollmächtigten ernannt hatte, ihnen nur seinen Secretarius, den Trierischen Clerifer Johann Ingus von Gießen abjungirend.

Durch Schreiben vom 8. Det. 1470 machte Dietrich seine Ernennung der Geistlichkeit des Sprengels befannt, im Herbst des folgenden Jahrs kam er nach Preussen, Besit von seiner Domkirche zu ergreisen. Kaum ein Jahr verweilte er im Lande,

wie man denn überhaupt gewahren wird, daß aller Orten und von seher im Namen der Freiheit den Bölkern die schwersten Lasten auferlegt wurden.

Bu Caub war ungezweifelt geboren ber Bischof von Samland, Dietrich von Cuba. 3hm, bem papftlichen Referendarius und des Deutschordens Procurator beim heiligen Stuhl, hatte der Hochmeister Ludwig von Ellrichshausen das Bisthum Sam= land zugedacht. Dem Meister überlebte jedoch der alte Bischof Nicolaus, und nicht als Bischof, sondern als des Deutschmeisters Bevollmächtigter für die Wahl eines neuen hochmeisters fam Dietrich nach Preuffen. Großen Ginfluß muß er auf die Erhöhung Beinrichs Reuß von Plauen geubt haben, denn es schenkte biefer ibm sofort ungemessenes Zutrauen, von ihm allein Rath begeb= rend für die verwickelten und gefahrvollen Beziehungen zu Polen. Hinwiederum ergibt sich beutlich aus mehren von Dietrich ausgefiellten Bedenken, daß er mit ungemeinem Scharffinn alle Umftande erwog und beurtheilte, die eigentliche Lage bes Ordens genau erfaßte. Vor dem König, rieth er, moge der Meister sich in Acht nehmen, "benn, unangesehen der Welt Untreue und geschwinde, gefährliche Läufte, so dunkt mich Noth sepn, daß ihr sondern Fleiß und Acht habet auf des Königs Schrift und Votschaft und Euch nicht verdrießen lasset, einen Brief zweis oder dreimal zu lesen und alle Worte eigentlich zu merken, damit ihr Euch besto besser in Antwort zu schicken wisset und ihr Euch nicht mit Worten ober Schriften verlauft, bann ohne Zweifel wird Euch wie einem Hasen nachgestellt, zumal da fundlich ift, daß ihr weder lesen noch schreiben könnt, wodurch vielleicht Ursachen zu Wege zu bringen find, vermittelft welcher ihr zu Ungnade fommen möchtet, Euch und unserm Orden zu unüberwindlichem Schaden, das alles niemand besser verhüten mag als ein verständiger Kanzler und Gelehrter, ber geübt ift in der Welt Lift und Betrüglichkeit."

Das mag denn auch der Meister eingesehen haben, und wünschte er sehnlich, einen Mann, dessen Umsicht, Klugheit, Charaftersestigkeit dem Orden, dem Lande unberechenbare Vortheise bringen konnten, in seiner Nähe zu behalten, indem er des Vorgängers Absichten mit dem Bisthum Samland verwirkliche. Des

Domcapitels Bahl fiel jedoch auf ben Dompropft Michael Schonwald, und für biefen bie papftliche Bestätigung zu erwirken, wurde der nach Rom auf seinen Posten zurückgefehrte Dietrich von Caub angewiesen, gleichwie auch das Domcapitel zu diesem Ende Bevollmächtigte entsendete. Bor ihrem Eintreffen zu Rom hatte man jedoch daselbst die Nachricht von dem Ableben des alten Bischofs Nicolaus empfangen, und Dietrich, hierzu durch den Rath einiger Freunde des Ordens bestimmt, beward sich um das erledigte Bisthum, erhielt auch von dem Papft seine Ernennung. Diese, am Mittwoch nach Johannis ante portam latinam 1470 bem während ber Bacang bes Sochmeisterthums regierenden Ordensstatthalter Beinrich von Richtenberg notificirend, außert er, einzig dem Orden und dem Frieden der Kirche zum Besten habe er das von dem Papst ihm angebotene Bisthum übernommen. Weiter fagt er bem Statthalter, am Samstag Potentianae virg. 1470, er werbe es nicht an Fleiß und Eifer fehlen laffen, den Gottesbienst wieder in besfere Ordnung und Aufnahme zu bringen, es sei ihm auch verheißen "ein merklicher Ablaß, wodurch Ihr und anderer ihre Missethaten in diesen Kriegen gereinigt, unser Stift gebessert, und ihr alle absolvirt werden sollt, die da Todtschläge verübt haben und größere Sachen." Der Statthalter hatte nichts einzuwenden, zumal ber Deutschmeister, hierzu durch eine für den Ernannten ungemein ehrenhafte papftliche Bulle bewogen, benselben mit Barme empfahl, und auch bas Domcapitel that feinen Schritt zur Aufrechthaltung seiner Bablfreiheit, nachdem Dietrich ben Dompropft sowohl als ben Dechant, die einflugreichsten Dignitarien des Capitels zu seinen Bicarien und General-Officialen für alle geistliche und weltliche Angelegenheiten, überhaupt für die Dauer seiner Abwesenheit zu General-Bevollmächtigten ernannt hatte, ihnen nur seinen Secretarius, ben Trierischen Clerifer Johann Ingus von Giegen abjungirend.

Durch Schreiben vom 8. Det. 1470 machte Dietrich seine Ernennung der Geistlichkeit des Sprengels befannt, im Herbst des folgenden Jahrs kam er nach Preussen, Besit von seiner Domkirche zu ergreisen. Kaum ein Jahr verweilte er im Lande,

Nicht in derselben Beise außerte fich die in Tapiau versammelte Ritterschaft, vielmehr gab sie ben Rath, man moge ben Bischof mit den Bornehmsten seines Capitels und seiner Lehensleute nach Königsberg berufen, um daselbst den Bersuch einer gutlichen Ausgleichung zu erneuern. Zu zweimalen, den 19. Nov. und Donnerstag vor Barbara 1473, ließ hierauf ber Sochmeifter eine Einladung an den Bischof ergehen: es solle, so hat dieser verlangt, ber Meister mit allen zu Königsberg anwesenden Ordensbrudern bis zur Nicolausfirche dem Gaft entgegenziehen. Das unterblieb, nur einige Rathsberren empfingen den Bischof, der demnächst unter Vortragung des Ablagbriefes und Legatenhuts, mit Kreuz und Fahnen, von Festgesang begleitet, der Stadt einzog. Die Art der Aufnahme hatte jedoch den Pralaten verstimmt, die Rathe des Hochmeisters fanden es am andern Tage ungemein schwierig ihn zu bewegen, daß er nach dem Ordenshaus sich erhebe. verlangte als päpstlicher Legat und Referendarius eingeholt zu Einige von den Gebietigern und von der Ritterschaft wurden endlich abgeschickt, ihn nach bem Schloß zu geleiten. Dort hatte er seiner Mißstimmung kein Behl. Gleichgultig blieb er für des Hochmeisters dreimal wiederholte Bitte um Bewilligung bes Schosses und um Aufschub in Bekanntmachung ber Bulle. Einige Zeichen des Unwillens in der Versammlung bestimmten ihn leglich zu dem Erbieten, zu anderer Zeit den Schoß von feinen Unterthanen erheben zu lassen, nur diefes Jahr muffe man seiner Schulden wegen ihn verschonen. Die Bulle wollte er noch etwas zurüchalten und ben Ertrag mit bem Meister theilen, nimmermehr aber sie aufgeben. Fruchtlos blieb auch diese Berhandlung.

So standen die Dinge, als ein Schreiben Melchiors von Neuneck, des Landcomthurs in Franken, gar arge Dinge dem Bischof nachsagte. Er sollte seine Procuratur in unverantwortlicher Weise mißbraucht haben, um seinen Leidenschaften, Ehrgeiz, Hossahrt und "Leibeswollust" zu fröhnen, mit Lug und Trug Legatenbriefe sich verschaft, ihr Datum verändert, bald diesem, bald senem Fürsten sich als Geschäftshändler angeboten haben, theils aus Ehrgeiz, theils um sich eine mächtige Gönnerschaft zu

sichern. Man gab ihm ferner Schuld, daß er in Rom enorme Summen verschwendet, eine schwere Schuldenlast gehäuft, für den Ablaßbrief allein 1800 ungrische Gulden ausgegeben habe. Die Schulden zu decken, hatte er mehre Kostbarkeiten seiner Kirche veräußert, einen Bischofsstab um 1600, eine Inful für 1000 Gulden. Man sprach von verschiedenen, der Kirche entfremdeten Geldsummen, wollte in dem Verkauf von 100 Last Getreide eine strasbare Handlung sinden. Außer den 3200 Dukaten, so man dem Bischof nach Rom geschickt, hatte er daselbst eine Schuldenlast von beinahe 3000 Gulden hinterlassen.

Diese Dinge, mit Geschick verbreitet und vergrößert, erzeugten eine bedeutende Mißstimmung im Domcapitel, welcher ju begegnen, Dietrich allerlei willfürliche und bedenkliche Neuerungen einzuführen, namentlich gegen Fug und Recht die Inhaber der Dignitäten derselben zu entsetzen, an ihre Stelle ihm ergebene Individuen einzuführen versuchte. Unüberwindlicher, von dem Orden forgfältig genährter Widerstand wurde ihm entgegengesett. Ein hülfloser Fremdling fah Dietrich sich um nach Beiftand von außen. Als der Pfalzgrafen bei Rhein Unterthan geboren, ihnen gleichgestellt durch die Rirche, das einzige Institut, welches ohne gewaltsame Umwälzung dem Proletarier den Fürstenmantel reichen kann, wendete er sich zu Pfalzgraf Friedrich I. dem Siegreichen, der vor nicht gar langen Jahren an Dieter von Isenburg gezeigt, wie er eines unterdrückten Kirchenfürsten sich anzunehmen wisse, und Friedrich, vernehmend, daß ber Bischof zu ihm fich zu flüchten, in Gemeinschaft mit ihm seine Rlage vor den römischen Sof zu tragen Willens, hatte durch Schreiben, d. d. Beidelberg, Dienstag nach Dorothea 1474, dem Bedrängten versprochen, ihm andere gleichgefinnte Fürsten zu gewinnen, auch mehre Cardinale, die zu Rom für ihn wirken könnten, in sein Interesse zu ziehen. Das Schreiben wurde jedoch aufgefangen, und bestätigte ben Berbacht, daß Dietrich, wenn er vorgebe an dem römischen hof personlich um eine andere, bem Orden und dem Bisthum gemeinsame Bulle sich verwenden zu wollen, lediglich bie Freiheit suche, eine Rlage gegen den - Sochmeister anzubringen. Seinen Widersachern diese Besorgniß auszureden, erbot er sich,

den Entwurf der Bulle, bevor er die Reise nach Rom antrete, dem Meister vorzulegen. Auch dieses Anerbieten wurde ungenügend gefunden, seder fernere Bersuch einer gütlichen Ausgleichung zurückzewiesen.

Da erkannte Dietrich die Dringlichkeit der Gefahren von denen er umgeben, zugleich mit der Rothwendigfeit, durch entschiedeneres Auftreten das Ansehen der Rirche zu retten. alle Fälle jedoch gegen personliche Mighandlung gesichert zu sein, schrieb er sin castro nostro Thierenberg, dominica Laetaro 1474« an den Prior der Karthause Paradies, unweit Danzig, er sei durch die Angelegenheiten seines Referendariats und durch des Papstes ausdruckliches wiederholtes Verlangen zu einer Reise nach Rom genöthigt. Damit er glücklich durchs land fomme, möge Prior Johannes ihn als seinen Diener, der auch mit dem Rarthäuserhabit bekleidet sein werde, in den Wagen nehmen, und ihn nach Frankfurt a. b. D. ober Stettin bringen. Bollen Roftenerfat und reichliche Belohnung verheißend, empfahl er über alles Vorsicht und Verschwiegenheit, auch daß, statt einer Antwort, der Brief überschrieben werde, »fiat ut petitur.« Dag dem also geschah, lehret noch heute der Augenschein, so wie es keinem Zweifel unterliegt, daß auch biefes Schreiben aufgefangen worben.

Vorher, 16. Febr. hatte Dietrich eine Encyclica an bie Bischöfe und Pralaten des Landes erlassen, worin die Berkundi= gung der Ablagbulle ihnen aufgegeben; daneben sollten sie in allen Kirchen durch die Pfarrer die Gläubigen um den Zweck der Indulgenz belehren laffen. Hiernach ftromte eine ungablbare Menschenmenge am Sonntag Judica ber Domkirche zu, der verheißenen Gnaden theilhaftig zu werden, am andern Tage aber ließ der Hochmeister den Bischof greifen und als einen Gefangenen nach dem Schloß Tapiau abführen, bann vorbersamst mit der Ritterschaft, und ferner mit dem Domcapitel handeln, um sich die für Rechtsertigung eines Gewaltstreichs erforderlichen Beugnisse zu verschaffen. Die Herren vom Dom bestätigten nicht nur der Ritterschaft Schilderung von dem geordneten Bufland, in welchem Dietrich bas Hochstift gefunden, sondern fügten auch hinzu, wie ber Bischof unter ihnen ben Samen der Zwies

tracht ausgestreut, einige burch trügliche Bersprechungen an sich gezogen, andere mit Gefängniß bedrohet, die Rirche ihrer Schäße, Rleinodien, gottesbienftlichen Gefäßen, bedeutender Gelbsummen, ausehnlicher Getreidevorräthe beraubt, und wie er die Kirche und das Capitel, ohne bessen Wissen und Willen, in eine Pfand= verschreibung (im Betrag von 400 Dukaten) zu Handen einer gewissen Margaretha aus Frankfurt verwickelt habe, als welche Person ihm zu Schimpf und Schande, bem Volk zu großem Aergerniß, von Rom aus nach Preussen ihm gefolgt sei. Sie bezeugten überdies, daß der Bischof die Samländische Rirche in eine Schuldenlast von mehr als 12,000 Mark, ohne das ihnen unbefannt gebliebene, verwickelt habe, und baten schließlich, der Sochmeifter, als jener Rirche Schugherr, moge bergleichen Bergeudung Einhalt thun, forgen, daß durch des Bischofs unordent= liches zügelloses Leben nicht noch größerer Berlust der Kirche erwachse (20. April 1474).

Diese Zeugnisse, nebst einer umftandlichen Darftellung bes Verlaufs der Dinge wurden dem Erzbischof von Riga, als dem Metropoliten, zugesendet, und erbat sich zugleich der Sochmeister deffen Rath für sein ferneres Berhalten. Nicht als ein Mann, nicht als eine Säule der Kirche hat Silvester Stodemäßcher geantwortet, wenn er auch erinnerte, "seine Schuld sep noch so groß ober gering, so hat er boch immer seine gebürlichen Richter, die billig in den Sachen ersucht seyn sollten, denn Ihr sowohl, als Raiser, Könige und Fürsten könnt in keiner Weise der Herren Bischöfe oder Prälaten Richter seyn, außer sie Leben von ihnen haben, was aber mit dem von Samland ber Fall nicht," so lag doch ziemlich deutlich in dem unmaßgeblichen Ton des Schreibens, daß aus Riga keine ernftliche Verwendung zu Gunften bes gefangenen Bischofs zu fürchten. Aber der Hochmeister fühlte das, auch von dem Erzbischof angedeutete Mangelhafte in den vorgebrachten Anschuldigungen und wie er damit schwerlich vor dem h. Stuhl auslangen werbe. Deshalb wurde ein formlicheres Rlagelibell, dem Papste Sixtus vorzulegen, entworfen.

Darin wird, neben den bereits erwähnten Beschwerden, Beraubung der Kirche, Anhäufung einer schweren Schuldenlaßt

u. s. w., Dietrich noch weiter bezüchtigt, daß er bald nach seiner Ankunft im Lande, als man ihm ben überschwenglichen Sochmuth und die ganze Lebensweise nicht nachsehen wollen, gesucht habe, durch mancherlei Neuerungen und Finten zwischen dem Hochmeister und den Gebietigern Zwist und Uneinigkeit anzuzetteln, wie durch ihn denn namentlich der vormalige Comthur zu Preuß. Holland, Ronrad von Lichtenhain mit schlauer Lift zum Ungehorsam verlockt worden, in der Absicht, ihn beimlich mit aus dem Lande zu nehmen. Er sei ferner bes Willens gewesen, ben Sochmeister mit seinen Gebietigern in allerlei Bedrängnisse und Berwicklungen zu bringen, um, sobald bas Ablaßgeld eingethan, defto bequemer mit dem ganzen Schat, mit Sack und Pack ins Ausland flüchten zu können, wie dieses durch seinen eigenhändigen Brief an den Prior zu Paradies, durch die darin ausgedrückte Absicht, unter einer Karthäuserkutte sich unkenntlich zu machen, erwiesen. Die vom Orden zur Befriedigung ber Soldner auch auf die Insassen des Hochstiftes ausgeschriebene Steuer habe er selbst erhoben und zu seinem Nugen verwendet. Durch die Behauptung, der von den vorigen Päpsten dem Orden verliehene Ablaß sei widerrufen und bemnach ungültig, habe er nur Irrung und Unfrieden unter dem Bolke anzustiften gesucht; er habe überdies den hochmeister in feinen althergebrachten Bernsteingerechtsamen beeinträchtigt, indem er selbst mit Bernstein Handel getrieben und dadurch des Ordens Einkommen geschmälert; ja der Bernsteindiebstahl sei durch die von ihm gemachten wohlfeilern Preise befördert worden; daneben habe er ben Sochmeister, seinen Patron und Schugherren, mit allerlei ungebürlichen Zuschriften belästigt, um ihn zu Haber und Zwietracht zu reizen. Endlich habe er ben Domherren einen neuen Habit, wider des Ordens Regel und Gewohnheit angeboten, er selbst, den man selten im Ordenskleid gesehen, sei meist in einem grauen Rod ausgeritten, wenn er aber zum Orbensmeister gekommen, aus Hochmuth (was im Orden unerhört) mit einem seidenen Mantel geschmückt gewesen. Für die vielen, meist unerheblichen oder abgeschmackten Rlagepunkte brachte ber Deutschmeister noch einen Zusaß, er rieth, Nachforschungen anzustellen in Betreff der Bucher, die, wie er aus sicherer Quelle erfahren,

ber selige Hochmeister aus der Ordens-Liberei zu Tapiau ents nommen, und dem Bischof, damals noch Procurator, gelegentlich von dessen Reise nach Rom anvertraut, dieser aber daselbst verstauft habe.

Noch vor dem Einlaufen des Klagelibells, auf das Gerücht von des Bischofs Gefangennehmung hatte Papst Sixtus dem Abt von Pelplin die genaueste Untersuchung des Handels anbefohlen. Damit war aber der Anfang noch nicht gemacht, als die Trauerpost von Dietrichs Ableben einlief. Fast ein halbes Jahr hatte er im Rerker geschmachtet, Anfangs doch, wie es heißt, in einem anständigen, wohlverwahrten Gemach festgehalten. Mit dem Schloßcaplan verabredete er die Mittel einer Flucht, der Bertraute wurde aber an ihm zum Verräther. Zwei Ordensritter übernahmen des Meisters Rache. Sie brachten ben Ungludlichen in ein finsteres Gewölbe nahe der Sacristei. Stehend, mittels eiserner Ringe, an Bänden und Füßen angebracht, ber Mauer angeschmiedet, verlebte er einige schredliche Tage, mabrend beren alle Nahrung ihm versagt, selbst dasjenige, was mitleidige Seelen ihm bestimmten, von den beiden Benkern zurudgewiesen murde. Er sei frank, könne nichts genießen, hieß es; in der wuthigen Qual jammerte er, so oft bas Megglöcklein die Elevation ver= kundigte: Miserere mei Deus, so laut, daß die in der Kirche versammelte Gemeinde die schmerzlichen Tone vernahm, ohne eine Ahnung zu haben, daß sie ihrem Bischof abgepresset. Tob seine Marter ein Ende genommen, fand man, daß er bas Fleisch von beiden Achseln, soweit er reichen können, abgebiffen und verzehrt hatte. Die Leiche ward nach Königsberg gebracht und in geziemender Weise mit allen Ehren im Dom bestattet.

Schon in den nächsten Tagen nach des Bischoss Hinscheiden, das wohl gegen die Mitte des Augustmonats erfolgt sein wird, verbreitete sich das Gerücht von seinem Hungertod. Dem bösen Leumund zu wehren, ließ der Hochmeister durch Notar und Zeugen einen Thatbestand, wie er seiner und der Ordensehre augemessen, bekunden, daneben sagt er in einem Schreiben an den Deutschmeister, 24. Aug. 1474: "er habe den Bischof von Samland in seinem Berwahrsam, wie seinem Stande geziemend, mit Speise

und Getränk wohl versorgen lassen; aber die Gewalt Gottes, mit der durch die herrschende Pestseuche das große Menschensterben im Lande immer mehr überhand nehme, sey auch über ihn gekommen und der natürliche Tod habe ihn von dieser Welt genommen." Ein zweiter Fall, daß ein Gewaltiger sich berühmt, er habe seinen Gefangenen mit Speise und Trank versorgen lassen, ist mir nicht bekannt, und finde ich deshalb in des Meisters Aeußerung ein Zeugniß mehr von den an dem Bischof verübten, in der Ordens-Chronik und in Freybergs Chronik berichteten Greneln. Die gleichzeitige alte Preuffische Chronik schreibt lakonisch, S. 48: "Also lys yn (den Bischof) der Menster bynden of einen Wagen und lies yn füren of genst Konigisberg und lies yn werffen yn eyn gefendnysse und lies yn verhungern." Die Schandthat zu ahnden, versuchte, vermochte niemand, doch soll in gerechtem Zorn Papst Sixtus IV. ausgerusen haben: Deleatur pessima illa nigra crux, maledictus enim ordo, ubi laicus regit clerum, « dann heißt es, dem sterbenden Meister habe die schreckliche Rückerinnerung an den Bischof von Caub Bilder der Angst und Qual vorgeführt: . "Auf! den Harnisch ber, sattelt die Gäule, die Pfaffen haben mich vor Gottes Gericht geladen, ob ich ihrer mich erwehren mag!" das sollen seine letten Worte gewesen sein.

Den Namen der Burg Gutenfels ob Caub will man von Guda oder Jutta, der Erbin zu Rüringen, herleiten, oder (namentlich Widder) von einer spätern Guda von Falkenstein, "die wegen ihrer ausnehmenden Schönheit bei König Nichard gar vicles gegolten haben soll." Richard von Cornwall hat allerdings drei Frauen gehabt, keine doch des Namens Guda. Die eine, Isabella, eine Tochter des Grafen Wilhelm von Pembroke, und des Grafen Gilbert von Glocester Wittwe, wurde ihm 1230 angetraut. Die zweite, des Grafen Raimund Berengar von Provence Tochter Sanctia, verm. 1243, starb 1261. Die dritte hat Richard während seines lesten Aufenthaltes in Deutschland sich zugelegt, und wurde sie ihm zu Kaiserslautern, den 15. Jun. 1269 angetraut. Thomas Wickes der Aeltere nennt sie Beatrix und als ihren Vater den Theoderich de Falkemorite (Falkemont), was

mit Balfenburg, nicht Falfenftein, zu überfegen. Ginen Theoberich von Falkenstein kennt man nicht, wohl aber wurde Theoderich I. von Balkenburg, indem er in nächtlichem Ueberfall ber Stadt Coln sich zu bemächtigen versuchte, um ihre Widersetlichkeit gegen seinen Bruder, den Erzbischof Engelbert IL zu brechen, im Gefecht erschlagen, in der Nacht vom 14-15. Oct. 1268. Seine Tochter fich zu freien, konnte, von ihren personlichen Borzugen abgeseben, den immer noch in seinen kaiserlichen Träumen befangenen engs lischen Prinzen der Umftand bestimmen, daß sie die Bruderstochter eines einflugreichen Kurfürsten. Neuere englische Genealogisten meinen, der Beatrix Batersbruder sei jener Erzbischof von Coln, welcher die Wahl Richards durchgesetzt hat, und gründet auf diese Angabe Butkens die Behauptung, daß Beatrix die Tochter des Grafen Lothar II. von Hochstaden, es wird aber, diese Sppothese abzuweisen, der Namen des königlichen Schwiegervaters hinreichen. Wie leicht ein Engländer den Dheim der Braut mit seinem Vorganger, dem Erzbischof Konrad verwechseln konnte, dieses versinnlicht sehr lebhaft Walter Scott in dem Leben Napoleons, wo er von hochgestellten Personen der neuesten Zeit handelnd, jeden Augenblick groben Berwechslungen verfällt, die zu vermeiden, er nur ben nächsten Hoffalender befragen durfte.

Stolz ob ber Reize seiner jungen Frau, hatte Richard Eile sie in dem Glanze ihrer außerordentlichen Schönheit der Heimath vorzusühren. Er landete zu Dover, 3. Aug. 1269. Aber das tragische Ende seines Sohnes erster Ehe, des Henri d'Almaigne (Abth. I. Bd. 2. S. 140—141), wurde ihm ein schmerzliches Memento mori, und noch in desselben Jahrs Berlauf, 12. Dec. 1271, hat ihn, der zu Kirslam weilte, ein Schlagsluß des Gebrauches seiner Glieder beraubt. Er vegetirte dis zum 2. April 1272, die Gruft in der von ihm gestisteten Abtei Hales nahm seine Leiche auf; dahin hatte er, einige Monate früher, das Opfer der von einem Montsort geübten Blutrache gebettet. Auch die beiden Söhne von Richards anderer Ehe sind kinderlos verstorben: Richard siel in der Belagerung von Berwick 1296, Edmund d'Alemaigne, der mit Margaretha von Clare, der Tochter bes Grasen Richard von Glocester verheurathet, beschloß sein

Leben im J. 1300. Die königliche Wittwe war am 17. Oct. 1277 verschieden.

Gleichwie ber Namen Gutenfels nicht von einer Guba, ber angeblichen Gemahlin R. Richards herrühren fann, so fommt auch derselbe bis zum Ende des 15. Jahrhunderts nirgends vor. Roc in der Pfälzischen Erbtheilung vom J. 1410 ist lediglich von Caub, Burg und Stadt, Rede. Bielleicht daß die spätere Benennung eine Belohnung für die glorreiche Bertheidigung vom J. 1504, welche allerdings in ben Annalen ber Burg die Glanzstelle. Kurfürst Friedrich I. hatte durch seine Siege der Pfalz außerordentlichen Zuwachs verschafft, seinem Neffen einen ausgedehnten, blühenden Staat hinterlassen, den dieser durch den mit einem Better, dem Pfalzgrafen Otto II. von Mosbach errichteten Erbvertrag noch merklich vergrößerte. In dem gleichen Maase wuchs der Nachbarn Neid, zumal nachdem Kurfürst Philipp für seinen Prinzen Ruprecht die vortheilhafte Heurath mit Elisabeth, der einzigen Tochter Herzogs Georg bes Reichen zu Bayern-Landshut vermittelt hatte. Den Beinamen des Reichen trug Berzog Georg seit seiner Vermählung mit Hedwig, des Königs Kasimir von Polen Tochter. Die Trauung wurde am 25. Nov. 1475 vollzogen, und erschienen bei berselben Kaiser Friedrich und sein Sohn Maximilian, Herzog Sigmund von Destreich, Kurfürst Albrecht von Brandenburg nebst Friedrich seinem Sohn und Gemahlin, Philipp Pfalzgraf bei Rhein und seine Gemahlin Margaretha, Albrecht und Christoph Herzoge zu München, Pfalzgraf Otto samt seinem Bruder Johann, Herzog Ulrich von Würtemberg samt seinem Sohn Eberhard, der Jagellone Wladislaw, nachmalen König Wladislaw II., der fürstlichen Braut Bruder, Eberhard von Baden, Erzbischof Bernhard von Salz= burg, die Bischöfe zu Bamberg, Freysing, Passau und Augsburg, mehrer Fürsten Abgesandte, über vierzig Grafen, bei hundert Freiherren, "und seind 9260 Pferd zusammenkommen. Inner acht Tagen wurden verzehrt 300 ungrische Ochsen, 62,000 Sahnen und Hühner, 5000 Gans, 75,000 Krebse" — man scheint demnach ben Spruch: in mensibus in quibus est R, non valet cancer, nicht beachtet zu haben - "75 wilde Schweine, 62 Birfche,

1772 Schaff Haber, 170 große Fässer Landwein, 200 Fässer ausländischen Wein und 70 Fässer welschen Wein, welches alles zusammen 70,760 Dukaten gekostet.

"Bei dieser prächtigen Sochzeit wurde auch zu Erfüllung aller Freud und Ergöplichkeit ein Turnier angestellt, indem aber der wegen Leibes Größe mit allzu übermüthigem Stolz angefüllte polnische Gesandte, welcher die königliche Braut anhero begleitet, der Teutschen Kampfspiel nur lachte, und, samt solche denen Männern übel anstünden, höhnisch vorgab, auch begehrte, daß mit ihm allein ein beherzter Seld im Ernfte fämpfen sollte, welches Volf, die Teutschen oder Pohlen den Vorgang haben folle, wie er bann auch beswegen selber bem Obsieger 1000 Goldgulden zugeordnet: Als thate sich zu Beschüßung der Teutschen Ehr und Namens Berzog Christoph von München bervor, mit biesem pohlnischen Ungeheur zu fechten. Sie kamen daber auf die bestimbte Zeit in vollem Sarnisch in den Schranken, und sprang Bergog Christoph alsobald von dem Pferd, mit Begehren, daß sein Gegner ein gleiches thun sollte, welcher boch, weilen er sich wider die Turniergesetze mit Riemen auf den Sattel angeheftet, umb den Fall dardurch zu vermeiden, lang nit daran wollte, und in Erwägung es gleichwohl geschehen, man ihme auch die Riemen entzweischneiden mußte, von einem jeden verlacht wurde, insonderheit er hinnach faum von vielen wieder auf das Pferd gebracht werden konnte; der Herzog Christoph hingegen in einem Sprung barauf fame, und nach gegebenen Zeichen Die Lanzen mit solcher Tapferfeit auf deffen Bruft stoßte, daß selber nit nur vom Pferde fiele, und des heftigen Stoß halben häufiges Blut vergosse, sondern auch innerhalb drei Tagen gar flurbe."

Wie glänzend sothaner Ehe Borfeier, so wenig Glück hat sie den beiden Brautleuten gebracht; zeitig von dem Gemahl getrennt, verlebte Hedwig zu Burghausen unter strenger Aufsicht traurige Tage, bis zu ihrem 1502 daselbst erfolgten Ableben. Bon ihren Töchtern starb die jüngere, Margaretha, 1520, als Nonne in dem Kloster Alten-Hohenau, der ältern, der an den Pfalzgrafen Ruprecht verheuratheten Elisabeth hatte der Bater

die Nachfolge in seinem Landesantheil zugedacht. Denn so viele Erbverträge auch in dem bayerischen Sause errichtet worden, so selten konnten deffen Prinzen in Successionsfällen sich einigen. Georg erachtete fich durch feinen jener Berträge gebunden, während die Herzoge in Munchen, Albrecht und Wolfgang sich überzeugt hielten, daß ihnen, den nächsten Agnaten, die Nachfolge in den pon der Linie zu Landshut beseffenen Landen gebure. Seines Vorhabens Ausführung sich zu erleichtern, hatte Georg dem Schwiegersohn Lavingen, Reuburg an der Donau und andere Drte eingeräumt, ihn auch zu seinem Generalstatthalter verordnet. "Anno 1503, am Montag nach Matthäus des h. Apostels und Evangelisten Tag zoge Berzog Georg aus Schwachheit hinaus, in Meinung in ein Wildbad, fehrte aber wieder umb, und ftirbt am Freitag nach St. Andre Apostoli. Zu Ingolstatt in seiner Kranfheit mare sein Tochtermann und Schwestersohn, Berzog Ruprecht zu Pfalz bei ibm, den schickt er gen Landsbut, willens, ihne in das Land zu segen, schriebe auch zulett einen Landtag auf Sonntag Nicolai aus, ben er aber nit erlebt, da indessen in diesem Jahr blutfarbene, dann gelb und schwarze Creup, und andere wunderbarliche Zeichen der Instrumenten des Leiden Christi bem Menschen auf die Rleider gefallen, als einfach, zweifach, breifach groß und kleine Creug, Leitern, Rägel, Speer, Blutstropfen, Monstranzen, derentwegen zu Landshut eine Procession, sich mit GDtt zu versöhnen, verkundet und vollbracht marde; hat auch der streng und rauche Winter, samt bem darauf folgenden Sommer eine große Traid-Theurung verursachet."

Bei der Landschaft durchzuseten, was zu vollbringen Herzog Georgen die Zeit versagt gewesen, bemühten sich Ruprecht und Elisabeth. Ihrem Ansuchen zu willsahren, wurden die Landstände sowohl von dem Kaiser, als von den Herzogen in München und von dem schwäbischen Bunde abgemahnt, und ein landschaftlicher Schluß bestellte ein Regiment, welches des Herzogs Georg hinterslassene Länder so lange regieren sollte, bis der Kaiser als ordentslicher Richter der Sachen den Entscheid werde gegeben haben. Indeß sollte sich Pfalzgraf Ruprecht keiner fürstlichen Obrigkeit im Lande anmaßen, keine Städte, Fleden und Schlösser in seine

Gewalt nehmen, kein fremdes Bolk in das Land ziehen, die gemeine Landschaft in ihrem Regiment nicht irren, sondern alles dis nach Austrag der Sachen im bisherigen Stande lassen, wozu auch Ruprecht seine Einwilligung gab (Januar 1504), keines- wegs aber seine Gemahlin, die hochherzige kühne Elisabeth.

Dhne auf ihren Widerspruch zu achten, seste ber Kaiser beiden Parteien einen Termin an für St. Agathen Tag (5. Febr. 1504), jum gutlichen und rechtlichen Berhör, welches zu Augeburg vorgenommen werden sollte. Der Kaiser in Person fand sich da ein, ließ sich burch ber Berzoge von München und des Pfalzgrafen Ruprecht Anwalte bie beiderseitigen Gründe vortragen, und versuchte dann, von mehren anwesenden Aurfürsten und Fürsten unterftügt, ein gutliches Abkommen zu vermitteln. Die Interesfenten waren nämlich bei ber ganzen Berhandlung gegenwärtig. Aber Ruprecht, von seiner fürstlichen Gemahlin inspirirt, bestand auf bem von seinem Schwiegervater errichteten Testament, mabrend Frau Elisabeth ihr Recht durch eine gewaltsame Besignahme zu ftarken vermeinte. "Da der Stadtrath zu Landshut denen Berwaltern des Landregiments die Pflicht gethan, und noch in der Stuben vor denen Regenten stunde, fam Frau Berzog Ruprechten Gemahl, bote in einem bayerischen Waffenrock selben einen Brief, begehrend, daß sie aus ber Stadt ritten, und bem Stadtrath auch einen Brief, dann der Gemein einen sonderlichen Warnungsbrief. Da gieng der Rath in der Cangley in das Stubl hinein, wollten ben Brief lefen, ebe ber Sechstheil gelesen worden, kam bas. Geschrei: die Hauptleut aus dem Schloß zögen daber, wie bann geschahe, da ward sedermann zu Streit und ehe man zu haufen kam, trieben sie die Fußknecht zum Thor aus, eroberten die Stadt, daß sie Hulbigung thun mußte, barnach am Samftag nach Sonntag Quasimodo geniti gab gedachte Berzogin, und ibr hauptmann Georg von Rosenberg, einer Gemein einen Rath zu erwählen, doch fünftiglich ohne Abbruch alten Berkommens."

Auch Burghausen und beinahe das ganze Land wurden dahin gebracht, eine Fürstin, die so mannhaft ihr Recht handhabte, anzuerkennen, aber das Reichsoberhaupt mußte freilich aus einem andern Gesichtspunkt sene Selbsthülfe betrachten. Am 17. April hatten die Ereignisse in Landshut stalt gefunden, am 22. April 1504 verfündete zu Recht Maximilian, daß alles von Herzog Georg in und außerhalb Bayern besessene, von Kaiser und Reich zu Lehen gehende Land den Herzogen Albrecht und Wolfgang, als nächsten Gesippten und Schwertlehenerben gehöre. Dadurch ließen aber Ruprecht und seine Gemahlin im geringsten nicht sich irren: in sestem Vertrauen auf des Kurfürsten Philipp Beistand suchten sie vielmehr der Landestheile, die mit der Huldigung noch zurück, sich zu versichern, während sie zugleich in großer Thätigseit Rüstungen betrieben, geeignet ihnen den Besit der streitigen Erbsschaft zu sichern. Die Mittel zu solchen Anstrengungen fanden sie in den von Herzog Georgen hinterlassenen Schägen, so wie in dem reichen Bestand von Kriegs- und Mundvorrath, womit alle Schlösser gespickt.

Ihre Widerseglichkeit zu bestrafen sprach der Kaiser am 4. Mai über Ruprecht und Elisabeth, am 14. Juni über ben Rurfürsten Philipp die Reichsacht, die zu vollziehen, er vielleicht weniger auf der Reichsstände Pflichtgefühl rechnete, als vielmehr auf den neidischen Haß, mit welchem die Nachbarn den außer= ordentlichen Aufschwung der Pfalz, des Siegreichen Nachlaß, betrachteten. Während für die Pfalzgrafen nur der König von Böhmen, der macht- und willenlose Wladislaw, der Landgraf von Leuchtenberg, der Graf von henneberg, die Bischöse von Würzburg und Worms waren, fielen in Berserkerwuth auf Rurfürst Philipp Würtemberg und Beffen, deren Fortschritte der Umftand, daß des Landes rüstigste Bertheidiger der Donau und Nab zugezogen, ungemein förderte. Dem pfälzischen Nordgau waren die Nürnberger, dieses einzigemal mit den Markgrafen von Brandenburg im Einverftandniß, höchst gefährliche Feinde. Pfalzgraf Alexander von Zweibruden benutte die Gelegenheit, sich wegen ber ihm entzogenen Mosbacher Erbschaft und wegen früherer Unbilden an bem Better zu rächen. Den vielen und mächtigen Feinden, welchen zu Spott Ruprecht seinem Waffenrod Reime, ihre Zahl beschreibend, einftiden laffen, hatten sich auch die Berzoge von Braunschweig und Medlenburg, die Grafen von Hohenlohe, Leiningen, Lippe, Königstein, Solme, Balted

und viele andere angeschlossen, während die Herzoge von München und der schwäbische Bund ausschließlich gegen Pfalzgraf Ruprecht sochten, der Kaiser abwechselnd die Außenposten der Kurlande, voer Landshutische Gebiete überzog. Der zahlreichen Feinde sich zu erwehren, hatte Elisabeth in Böhmen werben lassen, und gleich Anfangs 2400 Mann daher bezogen, damit aber viele Lingunst sich geworben, indem diese ohnehin schon als Hussiten verabscheuten Böhmen aller Orten arge Verwüstung anrichteten.

Immer lebhafter entbrannte der Krieg, und bewirfte selbst des Pfalzgrafen Ruprecht plögliches Hinscheiben, Aug. 1504, darin feine Stockung. Elisabeth blieb ungebeugt, entwickelte in ber Leitung der Vertheidigungsanstalten mahres Feldherrentalent, sah fich aber gleichwohl genöthigt, nochmals ben Beistand böhmischer Söldner anzurufen. Die Sswihowsky, Sternberg, Kolowrat an der Spige von einigen tausend Mann zogen hinüber nach dem Rachbarland, nahmen mehre feste Punkte, und bewerkstelligten unweit Regensburg ihre Bereinigung mit dem übrigen Beere der Pfalzgräfin. Aber auch der Raiser hatte seine Streitfräfte zusammengezogen, die Entscheidungsschlacht zwischen Menzenbach und Bernhardswald, seitwärts von Regenstauf, eine Meile Wegs von Regensburg, herbeizuführen, 12. Sept. 1504. Die foll der Pfalzgräfin Feldherr, Wisbedt nennen ihn die Böhmen (Wirsberg vermuthlich), sich nicht getraut haben anzunehmen, sondern noch vor der Schlacht schmählich ausgerissen und sein Beispiel von der gesamten Pfälzischen Reiterei befolgt worden fein. "Die Böhmen nur 3000 zu Fuß, und 900 zu Pferde ftarf, ftunden doch keinen Augenblick an, sich mit bem weit überlegenen Feinde in eine Schlacht einzulassen. Zwey so großen Feldherren, wie Kaiser Max und Herzog Erich von Braunschweig waren, den Sieg lange streitig gemacht zu haben, wobey selbst beyde Fürsten in die augenscheinlichste Todesgefahr geriethen, war schon in sich ruhmvoll; aber die Böhmen, von allen Seiten umrungen, wollten siegen oder sterben, und erst nachdem 2100 von ihren Waffenbrüdern todt da lagen, ergaben sich die übrigen an den über ihre Tapferkeit erstaunten Raiser, der stolz auf einen Sieg Aber Bohmen sonft keinen Vortheil von diesen edlen Gefangenen

ziehen wollte, sondern sie ohne alles Lösegeld in ihr Baterland zurücksehren ließ." Bon der andern Seite rühmt Paul von Stetten die tapfern Thaten der Augsburger, welche 40 Mann zu Roß und 400 Knechte stark, gute Beuten und 5 eroberte Fahnen davon trugen. "In diesem Treffen hielte sich sonderlich Hans Issung über die Massen wohl, und wurde deswegen gleich auf der Wahlstatt neben andern von dem Kapser zum Ritter geschlagen."

Dem tödtlichen Schlage überlebte nur drei Tage die startmuthige Elisabeth, sie ftarb den 15. Sept. 1504, an der Ruhr, mit Hinterlassung der Söhne Otto Heinrich und Philipp, dieser ein Jahr alt, Otto Beinrich zwei Jahre zählend. Daß sein Sohn und seine Schwiegertochter vergiftet worden, glaubte Rurfürst Philipp. Den Sieg zu verfolgen, legte sich der Kaiser, von dem Bergog Albrecht von München begleitet, in der Mitten Dct. vor Rufftein. Dort befehligte Hans Pienzenauer, des zu Anfang des 19. Jahrhunderts ausgegangenen bayerischen Ritter= geschlechtes, welchem, neben dem Erbmarschallamt des Hochftiftes Freysingen, die sogenannten Benzenauischen Gerichte am linken Ufer der Wertach, oder die Pfarrdorfer Ruderzhofen, Enenhofen und Biesenhofen eigen. Als ihr Stammhaus betrachteten bie von Pienzenau die Burg Wildenholzen, im vormaligen Gericht Schwaben, welche, samt ber bavon abhängenden Herrschaft, die Herzoge Stephan, Friedrich und Johannes von Bayern 1381 einem Pienzenauer verliehen haben, demselben zugleich namhafte Freiheiten bewilligend. Auch das benachbarte Zinnenberg war an die Pienzenauer gekommen, es hat aber die schöne Besikung des Johann Warmund von Pienzenau Wittme, Anna Munch, 1597 ihrem zweiten herren, dem Grafen Conftantin Fugger zugebracht. Wildenholzen selbst belegte Georg von Pienzenau durch Testament vom 3. 1549 mit einem Fibeicommiß zu Gunften bes Aelteften im Mannsstamme. Nach Erlöschung Des Geschlechtes bestimmte er das Gut zu einem Spital für die armen Hofmarks-Unterthanen. Mit Anna Grundinger verheurathet, scheint er das Urbild eines liebenswürdigen Chemannes gewesen zu sein, wie bann seine Wittwe, untröftlich um seinen Berluft, zulest ber Schwermuth

erlag, und ihr Leid zu enden, von der Sobe des Schloßthurms fich herabstürzte.

In ihrem Testament vom 19. April 1560 hat sie verordnet: "Erstlich daß mich meine nächste Blutsfreund zu Pruch hinter der Kirchen dristlich und ehrlich begraben und zur Erden bestatten, auch über die Bahr vier Ellen guts schwarz Lindisch Tuch decken, und dasselbe nach beschehener und vollendter Begräbenuß dem Pfarrer zu Pruch schenken und verehren, auch sedem armen Menschen, so bey solcher meiner Begräbnuß seyn wird, ein Papen geben, und noch darüber unter die armen Leut, in der Hosmarch seßhaft, ein Stuck Loden austheilen, aber sonst von meinen wegen kein Besingnuß, Seelmeß, noch Bigil halten oder lesen lassen sollen (sie war nicht katholisch).

"Zum Bierten ift mein Geschäft, letter Will und Meinung, daß mein Testamentarien zu ewigen Zeiten fährlich, und auch jeden Jahrs allein und besonder auf den Tag, da mein lieber Berr und Chegemahel Georg von Benzenau seliger Todes verschieden, das ift auf Erichtag vor St. Pauls Bekehrung, sechs ärmsten Unterthanen und hintersessen, jum Schloß Wildenholzen gehörig, einem jeden ein Rod von Loden geben und machen laffen. Bum Fünften schaff, teftir und verordne ich Bannsen Langenader, denn mein lieber Herr seliger und ich aus driftlichem Mitleiden zu erziehen angenommen haben, sofern er meinen Tod erlebt, 200 Gulden Rheinischer Münz. Bum Sechsten nachdem meinem lieben Berren und Chegemabel einer, Georg Dobelberger genannt, durch seinen eheleiblichen Bater geschenft und geeignet worden, welcher seiner Sinne beraubt, und mir durch meinen lieben Berrn vor seinem Absterben befolchen ist — benselben mit Rleidung und Speis sein Lebenlang zu verseben; demselben nach set, orden und schaff ich, daß meine Testamentarien, sofern er meinen Tod erlebt, nach meinen tödtlichen Abgang von meiner Berlaffenschaft ein Pfreundt erfaufen und solcher Gestalt versorgen, damit er an selben Ort sein Leben lang gebührlich Kleidung und Leib-Unterhaltung gehaben möge." Ferner vermacht sie "auf zween ehrbar, Gottesförchtige und folche Schullenknaben und Studenten, bep denen zu verhoffen ist, daß sie gelehrte driftliche Borgeber des heiligen Worts Gottes werden, 2000 Gulden", von deren Zinsen besagte Studenten zu unterhalten.

"Bum Zehnden ift mein Will, daß meine Testamentarien ferner 700 Gulden Rheinischer Munz an gewissen sichern Orten um jährlichen Zins und Rugung anlegen und davon in ewige Beit eine arme ehrliche, zum Schloß Wildenholzen gebörige Unterthans- und Hinterseffen Tochter, die eines ehrbaren gichtigen gottesförchtigen Lebens und Wandels ift, verheurathen und aussteuern. — Was und wie viel ich bann über obstehende Legata und Verordnungen hinter mir verlassen wurde, es sey liegendes oder fahrendes, eigne oder Leben, Häuser, Hoff, Sölden, Rent, Bins, Gult, Schulden, Barschaft, Geld und Gelbeswerth, bas alles schaff, testir und verordne ich den hausarmen zu dem Schloß Wilbenholzen gehörigen Unterthanen und hinterseffen, bergestalten daß meine Testamentarien solches alles und jedes, fo nit zuvor jährliche Bins, Rent und Gilt trägt, fürberlich und aufs ehest versilbern und zu Geld machen, auch daffelbe an üchern gewissen Orten um jährliche ewige Zins und Rupung anlegen, und von foldem Bins und jährlichen Ginkommen, auch hinfuro zu ewigen Zeiten alle Jahre etliche Loden Tuch von wulinen und leinenen Gewand erfaufen und unter obberührten hausarmen zu dem Schloß Wildenholzen gehörigen Unterthanen und hintersessen austheilen, ober einen oder mehr derselbigen Unterthanen und hintersessen, der ohn sein Schuld und Berwahrlosung aus widerwärtigem Glud in Unfall gerathen wäre, dem mit einer ziemlichen Summa Gelds geholfen, und er bep bauslichen Ehren damit erhalten werden fonnte, denen ober bemselben von 10, 20 bis in 30 Gulben gegen einer Obligation bergestalten fürstreden, so er wiederum zu einem solchen Bermögen fame, daß er das empfangene Anleben ohne Beschwerung und Nachtheil seiner Nahrung wieder bezahlen konnte, daß er alsbann die fürgestreckte Summa meinen Testamentarien zu erlegen und zu entrichten schuldig seyn solle.

"Und will dieselben armen Leute zu meinen rechten unzweiflichen wirklichen beständigen Erben nach bester und kräftigster Rechtsform instituirt, benennt, gemacht und gesetzt haben." Auf Ableben des letten Pienzenauers ift das 1549 errichtete Testas ment zu Vollzug gekommen, die verfallene Burg Wildenholzen mit allem Zubehör das Eigenthum der Insaffen der Hofmark geworden; mit dem Bau eines Hospitals war man 1816 bes schäftigt. Sans Pienzenauer, vielleicht senes wohlthätigen Ches paars Bater, soll, wie Siegmund von Birken in dem Spiegel der Ehren des Erzhauses Destreich versichert, durch die Summe von 30,000 fl. erfauft worden sein, die ihm anvertraute Feste der Pfalzgräfin zu öffnen. Bielmehr hat Georg von Rosenberg, der Fürstin Feldhauptmann, Rufftein mit Gewalt nehmen muffen, fie demnächft aber in bes Pienzenauer Banden belaffen. Der neuen Berrschaft wie der alten getreu, beantwortete Pienzenauer die-Ramens des Kaisers ergangene Aufforderung in folgen Reben, daher Maximilian einen ganzen Tag lang die Festung aus sieben Feldschlangen beschießen ließ, es tropten jedoch die diden Mauern bem ohnmächtigen Geschüg. Unüberwindlich sich wähnend, auch für ein ganzes Jahr mit dem Nothigen verseben, äffte Pienzenauer die Belagerer, indem er die von ihren Augeln betroffenen Stellen mit einem Besen fegte. Tief ben Bohn empfindend, sprach Maximilian: "Sehet das neue Ritterstücklein, mit einem Besen will dieser Rittersmann der Mauern Bunden heilen. Wir hoffen, aus dem Ruthenbundel werde ein Beil herausspringen, den Kopf ihm abzuschlagen." Den Worten die That hinzuzufügen, ließ ber Kaiser aus Innsbruck zwei Geschütze, die man für die größten in Deutschland hielt, den Burlepanß und den Weckauf, zu Wasser herbeiführen. Der Gewalt dieser schrecklichen Donnerbuchsen erlag das 14 Fuß dide Mauerwerk, die gebrochenen Wehren schauend, entsendete Pienzenauer zwei Edelknaben in weißen Rleidern in das kaiserliche Lager, durch sie freien Abzug sich zn erbitten. Sprach ber Raiser: "So will endlich euer Hauptmann den Besen weglegen, mit dem er uns Geht hin, und bedeutet ihn: Wir begehren keinen Vertrag mit solchem Spottvogel. Hat er also das schöne Schloß zerschießen lassen, so mag er auch die Trummer, so lang er kann, behalten." Nachdem die Knaben sich entfernt, erklärte Maximilian in machsendem Born, er werbe keines Mannes von der Besatzung

verschonen, dazu schwörend, es solle jedem, der es wagen wurde, für sie Gnade zu bitten, eine Ohrfeige lohnen.

Am siebenzehnten Tage wurden die Wälle, zu Widerstand nicht weiter tuchtig, erstiegen, zu Gefangenen gemacht die Vertheidiger, erbeutet bie reichen Vorräthe, barunter ein Schap von 30,000 fl. Dem Raiser in dem Lager bei der Zellerburg führte man die Gefangenen vor, insgesamt schickt er sie zum Tode. Den Reigen mußte der Hauptmann Sans Pienzenauer, ein hoher schöner Mann von 36 Jahren führen, einen Trunk Wein hat er sich erbeten und es fiel sein Haupt. Zehn andere theilten sein Loos. Es seien der Opfer genug gefallen, einen Anabenstreich zu bugen, meinte Berzog Erich von Braunschweig, um Gnade zu bitten für die Uebrigen hat er gewagt. Sanft berührte der Raiser, seinen Schwur zu lösen, bes Fürbitters Wange und sprach: "Laßt sie laufen." An der Stelle, wo die Leichname begraben wurden, erhaute man in der Folge eine Capelle, welche die Bayern im 3. 1703 zerstörten. Der Hof am linken Innufer, südlich ber Zellerburg, wo ehemals die Capelle fand, heißt heute noch der Hof zu den Ainlifen (zu den Gilfen). Gine dem Hause angebrachte Tafel bespricht die Mordscene. Lange hat man, wie Wiguleus hund, im andern Theile des Baprischen Stammbuchs, fol. 236 berichtet, dem tapfern Pienzenauer zu Ehren ein Lied gesungen.

In gleicher Erbitterung, in derselben verderblichen Weise wurde in der Pfalz gekriegt. Herzog Ulrich von Würtemberg nahm Weinsberg, Medmühl, Reuenstadt, das Kloster Maulbronn, welches zwar eine regelmäßige Belagerung von sieben Tagen ersorderte, die Grafschaft Löwenstein; die Stadt Bretten aber, obgleich auf das hestigste beschossen, widerstand allen seinen Unstrengungen. Die Belagerung mußte nach 23 sauern darauf verwendeten Tagen ausgehoben werden. Es ist auch in Gesolge dieses Ereignisses, und der weitern von dem Kursürsten angeordeneten Dispositionen die Bereinigung der Würtemberger und hessen, durch welche, nach des Kaisers Berechnung, der Feind erdrückt werden sollte, unterblieben. Landgraf Wilhelm II. von hessen hatte sich am 27. Mai 1504 mit einem starsen heer von Mar-

burg aus in Bewegung gesett; über Frankfurt zog er nach dem Odenwald.

Dieser Wilhelm hat abgebrandt Dem Psalggrafen in seinem Landt Biel Dörffer und Stätt an dem Rhein, Die mit heerstrafft verberbet sein, Psalzgraf Philips war in der Acht,

Und all das Seine Preiß gemacht, Biel Fürsten ihn da sielen an, Wolten der Haut ein Riemen han, Landgraf Wilhelm der einer was Der am Pfathgrafen übten Haß, Kürtlich will ich erzehln die Reis, Wie ich dieselb verzeichnet weis. Als man schried 1500 und vier Im Monat May das sag ich dir Am sieben und zwanzigsten Tag

Landgraf Wilhelm aus Marpurg zog, Wit Peerestrafft über den Khein, Durch Franckfurt sie gerüstet sein Um vierten Tag gezogen sein, Die Rensse nahm man nach Umbstatt, Dem Perrn es so gefallen hat, Die Dorf wurden all abgebrand, Die man da unter wegen fandt, Juständig dem von Isenberg, Und Hanau, Bobenhaussen merck, Und dann auch dem Pfalggraffen gut,

Die-man da erstlich plündern thut, Folgends Dienstag nach Trinitat Der Landgraf zoge vor Umbstatt, Gelegen in dem Odenwaldt, Hat die Stadt auch gewonnen baldt, Bon Boineburg Juncherr Reinhard Zu diesem mal erschossen wardt, Gar kein Schaden man da sonst nahm, Darnach der Fürst vor Hankheim kam,

Das Schloß er auch erobert fein, Und ben Flecken ausbrandt zumahl, Auch bie Dorf, so brum lagen, all, Dergleichen auch Ozberg geschach, Der Fürst zog fort nach Bickenbach, Am 9. Tag im Brachmonat All Dörfer er verbrennet hat, Die er da unter wegen fandt, Bracht Bickenbach zu seiner Handt, Zu Erbach Schencken Eberhardt

Das Schloß Schönberg verbrennet wart, Am 13. im Brachmonat Ben Benßheim sich begeben hat, Der Fürst zu hessen in das Feldt, Da ward mit einem Schoß gefält Philips Fronhöber und blieb todt, Den Schaden man erlitten hat. Das Closter Lorsch man da gewan, Und die Dörfer daherumb verbran, Auch Lindensels dasselbe Schloß,

Und was da sonst gelegen was An Dörsern, das ist alls verbrant, Groß Unglück da die Baurn befandt, Donnerstags nach Sanct Viti Tag. Daß ich vom Pandel serner sag, Vom Fürsten abgebrennet wardt Das neu Schloß in der Lorscherhart, Welchs gewesen der Pfals Lusthaus, Der Zorn ging über ihme aus, Hierzu auch abgebrennet sein

All Dörffer am Neckar und Rhein, Die musten dran da in der Eyl, Hinauf dis nur uf eine Meil An Heydelberg die seine Statt, Der Landgraf auch gejaget hat, Mit Gewalt in der Lorscher Hart, Bon ihm alda gefangen wardt Ein Hirsch, zwey Stück Wild, und ein Schwein,

Darnach erobert er den Stein, Das Schloß von ihm besechet wardt, Darnach er sich zum Rheine kart, Uf S. Johannis Abendt zwar, Der Fürst mit seiner ganzen Schar Ist ankommen zu Weissenau Und hinüber gefahrn ufs Sau, Die Dorf daselbst auch abgebrandt, Und sich nach Obernheim gewant, Nach Petri und Pauli er baldt Des nechsten Sontags mit Sewaldt Erobert und gewon die Statt,

Viel Schabens sie erlitten hat, Uf Sonntag nach S. Ulrichs Tag Der Fürst ins Feldt ben Creußnach lag, Welchs gelegen ist an ber Noh, Wontags alsbald hat er alba Das seste Dorf Münster genant Sant in den Grunde abgebrant, Sahl Ingelheim ins Feur gesett, Obern-Ingelheim gebranbschätt, Auch Winternheim und der Dorf viel

Sein gebrandtschätt in diesem Spiel. Rach der Apostel Theilungs Tag, Rach Mittwochen, ich ferner sag, Der Fürst ohn alle hindrung sein Ist wieder kommen übern Rhein, Alß er jenseit mit grosser Schaar Iwanzig fünst Tag gelegen war, Srosse herrn grosse Fehl auch han, Sonst hät es der Fürst nicht gethan, Daß er sein Zorn so ausgelahn

Uber so manchen armen Mann, Dern ihm keiner kein Lepdt gethan, Doch wolt sie SDTT so strafen lan, Umb ben sies wohl verbienet han, Sein Gericht niemand straffen kan.

Den Schlufact des Feldzugs zu berichten, hat der Verfasser der hessischen Reimdronik weislich unterlassen, daber ich benn genöthigt, en vile prose biese Lude zu ergänzen. Bon Bingen, wo der Brand in Münster den freundlichsten Empfang ihm verschaffte, Rheinabwärts ziehend, legte der Landgraf sich vor Caub, oder vor des Ortes eigentliche Stärke, vor die Feste Gutenfels. Die wurde aber mannhaft, wenn auch unter schweren Opfern, vertheidigt, namentlich ift Johann III. Herr zu Els, der in der Bopparder Revolution so berühmt geworden, in des Pfalzgrafen Dienst zu Caub erschlagen worden, es wird aber sein Abth. I. Bb. 2. S. 283 angegebener Todestag, 13. oder 3. Oct. in den Sept. zu verlegen sein. Nachdem er volle 39 Tage, bis zum 25. Sept. über der Belagerung verloren, mußte der Landgraf unverrichteter Dinge abziehen, wie das ein am Zollhause zu Caub eingemauerter Stein in deutschen Reimen verewigt hat. Da heißt es im Eingang:

> Die Jahr von Christi Geburt mann zahlt Funfzehen hundert und vier alt. Von Sonntag nach Maria Himmelfarth Ward Caub sechsthalb Wochen belägert hart Mit ganzer Nacht und Heeres Krafft Durch Hessen die Landgrafsschafft.

## Zum Schlusse wird gesagt:

Bon Palzgrav Ludwig worden bevest Und dannoch musten die frembde Gäst Cub bei der Pfalz lassen bliben Das wir Gottes Gnaden zuschriben Und auch der wehrhafft Hand Dies behält all Batterland.

Die Belagerung währte, von dem am 10. Sept. 1504 für die Pfalz abgeschlossenen Waffenftillftand an gerechnet, ganzer 14 Tage, in Bayern führten der Pfalzgräfin hinterlassene Rathe und Kriegsobristen die Fehde noch länger fort, bis sie, nach einigen Streifereien in ber Berzoge von München Gebiet, sich doch im Januar 1505 bequemten, ebenfalls den Stillstand anzunehmen. Der Reichstag zu Coln sollte auf friedlichem Wege ben Streit entscheiden, und Maximilian, mit Zuziehung von mehren Rur- und Fürften, dann Deputirten der Städte, bestimmte, daß des Pfalggrafen Ruprecht Prinzen die Stadt Neuburg an der Donau nebst einer Landschaft von 24,000 Gulden Ertrag haben, das übrige aber ber von Berzog Georgen besessenen gande ben Bettern in Munchen verbleiben solle. Entschädigungen wurden stipulirt für die Fürsten, welche vorzüglich bei der Vollstreckung der Reichsacht thatig gewesen. Seffen erhielt den Antheil Umstadt und Sabig= beim, Bidenbach, Rheinberg bei Braubach, auch bas von bem Grafen Reinhard IV. von Sanau, als einem Belfer des geachteten Kurfürsten verwirkte homburg vor der höhe. Dem Berzog von Bürtemberg verblieben seine Eroberungen, Weinsberg, Dedmühl, Neuenstadt, das Kloster Maulbronn, die Landeshoheit der Grafschaft Lowenstein, endlich die große Herrschaft Beibenheim. Der Raiser gewann die mit Tyrol grenzenden Berrschaften Rufstein, Risbuhl, Rattenberg, die Grafschaft Neuburg am Inn, die Grafschaft Kirchberg und Weissenhorn, die Reichsvogtei Sagenau, die Ortenau, samt der Bogtei der Reichsftädte Offenburg, Gengen= bach und Zell am hammersbach. Den Markgrafen von Branbenburg wurden für die aufgewendeten Kriegsfosten Seligenpforten und Freienstatt im Landgericht Hirschberg als einstweiliges Unter= pfand angewiesen, wogegen sie in der Folge bas an Bayern verpfändet gewesene Amt Hohentrudingen und Heidenheim zuruderhielten. Der Stadt Rürnberg wurden alle ihre Eroberungen zuerkannt. Eine definitive Ausgleichung der Rürnberger mit der Pfalz blieb indessen dem Tage zu Constanz, Jul. 1507 vorbehalten. Durch Separatvertrag vom J. 1521 gab Rürnberg verschiedene Orte und Gerechtsame zurück, sügte hinzu eine bare Summe von 37,000 fl. und 1 oder 2 Stücke Geschüß, im Werth von 1000 Gulden, wogegen Pfalz die Orte Altdorf, Lauf, hersbruck, Pezenstein, Belden, Stierberg und das Kloster Engelthal, überhaupt sene Gebiete, welche nach den Stürmen von 1796 der Stadt geblieben sind, an sie überließ.

Der Gutenfels, weil doch einmal diese Benennung zu Geltung gefommen, wurde durch eine zahlreiche Burgmannschaft gehütet. Dazu gehörten bie Seppenheft, die Brenner von Lahnstein, die Stumpf von Walded, Kolb von Boppard, Hund von Saulheim, Kronberg 1356, Steincalenfele, Ddenheim, Bachenheim; Adolf von Rassau, der nachmalige König, wird 1287 baselbft Burgmann und verpflichtet sich einen anftandigen ehrbaren Edelknecht für die Bertheidigung der Feste zu stellen. Am 6. Jan. 1294 gewinnt Pfalzgraf Ludwig zu einem Burgmann auf Gutenfels den Grafen Wilhelm von Ragenellenbogen, um 200 Pfund Heller. Diese Gelder soll der Graf zum Anfauf eines lehenbaren Burgguts verwenden, auch flets als feinen Stellvertreter einen Burgmann mit eigenem Wohnhause in der Feste haben, im Falle der Noth aber zu beren Bertheidigung in eigener Person sich einfinden. Als Burggrafen werden genannt 1310 Johann von Heppenheft, Ritter, 1326 Ulrich Wilprant und Ottzenger, 1379 Gerhard von Steincalenfels, 1411 Dieter Kolb von Boppard, 1439 hermann hund von Saulheim, 1452 Wilhelm von Odenheim genannt Ingelheim. Als Burgvögte kommen vor 1519 Martin von Wachenheim, und 1525 Hans von Rirborf. Bedeutend durch die Belagerung von 1504 beschädigt, wurde die Burg nach furzen Jahren wieder vollkommen hergestellt, "vermög beren daselbst im Bollwerd ber Kirchhoff genandt oben an ber Mauer in Stein gehamner Schrifft also lautendt,

Anno Domini MCCCCVIIII Ward Guttensels wieder gebawen Durch Pfalkgraff Ludwig und Churfürst mit Trawen, Und Churfürst Pfalkgraff Carl Ludwig, unsern ansetzo regierenden gnädigsten Churfürsten und Herrn."

Die im Laufe bes 30jährigen Kriege auf Stadt und Burg gekommenen Schicksale sind oben besprochen. Dielhelm und Widder ergablen, in dem Orleanischen Erbfolgefrieg und der darauf erfolgten allgemeinen Verwüftung sei die Burg von dem gewöhn= lichen Brandseuer frei geblieben, ich besaß jedoch eine Sandschrift, worin Tag und Stunde des Jahrs 1688 angegeben, daß auch Gutenfels im Rauche aufging. Die Burg, beren Mauerwerf vermuthlich nur geringe Beschädigung erlitten, muß bald wieder hergestellt worden sein, und galt nach wie vor als eine Landes= feste, wie sie denn noch 1803, bis zum Ende der Pfälzischen Herrschaft, Besatzung hatte: 120 Invaliden, unter einem Commandanten und mehren andern Officieren. An Geschütz waren sechs ober acht eiserne Kanonen und einige alte Mauerbächsen vorhanden. Auf Napoleons Befehl wurde die noch vollkommen erhaltene und bewohnbare Burg 1805 zerstört, 1807 auf den Abbruch versteigert. Gegenwärtig gehört sie dem Herrn Archivar Babel in Shierstein.

Ein gewölbter Durchgang führt in den heute als Garten benutten hof, mit dem kleinen Felsenweiher. hoch über den Felsen zieht sich die Ringmauer gegen den Berg. In der Mitte erhebt sich zu 130 Fuß Sobe der unten runde, oben vieredige Hauptthurm. Das große schön gelegene Gebäude gegen Suden ift bis auf das untere Geschoß abgetragen. Baufer Stelle nehmen Weingarten ein. Auf 27 breiten Schieferftufen fleigt man zum Sauptgebäude hinan, zunächst einer Rund= bogenthure ein. Mehrmalige Veränderungen, hauptsächlich wohl in Folge des Brandes von 1688, scheinen da vorgegangen zu sein; große Anndbogen sind zugemauert, durch gewöhnliche Fenster ersett. Bäume nehmen ben Raum mittelalterlicher Prunfgemächer ein. Die Aussicht von dieser Bobe, namentlich von dem vorgebauten Thürmchen, auf den tief unten brausenden Strom, auf Oberwesel und den Schönberg, auf die hochgelegenen Dörfer Benschhaufen und Langenscheid ist sehr hubsch. Von dem Thurmchen aus soll

Gustav Abolf die Bewegungen von Spinolas Spaniern auf dem andern Rheinuser beobachtet haben. Der Schweden König hat wohl niemals Caub betreten. Spinola starb als der Lombardei Statthalter, auf dem Castell zu Mailand, 1630.

Der Burg schlossen die Befestigungen der Stadt sich an. Rach Merians Ansichten von 1646 hat Caub neun Mauerthärme, wovon zwei runde, mit Jinnen und abgestumpsten Dächern auf der obern Seite, zwei vieredige, mit Spisdächern und Erfersthärmchen in der Mitte und fünf größtentheils vieredige weiter unten. Gutenfels bestand aus einem großen starken Mittelgebäude, einem Würfel nicht ungleich, über welches sich ein vierediger Thurm mit abgestumpstem Dach erhob. Der kleinen runden Borderthürme mit Spisdächern waren zwei, der Rebengebäude gegen Norden zwei und der Mauerthürme gegen Süden und Westen drei. Bon den drei Hauptthürmen war der Leiterberger gegen Derscheid, der Weseleer gegen Oberwesel und der Thurm gegen den Rhein gerichtet. Wilhelm von Holland, der römische König, datirt eine Urfunde "in castris ante Cubam, 4. Aug. 1252," scheint demnach Caub belagert zu haben.

Kaub gegenüber, davon geschieden durch einen Arm des Rheins, von 150 Schritte Breite, bei weitem also nicht in des Flusses Mitte, erhebt sich über ein Felsenriff von Thonschieser, der burgliche Bau, die Pfalz oder Pfalzgrafenstein genannt. Es ist eine alte Sage, daß dieser Bau der Ausang der rheinischen Pfalz, die Wiege der Pfalzgrafen gewesen, und schreibt namentlich Dielhelm: "In den alten Zeiten wurden die Pfalzgrafen darinnen geboren, zu welchem Ende sich die ehemaligen Pfalzgräfinnen, wenn sie schwanger waren, an diesen Ort bezgeben, und das Kindbett allda halten musten. Doch ist dieser Gebrauch vor langen Jahren schon nicht mehr üblich gewesen." Die wunderliche Behauptung zu begründen, citirt man eine Stelle aus Günthers Ligurinus, lib. V. v. 24:

Hermannusque sacrae comes inclitus aulae, Cujus erat tumido tellus circumflua Rheno,

und hat Braun die Sage zu einer Ballade benutt, deren wesentlicher Inhalt die Abth. III. Bd. 2. S. 614—616 besprochene Heuraths- und Liebesgeschichte bes Welfen heinrich mit des Pfalzgrafen Konrad Tochter Agnes. Das Schloß begrüßt der Dichter:

> Welches stolze Schloß entsteiget Dort dem blauen Rhein? Wenn die Flut dem Ruder weichet, Scheint's beledt zu seyn. Wie ein Kriegsschiff kommt's gestogen, Auf den schnell bewegten Wogen, Streckt der Thurm und Thürmlein viele, Wind und Rhein zum lust'gen Spiele.

Dann wird besprochen das Bestreben, die verbotene Liebe dem Bater zu verbergen. Aber

Wie man's hüllet, wie man's heget, Stärker wird's, je mehr gepfleget: Auch des Vaters Blick gewahret, Was sich jedem offenbaret.

Inskünftige sicherer das Töchterlein zu hüten, ließ Konrad in Mitten des Rheines ein Felsenschloß bauen;

> Und vom harten Felsenbette Steigt der Grund hervor; Alles rührt sich um die Wette, Thürmt mit Lust empor.

Der sesten Clause wird die Maid eingesperrt, streng darin sie zu bewachen, die Mutter angewiesen. Der Mutter aber ist das Kind werther, denn des Mannes Gebot,

> Unbedacht der Mann zerstört, Baut sie — Welf du wirst erhört.

Wie zum Oberwerth des Canonicus von Umbscheiden Gärtner, Bb. 2. S. 250—252, so gelangt zur Pfalz des Löwenherzogs Sohn, und der ersten heimlichen Zusammenkunft folgten deren viele, so daß allerlei Gerüchte im Publicum sich verbreiteten, von Dingen erzählt wurde, nicht unähnlich der Veranlassung zu des Königs Basanus Kopffragen, zu der Entstehung des Namens Krassopf (Bd. 2. S. 507). Was in aller Munde, erreicht auch des Pfalzgrafen Ohr, und schwer bekümmert, stellt er die ungetreue Hüterin zur Rede.

Doch — die Mutter ungeschrecket, Rimmt ber Stunde wahr, Bo sie alter Lieb' gebenket Und die Rede klüglich lenket Auf die Süßigkeit beim Minnen, Wie's so pfleget zu beginnen.

Ein fait accompli berichtend, schließt sie:

Bater, Mann und Bater höre, Agnes ist getraut!

Es zurnt von Staufen der herr, boch

.... ben Gatten überwindet Ihrer Worte Kraft; Eilend geht er und verkundet Bas ihm Welf geschafft.

Aber nicht will zufrieden sich geben der grollende Kaiser; als des Priesters Schwur bestätigt das ihm unerwünschte Ehebundniß, verfündigt er einen Fluch der Sünderin und allen fünftigen Pfalzgräsinen.

Jene Kammer ihrer Liebe, Düster, eng und klein, Soll auch ihrer Muttertriebe Erste Wohnung seyn. Und auf alle künft'ge Zeiten Laß ich sie bazu bereiten, Daß der junge Erb' am Rheine Hier zum erstenmale weine.

Die anmuthige Erzählung von der Bestimmung der Pfatz wird indessen zu Schanden gemacht durch des Papstes Johann XXII. Bulle vom 23. Jul. 1326, worin beklagt, daß »Ludovicus olim dux Bauarie suos enormes et detestandos excessus ... manifeste multiplicare aliosque velut in sensum datus reprobum inculcare non cessans, in castro Kuue Trevirensis diocesis nouas et graues pedagiorum exactiones vniuersis Christi fidelibus per inde transeuntibus in mercimoniis et rebus suis temere duxerat in magnum et graue reipublice et prelatorum et ecclesiarum aliarumque personarum ecclesiasticarum et secularium partium earum dispendium imponendas... Procedendo sane quia dictus Ludouicus a tam injuriosis nouitatibus . . . . non parum prejudicialibus et dampnosis astinere non curat, quinimo sicut habet fidedigna multorum insinuatio studens preteritis insolentiis addere nouas culpas, quandam turrim fortissimam in insula Reni prope dictum castrum construere, ut dampnatas impositiones

et exactiones predictas diutius et crudelius exigendo continuare illasque defendere fortius valeat, jam incepit.«

Raiser Ludwig der Baper ift demnach der Erbauer der Pfalz, wenn auch des Inselchens, ober ber Balkenau bereits 1267, als einer Besitzung der herren von Falkenstein Erwähnung geschieht, und daß zur Bezwingung der vorbei fahrenden Schiffe die Feste bestimmt, dieses wird unabhängig von ber urfundlichen Nachricht, durch die ganze bauliche Einrichtung bestätigt. "In diesem inwendig mit vielen Gewölbern versehenen Schlosse ift sonderlich der Brunnen merkwürdig, welchen man über die maffen tief in den Felfen gehauen bat, und dennoch ein recht gutes Baffer giebt, das ganz anders als das Rheinwasser schmeckt. Ueber dem Eingange hängt ein Fallgatter, zu welchem man vermittelft einer hölzernen Treppe oder Stiege hinauffteigen muß. Zuoberft auf dem Thurn befindet sich eine Glocke, womit jedesmal alle aufund niedergehende Schiffe des Bolls wegen angezeigt werden. Es hat auch dieses Solog seinen eigenen Commendanten, und ift mit ziemlicher Artillerie versehen, wird aber nur mit durpfälzischen Invaliden besetzt. Richtweniger werden von Churpfalz sowohl Staats- als andere Gefangene dahin in sichere Bermahrung geschickt. Die Insel, worauf bas Schloß fieht, läuft etwas lang ben Rhein herunter, und muß bem Commendanten mit zu einem Garten dienen." Die Pfälzische Besagung, 20 bis 24 Köpse, bing von ben Befehlen des Commandanten auf Gutenfels ab, gleichwie auch die Pfalz regelmäßig, und vornehmlich in dem Laufe des 30fährigen Krieges die Schickfale ber Burg Gutenfels zu theilen hatte. Im J. 1607 "ift die Pfalz durch bamals regierenden Churfürsten Friedrich IV. oberhalb mit einer neuen Batterien von rothen Quaberfteinen ausgeführt, verbeffert worden." Das angeblich bem Wochenbette ber Pfalzgräfinen dienende Gemach batt hochkens 8 Schuhe in die Länge und 41/2 in die Breite, taum ber zur Aufstellung eines Bettes erforderliche Raum, und ift most nur eine Bachtfammer, von bannen ber Bertheibigungsgang um ben öftlichen, nördlichen und westlichen Theil der Feste sich ziehte es hat eine gegen die öftlichen Berge gerichtete Schiefscharte. Der sogenannte Speisesaal ber Pfalzgräffn konnte vielleicht ber

Befahung als gemeinsame Wohnstube gedient haben. Der Commandant bewohnte den Thurm auf der gegen Caub gerichteten Seite; unter dem vieredigen Hauptthurm, von 36 Just Höhe, befindet sich, durchaus in den Thonschiefer gehauen, ein Verließ von 45 Just Tiese, das demnach bis unter den Grund des Rheines hinabgeht. Nehrmalen erneuert, weißlich angestrichen, bleibt des malerischen Baues alterthümliches Ansehen unverändert, nur daß er unbewohnt, seit mit dem Wechsel der Herrschaft die Pfälzische Besahung abzog, allmäligem Untergang überlassen scheint. Der Gesichtsfreis der Feste ist sehr beschränft, einzig auf das kleine, von 8—900 Just hohen Bergen umschlossene Becken von Caub angewiesen.

Der Markung von Caub Grenze gegen das Mainzische Lorchhausen bezeichnet die Stelle, wo, dem Heilesenwerth gegenüber, das Niederthal gegen den Rhein sich öffnet; sie heißt im gemeinen Leben am Galgen, von den zwei vormals daselbst angebrachten Hochgerichten, deren eines nach Caub, das andere nach Lorchhausen gehörig gewesen. Die Stelle ist weit und breit bekannt, von wegen eines Lichtes, das Nacht sur Nacht von dannen ausgehend, den Rhein herab sich zieht, bald dem Ufer folgt, bald bis zur halben Sohe sich hinan zieht, mitunter wohl Funken sprühet. Mehre wollen auch einen erschütternden Schrei, von dem Lichte herkommend, vernommen haben.

## Waldeck, Sauerburg, Heppenheft, Kammerberg, Rheinberg.

Der Ueberschrift des Abschnittes, "das rechte Rheinuser von Brandach bis zur Wisper" getreu, sollte ich zunächst Lorchhausen behandeln, ich ziehe es aber vor, in Ansehung dieses Ortes und der Burg Sarect auf den Rheingau zu verweisen, und mich zunächst mit den im Sanerthal belegenen Schlössern Waldeck und Sanerburg zu beschäftigen. Das Sauerthal, von welchem das Niederthal lediglich der Ausgang, wird von dem Tiesenbach durchströmt. Auf des Tiesenbachs rechtem User, eine Stunde nordöstlich

von Lord, erheben fich über einem vereinzelten abgerundeten Bügel, der keine bedeutende Aussicht gewährt, die spärlichen, ftark verwachsenen und darum nur muhsamen Zugang verstattenden Trummer ber Burg Walbed, vier hohe Mauerzaden, aus dichtem Gebüsch hervorragend. Ihren Ursprung will man aus dem 13. Jahrhundert herleiten. Als derfelben Burgmanner erscheinen 1315 Johann der Marschalf, Stephan, Tillmann an dem Burgthor, Emmerich Bale, fämtlich Ritter, Sibodo an dem Burgthor, Friedrich Beiben, hermann und Emmerich Gebrüder, hermanns Sohne, Hennekin Fruichte, Konrad, Lunemanns Sohn, Heinrich Muhlig und Knibe sein Bruder, Heinrich und Emmerich, Iwans Sohne, Emmerich, Niclas, Bertolf, Gottfried und Wilhelm Gebrüder, Thiederich Sohn von Hilbersheim, Heinrich, Sibodo und Ulrich Rorb, Gebrüder, Beinrich Sohn von dem Burgthor, Anechte. In der Erneuerung ber Ganerbschaft, 1333, heißt es: "Alle die diesen Brief ansehen ober hören lesen, dun wir Dilmann an dem Burgthor, Emico Wale, Johann Marschalf, Beinrich von Glimmenthal, Hermann Stumpf, Johann Slagwi, alle Ritter, Emich Iwan, Beinrich Mulich, Sibodo Anseln, Beinrich Walbeder sein Bruder, Sibodo an dem Burgthor, Johann Fruchte, Ruybe, Johann Frischenstrein, Konrad Wiesbaden, Bechtolf, Wilhelm sein Bruder, Stephan y und Iwan sein Bruder von Waldeden fund und bekennen uns an diesem Briefe, daß wir zu Rath sind worden um unsern gemeinen Rugen unseres Hauses, daß jeglicher Hausgenoffe foll geben fünf Mark Pfennige guten Geldes, und soll das Geld überantworten den Hausgenossen gemeinliche, oder ihren ein Theil; welcher das nicht thäte unter uns, so mögen die Hausgenossen das Geld entlehnen auf jene, die ihr Theil Geldes nit han geben, auf ihren Schaben, unter Juden; ware daß sie dasselbe Geld und den Schaben nit entgelten bis St. Johanns Baptisten Tag, ber nun fommen soll, so mogen die nächsten Ganerben acht Tage nach besselben St. Johanns Tag sein War aber, daß die Ganerben des Geldes und Shaden nit engaben, so soll jener, der sein Theil und den Shaben nit hat geben, kein Recht mehr han an Baldecken, und sollen wir Hausgenoffen gemeinlich sein Theil Hauses unter uns theilen. Daß das wahr sei und stets bleibe, so hängen wir, die vorgenannten Ritter unsere Insiegel, und wir Heinrich Mulich und Johann Fruchte unsere Insiegel zu einem Urkund an diesen Brief. Und wir die andern Hausgenoffen, wann wir nit Inssiegele han, so bekennen wir uns .... Der ward geben an dem Montag nach unserer Frauen Tag, der da heißet Assumptio, da man zählte nach Gottes Geburt 1333 Jahre."

Im J. 1337 versprachen die Burgmannen von Balbeck dem Erzftift Trier von ihrer Burg feinen Schaden zu thun, und 1398 beschwur Johann Stumpf von Walbeck, so wie 1423 Johann von Saned ber junge, nachdem er von ben Gemeinern ihr Antheil angefauft, den Burgfrieden. 3m 3. 1436 schwuren Beinrich Breder von Hohenstein genannt Bacheler, und sein Sohn Niclas, wider das Erzstift Mainz und die Gemeiner der Burg Balbeck nichts Feindliches zu unternehmen. Im J. 1476 beurkundet Erzbischof Dieter von Mainz: "Als Johann Saned seliger für sich und seine rechte Leibslehenserben diese hernach geschriebene Lebengüter von unsern Vorfahren seligen zu Mannlehen und Burgleben gehabt, und unser Borfahr Erzbischof Dietrich seligen die als verfallene Lehen nach des benannten Johanns Tod, Gottschalt von Buchenau seligen gelieben hat, und darnach als Cons von Malded fel. zu benselben Lebengütern auch Gerechtigfeit vermeint zu haben, und deshalben denselben unsern Vorfahren gebeten hat, ihn damit auf Recht auch zu belehnen, und Recht ergeben zu lassen, und darauf derselbe unser Borfahr den benannten Conzen mit solchen Lebengütern, die dann von uns und unserm Stift zu rechtem Mannleben rühren und geben, auch belehnt hat: daß iso zu uns kommen ift Johann von Walded unser Erbmarschalt und lieber Getreuer, des benannten Conzen hinterlassener ältester Sohn, und hat uns demüthiglich ersucht und gebeten, ibm diese bernach geschrieben Leben zu seinen Rechten auch zu leihen, und darum so leihen wir ihm die zu rechtem Mann- und Burgleben ... und find dieß mit Namen, zum erften, ju Mannleben, bie Burg Balded mit ihren Zugehörden, mit den Gemeinern und Ganerben in Gemeinschaft, it. die Burg Saned mit ihren Zugehörden, mit den Gemeinern bes Marschalfs

Kindern zc." Im Laufe des 16. Jahrhunderts von den Besigern verlassen, ift die Burg allgemach Ruine geworden.

Unter den verschiedenen, von Waldeck den Namen entlehnenben Geschlechtern ober Zweigen ift bas vornehmfte senes ber Marschalke, als welche das Erblandhofuntermarschallamt des Erzftiftes Mainz befleibeten. Die Marschalten von Walbed, ober, wie sie nach ihrem gewöhnlichen Wohnsige zu Lorch beißen, die Marschalken oder die Waldede von Lorch, kommen aber auch sowohl vor als nach dem Erwerbe des Erbamtes überaus häufig unter dem einfachen Namen Waldeck vor, was denn zu vielen Irrungen Anlag gibt. Im Anfange des 13. Jahrhunderts, 120,, werden Wernherus miles de Waldecken, et Agnes soror ejus genannt. Joannes de Waldecke, marscalcus de Lorche, miles, fommt 1277 vor, 1319 Joannes marscalcus de Waldecke, scultetus in Lorch. In Wolf von Walded, ber mit Elisabeth von Elter verheurathet, ift das Geschlecht erloschen 1524, auf St. Antonien Abend. Es führte im rothen Felde einen goldenen Balken, welcher oben und unten von drei silbernen Flügeln begleitet. Durch eine im 14. Jahrhundert vorgenommene Theilung waren aber drei andere Linien entstanden, tie Marschalfe Saneck von Walded, die Marschalke Waldeck von Ueben und die Rost Marschalke von Walbed. Emmerich Roft, Ritter, Johann Marschalf und Johann genannt von Saned, Gebrüder einigen sich um einen Burgfrieden für Sanect, 1354. In keinem Falle haben diese Roft dem 15. Jahrhundert überlebt. Auch die Saneck Marschalke von Balded, von denen einiges bei Saned vorkommen wird, find im Laufe bes 15. Jahrhunderts erloschen. Aus dem Geschlecht der Waldeck von Ueben werden 1408 Johann, Domherr zu Mainz, und 1431 dessen Bruder Konrad genannt. Es starb Rourad Dienstag nach Martini 1463. Philipp, domcapitularischer Amtmann zu Reichenstein, ftarb 27. Nov. 1495, mit Philipp Meldior wurde das Geschlecht zu Grabe getragen 1553; das von ibm beseffene Erbmarschalkenamt gelangte an die von Beusenstamm. Die Burg Iben, Ueben, mit bem stattlichen Gute, war in ber letten Zeit an die von Schmidtburg gefommen: sie liegt bei Fürfeld, an der Straße von Alzei nach Areuznach.

Daß auch die Stumpf von Balbed, und die Gauwer von Balded zu Lorch mit den Marschalten beffelben herkommens, dieses anzunehmen bestimmt mich namentlich die Aehnlichkeit des Bappens, wenn ich auch genöthigt die von Bodmann gesprochenen Worte nach ihrer ganzen Bebeutsamfeit anzuerfennen. "Richts," außert ber Berfasser ber Rheinganischen Alterthumer, "nichts erschwert die Forschung des Ursprungs und der Abstammung adelicher Geschlechter des niedern Adels im Mittelalter so sehr, als der Umftand, daß so viele Familien von einem Ganerbenhause einen gemeinschaftlichen Ramen, ja auch deshalb ein gemeinschaftliches Siegel geführt haben, ohne übrigens unter fich in der mindeften Geschlechtsverbindung gestanden zu haben; dann dem, der daran zweifeln wollte, daß überaus viele Ganerbenhäuser ein eigenes Hauswappen gehabt, welches bald ganz, bald zum Theil die Hausgenoffen als ihr Geschlechtszeichen aufgenommen, und als solches auf ihre Nachkommenschaft vererbt, ja eben so häufig auch alsdann bepbehalten haben, wenn fich jene Burgverftridungen vorlängst aufgelöset hatten, kann unfer Rheinstrom allein ein ganzes Dugend Beyspiele zum Beweis vorlegen. Mit den Burgsiegeln und den Geschlechtssiegeln der Erbburgmänner verhält es sich eben so. Wir besigen über das Ganerbschaftswesen eine Menge gelehrter Schriften, darunter aber feine, die die Berhaltniffe biefer umfänglichen Anstalt bes Mittelalters auf bas Partikulare und Innere ber abelichen Geschlechter fraftvoll entwicklt hatte. Auch der sonft klassische Berfasser der Nachricht von einigen Saufern des Geschlechts der von Schlieffen oder Shlieben, von dem ein lichtvoller Strahl in diesem finstern Theile der Adelsverfassungslehre mit Fuge zu erwarten war, verläßt den begierigen Forscher hierüber ganz troftlos."

Die Stumpf von Walded, meist auf dem Hunderuden und in der Umgegend von Kreuznach, wo ihr Hauptsis Bosenheim, begütert, waren auch im Rheingau, und namentlich zu Lorch angesessen, wie dann hermann Stumpf von Graf Johann von Sponheim belehnt wird mit den Weingärten zu Lorch am Gauchsberg, die etwan henne von Glimmenthal zu Lehen getragen, unter einer nicht allerdings gewöhnlichen Clausel: "Ausgenommen, war es Sache, daß seine Rinder oder seine Erben manneten oder weibten zu Bauersleuten, dann sollen wir diese egenannten Wingarten und Lehen nit pflichtig sein zu leihen; die aber weibten und manneten zu edlen Leuten, die zum Schild geboren wären, denen sollen wir und unsere Erben allzeit leihen." Johann Stumpf sommt 1382 vor. Hermann, Ritter, starb 22. Sept. 1412, seine Hausfrau, Elisabeth Boos von Waldeck, 19. März 1404. Johann, Amtmann zu Oppenheim, wird 1550 und 1553 genannt, seine Hausfrau, Ratharina von Graenrod, starb 1573. Hans Andreas starb 1568, sein Bruder, Hans Woriz, der letzte des Geschlechtes, im Dec. 1583. Mit Margaretha von Wolfssehl, aus der Wetterau, verheurathet, hinterließ dieser zwei Töchter, von denen Anna Maria an Johann Anton von Els, Eva an Philipp von Schönborn verheurathet. Beide blieben ohne Leibeserben.

Auch die Schegel von Lorch zu Walded, von denen ein heinrich Burgmann auf Stolzenfels 1304, führen die Waldecische Binde, roth, auf einem rothen Gitter, alles im goldenen Felde. Roch kommen vor die Walded an oder vor dem Burgethor zu Lorch, die Waltbot, die Korp, die Slagwi, die Wale von Walded. Die zu Voppard verburgerten Walded führten im Schilde 3 Löwen, 2 und 1, von Schachsteinen begleitet, stehen also in keiner Verbindung weder mit Walded im Sauerthal, noch mit Walded auf dem Hundsrüden.

Zwischen Walded und der Sauerburg, im Grunde, entspringt eine Quelle mit Schweselgeschmad, wie es denn auch noch zwei andere Mineralquellen im Thale hat; gegenwärtig ist die Rede von Anlagen, dem Sauerbrunnen in dem Dörschen Sauerthal hinzuzussügen. Bon dem Dörschen geht es eine Viertelstunde Wegs steil und beschwerlich hinan zu ter auf dem Heiligenberg gelegenen Sauerburg, die noch in ihren Ruinen eine gleich ansehnliche und malerische Gebäudemasse darstellt. Sie nimmt den ganzen Vergein, daß im Umsange wenige Burgen ihr zu vergleichen, und beherrscht das Thal nach allen Seiten, für welchen Vortheils Benutzung, der Erbauer ungewöhnliche Einsicht bekundet hat. Die Burg hat einen doppelten Umschluß, seder vordem mit Zugbrücken

und Thorthūrmen versehen, zwischen denen sich der gekrümmte Weg hinanzieht. Iwei große Höse, der erste 125 Zuß lang, 70 Zuß breit, sind von hohen Mauern mit Zinnen und Ecthürmen umsaßt. Ringsum zieht sich außerhalb ein 6 Zuß breites Glacis, das in den Graben abfällt; senseits desselben erhebt sich die äußere Ringmauer. Der unterirdische Theil der Burg besteht aus 100 Zuß langen Casematten, welche durch Wendeltreppen den obern Gemächern verbunden. Auf der Nordseite des innern Hoses thront der 120 Zuß hohe Hauptthurm, wovon ein Drittel abgesprengt und der Ueberrest durch drei Mauerrisse von oben bis unten gespalten ist. Die in der zweiten Hälste des 17. Jahrhunderts angelegten Festungswerke im neuern Styl mögen theilweise den Untergang der Burg verschuldet haben. Sie wurde in dem Orleanischen Successionsfriege durch die Franzosen verbrannt und geschleist, 1689.

Als der Sauerburg Erbauer, um die Mitte des 13. Jahrhunderts, werden die von Bolanden genannt. Der Erbin von Bolanden Gemahl, Graf Heinrich I. von Sponheim verkaufte 1290 verschiedene Guter und Gerechtigfeiten in dem Dorfe Suerburn, das heutige Sauerthal, an Pfalzgraf Ludwig IL. In den Burgfrieden, 1339 durch die Pfalzgrafen Rudolf, Ruprecht der ältere und Ruprecht der jüngere errichtet, wurden die Festen Caub, Pfalzgrafenstein, Sauerburg und Heppenhefftbornen aufgenommen. Im J. 1355 erlaubt Erzbischof Gerlach von Mainz dem Pfalzgrafen Ruprecht zur Abwehr des Schadens, der ihm von Walded aus bes öftern angethan worden, "zu bauen einen Burgberg, ber fin eygen ift und gelegen ift über dem Brunnen und Dorfe, die beebe genannt find Surburne," und bedingt fich die Deffnung des zu erbauenden Sauses. In demselben Jahre nimmt Pfalzgraf Ruprecht den Grafen Johann von Naffau-Merenberg und den Grafen Johann von Kagenellenbogen zu Burgmännern der Sauerburg an. 3m J. 1383 wird Werner Anebel, Ritter, als Burggraf genannt. Anrfürst Philipp von der Pfalz verkaufte, ohne Zweifel in Gefolge ber unglucklichen baperischen Fehde, "die Burg Sauerberg und das Dorf Sauerthal mit seinen In- und Zugehörungen, bazu auch alle Gercchtigkeit an Gefällen, Behnten, Renten, Gulten, Binfen, Leuten, Frohndienften, Wild=

bannen, Fischereien, Beholzigung zum bauen und zum verbrennen, alle Gebot und Verbot ob und unter ber Erde, in allen Dorfern und Balden, wie das bisher gen Sauerberg gehöret und gebraucht worden, nichts davon ausgenommen, dann alle geiftlichen leben, mit den Sofen Fronborn und zu Wißel, ihren Aedern, Wiesen, Beibegang und Gerechtigkeiten, wie auch die arme Leute in den Dörfern und Säufern gesessen, als viel dazu gehörig gewesen," an seinen Marschalf Philipp von Kronberg, dessen Erben und Erbnehmer, um ein tausend Gulben Frankfurter Bährung. Beil aber das Saus Sauerburg mit Zugehor etwas mehr als diese 1000 fl. werth, mußte er solches von Kurpfalz zu Lehen em= pfangen und vermannen, wie dieses alles in dem Raufbrief, d. d. Heibelberg, Montag nach Invocavit 1505 bestimmt. Johann Eberhards von Kronberg, des letten Mannes aus dem Flügelstamm, gest. 8. Oct. 1617, einzige Tochter Margaretha war an hans Reinhard Brömser von Rüdesheim verheurathet und eine Mutter von drei Kindern. Mit ihrem Sohn, Beinrich Bromfer, murde der Mannsstamm bieses berühmten rheingauischen Geschlechtes zu Grabe getragen, seine altere Schwester, Anna Eleonora, des Freiherren Wilhelm von Metternich-Winnenburg andere Gemahlin, erbte die Sauerburg, die stattlichen Güter zu Rüdesheim u. f. m. Bon der Frau von Metternich Töchtern freite sich Franz von Sidingen die jungere, Anna Margaretha, und hat er mit ihr die Sauerburg, samt dem nahen Hofe Fronborn, von etwa 150 Morgen Aderland und 30 Morgen Wiese, ein Gut in Rüdesheim, das 1817 um 80,000 fl. verkauft worden, u. s. w. erheurathet. Vollftändig jum Besite ber Burg gelangt 1692, haben Die Sidingen ihn bis in die neuefte Zeit behauptet.

Sidingen, das Stammhaus, liegt, zusamt dem gleichnamigen Pfarrdorse, im Herzen des Kraichgaues, am Flüßchen Kraich, unweit Gochsheim. Das Schloß wurde am 20. Aug. 1818 versteigert; dazu gehörten eine Erbbestandmühle, dergleichen Ziegelhütte, drei Erbbestandhöse, 300 Morgen eigenthümliches zehentsreies Ackerland, 57 Morgen Wiesen, 300 Morgen Wald, das Zehentrecht auf den bürgerlichen Gütern zu 2/2, die Grundherrschaft, mit der davon abhängenden Gerichtsbarkeit,

Jagd, Fischerei, Schäfereigerechtigkeit, beträchtliche fandige und flurliche Gefälle zu Spranthal, Dberacker, Zaisenhausen, Gochebeim, Münzesheim und Banbruden. Nach altem guten Brauch set man an die Spige des Stammbaumes einen Albrecht von Sicingen, dessen Sohn 936 als der Engelhard von Hirschhorn Gemahl vorkommen foll, u. s. w. Der von dem Ritter von lang aufgestellten Regel, daß man bei dem niedern Adel alle Ahnen vor dem 13. Jahrhundert unbedenklich ftreichen foll, eingedenk, betrachte ich als den Stammvater einen Seinrich, 1290, deffen Bruder, Reinhard ber Bater Reinhards und Albrechts, dieser vielleicht der Bater Johanns genannt von Höfting, und Eberhards genannt Zull. Johanns Enkel, Hovehard, Domherr zu Mainz 1392, Propft zu Morstatt 1402, starb den 4. Aug. 1422. Eberhards von Sidingen genannt Zull Sohn, Eberhard ebenfalls genannt, ftarb als Dompropft zu Speier, 6. Jul. 1378, nachdem er 1353 Veranlaffung zur Zerstörung der Burg Sickingen Des Dompropsten Brüder Ludwig und Reinhard gegeben. haben beide Nachkommenschaft hinterlassen, ohne Bedeutung für die Geschichte. Reinhards älterer Sohn, Reinhard von Sidingen, genannt Guren, hinterließ die Sohne Schweikard, der Begrunder der Linie zu Königsbach, und Reinhard, dieser Bater senes Banneman, ber Bizthum zur Neuftadt, 1396—1412, auch 1393 von Graf Johann dem ältern von Sponheim die Herrschaft Grafen. stein pfandweise übernahm, und am Sonntag Cantate 1424 sein Leben beschloß. Mit Margaretha von Ofthosen, der letten ihres Geschlechtes, verheurathet, gewann er ten Sohn, Hans von Sidingen zu Oppenheim, geft. 1469, Bater von Reinhard, Johann und Dieter. Dieter, Burggraf zu Alzei 1444 und 1452, kurpfälzischer Hofmeister 1457 und 1459, starb 1473. Reinhard, Domherr zu Mainz und Worms, Fürstbischof zu Worms burch ber Collegen Wahl, empfing am 27. Jul. 1445 auf Burg Ehrenfels von seinem Metropolitan, dem Erzbischof Dietrich von Mainz die bischöfliche Weihe. Ein standhafter Vertheidiger der Rechte seiner Kirche gegen die Anmagungen des Magiftrates zu Worms, suchte er nicht minder ihre Ansprüche auf die durch den Tod Bessos, des letten Landgrafen zu Leiningen erledigten Leben

durchzusegen, daß demnach das Hochstift ihm den Besit bes Städtchens Reu-leiningen verdanft. Auch Bemsbach, Laudenbach und Sulzbach hat er von Pfalzgraf Otto von Mosbach um 6000 Bulden auf Wiederlose erkauft und seiner Kirche zugewendet, obgleich er aus eigenen Mitteln ben Raufschilling entrichtete. Um die Klosterzucht erwarb er sich namhaftes Verdienst, durch die vielen angeordneten Bisitationen. Die verbesserte Gerichts= ordnung war für die Unterthanen eine große Wohlthat. Im 3. 1472 fuhr Reinhard, nach dem Wunsche des Pfalzgrafen Friedrich, hinab nach Coln, um in den Zwistigkeiten des Erzbischofe Ruprecht mit dem Domcapitel das Mittleramt zu üben. Seine wohlgemeinten Bemühungen verfehlten ihres Zweckes, er bestieg wiederum sein Schiff, wurde aber in der Bergfahrt unweit Robenfirden von Bewaffneten angerufen, genöthigt anzulegen und mit allen seinen Begleitern in die Gefangenschaft abgeführt. Er hatte jedoch in dem siegreichen Pfalzgrafen einen mächtigen Fürsprecher, und auf dessen ernstes Wort wurde er sehr bald in Freiheit gesett, aller Raub zurückgegeben. Bischof Reinhard farb zu Ladenburg, 12. Aug. 1482, und wurde in der von ihm prachtvoll erbanten St. Aegidien-Capelle am Dom zu Worms beigesett. In Johanns Sohn, in dem jungern Johann, + 22. Jul. 1518, wurde auch diefe Linie zu Grabe getragen, wie um dieselbe Zeit mit der von Schweikards († 1305) Sohne Friedrich abstammenden Linie sich zugetragen haben wird. Friedrichs Urenkel, Eitel und Georg, lebten, dieser 1494, 1505, unverheurathet vermuthlich, während Eitel, 1466, 1488 nur Tochter gewann.

Aber die Nachkommen Schweikards von Sidingen zu Königsbach, † 1353, hatten einen hohen Aufschwung gewonnen. Schweiskards Sohn, Reinhard, "der schwarze Ritter," wurde von Kaiser Ruprecht zum Landvogt in Hagenau und 1401 zum Statthalter für Italien bestellt, bekleidete auch noch 1408 die Landvogtei in des Kurfürsten Ludwig zu Pfalz Namen, gleichwie er 1405 als Baut zu Heidelberg vorkommt. Er hinterließ die Söhne Schweiskard und Hans. Dieser, auf Rochendorf, überließ 1434 an seiner Schwester Elisabeth Ehegemahl, an Konrad von Rosenberg, die Feste Mauer bei Heidelberg, die schon früher derer von Rosens berg gewesen, übernahm dagegen 1459 pfandweise um 4000 fl. Stralenberg, die Feste und Schriesheim, wovon doch die Wiederlose 1468 erfolgte. Sein Sohn, Schweikard, Baut zu Bretten 1428 und 1451, ftarb 1486, Bater Konrade, ber ebenfalls Baut zu Bretten am 6. Januar 1539 mit Tod abging. Seines Enfels Philipp Wittme, Clara von Dalla, lebte 1556, hatte aber nur Töchter. Des schwarzen Nitters älterer Sohn Schweikard, des Raisers Ruprecht Hofmeister 1400, starb den 5. Dct. 1417, ein Bater von fünf Söhnen, davon doch der einzige Reinhard ben Stamm fortpflanzte. Berm. mit Schonetta von Sien, erhielt er 1448 von Psalzgraf Friedrich zu Simmern und Markgraf Jacob.von Baden Vollmacht, des Dietrich Anebel von Kagenellenbogen Pfand= und Amtsrecht zu Cbernburg an sich zu lösen, wie er denn auch gethan hat. Reinhard ftarb 1472, mit hinterlaffung von drei Kindern, Schweifard, Elisabeth, Barbara, diese an Dieter von Braunsberg, jene, 1463, an Hartmuth von Kronberg, und als dessen Wittwe an Konrad von Hutten zu Frankenberg verheurathet 1472. Elisabeth flarb 1479, ihr zweiter herr im J. 1502. Ihre jungere Tochter zweiter Che, Anna von hutten, wurde des berufenen Wilhelm von Grumbach Hausfrau.

· Schweikard von Sickingen, wegen Kurpfalz Baut zu Kreuznach 1480, Großhofmeister im J. 1500, Konig der Eselsgesell= schaft, war unter ben Rathen und Kriegsobriften des Kurfürsten Philipp ungezweifelt der bedeutendste. Manichfaches Berdienft hat er um diesen seinen Herren sich erworben, auch in deffen Anerkenntnig im J. 1482 den Pfandbesit von Ebernburg erhalten, in solcher Weise, daß nicht nur er und feine mannlichen Erben, sondern auch in deren Ermanglung die weiblichen Nachkommen, die Burg erblich besigen follen, vorbehaltlich der fortwährenden Abhängigkeit von dem Kreuznacher Burgfrieden, und der Wiederlose mittels der Summe von 2100 Gulden, als welche ber Rurfurk dem von Sidingen schuldig geworden. Schweifards friegerische Thatigfeit beschränfte sich aber feineswegs auf seines Rurfürften Fehdschaften, auch in eigenem Namen hat er deren gar viele ausgefochten, Städte und Rlöfter durch räuberische Züge beunruhigt und schwere Gelder von ihnen erpresset. Das mehrste

Auffehen erregte sein Streit mit der Stadt Coln, dem all= gemeinen Saffe ein bedeutender Zusat. Seine Anhänglichkeit für das Pfälzische Haus, von welcher Schweifard die glanzendsten Proben in der Fehde um die Landshutische Erbschaft ablegte, wurde ihm leplich verderblich. Ihm großen Theils die gewaltsamen Entschließungen bes Pfälzischen Prinzen Ruprecht und seiner Gemahlin, die verlängerte Widersetlichkeit bes Rurfürsten Philipp zuschreibend, mar der Kaiser um so geneigter, den vielfältigen Klagen gegen den Störer des Landfriedens Gehör ju geben, es wurde also über ihn, nachdem er in einem Gefecht bei Rreuznach in Gefangenschaft gerathen, und nach bem Roppen= ftein gebracht worden, Gericht gehalten, und der Ausspruch der Richter, von dem Raiser bestätigt, überlieferte ihn dem Beil. Schweifard litt auf Koppenstein 1504. 3m J. 1490 hatte er in Gemeinschaft seiner Hausfrauen Margaretha den Wiederaufbau der durch Brand zerftorten Clause Trumbach, Cbernburger Berrschaft, unternommen, ohne ihn boch zu Ende führen zu können.

Frau Margaretha war die Tochter des Wyrich Puller von Hohenburg und der Gertrudis Boos von Walded, die 1459 als Wittwe vorkommt und am 3. April 1468 diese Zeitlichkeit gesegnete. Wyrich hatte in einem langen thätigen Leben sein ben Fledenstein, den Wurmser verwandtes Haus ungemein emporgebracht, 1412 die Rleeburg bei Weissenburg im Elsaß, 1420 halb Gamsheim, 1423 Rheinau, 1427 Güter zu Mußig, 1432 Griesheim im Loch, 1436 ju Wepersheim Guter, 1444 Firbenbeim, 1450 Sofen und Büren erworben; 1455 mag er gestorben sein. Sein einziger Sohn Richard, damals noch gar jung, wurde, weil er das Land beunruhigte, durch Kurfürst Friedrich von der Pfalz der Kleeburg entsett, ihm auch Firdenheim entrissen. "Eben derselbe hatte einen verkehrten Wollusttrieb, welcher in diesen Ländern nicht üblich war. Was in ähnlichem Unglück anderen Mitleid erwarb, oder den Fehler einigermaßen bedeckte, ein großes Leben, gute Thaten fehlten ihm; und anstatt feine Krankheit in ein Kloster zu vergraben, oder Länder zu suchen wo sie weniger auffalle, übte er Trop und Gewalt. Nachdem er sich mit dem Blut eines Unschuldigen besteckt, weil dieser ihn zufällig über

seiner Sünde angetrossen, gerieth er in die Gefangenschaft Bischof Ruprechts von Straßburg aus Pfälzischem Hause, der von Jugend auf ein Feind seines Geschlechts war. Dieser ließ die Schmach aller seiner Thorheiten auf öffentlicher Landstraße (bei dem Burgschall Geroldseck, in der Mark Maursmünster) auf das umständschichte gerichtlich untersuchen 1476, und nachdem Richard alles auf das deutlichste befannt, vergab er ihm, weil er in ein Kloster zu treten versprach; in der That übergab er dem Bischof zwei Dörfer, Hindisheim und Lipsheim. Sein alter Feind Kurfürst Friedrich bemächtigte sich auch einiger Schlößer. Wem etwas bequem lag, den ergriff der Eiser wider das Laster.

"Aber anstatt Mönch zu werden, glaubte ber Ritter durch eine Heirath entweder an die Ordnung sich zu gewöhnen, ober das Gegentheil zu bedecken, und nahm, zum Merger von vielen, eine sehr reiche Erbtochter; Konrad Bock, Ritter, Freund seines Baters, beffen Guter mit den seinigen verflochten waren, gab fie ibm. Sie überzeugte sich in Kurzem, daß zur Bekehrung wo nicht der Wille, doch die Kraft fehle; hierauf entzog sie sich und ihr Bermögen; die Macht ihres zahlreichen Geschlechts und öffentliche Ungunst erlaubte ihm nicht, nach Straßburg zu kommen. Der Ritter hatte sich vor Papst Sixtus nicht sehr zu scheuen, und (was viel vermag) er hatte am kaiserlichen Hofe die Form Rechtens und genaue Entrichtung ber Sporteln für sich, also baß Papft und Raiser den Straßburgern Befehl gaben, Frau und Gut ihm auszuliefern. Da ben Befehlen die Bollziehung fehlte, suchte er (vergeblich wegen einer Privatsache) den Schut ber Stadt Bern, mit Erfolg ben von Zurich.

"Er wußte das Bolf durch ehrbares Kirchengehen, die Bornehmen durch den Auswand seines Hauses und seiner Tasel zu
gewinnen. Es ist schwer zu glauben, daß der Weltsenntniß Waldmanns (der allgewaltige Bürgermeister) die Wahrheit
entgangen, aber er mochte den Reichthum für Zürich gewinnen,
und machte Freundschaft mit Richarden. Da starb des letztern
Schwiegervater. Hierauf trat er vor den Rath: ""Feinde in
Straßburg halten über verleumderischen Zusagen ihm sein Weis
und Erbtheil zurüd; er wünsche vor dem Straßburgischen Um-

meister und Rath ihnen zu antworten; wenn er überwiesen werde, so ergebe er sich, den Tod zu leiden."" Die Straßburger verfagten Recht und Geleit; sie benahmen sich fo, daß man glauben mußte, sie waren ihrer Sache nicht gewiß, oder sie fürchten Wegenvorwürfe. So sehr scheuten sie seine Zunge, oder Frechheit, oder Lift, fein Aeugerliches ober fein Geld, daß als Beinrich Goldli, Ritter, Burgermeister von Zurich, ihnen auf die Bischöfe und Städte Costanz und Basel das Recht bot, er kaum angehört, wohl aber bey Eidgenoffen und Reichsständen geklagt wurde, daß Zürich dem Mann bepfiehe. So weit fam es, daß die Züricher die Schmach versagten Rechts mit Gewalt rächen wollten. liegen zu, daß Elfaffer Ebelleute, welche nach Einsiedeln ritten, ju Burich im Gafthofe von dem Ritter aufgefangen, und eber nicht entlassen wurden, bis sie schwuren, keine Straßburger zu sepn. Da durch Bermittlung der Eidgenoffen dem Ritter achttausend Gulden Schatloshaltung geboten wurden, war er, bev bem Bewußtseyn seiner Leidenschaft und Lage, so übermuthig es auszuschlagen, wenn die Straßburger ihm nicht eine Ehrenerflärung thun. Bon dieser mußten sie Migbrauch fürchten, indem sodann feine Urface blieb, ihm den Besit von allem zu versagen. Er aber, statt die Sache schnell zu endigen, da er bey so großem Aufsehen immer Entdedung besorgen mußte, erfühnte sich durchaus auf die Chrenerklarung zu besteben.

"Die Erbitterung der Städte nahm zu; bis Zürich Straßburg fehdete, vom Rathhause der Stadt Banner ausstieß, ein Aufgebot in die Landschaft, und an alle Eidgenossen eine Mahnung erließ. Die Straßburger sandten eilends an die Berner. Bern verfündigte der ganzen Schweiz einen Tag nach Jürich. Als der Bürgermeister den Eidgenossen die Bersammlung des großen Rathes melden ließ, traten sie herein und er öffnete ihnen den Mund. Die in Arieg und Frieden erprodte Freundschaft von Straßburg, des Ritters doch nicht ganz lautere Sache, die zum Ausbruch unbequeme Erntezeit, ihr Eiser für die Ehre Zürichs, alles wurde vorgestellt, um Bermittlung zu empsehlen. Die von Zürich klagten über den Straßburgischen Stolz, den müsse man brechen; morgen ziehen sie zu Feld und erwarten die Eidgenossen.

Da legten alle Tagherren auf den Tisch Mahnungen, in bas Recht bep den Einsiedeln, über die Frage, ob man der Stadt Zürich in dieser Sache Zuzug schuldig sep? Die Züricher, in der Ueberzeugung, zu diesem Krieg und auf die Hulfe der Schweiz eben so viel Recht zu haben als Uri wider Mailand, beschloffen zugleich Rechtsgang und Krieg. Denselbigen Tag am Abend erhielten die Eidgenoffen eine zweyte Versammlung des großen 'Rathes, und, mit ungemeiner Mühe, die Zusage, noch einen Bermittlungsversuch abzuwarten. In alle Orte ritten der Straßburgische Stadtmeister von Ragened, der Ammeister Schott, aus ben ersten Burgunderfriegen beliebt, und andere, man sagt nicht ohne Geld, vielleicht um blinde Kriegeswuth hie und da zu hinterhalten. Großer Tag zu Baden, 22. Jul. oder aber 1. Aug. Wenn man von Welschneuenburg den alten Markgrafen, mit weisen Rathen, wenn man Gesandte von Lothringen und Vorderöfterreich, von den Bischöfen zu Stragburg und Basel, den Städten Schletstatt und Colmar, wenn man bie Schultheißen von Wabern, hertenstein und Wippingen und andere vierzehn Schweis zerische Tagherren, die Bürgermeister von S. Gallen und von Schafhausen, und Berordnete von Basel zu Ragened, Waldmann und fünf andere Straßburger und Züricher Gesandten versammelt sah; mochte zu ermessen sepn, welchen Werth diese ein und zwanzig herren, Städte und länder auf alte Freundschaft und ruhigen Berfehr segen. Sobenburg, mit seinem unseligen Bewußtseyn und mit seinem Geiz nach unverdientem Gut erschien auch, dreift genug daß er manchem unschuldig schien; doch mißfiel, daß er solche Richter verschmähte und nur immer von dem Raiserlichen Hof gerichtet werden wollte, so daß zwar die Städte einander um etwas genähert wurden; die Hauptsache aber blieb unausgemacht. Bon dem an erschien Richard als ein Mann, ber feine Sicherheit in Umtrieben und in Berwirrung suche; viele Erzählungen von seiner Leidenschaft erregten Zweifel, Aufmerksamkeit; man wünschte seiner Sache los zu werden; Waldmann entzog sich. Rur er ahnte feine Gefahr.

"Seine Gange, seine Blide, die kofibare Livrey des schönen Jünglings, der ihm biente, wurden beobachtet: Anton Schärer

bieß dieser Jüngling. Er schlug die Laute, ging im Silber und Seide, mit goldverbrämtem hemdekragen. Sohenburg felbst pflegte einen Rock von gruner Seide zu tragen. Er hatte noch sonst einen Knecht und hielt sich drep Pferde. Berfchiedenes murbe von einem Surseer Anaben angezeigt, daß nach so vielen Spuren, in Erwägung der Unruhe, welche der Stadt durch ihn erwachsen war, die Obristmeister, nach gehaltenem Rath, ihn sammt seinem Diener unversebens, auf bem Weg nach ber Rirche, gefangen nahmen und folterten (19. Sept.). Sofort als Anton den Ritter und fich verloren fab, bekannte er aufs umftandlichfte, so bag, als Richard standhaft läugnete, nebst anderm ein doppelter Mord und Urfundenverfälschung durch das offene Vorhalten des Dieners ihm erwiesen wurde. Zu derselbigen Zeit war ein abermaliger Tag zu Zürich, gegenwärtig bie Gesandten ber Stragburger, bie vermittelnden Eidgenossen. Morgens nach ber Gefangennehmung ermächtigten sich diese der Stragburger, den Burichern für ihre Rosten achttausend Gulden anzubieten. Um feinen Preis wurde Zürich einen unterdrückten Bürger verlassen haben, aber die Umstände des Ritters ließen sein Ende vorsehen. Als der Obristmeifter Waldmann sein Bekenntnig vorlas, erstaunten, erschracken bie Rathe; in demselben Augenblice that er die Umfrage wegen des Antrags der Eidgenossen; dieser wurde alsobald angenommen. Dierauf borte ein Ausschuß des großen Rathes die Gefangenen: Anton blieb auf dem Befenntniß; Richard wollte von irgend einer Todesschuld nichts wissen: ""Mein Geld,"" sprach er, ""ift mein Berbrechen."" Wenn er nach ben altrömischen Gesetzen gerichtet worden ware, ber Reichthum hatte ihn gerettet. Aber es hatte der Reichsvogt jene Verfügung zur herkommlichen Richt= schnur, wodurch man die Sitten des fallenden Reichs weiland emporzuhalten gemeint. Richard und sein Diener wurden zum Feuer verurtheilt. Mitleid hatte er nicht verdient, und suchte es nicht, "weil da er in ihm felbst wußte, daß er ein solcher Bösewicht war, er nicht minder den todtlichen Krieg wollt haben Als ein Berold ihm die Ritterschaft abgekündiget, als er unter-bem Zulauf wohl von Zehntausenden vor die Stadt geführt wurde, bat er die Straßburger um Bergebung mancherlen Berdrusses, gedachte mit wenigem seines Weibs, schwieg hierauf unerschätterlich bey den geiklichen Ermahnungen des ""wohlberedten Lesemeisters Sauteler" von den Augustinern, und nachbem er endlich überhaupt bekannt, ""auch ein sehlender Mensch gewesen zu seyn,"" den abtrünnigen Freund Waldmann und andere vor den Richterstuhl Gottes berusen hatte, endigte er. Der grausame Tod wurde durch einen angebundenen Pulversack erleichtert." Dieses geschah den 24. Sept. 1482. Am 6. April 1489 wurde Hans Waldmann, Ritter, Bürgermeister von Jürich, vor dem die Burgunder gestohen, dessen Gunst Ludwig XI., Destreich, Savoyen, Mailand und Lothringen gesucht, von seinen erklärten Feinden, in Beisein einer schweizerischen Gesandtschaft, gerichtet, auch ungesäumt zum Tode geschickt.

Dag von des Baters Puller Erwerbungen im Elfaß Bieles die Nachbarn sich angemaßt, ift oben erzählt, Bieles mag ber Proces gefostet haben, von des Richard Puller schweren Schulden ift nicht minder in seinen letten Tagen Rede, seiner Schwester, der Frau von Sidingen Erbschaft beschränkte sich demnach auf die Stammberrschaft Hohenburg, 'zwischen Fledenstein und der Lauter, und das ungleich wichtigere Landfluhl, unweit Kaiserslautern, wiewohl Frau Margaretha, gest. 1507, immer noch eine reiche Erbin heißen mag. Sie wurde eine Mutter von fünf Kindern, Franz, Ratharina, Agnes, Gertraud und R. N. Clariffe zu Trier, wie ihre Schwester Gertraud, die sedoch 1490 mit mehren andern Klosterfrauen des nämlichen Instituts nach Hoochftraten entsendet wurde, um bort das neubegrundete Rlofter zu beziehen. Als beffen Aebtissin ift Gertraud gestorben. In ihrem Aubenken hatte Franz von Sickingen im Laufe der Belagerung von Trier befohlen, des Clariffenklofters möglichst zu verschonen. Ratharina, das älteste Rind, geb. 1474, wurde am 5. Jul. 1490 an Drendel von Gemmingen zu Michelfeld verheurathet, und ftarb 1493. Agnes, an Wolfgang Kämmerer von Worms genannt von Dalberg verheurathet, ftarb im Jun. 1517. Der einzige Sobn,

Franz, war den 1. März, oder, wie Humbracht will, den 11. Mai 1481 geboren. Nach Rittersitte frühzeitig zu Leibesübungen, Jagd und Waffenbrauch angehalten, genoß er, seit er 1495 wehrhaft gemacht worden, des Unterrichtes von zwei Sausfreunden, Geiler von Kaisersberg und Johann Reuchlin. Ritterschlag empfing er 1502, etwas später erscheint er als Bogt an Rreugnach in einem Schreiben des gelehrten Tritthemius, worin unter mehrem gesagt, Fauft, ber Schwarzfünstler, habe im 3. 1507 zu Kreuznach, wie es auch an andern Orten geschehen, mit seiner Narrheit groß gethan, sich fur den volltommenften aller nur jemals befannten Alchymisten ausgegeben, und des Besitzes der Wiffenschaft sich gerühmt, durch welche alles erkannt und gewährt werben moge, was nur immer die Bunsche der Menschen anregt. Der dortige Amtmann, Franz von Sidingen, nach geheimen Dingen sehr begierig, habe ihm eine damals gerade erledigte Lehrstelle verschafft; allein Fauft, aus Furcht, schändlicher Wolluft willen gestraft zu werden, habe diese Stelle bald wieder verlassen. Auch Browerus berichtet, Franz, den Fußtapfen seines Baters eintretend, habe vom Jünglingsalter an der Schwarzfunst sich ergeben. Raum 18 Jahre alt, freite er sich des Hans von Flersheim Tochter Hedwig, die Schwester bes nachmaligen Fürstbischofs Philipp von Speier, und hat er in ihr eine liebreiche, treue und verftandige Sausfrau gefunden. Babrend ihr herr in der Fehde mit den Wormfern abwesend, übernahm sie die oberfte Leitung ber neuen Befestigungen an der Ebernburg. Sie ftarb im Wochenbette, ben 9. Januar 1515. hundert Priester, aus Nähe und Ferne herbeigernfen, lasen Seelenmessen bei ihrer Bestattung. Gemeinschaftlich mit ihrem Gemahl hatte sie die Clause Trumbach, bei Bedelnheim, deren Wiederherstellung bereits ihr Schwiegerherr, Schweifard von Sidingen, begonnen hatte, vollends zu Stande gebracht.

Seine erste Fehde führte Franz mit Graf Reinhard von Zweibrücken-Bitsch 1508. Sie betraf eine Forderung an den Grasen, um welche gerecht zu werden, er von Georg von Rothalben, vulgo Heylen Georg, des Sickinger Lehen- oder Dienste mann, vergeblich angerusen worden. Die Fehde, unter Bermittlung des Landvogtes zu Hagenau und der Städte Straßburg, Hagenau und Weissenburg verzlichen, entbrannte bald auf das neue, die der Graf, vielsach geschäbigt, die von Sickingen vor-

geschriebenen Puntte einging. In bemfelben Jahr 1508 diente Frang bem Raifer wiber bie Benetianer, und 1509 versprach er von Saus aus mit 6 reifigen Pferben, einem Anaben und 4Ruechten, gegen einen Sold von 150 Gulden und ein Aleid dem Erzbischof von Mainz zu dienen. Fünf Jahre vergingen ohne bedeutenbe Ereigniffe, da wurde Meister Balthafar Glor, faiferlicher Rotarius, und bes Bischefe von Borms, Reinhard von Rippur, Geschäftsträger in ber Stadt Borms, von dem dafigen Ragiftrat als thätiger Theilnehmer bei dem Aufftand von 1513 verfolgt, auch sein bedeutendes Bermögen eingezogen. Glör, ohne Aussicht in einem ordentlichen Rechtsgang gegen ben mächtig beschützten Magistrat aufzufommen, suchte Sulfe bei dem im Speier- und Nabgau satisam ale fühner unternehmender Degen befannt gewordenen Besiger der Festen Ebernburg und Landstuhl, und wurde deren sofort versichert mit den Worten: "fann ich dir auch nicht Schreibers Dienft thun, mags Rittersbienft werden." Slor, von dem Ritter als Geheimschreiber angenommen, trat an benselben mehre Schuldforderungen ab, in der Absicht ohne Zweifel, fie durch eine solche Transaction gegen weitere Unternehmungen der Wormser zu sichern.

Franz, in die Rechte des Cebenten eingetreten, und bemnach unter seinen Schuldnern drei Burger von Worms zählend, verlangte, daß diese ungesäumt zur Abführung ihrer Rudftande angehalten würden. Allein der Magistrat, welcher viele der von Slör herrührenden Schuldbriefe als Zahlung an Leonhard von Dürkheim überlassen hatte, reichte alsbald bei dem Kammergericht eine Berwahrung ein, verwies auch den Ritter auf die Entscheidung dieser Behörde. Es folgten mehre Verhandlungen, namentlich ab Seiten des Rammergerichts ein Mandat, worin dem Ritter "bei schwerer Pon und des Reiches Acht geboten, sich aller ge= waltsam thätlichen Sandlung und Fürnehmung gegen den Rath und die Burger, an Leib, Sab und Guter zu enthalten, auch burch andere in keinerlei Weise sie zu beschädigen, sondern wo er, Franziscus, Spruch ober Forderung an den Magistrat, die Seinen, oder an gemeiner Stadt zu haben glaube, dieselbe, wie sich ordentlichem Rechte gebüret, vorzunehmen oder redlich Ursach

fürzubringen, warum das nit sein follt." Sotcher Intimation wenig Rechnung tragend, auf die Mitwirkung vieler aus Worms Bertriebenen gablend, fark burch bie ihm bewilligte Deffnung der Ganerbenschlöffer Drachensels, Gelnhausen, Wartenberg und Baldeck, durch den Zuzug befreundeter Ritter, als Gög von Berlichingen und Sans von Selbig, eröffnete Franz seinen Feldjug mit den herkommlichen Plackereien, mit dem Angriff auf das Wormser Megschiff, 22. März 1515. Mehre ber reichsten Raufleute der Stadt, darunter der Altburgermeister Hans von Lautern, hatten sich darauf eingefunden, den von den vier rheinischen Kurfürsten ausgestellten Geleitsbriefen vertrauend, wurden aber zwischen Gernsheim und Oppenheim bei dem Dörflein Eich von ben Sidingischen angerusen, ihnen befohlen zu halten. Des weigerten sie sich, der von ihnen versuchte Widerstand wurde sedoch bald gewältigt, das Schiff mit Saken ans Land gezogen, die Labung geplundert. Die Reisenden, auf Befehl des Ritters, als welcher personlich die Expedition leitete, geknebelt, wurden bei hellem Tage, mitten durch der Pfalzgrafen Gebiet nach der Ebernburg geschleppt, und daselbft die Gemeinen in die Gemusekeller gesperrt, die Rathsherren in den Thurm gelegt, alle zusammen nicht zum glimpflichsten behandelt, bis sie sich mit ziemlich beträchtlichen Gelbern losfauften.

Während dem hatte das zu ernstlicherm Unternehmen bestimmte heer den Marsch gen Worms angetreten, es wurde, fünf Tage nach sener Rencontre bei Eich, der Fehdebrief an die Stadt abgesendet, gleichzeitig in einer Eingabe an das Kammergericht das bisherige Verfahren des Ritters gerechtsertigt, daneben gerathen "in eine andere Stadt, die der Ehrbarkeit geneigter," den Sis des Gerichtes zu verlegen. In allem hatten sich 6000 Knechte und 1100 Reisige zusammengefunden, denn weit und breit war die Ritterschaft aufgesessen, den Tros der Vürger von Worms zu brechen: Hans von Pelmstatt und Hartmuth von Kronberg sührten 300 Pferde. Auch die Ganerben von Wartenberg, den Konrad Kolb an der Spize, waren nicht ausgeblieben, den stärkten Reitershaufen besehligte Graf Reinhard von Solms. An der Spize einer solchen Macht glaubte Franz dem durch seinen Landfriedensbruch

verwirkten kaiserlichen Achtmandat vom 15. Mai 1515 tropen zu können, wenn er auch darin, für sich und alle seine Erben in ewiger Zeit aller und jeglicher Ehren, Abels, Herkommens, Würdigkeit, Stamm, Namen, Schild, Helm, Wappen und Kleinod, dazu aller und jeder Hab und Güter, es seien Lehen, oder derselben Absnuzung, Eigen, liegend oder sahrend, so er besitzt, oder durch Erbsfall oder in anderer Weise erlangen würde, verlustig erkläret, von aller Gesellschaft und Gemeinschaft des Abels und ehrlicher rittersmäßiger Leute ausgesondert, verworfen und abgeschnitten, auch allen und jeden geboten worden, keine Gemeinschaft oder Handlung, weder heimlich noch öffentlich mit ihm zu haben, bei Pon tausend Mark löthigen Goldes.

Worms wurde ohne Zögern berennt, und es nahm ihren Anfang eine Belagerung, geführt in allem bem Ungeschick, welches von der Kindheit der Kriegsfunst unzertrennlich. Schwerer Schaden murbe den Weinhergen, den Saatfeldern und Garten, von welchen die Stadt umgeben, zugefügt, daneben fleißig gearbeitet, um die ihr zugehenden Bache abzugraben, was in wiederholten Ausfallen die Belagerten zu verhindern suchten. Darüber fam das Spätjahr herbei, und ob des geringen Erfolges seiner Anstrengungen unlustig, versuchte Franz durch Bewegungen, von Pfiffligbeim ausgehend und dem Alzeier Thor zugerichtet, einen abermaligen Ausfall herbeizuführen. Des scheinbaren Bortheils mahrnehmend, wagten die Wormser sich bis zum äußersten Rand ber Landwehr. Hurtig steckten die Sicinger ein Rennfähnlein aus, der Landgraben ergab sich als ein geringes hinderniß, und mit Berluft von 43 Mann wurden die Burger in die Stadt zuruckgetrieben. Neben den Waffen auch der Feder sich gebrauchend, war Franz bebacht, die gegen ihn ab Seiten des Wormser Magistrats erhobenen Anklagen in seinem "Wahrhaftiger Bericht über bas ungegründete Ausschreiben derer von Worms" zu widerlegen, zugleich andeutend, wie des Raisers Ungnade lediglich burch ungetrene Räthe herbeigeführt worden, und daß namentlich Nicolaus Ziegler "mittelst seiner Praftifen den Gewaltthätigkeiten der Wormser die Stange gehalten, auch in allem Bofen fie unterftuge, baber, wenn der Raiser zur genauen Wissenschaft aller bosen Sandel und Stude vorgedachten Magistrates kommen würde, berselbige seine Meinung und Ansicht von vorliegender Sache leichtlich ändern dürfte."

Fortwährend trafen Verftärfungen im Lager ein, als deren namentlich der sungere Hartmuth von Kronberg, der Elisabeth von Sidingen Sohn, und der aus den Boxberger Fehden berufene Thomas von Rosenberg zuführten. Die Laufgräben murben zu Stande gebracht, die schwachen Bersuche benachbarter Städte, ben Belagerten Sulfe zu bringen, ohne Muhe vereitelt, daneben litten sie schwer, seit die Bäche abgeschnitten, von Wassers mangel. Es erhoben sich in der Bürgerschaft mehre Stimmen, bie Uebergabe zu fordern, dem Antrag widersprach jedoch mit Erfolg der Kammergerichtspräsident Graf von Haag, und Franz, seine hoffnung auf den Ausbruch einer Bewegung in der beängstigten Stadt aufgebend, gebot eine Beschießung von mehren Tagen, ließ sobann zu dreienmalen frürmen, jedesmal mit schlechtem Ausgang: dem zweiten Sturm folgte sofort ein Ausfall, der aber übel den Wormsern befam. Biele wurden niedergeschoffen, noch mehre gefangen. Des wohlfeilen Sieges und der leichten Beute froh, spielten die Soldaten im Rleinen die Scene von Cafare Triumphzug: mehre bingen sich, mancherlei Possen treibend. an den Schweif von des Ritters Streitroß, einer riß die Zipfel der Rappe ab, die er in der Trauer um Frau Hedwig über dem Helme trug, und flicte damit sein Fähnlein. Der dritte Sturm freuzte fich mit dem Anzug faiserlicher, von Bagenau bergekommenen Bölker, und diesen ist es gelungen, nach einem scharfen Gefechte die Reihen ber Belagerer zu durchbrechen, der Ber= theidigung sich anzuschließen. - Dhne hoffnung, den hierdurch geftärfien Widerstand zu überwältigen, hob Franz die Belagerung auf; die schrecklichste Verwüstung alles desjenigen, so in der Umgebung der Stadt bis dahin verschont geblieben, bezeichnete den Abzug, und das Heer ging auseinander. Der Rrieg beschränfte sich von dem an auf Placereien und Thaten, vergleichbar jenen ber Rubdiebe im nördlichen Deutschland.

Mit solchen Allotrien beschäftigt, suchte Franz mit den Herren von der Mark zu Sedan in nähere Verbindung zu treten. Es schreibt der jeune Adventureux: »Le roi de France pré-

voyant l'empereur vieil et caduc, désirant être empereur, fit mener plusieurs pratiques en Allemagne pour attirer les électeurs à lui et à sa cordelle. De quoi étoit un des principaux meneurs de cette pratique monsieur de Sedan, et l'Adventureux son fils. Et furent gagnés trois ou quatre électeurs dont ne veux dire les noms, de telle sorte que le roi pensoit avoir bonne part à l'Empire, si l'empereur fût venu à la mort. Et entre autres allants et venants aux Allemagnes y avoit un gentilhomme au dit Adventureux, lequel s'appelle Pierre Buisson, maréchal des logis de sa bande; et étoit provençal, gentilhomme sage, et parlant aussi bien allemand que françois. Et en allant et venant par le pays, François de Sikengen voulut parler à lui quand il sut qu'il étoit à l'Adventureux; et lui pria qu'il voulût dire au sieur de Sedan et au dit Adventureux qu'il avoit oui dire tout plein de bien d'eux, et que s'il étoit plaisir ou service qu'il lui pût faire, qu'il étoit à leur commandement, qu'il désiroit autant l'alliance de la maison de la Marche que de nulle maison d'Allemagne; et que pour leur faire service il avoit toujours deux mille chevaux et dix mille hommes de pied à leur commandement, et artillerie à l'advenant, et qu'il avoit deux ou trois places, dont la principale se nommoit Scawerbourg (Ebernburg), et part à plus de vingt autres, qui seroient ouvertes à toute heure pour le seigneur de Sedan et l'Adventureux. Et afin qu'ils eussent plus grande fiance en lui, il n'avoit que deux fils, lesquels il lui donna. Et eut monsieur de Sedan l'aîné, qui se nommoit Quiriker (Schweikard); et l'Adventureux eut le puiné, nommé Hans; et ont été tous deux très gaillards hommes. Et fit le rapport le dit Pierre Buisson, lequel fut très volontiers oul; et depuis cette heure le dit sieur de Sedan et l'Adventureux ne cessèrent jamais, tant que le susdit François Sikengen fut au service du roi, et adressoient beaucoup de leurs affaires d'Allemagne à lui, et a duré cette alliance jusques à sa mort.

»François de Sikengen étoit gentilhomme allemand, de bien petite race, mais bien gentil compagnon, et, du temps que je vous parle (1516) avoit environ quarante ans; point homme de guerre, mais homme de grande honnêteté, et jamais n'y avoit été; et étoit le plus beau langageur que je pense en ma vie avoir vu, et de telle sorte qu'il n'y avoit gentilhomme en Allemagne, prince ni homme de guerre, qui ne lui voulût faire plaisir, comme lui donnèrent bien à connoître depuis. Le dit Francisque entendit qu'il y avoit un comte d'Allemagne, lequel étoit en partie sujet de monsieur de Lorraine, lequel s'appeloit le Rhingrave, et quelques comtes encore qui vouloient faire la guerre à mon dit sieur de Lorraine. Et adonc manda le dit sieur Francisque à monsieur de Sedan qu'il étoit temps, pour les querelles qu'il avoit à monsieur de Lorraine, qu'il y besognât, et que les choses se dressoient en Allemagne pour lui faire une bonne venue; et du moins, s'il ne s'en vouloit mêler pour l'amour du roi de France, qu'il souffrît que, sur sa querelle, il pût défier monsieur de Lorraine, et qu'il lui vouloit montrer qu'il avoit puissance de faire plaisir à ses amis et déplaisir à ses ennemis. Sur quoi lui fit réponse monsieur de Sedan qu'il n'étoit point délibéré pour l'heure de faire la guerre à monsieur de Lorraine, et que de sa part, il s'en rapportoit à lui, et qu'il seroit bien aise s'il en pouvoit faire son profit. Quand le dit Francisque eût out la réponse du sieur de Sedan et entendu que les autres comtes allemands marchoient, il fit une petite armée à part de sept ou huit cents chevaux, de cinq ou six mille piétons. Et les autres comtes en leur armée avoient mille ou douze cents chevaux et dix mille hommes de pied, et leur artillerie assez mal équipée. Et surprirent monsieur de Lorraine de telle sorte qu'il n'eut point grand loisir de mettre ordre à son affaire, et envoya au secours vers le roi de France. Et en cet équipage que vous ai dit, allèrent les Allemands assiéger une ville, laquelle se nomme Saint-Hypolite, qui ne valoit guères, et la prirent et pillèrent. Mais tout incontinent que le secours de France fût venu, qui étoit de quatre ou cinq mille chevaux, ils mirent de l'eau en leur vin. Toutefois monsieur de Lorraine fit avec les dits comtes un appointement, et bailla à Francisque quelque argent comptant, et cinq cents florins de pension sa vie durant; par ainsi chacun se retira.

»Ce temps pendant que Francisque faisoit telle chose, le roi fut averti, par monsieur de Sedan et l'Adventureux, que Francisque étoit bien personnage pour lui faire du bon service en Allemagne; par quoi eut volonté le dit seigneur de le tirer à son service et de le bien traiter. De quoi fut averti le dit Francisque, et vint à Sedan, où il trouva monsieur de Sedan et l'Adventureux son fils, qui le prit en sa charge, et le mena devers le roi par Château-Thiery et par toutes les bonnes villes de France, lui faisant la meilleure chère qu'il étoit possible lui faire. Et vous assure que le dit Francisque trouvoit le royaume de France merveilleusement beau, et la manière de vivre à son appétit. Et ainsi le mena le dit Adventureux à Amboise, vers le roi, qui lui fit merveilleusement bon recueil et bonne chère. Et étoit le dit Francisque assez bien accompagné, car il avoit douze gentilshommes allemands avec lui. Le dit seigneur roi le trouva fort honnête homme et bien parlant; et si le roi lui fit bonne chère, aussi firent toutes les dames, tellement qu'il ne pouvoit parler. Et lui donna le roi trois mille francs de pension; et, sans point de faute, il les auroit bien desservi si le dit seigneur roi l'eût toujours tenu à son service; mais il ne fut pas fait ainsi, comme ci-après vous sera déclaré. Le dit Francisque se partit du roi avec gros présents et une chaîne de trois mille écus, et tous les autres gentilshommes chaînes de cinq cents ou mille écus; et se partit fort bien content du roi, sinon d'une chose, laquelle il conta à l'Adventureux, ainsi qu'il l'alloit conduire, et lui dit: »»Le roi ne m'a point déclaré de son affaire de l'Empire; toutesfois je sai bien ce qui en est; et pourtant vous prie de dire au roi que me recommande très humblement à sa bonne grace, ét que je le servirai et lui tiendrai le serment que je lui ai fait, qui est de le servir contre tous et envers tous, ôté la maison de la Marche; et que la raison pourquoi je lui demandois des gens d'armes n'étoit point pour moi, mais pour gagner des gentilshommes d'Allemagne, et que moi et les gentilshommes qui entreroient à son service le serviront loyaument et lui feront du bon service. Mais dites-lui que les grands princes le tromperont, et n'y aura point de faute; et lui donnerai à connoître dedans peu de temps que je suis pour lui faire service, car j'entreprendrai quelque chose avec votre aide. « Et incontinent dit adieu.

»Et l'Adventureux lui bailla un gentilhomme, qui avoit nom Guillaucourt, pour le conduire à Sedan. Et de là se retira Francisque en Allemagne, où il fit assembler une armée pour venir contre ceux de Metz, pour la querelle d'un gentilhomme que le dit Francisque soutenoit. Il les avoit requis plusieurs fois de venir à appointement, et en étoient arbitres monsieur de Sedan et l'Adventureux; mais jamais n'avoient trouvé façon de venir au dit appointement. Pour laquelle raison le dit Francisque les envoya défier, et vint accompagné de quatre mille hommes de cheval et seize ou dix-sept mille hommes de pied, et dix ou douze pièces d'artillerie. Et envoya prier le dit Francisque l'Adventureux de s'y vouloir trouver et de le venir voir. Et pour ce qu'il étoit fort malade à Messencourt, luy envoya cinq cents chevaux que menoit le sieur de Jamets, frère du dit Adventureux, auquel il en avoit baillé la charge; et arriva devers le dit Francisque. Et furent faites tout plein de belles escarmouches devant la dite ville de Metz; et se faisoient tout plein de pratiques et menées entre le dit Francisque et messieurs de Metz pour venir à paix. Et afin que vous entendiez, le plus grand revenu que ceux de Metz ayent est en vignes; lequel, incontinent qu'il vit que ceux de Metz dissimuloient, commença à les faire couper. Et incontinent que ceux de Metz virent ce, vinrent appointer avec lui, et lui donnèrent vingt mille florins de Metz, à trente sols le florin, et encore quelques présents qu'ils donnèrent aux capitaines. Et se levèrent, et ne fut pas sans faire grand dommage; et revint le sieur de Jamets avec les gens d'armes du dit Adventureux. Et cela fait, le dit Francisque avoit quelque querelle contre le landgrave de Hesse, gros prince d'Allemagne; mais il étoit jeune homme et fort beau fils: le dit Francisque mena son armée, au partir de Metz, tout droit dedans ses pays et commença à brûler. Quand ceux du pays virent ce et la mère du dit landgrave, ils lui donnèrent trente mille florins d'or pour avoir appointement

avec lui. Et cela fait, le dit Francisque rompit son armée, et s'en retourna chacun chez soi; et contenta Francisque merveilleusement les Allemands, tellement que, quand il en avoit affaire, je n'ai point vu d'hommes qui en finît plutôt que lui.«

In dem Laufe ber Fehde mit Lothringen ward nicht nur St. Bilt, Saint-Hypolite, auf bem öftlichen Abhange ber Bogesen, sondern auch Conflansen-Jarnisy und bie Schaumburg genommen. Der Graf von Geroldseck aber, um bessentwillen vornehmlich die Fehde auszufechten gewesen, tam, nach abgeschlossenem Frieden, zu argen Sandeln mit seinen Reisigen, von wegen der rudftandigen Löhnung; sie legten ihm Fesseln an, und schleppten ihn als einen Gefangenen fort, bis daß Sickingen sich einfand, mit Geld ben Waffenbruber zu lösen. Die Achtserklärung war inbessen keineswegs zurückgenommen, bie Sentenz zu vollstreden, sollte eine Reichserecutionsarmee aufgestellt werden, dafür ergaben sich aber die hergebrachten Schwierigkeiten in ber Saumseligkeit und in den verschiedenen Interessen der einzelnen Reichsstände. Der Reichstag, Anfangs Jun. 1517 in Mainz eröffnet, erklärte sich für gütliche Unterhandlungen und erging, diesen zur Einleitung, und von einem Geleitsbriefe begleitet, Ladung an den Ritter auf den 17. Juni. Pünktlich in der Folgeleistung, wurde er sofort vernommen und die Handlung eröffnet, die nach vieler Mühe zu einem Waffenstillstand von zwei Jahren zwischen denen von Worms und ihrem Gegner führte. Sodann wurde verlangt, daß Franz die Reise nach Innsbruck antrete, des Kaisers Berzeihung zu suchen. Dazu willig, erreichte er in ben Oftertagen 1518 die Hauptstadt von Tyrol und schon am andern Morgen wurde er zur Audienz geführt. Nicht ungnädig empfangen, sprach er ben Monarchen an:

"Ich bin durch viele und merkliche Ursachen bewegt worden, mich eines Dieners des Bischofs von Worms anzunehmen, welchen Bürgermeister und Rath dieser Stadt gewaltthätig aus dem Seinen vertrieben, und seines Eigenthums beraubten, als er in Geschäften seines Herrn, des Bischofs, dessen Lehensmann und Freund ich bin, sich abwesend befand. Es haben die von Worms Geistliche und Weltliche, auch meinen Freund, gewaltiglich und gegen alle

Billigkeit angegriffen, und das Ihrige ihnen genommen, barnach des Rechtens sich erboten, dieses Recht aber durch bose List, Schreden und Gaben aufgehalten, verzögert und allerlei Wege gesucht, um ihre muthwilligen und unwahrhaftigen Ursachen zu bemanteln, und Andere bei Euer Majestät in Ungnade, sich selbst aber in Gnade zu bringen. Auch haben sie nach Kräften und Bermögen immerdar verhindert, daß Euer Majeftat ihres bosen und gewaltsamen Vornehmens mit Wahrheit berichtet werden sollte. Damit nun aber ihre unbillige Sache an den Tag komme, bin ich veranlagt worden, die von Worms, so wie sie selbst Andere mit Gewalt und mit der That angegriffen, also sie auch zu suchen und dahin zu bringen, daß sie forthin nicht mehr gedächten, über ihren unbilligen Sändeln Andere bei Euer Majestät zu verklagen. Denn sie haben Derselben fälschlich eingebildet, als sollten jene, Euer Mas. zuwider und zur Berkleinerung und Berachtung, Ungriffe sich erlaubt haben, und dadurch Dieselben dahin bewegt, daß Sie mir auf das höchste ungnädig geworden, da mir doch auf Erden nichts Beschwerlicheres batte begegnen können. Die= weil aber mein Sinn und Gemuth niemals dahin geftanden, das geringste Ew. Maj. zur Verkleinerung zu thun, indem ich als einer von der Ritterschaft Dieselbe für meinen allergnädigsten Berren erkenne, so erscheine ich hier, um mich in Demuth und Unterthänigkeit zu entschuldigen und zu bitten, mir all das zu verzeihen, worin ich auch Eure Mas. erzürnt haben sollte und mir wiederum ein gnädigster Kaiser zu werden; wogegen ich mich erbiete, Ew. Maj. ein gehorsamer Diener zu sein und zu bleiben, und mich gegen Dieselbe stets, wie es einem Ritter geziemt, zu balten."

In den huldreichsten Ausbruden verwies der Raiser die Sache an seine Rathe, und wurde von diesen der Ritter bedeutet, vorall den Dienstvertrag mit Frankreich aufzugeben und in des Raisers Bestallung überzugehen. Darauf erklärte er in Bezug auf Frankreich, es sei ihm an diesem Dienst und Dienstgeld eben nicht viel gelegen, und könne er desselben leicht entbehren; er habe auch gegründete Ursache zu einem Bruch, da der König von Frankreich ein schlechter Zahler sei, und er ihn übrigens auch nicht brauche.

In Anfehung bes zweiten Punktes soll Franz, was boch in viel späterer Zeit sein Sohn Franz Konrad in Abrede stellte, sich eben so willfährig erzeigt, und ben verlangten Revers, daß er in dem bevorstehenden Kriege mit dem Herzog von Würtemberg personlich und mit einem angemeffenen Gefolge bienen wolle, ausgestellt haben. Dagegen wurde die Acht zurudgenommen, die Bormfer Fehde "caffirt und aufgehoben," dem Ritter an die Roft ein Geschenk von 300 Goldgusden bewilligt. Bon Dankbarkeit erfüllet für des Raisers Huld, ließ Franz eine große goldene Medaille prägen; im A. des Raisers Bruftbild mit Krone, Schwert und Zepter, dann die Umschrift: Cole Devm, exin pvblica ama, jvstymque tvere MDXVIII. R. Der Kaiser auf dem Throne, in ber Rechten den Zepter, in der Linken den Reichsapfel. Bu seinen Füßen, über dem Wappenschild, kniet Franz von Sidingen, den Belm vom Ruden herabhangend, in der Linken eine Rolle, worauf geschrieben: Armis Mercvrivm si non, dann folgen in ber Umschrift, den Bers erganzend, die Worte praeponas, maxime Caesar, und der zweite Bers: Semper eris victor, favstaque regna tenens. Diese Medaille wurde zusamt einem ehrerbietigen Schreiben bem Raiser übermacht, auch, in Silber abgedruckt, an Bermanbte, Freunde und Waffenbruder ausgetheilt. Die Irrungen mit ber Stadt Worms, worin die Angelegenheit der Bertriebenen und bes Bischofs Forderungen an die Stadt verwickelt, spannen sich gleichwohl fort bis zum J. 1521, wo dann der Kurfürsten von Trier und Sachsen schiedsrichterliches Erkenntniß die Parteien zur Rube verwies. In Bezug auf bes von Sidingen Anforderungen heißt es, Art. 16. des Ausspruchs: "da ein jeder Theil fich gegen den andern . vielleicht möchte zu beflagen haben, wie man aus beiber Theile Anbringen vermerkt, in Betrachtung aber, daß, so solches ben Parteien gestattet murde, mit der Zeit keine gute Nachbarfcaft fich gebüren dürfte, so sollen alle Anforderungen, Ansprachen und Shaden, wie dieselben mit Worten oder Werken, vor, in und nach der obgenannten Fehde sich begeben haben, gegen einander verglichen, compensirt, aufgehoben und ab sein."

Die Fehde mit heffen, beren der Adventureux fürzlich gedenkt, galt zunächst den Interessen einer hohen Dame, der verwittweten

Landgräffn Anna. In ihren Ansprüchen auf die vormundschaftsliche Regierung während der Minderjährigkeit des Landgrafen Philipp, oder aber in ihrem Witthum gefrankt, sorderte sie ben Beistand des berühmtesten unter den fehdelustigen Rittern, den Franz um so weniger zu verfagen geneigt, da auch feine Bettern, die Kronberg, die Hattstein, die Reifenberg, minder nicht der ihm bestens empfohlne Abt von Fulba in mancherlei Streitigkeiten mit Bessen verwickelt. Dem Fehdebrief, gegeben im Feldlager vor-Mainz, 8. Sept. 1515, folgte ungesäumt der Uebergang des Rheins, welchen, seinem Gebiet zu ersparen, das Mainzer Domcapitel mit dem Ritter unterhandelte. Er forderte 10,000, ließ sich aber, so scheint es, mit 1000 Gulden abfinden. Als seine vornehmsten Hauptleute. in diesem Zug werden genannt Raspar und Hartmuth von Kronberg, Hans von Hohenfels zu Reipoldskirchen, Werner von Lautern, Philipp Brömser von Rüdesheim, Ulrich Ulner von Dieburg, Emerich von Reisenberg, Konrad Schüt von Holzhausen, Wilhelm Gans von Ogberg, Hans Hilchen von Lorch, Gog von Berlichingen, Sans von Breitenstein, mehre Sattstein. Anstalten der Gegenwehr hatten die hessischen Rathe fast nirgends getroffen, der junge Landgraf flüchtete in Gile von Darmftadt nach Gieffen, arge Berheerungen wurden zumal in der Grafschaft Ragenellenbogen angerichtet, und als für das von allen Seiten umschlossene Darmstadt das Aergste zu befürchten, bequemte der Landgraf sich zu einem Bertrag, Donnerstag nach Matthai 1518, worin der fürftlichen Mutter Witthum gefichert, denen von Kronberg die Rückgabe des Dorfes Wasserbiblos verheißen, u. s. w., für Franz absonderlich eine Kriegsentschädigung von 35,000 Gulben, zahlbar innerhalb ber nächsten brei Wochen, stipulirt. Daneben follten alle noch ausstehende Brandschagungen, wohl an die 50,000 Gulden, erlegt werden. Des Bertrages vollständige Erfüllung wurde weniger vielleicht durch ein kaiserliches Inhibitorium, als burch des jungen Landgrafen und seiner Rathe Ingrimm verhindert, aber schwere Beute an Geld und Geschüt hat Sidingen heimgebracht.

Auch die Franksurter, um daß sie einige Sidingische Reisige auffangen und hinrichten lassen, die von dem Ritter ausgegangene

Empfehlung des Ambrofius von Glauburg bei ber Berleihung einer Pfründe, seinen Anspruch an die Juden Bepum und Meper nicht beachtet, sollten zur Rechenschaft gezogen, um 10,000 Gulden gestraft werden. Schon waren sieben schwer beladene Güterwagen genommen und nach der Ebernburg gebracht, das glaubte ber Magistrat der Gewalt weichen zu mussen, er unterhandelte, bezahlte 4000 Gulden, verbürgte mit 2300 Gulden die Forderung an die Juden. Des Ritters Freund, Walter von Kronberg, der Deutschordenscomthur zu Frankfurt und nachmalige Deutschmeister, empfing in Anerkennung seiner Bemühungen um das friedliche Abkommen von dem Magistrat ein Kleinod, 4 Mark werth. Die foldermaßen gefammelten Gelder erleichterten im hohen Grabe neue Rüstungen, mittels welcher Franz bis Ausgang Aug. 1518 ein heer von 8000 Mann gesammelt hatte, um der allgemeinen Sage nach ben Herzog von Würtemberg zu überziehen. sollt ihm wohl sauere Arbeit geworden sein, für welche er sedoch unverhofften Beiftand in Herzogs Ulrich ungeftummen Leidenschaften gefunden bat.

"Als nach Raiser Maximilians Abgang Herzog Ulrich zu Würtemberg die Reichsstadt Reutlingen unversehens überzogen, mit großem Geschutz beschoffen, und mit Gewalt eingenommen, und ihm lassen schwören, ift er deß, auch anderer Ursachen halber, in die Acht fommen. Und als die von Reutlingen auch im schwäbischen Bund waren, hat ber Bund sich zusammengethan, und dem Herzog abgesagt. Der Herzog hat sich gerüft, all sein Bolk aufgemahnt, wollt die Feind nicht ins Land lassen, und seines Landvolks auch etlich tausend Mann gemustert, auch die Soweizer berufen, und zu Blaubeuren versammlet. Aber die Schweizer zogen ab, da ermahnt er seine Unterthauen, sie sollten sich wehren so lang sie könnten, so wollt er auch bei ihnen fleben, das haben sie ihm zugesagt. Wilhelm Herzog in Bayern, Berzog Ulrichs Schwager, der war Oberster über den ganzen Haufen, hat 3000 Pferd, und Georg von Freundsberg Oberster über das Fugvolf, beren waren 20,000, bie ber schwäbisch Bund bestellt und besoldet, bie zogen mit großem Geschüt ins Würtemberger Land. Sie haben erftlich im Bronzthal Beidenheim, das alt

Städtlein und darob das Schloß Hellenstein beschossen und belagert, die mußten sich bald ergeben. Darnach ift er und bas heer über ben Aalbuch gen Göppingen kommen, da ift zu beiderseit hinaus und hinein geschossen worden, und etlich umkommen, haben sich die im Städtlein ergeben. Die Landsknecht haben das Städtle Beilheim beim Schloß Aichelberg angegriffen, und hattens ge= plundert, wenn nit der von Freundsberg der Einwohner hatt beißen verschonen. Es ergab sich Blaubeuren und Zwiefalten. Das Schloß Ted, da die alten Grafen und Herzoge von Ted geseffen, ob Dwen und Kirchheim an der Lauter im Neckargau gelegen, ift ohne Schwert und Blut eingenommen worden, Tubingen am Nedar, an einem luftigen Ort gelegen, hat ein hubsch stark Bergschloß, hat auch eine hohe Schul, da viel gelehrte Männer erzogen, und ist das Land herum ganz fruchtbar an Wein, Korn, Obst, Fisch, Bieh und Wildpret. Als der Herzog von Bayern und Georg von Freundsberg die Stadt wollten belagern, hat der Herzog von Würtemberg mit Schlangen beraus geschoffen, und seine Feind unfreundlich empfangen, und Schaben gethan.

"Darauf haben die Obersten das Geschütz gestellt, und streng in das Schloß und in die Stadt geschossen, und haben dem Schloß so gewaltig zugesett, daß sie den starken Thurm, den der Herzog neulich gebaut hat, niedergeworfen. Der Herzog, als er sah, daß er sich nicht konnte erhalten, ist er hinweg gewichen, bei Tag und Nacht ins Schloß Hohentwiel im Hegau, darnach in Mompelgard geeilt. Nachmals hat das Kriegsvolf eingenommen das reiche Bernhardinerklofter Bebenhausen, die Stadt und Schloß Urach auf der Alb, darnach Herrenberg, Stadt und Schloß, Boblingen, Stadt und Schloß, Sindelfingen Stadt und Schloß, da jedermann im harnisch war, aber konnten feinen Widerftand thun. Stuttgart war die Hauptstadt im Würtemberger Land, darin ein fürstlich Schloß, da ber Herzog pflegt Hof zu halten, und das größte Weinwachs ift. Als die Einwohner den gewaltigen Saufen por ber Stadt gefeben, baben fie fich nit unterfteben durfen gu wehren, und sich bald ergeben. Das Städtlein Kannstatt am Redar, und boch Schloß Bürtemberg, davon das land ben Ramen

bat, Türkheim und Beutelsbach ift alles ohne Schwertschlag eingenommen worden. Darnach habens eingenommen Baiblingen, Schloß und Stadt an der Rems; Schorndorf ward auch belagert und hinein geschossen, dargegen die Einwohner herausgeschossen und sich zur Wehr gesett, als sie aber gesehen, daß sie zu schmach, sich nit erhalten mochten, haben sie Gnad begehrt. Darnach ift das bundisch Bolf durchs Remsthal gezogen, haben eingenommen Winnenden, Baknang, Bonnigheim, Bietigheim, Laufen, Weinsberg, Medmuhl, Marbach, Maulbronn, das reiche Kloster, Baihingen, Schloß und Stadt an der Enz, Kalw, ein Schloß und Städtle, hirsau, das herrlich Benedictinerfloster, Wildbad, ein Städtle, herrenalb, das Kloster, Wildberg, ein Städtle und Schloß, Nagold ein Schloß und Städtle an der Nagold gelegen, Altensteig und Berned, Schloß und Städtlein, Dornstetten, ein Städtlein am Schwarzwald, Hornberg, Balingen, Städtlein und Schloß, Leonberg, ein Städtlein. Gröningen ift auch mit dem großen Geschüt getrieben worden, daß sie sich ergaben. Darnach ift der schwäbische Bund vor das feste Bergschloß Asperg tommen; da die in der Befatung wollten verziehen, und sich nicht ergeben, bat der von Freundsberg alles groß Geschütz hinein laffen abgeben, bargegen sie auch mit Schlangen und Falconen berausgeschoffen und Schaden gethan, aber sich nit erhalten, und bald ergeben muffen. Da nun alles Land dem schwäbischen Bund gehuldigt, gelobt und geschworen, ist bas Kriegsvolk wieder abgezogen."

Daß bei diesen Verrichtungen Franz von Sickingen, als einer der vornehmsten Hauptleute wesentlichen Antheil genommen hat, ist ungezweiselt, wenn auch keine besondere Thaten von ihm zu vermelden. Darum hat er von der reichen Beute seinen geziesmenden Antheil empfangen, Stadt und Amt Neuenbürg, wozu, nachdem ein Versuch des Herzogs, das versorne Land wiederzusgewinnen, vereitelt worden, noch das Städtchen Wildbad gesommen ist. Mittlerweile hatte der Ritter Beranlassung gesunden, seine Verbindungen mit Frankreich abzubrechen. Or, retournons a Francisque, qui avoit acheté une querelle de quelque marchand, à qui coux de Milan qui étoient au roi, avoient fait quelque tort,

et le dit Francisque avoit pris bien pour vingt-cinq mille francs aux marchands de Milan qui passoient leurs marchandises par les Allemagnes. La complainte des dits Milanois vint au roi, comment par ses serviteurs et pensionnaires ils avoient reçu dommage. De quoi le dit seigneur roi en advertit le dit Francisque, lequel lui fit réponse d'un vrai Allemand, car il pensoit qu'il n'y eût justice non plus qu'en Allemagne; mais il s'abusoit. Et fut la réponse du dit Francisque telle au roi: que ce qu'il en avoit fait il l'avoit fait pour un mieux, et afin que les dits Milanois entendissent raison. De quoi le roi se contenta fort mal, et fit arrêter ses pensions et états; de quoi le dit Francisque, qui pensoit avoir bien fait, ne fut pas bien content de son côté. Et le sieur de Sedan sachant cela, n'en fut point marri; car il avoit envie, pour ce que Francisque étoit son ami, le retirer avec lui; et fit tant par ses menées qu'il recouvra le dit Francisque au service de l'empereur, et eut autant d'états de l'empereur qu'il avoit du roi de France. Et fut content le dit sieur de Sedan, qu'il n'eût que vingt-cinq hommes et que Francisque eût les autres vingt-cinq. Laquelle chose fut faite; et se contenta le dit Francisque, lequel porta depuis au roi grand dommage, et spécialement pour le fait de l'Empire, comme ci-après sera déclaré. . . . .

Tous les électeurs assemblés à Francfort (1519) et les princes principaux de l'Empire se mirent en conclave pour élire cet empereur qu'ils devoient faire; et se trouvèrent beaucoup de serviteurs de l'empereur Maximilian, qui aidèrent beaucoup à favoriser le roi catholique. Et quant à quant, par le conseil de monsieur de Sedan, Francisque de Sikengen et le marquis de Brandebourg, dit Casimir, qui étoit chef général de la Bonne (ber schwöbische Bund) amenèrent toute la puissance de la dite Bonne, qui étoit vingt mille hommes de pied et quatre mille chevaux et l'artillerie, qu'ils firent loger à l'entour du dit Francfort, à trois ou quatre lieues près; dont furent merveilleusement étonnés ceux qui vouloient bien au roi de France, et très-fort joyeux ceux qui vouloient bien au roi catholique; et aussi ils savoient bien toute la pratique. Le

comte palatin, à qui le roi avoit fait plus de bien qu'à pièce des autres électeurs, et son parent, avoit une fois donné sa voix au roi; mais c'est un prince mal nourri, et lui fit-on peur de cette grosse bande tellement qu'il redonna sa voix au roi catholique.«

Der neue Raiser säumte nicht, seine Dankbarkeit demjenigen zu bezeigen, der seine Banner Angesichts der Wahlstatt entfaltend, ftärkern Einfluß auf die Wahl gewonnen hatte, als die Doctoren insgesamt in des katholischen Königs Dienst. Laut Bestallung vom 23. Oct. 1519 wurde Sidingen zum faiserlichen Rath, Kammerling, Hauptmann und Diener angenommen, "darzu weiter, daß auch derselbig Franziscus als unser Hauptmann zwanzig Curassier, der Curassier gerechnet und drei reisig guter gerüster Pferd, und vierzig Einspänniger, jeglicher mit einem Pferd, zu Sicherung seiner Person und Bewahrung seiner Flecken aufnehmen, haben und halten soll, welche Cüraffier und Einfpanniger einmal jeglichen Jahrs durch Commissarien, die wir dazu comitiren und verordnen, sollen besichtigt und gemustert, auch er Franziscus mit denselbigen Curassieren und Einspännigern allenthalben unterhalten soll werden, und uns damit zu dienen verbunden sein, alles in allermaßen, wie unser Neffe der Herr zu Sedan mit den Carassieren und Einspännigern unter ihm, die er von uns besgleichen hat (es ist die von dem Adventureux besprochene Theilung einer Compagnie von 50 Langen)." Dafür soll Franciscus fährlich an Rath= und Dienstgeld haben dreitausend currente Gulden, & 20 Stüber brabantischer Munze, und für jeden Curassier monatlich 15, für jeden Einspänniger 7 dieser Gulden. In einer fernern Urfunde, d. d. Coln, 15. Nov. 1520, bekennt der Raiser, von Sicingen ein Darlehen von 20,000 rheinischen Goldgulden empfangen zu haben, »pour iceux employer ès affaires et entretenement de notre pays et duché de Wirtemberg,« beren Erstattung zugleich für die Frankfurter Oftermesse 1522 versprochen.

Des Ritters Theilnahme bei der über das Haus von der Mark verhängten Züchtigung ist Abth. III. Bd. 1. S. 635—636 besprochen. Er hatte zu Anfang Aug. 1521 ein Heer von 2400 Reitern und 14—15,000 Fußknechten nach dem Luxemburgischen

geführt. Als vollständig der herren von der Mark Tros gebrochen, bie Gewißheit erlangt, daß ber Fehde Anstifter der König von Frankreich gewesen, legten sich die Kaiserlichen vor Mouzon, das beinahe ohne Widerstand in ihre Sande fiel, dann berennten fie das ebenfalls an der Maas weiter abwärts belegene Mezieres. Des Bertheidigung hatte Bayard übernommen, Det fut assis le siège devant Mézières en deux lieus, l'un deçà l'eau, l'autre delà. L'un tenoit le comte Siquingue, qui avec lui avoit quatorze ou quinze mille hommes, et en l'autre étoit le comte de Nassau avec plus de vingt mille. Le lendemain envoyèrent un héraut d'armes devers le bon chevalier, pour lui remontrer qu'il eût à rendre la ville de Mézières, qui n'étoit pas tenable contre leur puissance, et que, pour la grande et merveilleuse chevalerie qu'il y avoit en lui, seroient moult fort déplaisants qu'il fût pris d'assaut, car son honneur grandement en amoindriroit, et par adventure lui coûteroit-il la vie; et qu'il ne falloit que un malheur en ce monde venir à un homme pour faire oublier tous ses beaux faits; et que, s'il vouloit entendre raison, lui feroient si bonne composition qu'il se devroit contenter.

»Plusieurs autres beaux propos lui mandèrent par ce hérant, qui, après avoir été oul et bien entendu par le bon chevalier, se prit à sourire et ne demande conseil pour répondre à homme vivant, mais tout soudain lui dit: »» Mon ami, je m'ébahis de la gracieuseté que me font et présentent messeigneurs de Nassau et Francisque, considéré que jamais n'eus pratique ni grande connoissance avec eux, et ils ont si grande peur de ma personne. Héraut, mon ami, vous vous en retournerez, et leur direz: que le roi mon maître avoit beaucoup plus de suffisans personnages en son royaume que moi pour envoyer garder cette ville qui vous fait frontière; mais, puisqu'il m'a fait l'honneur de s'en fier en moi, j'espère, avec l'aide de Notre Seigneur, la lui conserver si longuement qu'il ennuyera beaucoup plus à vos maîtres d'être au siège que à moi d'être assiégé; et que je ne suis plus enfant qu'on étonne de paroles.«« Si commanda qu'on festoyât bien le héraut, et qu'on le mit hors de la ville. Il rapporta au camp la réponse Nassau et Siquingue, en présence desquels étoit un capitaine nommé Grand-Jean Picart, qui toute sa vie avoit été au service du roi de France en Italie, et mêmement où le bon chevalier avoit eu charge, qui dit tout haut au comte de Nassau et seigneur Siquingue: »» Messeigneurs, ne vous attendez pas, tant que vive monseigneur de Bayard, d'entrer dedans Mézières; je le connois, et plusieurs fois m'a mené à la guerre; mais il est d'une condition que, s'il avoit les plus couards gens du monde en sa compagnie, il les fait hardis. Et sachez que tous ceux qui sont avec lui mourront à la breche, et lui le premier, devant que nous mettions le pied dedans la ville; et quant à moi je voudrois qu'il y eût deux mille hommes de guerre davantage et sa personne n'y fût point.««

»Le comte répondit : » Capitaine Grand-Jean, le capitaine Bayard n'est de fer ni d'acier néant-plus que un autre; s'il est gentil compagnon, qu'il le montre; car avant qu'il soit quatre jours, je lui ferai donner tant de coups de canon qu'il ne saura de quel côté se tourner. — Or on verra que ce sera, dit le capitaine Grand-Jean, mais ne l'aurez pas ainsi que l'entendez. « Ces paroles cessèrent, et furent ordonnées les batteries et de faire tous les efforts qu'on pourroit pour prendre la ville. En moins de quatre jours, il fut tiré plus de cinq mille coups d'artillerie. Le bon chevalier, combien qu'il fût tenu un des plus hardis hommes du monde, avoit bien une autre chose en lui autant à louer; car c'étoit un des vigilans et subtils guerroyeurs qu'on sût trouver. Si advisa en soi même comment il pourroit trouver un moyen de faire repasser l'eau au seigneur de Siquingue, car de son camp étoit-il fort dommagé. Si fit écrire une lettre à messire Robert de la Marck, qui étoit à Sedan, en cette substance: »» Monseigneur, je crois que vous êtes assez adverti comme je suis assiégé en cette ville, d'un côté par le comte de Nassau, et deçà la rivière par le seigneur Francisque. Il me semble que depuis demi-an m'avez dit que voulez trouver moyen de le faire venir au service du roi notre maître, et qu'il étoit votre allié. Pour

re qu'il a bruit d'être très gentil galant, je le désirerois à merveilles; mais si vous connoissez que cela se puisse conduire, ferez bien de le savoir de lui, mais plutôt aujourd'hui que demain. S'il en a le vouloir, j'en serai très aise; et s'il l'a autre, je vous advertis que, devant qu'il soit vingt-quatre heures, lui et tout ce qui est en son camp sera mis en pièces; car à trois petites lieues d'ici viennent coucher douze mille Suisses et huit cents hommes d'armes, et demain à la pointe du jour doivent donner sur son camp, et je ferai une saillie de cette ville par un des côtés, de façon qu'il sera bien habile homme s'il se sauve. Je vous en ai bien voulu advertir, mais je vous prie que la chose soit tenue secrète.««

»Quand cette lettre fut écrite, prit un paysan, lui donna un écu et lui dit: »» Va t'en a Sedan remettre cette lettre à messire Robert, et lui dis que c'est le capitaine Bayard qui lui envoye.«« Le bon homme s'en va incontinent. Or savoit bien le bon chevalier que impossible étoit qu'il passat sans être pris des gens du seigneur Francisque, comme il fut, avant qu'il fût à deux jets d'arc de la ville. Incontinent fut amené devant le dit seigneur Siquingue, qui lui demanda où il alloit. Le pauvre homme eut belle peur de mourir, aussi étoit-il en grand danger, si dit: \*\*Monseigneur, le grand capitaine qui est dedans notre ville m'envoye à Sedan porter une lettre à messire Robert, « que le bon homme tira d'une boursette qu'il avoit. Quand le seigneur Siquingue tint cette lettre, l'ouvrit et commença à lire; et fut bien ébahi quand il eût vu le contenu. Si se commença à douter que par envie le comte de Nassau lui avoit fait passer l'eau afin qu'il fût défait, car auparavant y avoit eu quelque pique entre eux. Si dit tout haut: »»Je connois bien que monseigneur de Nassau ne cherche qu'à me perdre, mais, par le sang Dieu! il n'en sera pas ainsi.««

»Si fit battre le tabourin et à l'estendart et se mit au passage de l'eau. Quand le comte de Nassau ouit le bruit, fut étonné, et envoya savoir que c'étoit par un gentilhomme, lequel, quand il arriva, trouva le camp du seigneur Siquingue

en armes. Il s'enquit que c'étoit. On lui dit qu'il vouloit passer du côté du comte de Nassau. Le gentilhomme le lui alla dire; dont il fut bien ébahi, car en cette sorte se levoit le siége de devant la ville. Si envoya un de ses plus privés dire au seigneur Siquingue qu'il ne remuât pas que premier n'eussent parlé ensemble, et que s'il le faisoit autrement, ne feroit pas bien le service de son maître. Le messager lui alla dire sa charge, mais Francisque, tout ému et courroucé, répondit: \*\*Retournez dire au comte de Nassau, que je n'en ferai rien, et que à son appétit je ne demeurerai point à la boucherie. Et s'il me veut garder de loger auprès de lui, nous verrons par le combat à qui demeurera le camp, à lui ou à moi.\*\*

»Le gentilhomme s'en retourna, et dit au comte ce qu'il avoit ouï de la bouche du seigneur Francisque. Jamais homme ne fut si ébahi qu'il fût; toutefois pour n'être point surpris, fit mettre ses gens en bataille. Cependant passèrent les gens de Siquingue, et eux passés se mirent aussi en bataille; et à les voir sembloit qu'ils voulussent combattre les uns les autres, et sonnoient tabourins impétueusement. Le pauvre homme qui avoit porté la lettre à l'occasion de laquelle s'étoit élevé ce bruit, ne sais comme Dieu voulut, échappa, et s'en retourna bien ébahi, comme un homme qui s'étoit échappé de mort, dedans Mézières devers le bon chevalier, auquel il alla faire ses excuses, disant qu'il n'avoit pu aller à Sedan, qu'on l'avoit pris en chemin, et mené devant le seigneur Siguingue qui avoit vu ses lettres, et que incontinent s'étoit délogé. Le bon chevalier șe prit à rire à pleine gorge; et vit bien que sa lettre l'avoit mis en pensement. Il s'en alla sur le rempart avec quelques gentilshommes, et vit ces deux camps en bataille l'un devant l'autre. »»Par ma foi! dit-il, puisqu'ils ne veulent commencer à combattre, je m'en vais moi-même commencer.«« Si fit tirer cinq ou six coups de canon au travers des ennemis, qui, par gens lesquels allèrent d'un côté, puis d'autre, se rapaisèrent et se logèrent. Le lendemain troussèrent leurs quilles, et levèrent le siège sans jamais y oser donner l'assaut, et tout pour la crainte du bon chevalier. Si tôt ne se fit pas la paix du côté

du comte de Nassau et du seigneur Siquingue; car plus de huit jours furent sans loger ensemble; et s'en alla Siquingue vers la Picardie, du côté de Guise, mettant le feu partout; et plus haut marchoit le comte de Nassau; mais peu après se rapaisèrent et furent amis.«

Also der nicht allweg zuverlässige Loyal serviteur, dem jedoch vielfältig der besonnene, wohlunterrichtete Martin du Balley widerspricht, zugleich mehre, während der Belagerung vorgefallene Greignisse beleuchtend. > En ce lieu se firent de belles entreprises, et entre autres une laquelle je vous décrirai, qui est la première rencontre que les notres ont eue contre l'ennemi, depuis le commencement des guerres de l'empereur et du roi. En un village qui est entre Attigny et Mézières le comte de Rifourcet (Reifferscheid), Allemand, partit de Mézières avec quatrevingt ou cent chevaux, élus en tout le camp impérial, et deux cents hommes de pied, pour venir piller le dit village, estimant la puissance des François être abolie: et ayant pillé le dit village, ne trouvant nulle résistance, courut tout le comté de Rhetelois et ce qui est entre la rivière de Meuse et la rivière d'Aisne, et assembla tout le butin du pays. Mais étant sur sa retraite, François de Silly bailli de Caen, lieutenant du duc d'Alençon et autres, étoient de fortune arrivés en la ville de Rhetel, lesquels oyant l'alarme par les paysans qui fuyoient les ennemis, firent remonter soudain leurs compagnies à cheval, et sous la conduite des paysans qui avoient été pillés, prirent leur chemin par les bois de Rhetelois, pour couper chemin aux ennemis chargés de butin, ayant jeté devant eux quelques avant-coureurs pour amuser l'ennemi, cependant ils les suivirent au petit trot. Le comte de Rifourcet, lequel n'espéroit trouver l'ennemi eu campagne, oyant l'alarme, fit soudain au son de la trompette rassembler ses gens écartés ça et là: puis voyant nos coureurs en petit nombre, n'estimant qu'ils fussent suivis, se mirent à marcher lentement pour attirer les dits coureurs et les défaire. Mais après avoir découvert la troupe qui étoit environ de quatre-vingts hommes d'armes, firent un bataillon de ce qu'ils avoient, tant de gens de cheval que de pied, et

François, desorte que la victoire fut douteuse: mais enfin la gendarmerie françoise (qui ne se laisse comparer à autre nation) leur fit une dernière charge de telle furie, qu'ils rompirent tous leurs rangs. Le comte voyant le désastre tourner sur lui, se mit à la fuite à travers des bois, lequel étant aperçu de quelques uns des notres, fut suivi et pris dedans la forêt où il étoit caché. Le reste s'étant sauvé dans les bois, fut suivi par les paysans qui avoient été pillés, qui les saccagèrent tous ou la plupart, desorte qu'il ne s'en sauva que cinq ou six, auxquels les gendarmes sauvèrent la vie, qui furent menés à Reims prisonniers avec le dit comte.

»Cependant ceux qui étoient dedans Mézières ayant tenu un mois, commencèrent à avoir faute de toutes choses, et même d'hommes, à cause des maladies de flux de ventre qui s'étoient mises dedans la ville: desorte qu'il leur étoit malaisé qu'ils fournissent aux gardes qu'il leur convenoit faire: pour la grande batterie que les ennemis avoient faite depuis la tour qui fait le coin devers le côté d'Attigny jusques à la tour Jolie, et depuis la tour Jolie jusques à la porte de Bourgogne. Toutefois depuis que le duc d'Alençon vint loger à Reims, et les gens de pied du comte de S. Pol au Pont-Favergy, et la gendarmerie à Rhetel et Château-Porcien, ils ne furent si travaillés: à l'occasion que le seigneur Francisque qui étoit logé deçà l'eau, duquel ils étoient fort tourmentés à coups d'artillerie, craignant d'avoir une camisade, étoit repassé l'eau, et s'étoit logé au camp du comte de Nassau. Quoi voyant les seigneurs de Bayard et Montmorency, assemblèrent les capitaines, pour avoir advis de ce qu'ils avoient à faire: où après toutes choses débattues fut conclu, que puisque le passage étoit ouvert du côté où étoit le camp du dit Francisque, il étoit raisonnable d'avertir le roi de l'état de la place, et des choses qui y étaient nécessaires, et le moyen qu'il y avoit de les en secourir. Pour cet effet, fut élu le seigneur de Maubuisson, gentilhomme de la maison du seigneur de Montmorency, et Brignac, homme d'armes de la compagnie du seigneur Bayard: lesquels ayant

de nuit passé par la garde des ennemis, firent telle diligence qu'ils vinrent trouver le roi à Troyes en Champagne: auquel ils firent entendre bien par le menu l'état de sa place de Mézières, et le besoin qu'avoient les assiégés mêmement d'hommes.

Le roi l'ayant entendu, les redépêcha pour leur faire entendre que de bref il leur donneroit secours: et quand et quand pour exécuter sa promesse, partit à grandes journées pour se retirer à Reims, où le vinrent trouver la plupart de ses capitaines, pour là délibérer du fait de sa guerre: et entre autres le duc d'Alençon, le seigneur d'Orval, le maréchal de Chabannes. Aussi s'y trouva le maréchal de Châtillon, par le conseil duquel la plus grande part des choses ce conduisoient, le seigneur de Téligny, sénéschal de Rouergue, le seigneur Galiot seigneur d'Assié, sénéschal d'Armagnac et grand-maître de l'artillerie de France. Le lendemain s'y trouva le comte de S. Pol, capitaine général de six mille hommes de pied, qui étoient au Pont-Favergy, quatre lieues près de Reims, auquel le roi commanda de faire trouver le lendemain ses bandes michemin du dit Pont-Favergy et Reims, chose qui fut exécutée. Ce fait, le dit comte se retira en son logis, auquel ayant rafraichi ses gens quatre ou cinq heures, partit pour aller à Attigny avec ses bandes, qui est sur la rivière d'Aisne à huit lieues près de Mézières, où étant arrivé au point du jour, fit séjourner ses gens jusques à la nuit, qu'il fit partir le seigneur de Lorges avec les mille hommes desquels il avoit la charge, et quelque charroi de vins et autres amunitions. Et leur bailla pour escorte quatre cents hommes d'armes conduits par le seigneur de Téligny, que le roi avoit ordonné maréchal de son camp, et par le bailli de Caen, lieutenant de monsieur d'Alençon: et lui avec le reste, tant de gens de pied que des gens de cheval, marcha pour les soutenir jusques à deux lieues près de Mézières. La gendarmerie laquelle avoit conduit le dit seigneur de Lorges en sûreté dedans Mézières avec toutes les munitions, étant de retour, se retira le dit comte avec toute sa troupe à Rhetel. Cependant arrivèrent les Suisses, où étoit le roi, au devant desquels alla le seigneur de la Trimouille, et

le seigneur de Sedan, et plusieurs autres. Il faut retourner au siège de Mézières.

»Le premier jour d'octobre ceux de Mézières d'allégresse du secours qui leur étoit venu, commencèrent à tirer plus souvent qu'au précédant: les impériaux au contraire commencèrent à faire toutes choses plus négligemment qu'ils n'avoient accoutumé, et à perdre l'espérance de prendre la ville : toutefois craignant que l'on pensât qu'ils fussent refroidis, ils envoyèrent un trompette aux assiégés leur demander s'il y avoit un homme qui voulût entreprendre de donner un coup de lance, et que de leur côté le comte d'Egmond se trouveroit prêt en l'île de Mézières. Le seigneur de Montmorency se présenta pour être champion qui délivreroit le comte d'Egmond, assurant de se trouver au lieu et heure dite. Le seigneur de Lorges pensant être chose honteuse qu'un homme d'armes françois fut provoqué par un Allemand, et qu'on laissât l'homme de pied françois, comme n'étant pareil à l'Allemand, demanda aussi si il y avoit homme qui voulût combattre de la pique, et qu'il seroit le champion pour l'attendre: le seigneur de Vaudrey, surnommé le Beau, du camp impérial, soudain s'y présenta. Le seigneur de Montmorency à cheval, la lance au poing, se trouva sur les rangs au lieu ordonné, et le seigneur de Lorges, la pique au poing, lesquels trouvèrent leurs deux champions: le seigneur de Montmorency et le comte d'Egmond coururent, le seigneur de Montmorency atteignit au corps de cuirasse du comte d'Egmond, et le faussa, et rompit sa lance sans lui faire autre dommage: le comte d'Egmond par la faute de son cheval ou autrement, ne toucha point ou bien peu. Les seigneurs de Lorges et de Vaudrey donnèrent les coups de piques ordonnés, sans gagner avantage l'un sur l'autre : ce fait chacun se retira en son lieu.

\*Le jour subséquent Grand-Jean le Picart, vieux soldat nourri de tout temps au service du roi aux guerres d'Italie, sous la charge de Molart, mais natif de la Franche-Comté, lequel s'étoit retiré au service de l'empereur depuis peu de temps, pour entendre quels vivres étoient dedans la ville, envoya par un tabourin demander au seigneur de Lorges une bouteillée de vin, en signe de leur ancienne connoissance. Le seigneur de Lorges lui en envoya deux, l'une pleine de vin vieux, l'autre pleine de vin nouveau: et fit mener le dit tabourin en une cave où il y avoit grand nombre de vaisseaux, mais la plupart remplis d'eau: pour lui faire entendre qu'ils en avoient abondance. Mais pour la vérité il n'y en étoit entré que trois chariots pour leur secours, qu'avoit amené le dit seigneur de Lorges. Le comte de Nassau se voyant hors d'espérance de pouvoir affamer la ville, et encore plus de la forcer, attendu le renfort qui étoit entré dedans, et l'armée du roi si prête qu'elle étoit pour secourir les assiégés, et son armée laquelle déjà commençoit à se ruiner, par le long temps qu'il y avoit qu'elle tenoit la campagne, délibéra de faire sa retraite et pour cet effet fit mettre la plus grande part de sa grosse artillerie sur la Meuse pour la conduire à Namur, afin que plus aisément il pût faire sa retraite. Ayant mis cet ordre, leva son camp, et afin de n'être suivi ni empêché, prit son chemin le long des bois, tirant le chemin de Montcornet en Ardennes, et de Maubertfontaine et d'Aubenton pour aller droit à Vervins et à Guise et partout faisoit mettre le feu.«

Auch Bapards anderer Biograph, Symphorian Champier (1525), weiß nichts von der angeblichen Kriegslift, durch welche Sidingen bethöret worden, redet ihm aber dagegen alles erdenkliche Bose nach. »Ce Francisque étoit un vrai pirate de terre et vrai tiran. a Das Schreiben, worin, nach Champiers Bersicherung, sein Berr Better die Aufforderung beantwortete, falls es authentisch, zeugt nicht vortheilhaft von der Courtoifie des Ritters ohne Furcht und ohne Tadel, fann vielmehr ein nettes Gegenstud zu den Bb. 2. 6. 359 — 360 besprocenen militairischen Boflichkeiten beigen. »Seigneur Francisque, j'ai entendu ce que m'avez mandé par le votre héraut d'armes; à votre demande par droit devriez n'avoir Néanmoins afin que vous connoissiez que aucune réponse. Bayard de France ne craint rossin ni grosse pance d'Allemagne. vous réponds à ce que par votre héraut m'avez mandé, c'est que la ville de Mézières n'étoit pas forte ni défensable. A ce

je réponds, que avant mon advènement n'étoit pas grande chose, mais à cette heure à cause des vaillans et bons gens d'armes, et aussi nebles seigneurs qui sont dedans, almant plus honneur que biens ni chevance, la tenons imprenable, et fussent les murailles ruées par terre. Et à ce que rescrivez de Mouzon, si le capitaine de Mouzon eût été sitôt adverti que nous de votre entreprise, n'eussiez pas eû la peine de venir devant la ville de Mézières. Or, plût à Dieu que Bayard avec mes compagnons et notre munition eussions été à Mouzon à votre venue, car vous fussiez retourné, pilloter vos voisins en Allemagne; et connois bien, seigneur Francisque, que n'avez guères hanté la France, et que avez trop longuement hanté les poèles d'Allemagne, et cuidez que Bayard soit quelque boute-feu de village, comme avez de coutume en Allemagne. Or, Francisque, faites du pis que vous pourrez, et ne dormez guères la nuit, car je vous promets que Bayard souvent vous reveillera et vous gardera de vous reposer, et votre plaisir prendre. « Und es fügt Meister Champier hinzu :

»Quand Francisque de Sickingen eût reçu les lettres de Bayard, si fut quasi hors du sens, si dit: » Certes je n'eusse à pièce pensé que Bayard eût si rudement et hardiment répondu, vu la nécessité où il est, et en un lieu qui n'est pas à défendre à homme du monde. « » » Certes, seigneur Francisque, se répondit un comte allemand, vous ne connoissez pas le capitaine Bayard, et ne pensez pas l'endormir par paroles. Je vous assure que jamais n'aurez Mézières, tant que le capitaine Bayard vive, et tous ceux qui sont dans Mézières, sont tous Bayards, tant que le noble Bayard sera en vie.«« Quand le seigneur Francisque entendit ainsi le comte parler, si fut moult ébahi, et pourpensa par plusieurs moyens faire cauteleusement tuer le noble Bayard. A l'une des fois, lui mandoit de combattre six François contre six des siens, en leurs présences; à l'autre fois vouloit parler à Bayard; mais le noble Bayard qui ne pensoit à autre chose que à garder Mézières, vouloit tout, fors que sortir de la ville, et envoya plusieurs fois de ses gens à l'escarmouche, contre les ennemis et leur-

présenter combat, mais Francisque ne demandoit que par cautèle decevoir Bayard; mais le noble Bayard, connoissant la malice et la tyrannie de Francisque, qui n'avoit que de coutume de rober, piller et surprendre les gens, et homme sans conscience, qui toute sa vie n'avoit fait guerre que à faux titres et fausses querelles, ne tenoit compte de ces paroles, dont Francisque étoit moult ébahi, et disoit qu'il n'avoit oncques trouvé homme si cault que Bayard, et s'il étoit tel en armes que en cautèle, oncques ne fut vu son semblable. Quand le siège cût demeuré long-temps devant Mézières, et que Francisque vit qu'il ne profitoit rien, et qui oncques de peur qu'il avoit de Bayard, n'osa donner un assaut à Mézières, nonobstant que les brèches fussent grandes, si délibéra lever le siège de devant Mézières, si prit le chemin vers la Picardie, tirant le chemin de Guise, et bouta le feu par toutes les villes et villages qu'il pouvoit prendre sans en prendre à merci; boutoit hommes, femmes et petits enfants au feu et à l'épée, sans prendre à merci créature du monde, qui fut cause que les François après boutèrent le feu par tout Hainaut et tout autour de Valenciennes. «

Der schweren Anklage, so gegen Sidingen Robert Macauereau erhebt, ift bereits Erwähnung geschehen, ich gebe fie hier mit allen Umständen: »Ce temps pendant, le siège étoit toujours devant Tournay, et pareillement devant la ville de Mézières, laquelle fut fort battue, tellement que du camp on regardoit en la ville; mais de l'assaillir, nuls ne se trouvoient d'accord. Si furent toutes armures un jour mises à l'abandon des assaillans: mais on les y remit telles que on les avoit pris en l'artillerie. Le comte de Nassau n'osoit faire donner l'assaut par ses gens, craignant le comte Francisque, que lui même ne le fit tuer par ses gens en assaillant; car chacun disoit que en lui y avoit lâcheté, et qu'il avoit pris trente mille écus d'or au roi de France, afin qu'il levât son camp. La voix couroit telle, et si en voyoit-on bien l'apparence, car aucuns de ses gens alloient et venoient en la ville avec grands flacons de vin. Quelque chose qu'il en fût, le comte Francisque leva son camp, et s'éloigna de la ville. Le comte de Nassau, et les autres bons pour l'empereur, voyant qu'ils étoient entre la ville et l'armée du comte Francisque, et que aussi la peste étoit si merveilleuse en leur armée, levèrent leur camp. Et le comte Francisque désirant que ainsi en fut fait, leva le sien aussi. Les ponts tout défaits, et l'artillerie misè en chemin, chacun se mit aux champs, lesquels retournèrent envers le pays de Hainaut.

Le roi de France sachant l'armée défaite des Bourguignons, avec l'entendement qu'il avoit au comte Francisque, se mit sus hâtivement à grosse puissance, lequel s'attendoit assurément de faire la fête de saint Martin en Valenciennes, par l'aide du comte Francisque: mais l'homme propose et Dieu dispose.« Landrecies wurde von den Franzosen genome men und auch für Valenciennes fand das Aeußerste zu beforgen. »L'empereur étant en la ville de Valenciennes, étoit en un horrible trouble, où les Espagnols assemblèrent un privé conseil envers minuit, où le duc d'Albe mit avant que vouloit avoir son neveu, l'empereur, hors de la ville de Valenciennes, et que bien percevoit que jamais n'en partiroit si on lui laissoit longuement, et qu'il étoit vendu, et nous tous aux François, et la ville pareillement, si le remède n'y étoit mis. Ces choses mit le duc avant. Les Espagnols et Napolitains répondirent: que c'étoit bien leur avis de ainsi le faire, et qu'ils savoient bien que le comte Francisque n'étoit point ainsi allé loger à grosse armée, au côté vers Tournay pour nuls biens; et qu'ils avoient perçu, en leur camp, chose qui ne leur plaisoit en nulle manière.

»Ces paroles entendues, le duc d'Albe délibéra emmener l'empereur hors de la ville, après qu'il y eût été huit jours; et s'en partit le dimanche 22. octobre; lequel empereur alla au gîte en la ville d'Ath en Hainaut: mais les gens de guerre, après l'avoir convoyé outre Condé, retournèrent en la ville de Valenciennes. Lendemain de son partement, cinquant des rougesculs des gens monseigneur de Mastain, furent envoyés en la ville de Saint Ghislain, craignant que les gens du comte Francisque n'y entrassent pour la piller. Ainsi que ces choses se faisoient, signe de ravitailler la cité de Tournay, le roi de France, avec sa puissance de soixante ou quatre-vingt mille

hommes, se logea en un gros village nommé Denain, à une grosse abbaye de nonnains, où il commanda au duc de Bourbon, connétable de France, de soigner faire des ponts sur la rivière de l'Escaut, afin de plus facilement passer pour ravitailler la cité de Tournay. Le comte Francisque, voyant que l'empereur étoit retiré, et qu'il avoit failli son entreprise, se partit lui et son fils de Valenciennes, où ils étoient logés, au côte de Tournay, en trois ou quatre villages, lesquels avant partir furent tous pillés. Quand le comte fut averti que l'empereur étoit en la ville d'Oudenarde, y alla parler à lui, où il bailla ses excuses touchant de Mézières et autres choses. L'empereur s'en contentoit très mal: mais pour ce qu'il avoit grosse puissance, ne le corrigea en nulle manière: mais depuis rescrivit aux électeurs d'Allemagne, qui en firent selon sa rescription; car l'archevêque de Mayence l'alla assiéger en sa propre ville, lequel se retira en son château, où d'un trait à poudre sut vilainement blessé; et se rendit à l'archevêque, priant que son fils mainé fut entretenu avec lui, et que de nulle trahison n'étoit nullement averti l'empereur, dont il en prioit merci. L'archevêque voyant et écoutant sa confession, lui pardonna son mésus, pour ce qu'il voyoit bien que jamais de la blessure n'en échapperoit, mais le fils eut la tête coupée. Par ainsi fut découverte la trahison; et l'autre fils, non averti de ces besognes, demeura en ses biens.« Daß er so schlicht um die Ereignisse in Deutschland unterrichtet, wird man dem edrlichen Bürgersmann von Valenciennes, »fort curioux, fort crédule, fort bayard, au Gut halten müssen.

Jürnend ober nicht zürnend, verrathen ober nicht verrathen, theuer hat werthlose Dienste der Kaiser bezahlt. Durch Urkunde, d. d. Dudenarde, 1. Nov. 1521 bekennt er, für die drei Monate, August, September und October, dem Ritter die Summe von beiläusig 279,000 Goldgulden, ungerechnet dessen persönliche Löhenung und die gelieserte Artillerie und Munition, schuldig geworden zu sein, worauf aber Franz in verschiedenen Posten 203,000 Goldgulden empfangen habe, so daß noch 77,000 (sic) Gulden, oder, wie in einer definitiven und allgemeinen Berechnung sesten

gestellt wurde, 76,500 Goldgulden rückftandig blieben. Rach der Ebernburg zurückgefehrt, mitunter vom Podagra leidend, hatte Franz Eile, des Feldzugs Glorie burch eine Denkmunze zu verewigen. Sie zeigt im A. sein, ober bestimmter einer geiftlosen alten Frau Bildniß, mit der Umschrift: Franciscus v. Sicking Rat v. Havpman Karoli qvinti 1541. R. Allein Got di Er lieb den gemeine Nvcz Beschirm Di Gerctikei, und war ungezweiselt bestimmt, auf die öffentliche Meinung, welche in den Ereigniffen an der Maas feine Berherrlichung des Ritters gefunden haben konnte, zu wirken. In wie ferne das gelang, möchte wohl kaum au ermitteln sein, daß aber dem Ehrgeizigen, deffen Eitelkeit zwar den Chrgeiz übertraf, die Ueberzeugung geworden, er befinde fic am Ende seiner glänzenden Laufbahn in des Kaifers Dienst, von allen barauf gegründeten Soffnungen werde nicht eine in Erfüllung geben, ift ungezweifelt, und es erfaßte sein lebendiger Beift das Project einer radicalen Umwandlung der Drdnung der Dinge, wonach die erfte Stelle ihm zu bestreiten, niemand versuchen werde. Dafür boten sich ihm zwei gewaltige Mittel. Das eine war der Ingrimm, mit welchem der Adel in dem rheinischen und dem öftlichen Franken, in Alemannien, die wachsende Dacht ber Fürsten beobachte, und die fortschreitende Ausbildung der Landeshoheit, als welche Berberben brobend der Unabhängigkeit, deren, seit dem Berfall der alten Berzogthümer, so viele der kleinen Territorialberren genoffen.

Biel bedeutendere Folgen noch schien die ungeheuere religiöse Bewegung anzukündigen. Franz, der unlängst noch, 1518, für die Capelle zu Trumbach sieben Klosterfrauen Augustinerordens gestistet hatte, ließ sich vornehmlich durch seines Freundes hutten Zureden für die Sache der Resormation gewinnen. "Ich habe ihn allmälig so begeistert," schreibt dieser an Luther, "daß sett sast kein Abendessen vorübergeht, bei welchem er sich nicht etwas aus deinen oder meinen Schristen vorlesen ließe. Eigen-händig schrieb Sickingen an Luther, d. d. Coln, 3. Nov. 1520: "Ehrwürdiger, Hochgelahrter, Günstiger, lieber herr Doctor, und insonders guter Freund! Euch sind meine willige Dienste, und was ich Liebs und Guts vermag, mit allem Fleiß zuvor

bereit. Ich habe euer voriges und jesiges Schreiben allhier zu Edln empfangen, daffelbige, samt eurer angeschlagenen Entschutdigung und Erbieten gelesen, auch bas Anbringen Meister Georgen Spalatini gehöret, auch gerne verstanden, daß euer Gemuth dahin gerichtet ist, die driftliche Wahrheit anzuzeigen, und derselben anzuhangen; und bin wohl geneigt, auch in solchem meines Bermögens Förderung und Gunft zu beweisen. Das habe ich euch auf solches euer Schreiben zur Antwort nit bergen wollen. Denn womit ich euch Gefallen kann erzeigen, follet ihr mich willig hiemit Gott befohlen, ber eure Sachen nach seinem finden. Billen ordne." Das Schreiben anführend, äußert Dich. Ign. Somidt: "Gleichwie bieses Luthern Muth machte, und überhaupt fehr viel nütte: so fiel auch von dieser Seite der erste öffentliche Bag auf ihn zurude, indem es feinen Beschügern bep weitem nicht allein um Berbesserungen der Religion, sondern daben um weit andere Dinge zu thun war. Franz glaubte die allgemeine . durch Luthern erregte Gährung, besonders aber die Sehnsucht nach Freyheit, zu seinem Bortheil benugen, und weiß nicht was für ein Reich auf den Trummern des jegigen fich errichten zu konnen."

Bei solcher Stimmung des Burgherren war Bielen bereits, die sich gefährdet mähnen konnten, die Ebernburg ein Zufluchtsort, "die Herberge der Gerechtigkeit" geworden. Neben Ulrich von Hutten find da eingekehrt Caspar Aquila, Martin Bucer, Johann Schwebel, Decolampadius, selbst, für einige Wochen, Philipp Melanchthon. Aquila hatte als Feldprediger mehre von den Kriegszügen des Ritters mitgemacht, befand sich auch auf der Ebernburg, als sie durch der Fürsten vereinigte Streitkräfte belagert wurde, 1523. Die erste auf die Werke gefallene Studkugel trug ein Landsknecht dem Prediger hin, und verlangte, daß et sie taufe, in dem abergläubischen Wahn, daß solche Bandlung die Feste unüberwindlich machen werde. Wie billig, wies der Prediger das ungeziemende Begehren ab, welchem sich zu fügen, weder Bitten noch Drohungen ihn bestimmen konnten. Da ergriff ihn ber gottvergessene Mensch, und mit einiger Gleichgefinnten Beihülfe hat er den Priester in einen großen ehernen Morfer gestedt, des Willens, ihn dem Feinde dranßen zuzuschicken.

Stücklicherweise versagte das Zündkraut zu wiederholtenmalen, ein Officier eilte herbei, und zog den Gesangenen mit den Beinen aus dem engen Kerker heraus. Kaum fühlte Aquila sich frei, so schrie er, der Augsburger, in gesteigertem Affect dem Peiniger zu: "ich will dir sie dennoch nit täffe." Hutten schreibt an Pirk-heimer: "Franz hat seierlich geschworen, daß er für die Sache der Wahrheit alles wagen und thun wolle. Du weißt, daß eine solche Verheißung aus seinem Nunde so unverbrücklich wie ein Götterspruch ist. Wahrlich eine größere Seele gibt es nicht in Deutschland. Ich wollte, daß ich nicht so viele Wohlthaten von ihm empfangen hätte, damit ich desto unverdächtiger sein Lob ausbreiten könnte."

Dieses Lob in der Borrebe zu den verdeutschen Dialogen zu verkundigen, hat durch keine Betrachtung hutten fich abhalten laffen. "Dann ohne Schmeicheln und Liebkofen zu reben," alfo wird Sidingen angesprochen, "bist du, der zu dieser Zeit, da jedermann bedeucht, deutscher Adel hatte etwas von Strengigkeit bes Gemuthe abgenommen, dich bermaßen erzeigt und bewiesen haft, daß man seben mag, beutsch Blut noch nit versiegen, noch bas adelich Gewächs deutscher Tugend ganz ausgewurzelt sei. ift zu wünschen und zu bitten, daß Gott unserm Saupt, Raiser Carln, beiner tugenbhaftigen unerschrockenen Muthsamkeit Erfanntniß gabe, damit er bich beiner Geschicklichkeit nach in hoben treflichen seinen Sandeln, das romische Reich ober auch ganze Christenheit betreffend, so mit Rath und That brauche, benn alsdann wurde die Frucht deiner Tugend zu weiterm Rug kommen. Fürwahr einen solchen Muth soll man nit ruhen laffen, noch inwendig Bezirks kleiner Sachen gebraucht werden laffen. Aber ich hab nit mir fürgenommen, in biefer Borred dein Lob zu beschreiben, sondern einmal meinem Berzen, das gesteckt voll guter Gedanfen und freundlicher Gutwilligfeit, bie ich gegen beinen unwiedergeltlichen an mir begangnen Wohlthaten, die boch du noch täglich je mehr und mehr überhäufft, trag, ein Enft geben, schenk bir zu diesem neuen Jahr die nachfolgende meine Büchlein, die ich in nächst erschienenen Tagen in ber Gerechtigkeit Berberge eilends und ohne großen Fleiß verdeutscht hab. Und wünsch bir

bamit nit als wir oft unsern Freunden pflegen, eine frohliche sanfte Ruh, sondern große, ernstliche, tapfere und arbeitsame Geschäft, darin du vielen Menschen zu Rus dein stolzes heldisch Gemüth brauchen und üben mögest. Dazu woll dir Gott Glück, beil und Wohlfahrt verleihen. Geben zu Ebernburg uff dem heiligen Neusahrsabend im Jahr nach Christi Geburt im 1521sten."

. Mehr und mehr durch seine Umgebung gespornt, in der gereiztesten Stimmung veranlaßte Franz ben Rittertag zu Landau 1522, deffen Abth. L Bd. 3. S. 636 gedacht, und der gleichsam die Einleitung werden follte der von ihm beabsichtigten Umwälzung, keineswegs aber einer, wie man noch immer sich einbildet, durch ihn dem deutschen Bolke zu erstreitenden Freiheit. Lediglich perfönliche und Standesinteressen haben ihn geleitet. Bon den Reden zu Thaten übergebend, begann er mit der Befehdung des Kurfürsten Richard von Trier, die in der ungeschicktesten Weise geführt, für den Angreifer bas unglücklichfte Ende nehmen follte, wie bas Abth. I. Bd. 3. S. 638—665 umständlich erzählt. Tödtlich verwundet über der Vertheidigung von Landstuhl, ein Gefangener, starb Franz den 7. Mai 1523, und fand er sein Grab in der Pfarrkirche zu Landstuhl. In der Grabschrift heißt es: hier liegt der edel und ehrenvest Franciscus von Sidingen, der in Zeit seines Lebens Raiser Carolen des fünften Rathe, Kammerer und Hauptmann gewesen und in Belägerung seins Schloß Nanftein durch das Geschüt tödtlich verwundt, vollens uf Donnerstag ben siebenten Mai, Anno MDXXIII. um Mittag, in Gott driftentlich von dieser Welt seliglich verschiede. Sein der Wand angelehntes Bild, in Lebensgröße, im Barnisch, aus Stein gehauen, zeigt den Urfprung der volksthumlich gewordenen Benennung Franzchen. Raum mittlere Größe erreichte der ftreitbare Beld.

Es überlebten ihm brei Söhne, Schweifard, Hans und Franz Konrad, dann die Töchter Margaretha, Ottilia, Gem. Ulrich Speth von Zwisalten, und Magdalena, diese an Johann Haust von Ulmen 1523, in zweiter Ehe an Christoph von Massmünster verheurathet. Magdalena, Opers von Cleen Wittwe, farb den 20. Jul. 1552. Der Söhne Lage war die peinlichste

geworden; alle ihre Schlöffer befanden fich in ber Sieger Gewalt. Schweikard, nachdem er furz vorher auf des Baters Geheiß die Burggrafenstelle zu Alzei niedergelegt, flüchtete nach Basel, in bessen Umgebung er längere Zeit sich aufhielt: dabin, in die Berbannung ist Balthasar Slör ihm gefolgt. Ronrad wurde vorläufig bei Anton von Bergy, dem Erzbischof von Besangon, untergebracht, Hans lag fortwährend in ritterlicher Saft zu Germersheim. Unter solchen Umftanben fonnten der Bettern Bersuche, den Kindern des ungludlichen Ritters das Ihrige wiederzuverschaffen, nur schlechten Fortgang gewinnen. Den gurnenben Fürsten gab Erzherzog Ferdinand bas Beispiel ber Gnade: er bewilligte benen von Sidingen far bas ihnen entzogene Neuenburg und Wilbbad eine Entschädigung von 24,000 Gulden. Es vergingen jedoch volle 17 Jahre, bevor dieses Beispiel, verbunden mit der lebhaften Berwendung des Raisers, nachdem auch Kurfürft Richard von Erter und sein unmittelbarer Nachfolger, Johann von Megenhausen mit Tobe abgegangen, ben neuen Aurfürsten, Johann Ludwig von Bagen, den Pfalzgrafen und den Landgrafen bestimmte, durch Urfunde vom 26. Jul. 1542 zu erklären, bag, obgleich fie gang nach der Rom. Raiserlichen Majestät und bes Beiligen Reichs Landfrieden, auch nach Kriegs- und geschriebenem Recht, die von Franziscus innegehabten und besessenen Schlößer mit allen Jugebörungen, zu ihren Sanden gebracht; und wiewohl ihre fur- und fürftliche Gnaben aus hoher Bewegung und nach herfommung und Gelegenheit der Sachen, besonders im Bebenken der großen und unmäßigen Roften und Schaben, die ihnen in dieser Sache gewachfen, wohl Ursachen gehabt hätten, solche Schlößer, Bauser und eroberte Güter in Sanden zu behalten, so hatten doch ihre Guaben, in Ansehung der manichfaltigen, gnädigsten und freundlichen, auch unterthänigsten und flebentlichen Fürbitten, so durch die Rom. Raiserliche und Königliche Majeftaten, auch Rurfürften, Fürften, Grafen, herren und Ritterschaft, bei ihren fur- und fürftlichen Gnaben, von wegen Schweifers und Hansens, auch Franz Konradens, obgemeldten Franziscus von Sidingen seel. nach= gelaffenen Söhnen, beschehen, bewegt worden, sich in gutliche

Unterhandlung, die Sach in der Gute hinzulegen und vertragen zu laffen.

In Folge dieses Entschlusses machten Trier und Pfalz fic anheischig, Ebernburg, Landfluhl und Hohenburg, nebst allen eroberten Bausern, liegenden Gutern und ihrem Zugebor, Rugungen, obere und niedere Gerichtsbarfeit, gurudzuftellen und zu überantworten, sedoch unter ber Bedingung, daß in diesen Baufern und Schlöffern den Fürsten eine ewige, unverjährbare und ungeweigerte Eröffnung zustehen werde. Die Bewilligung hierzu follen die Gebrüder von Sidingen von ihren Lehensherren, den Grafen von Zweibrucken Herren zu Bitsch und den Rheingrafen, zu erhalten fich bemühen und sodann dieselbe den beiden Rurfürsten überantworten. Denselben ward auch zur Bedingung gemacht, dag weber fie, noch ihre Erben und Nachkommen oder sonstige Inhaber gedachter Schlöffer und Bauser, ohne Wiffen und Billen des Fürsten, ihrer Erben und Nachkommen, an denselben irgend eine Befestigung anbringen follen, mit Ausnahme der zu nothdurftigen und ziemlichen Wohnungen erforderlichen Bauten. Es wurde ihnen ferner auferlegt, ihre Schwester Margaretha, verwittwete von Cleen, wegen der abseiten Triers eingezogenen Jahrgülten auf dem Zoll zu Engers, ohne des Erzbischofs Zuthun, ju vergnügen und zufrieden zu ftellen, darüber auch dem Erzbischof genugsame Duittung zu verschaffen, dagegen besagter Erzbischof sich verpflichtete, den Brüdern insgesamt das Schloß Schalodenbach famt 500 Goldgulden werth Guts, zu einem Mannlehen zu reichen zc. Den Bertrag unterfertigten, neben den drei Brüdern, ihre Schwestern Margaretha und Magdalena (Ottilia war also nicht mehr bei Leben), Berthold von Flersheim, Bartmann von Kronberg und Philipp von Belmstatt.

Der mittlere von den Brüdern, Hans von Sidingen, auf Ebernburg, Landstuhl und Sien, \*tres-gaillard homme, \* nach des Adventureux Ausbruck, verdiente die Rittersporen in dem Ariege mit Würtemberg, wie er einst, an der Spiße von 25 Reitern der seindlichen 200 auseinander sprengte. Im J. 1520 was er unter Wolf von Schönberg und Wilhelm von Isenburg

geworden; alle ihre Schlösser befanden sich in ber Sieger Gewalt. Schweikard, nachdem er furz vorher auf des Baters Geheiß die Burggrafenstelle ju Alzei niedergelegt, flüchtete nach Basel, in deffen Umgebung er längere Zeit sich aufhielt: dabin, in die Berbannung ist Balthafar Slör ihm gefolgt. Ronrad wurde vorläufig bei Anton von Bergy, bem Erzbischof von Besangon, untergebracht, Sans lag fortwährend in ritterlicher Saft zu Germersheim. Unter solchen Umftanden konnten ber Bettern Bersuche, den Kindern des ungludlichen Ritters das Ihrige wiederzuverschaffen, nur schlechten Fortgang gewinnen. Den gurnenben Fürften gab Erzherzog Ferdinand bas Beispiel der Gnade: er bewilligte benen von Sidingen far bas ihnen entzogene Neuenburg und Wilbbad eine Entschädigung von 24,000 Gulden. Es vergingen jedoch volle 17 Jahre, bevor dieses Beispiel, verbunden mit der lebhaften Berwendung des Raisers, nachdem auch Kurfürst Richard von Erter und sein unmittelbarer Nachfolger, Johann von Megenhausen mit Tobe abgegangen, den neuen Kurfürsten, Johann Ludwig von Hagen, den Pfalzgrafen und den Landgrafen bestimmte, durch Urkunde vom 26. Jul. 1542 zu erklären, baß, obgleich sie ganz nach der Rom. Raiferlichen Majestät und bes Beiligen Reiche Landfrieden, auch nach Kriegs- und geschriebenem Recht, die von Franziscus innegehabten und besessenen Schlößer mit allen Jugebörungen, zu ihren Handen gebracht; und wiewohl ihre fur- und fürftliche Gnaben aus hoher Bewegung und nach Herkommung und Gelegenbeit der Sachen, besonders im Bebenken der großen und unmäßigen Roften und Schaben, die ihnen in dieser Sache gewachfen, wohl Ursachen gehabt hatten, solche Schlößer, Baufer und eroberte Güter in Sanden zu behalten, so hatten doch ihre Guaden, in Ansehung der manichfaltigen, gnädigsten und freundlichen, auch unterthänigsten und flebentlichen Fürbitten, so burch die Rom. Raiserliche und Königliche Majestäten, auch Rurfürsten, Fürften, Grafen, herren und Ritterschaft, bei ihren fur- und fürftlichen Gnaben, von wegen Schweifers und Sansens, auch Franz Konradens, obgemeldten Franziscus von Sidingen seel. nachgelaffenen Söhnen, beschehen, bewegt worden, sich in gutliche

Unterhandlung, die Sach in der Güte hinzulegen und vertragen zu laffen.

In Folge dieses Entschlusses machten Trier und Pfalz sich anheischig, Ebernburg, Landstuhl und Hohenburg, nebft allen eroberten Baufern, liegenden Gutern und ihrem Zugebor, Rugungen, obere und niedere Berichtsbarfeit, jurudzuftellen und ju überantworten, sedoch unter ber Bedingung, daß in diesen Baufern und Schlöffern den Fürften eine ewige, unverjährbare und ungeweigerte Eröffnung zustehen werde. Die Bewilligung hierzu follen die Gebrüder von Sidingen von ihren Lehensherren, ben Grafen von Zweibruden herren ju Bitich und ben Rheingrafen, zu erhalten fich bemühen und sodann dieselbe den beiden Rurfürsten überantworten. Denselben ward auch zur Bedingung gemacht, daß weder sie, noch ihre Erben und Nachkommen oder fonstige Inhaber gedachter Schlöffer und Häuser, ohne Wissen und Willen des Fürsten, ihrer Erben und Nachkommen, an denselben irgend eine Befestigung anbringen sollen, mit Ausnahme ber zu nothdurstigen und ziemlichen Wohnungen erforderlichen Bauten. Es wurde ihnen ferner auferlegt, ihre Schwester Margaretha, verwittwete von Cleen, wegen der abseiten Triers eingezogenen Jahrgülten auf dem Zoll zu Engers, ohne des Erzbischofs Buthun, zu vergnügen und zufrieden zu fiellen, darüber auch dem Erzbischof genugsame Duittung zu verschaffen, dagegen besagter Erzbischof sich verpflichtete, den Brudern insgesamt das Schloß Shalodenbach famt 500 Goldgulden werth Guts, zu einem Mannleben zu reichen zc. Den Bertrag unterfertigten, neben den drei Brüdern, ihre Schwestern Margaretha und Magdalena (Ottilia war also nicht mehr bei Leben), Berthold von Flersheim, Bartmann von Kronberg und Philipp von helmstatt.

Der mittlere von den Brüdern, Hans von Sidingen, auf Ebernburg, Landstuhl und Sien, \*très-gaillard homme, and des Adventureux Ausdruck, verdiente die Rittersporen in dem Ariege mit Würtemberg, wie er einst, an der Spiße von 25 Reitern der feindlichen 200 auseinander sprengte. Im J. 1520 zog er unter Wolf von Schönberg und Wilhelm von Isenburg

nach Preuffen, um bie von bem Bater dem Deutschorben gegenüber eingegangenen Verpflichtungen zu tilgen. Er focht bei Ronis, Dirschau, Danzig, verlor vor Preuß. Holland mehre seiner Leute. In der Fehde mit Kurfürst Richard hatte er, nach aufgehobener Belagerung von Trier, die Vertheidigung von St. Wendel über-Die von Gerlach von Isenburg au ihn ergangene nommen. Aufforderung wies er zurud, mit ber Aeußerung, er wolle nach acht Tagen Antwort ertheilen. "Allein der von Isenburg setzte ihm mit dem groben Geschüt dermaßen zu, daß bem Junker mehrere der besten Waffenbrüder und viele der wackerften Lands. fnechte übel zugerichtet, oder gar ertödtet wurden. hierüber wandelte ihn Erbarmen an, und am dritten Tage ber Beschießung ift er durch eine heimlich von innen gebrochene Maueröffnung entfommen. Die, welche er zurudgelaffen, ftedten bas weiße Fähnlein aus." Im folgenden Jahre 1523 gerieth er über dem Bersuche, das von den Pfälzern unter Wilhelm von Sabern belagerte Stein-Calenfels zu entseten, samt seinem Better Augustin von Braunsberg und Sans Silden von Borch in Gefangenschaft. Der von Sidingen ftritt längere Zeit, erft zu Rog und bann gu Fuß, "also manulich, daß ihm der Schweis über das Angesicht herablief und er nicht mehr wohl sehen konnte." Ritterliche Saft wurde ihm und seinen Schicksalegenoffen verheißen, und daß fie in feines andern, benn ber Pfalz Baft geliefert werden sollten. Auf dies gelobten sie dem von Sabern, der erften Mahnung gen Lautern sich zu ftellen, und es wurde ihnen vergönnt nach Landstuhl zurückzukehren, "wo der alte Herr des Ungluds schon berichtet war, und wiewohl ihm die Sache nicht gefiel, hielt ex fich bennoch unerschroden." Der von Sabern meldete seinen Sieg nach Beibelberg und fragte an, was er mit den auf Ehrenwort entlassenen Gefangenen vorzunehmen habe: "woselbst man ber Sache boch erfreut war, und von wo aus er großen Ruhm und etliche Berehrung empfing," famt bem Befehl, Die Gefangenen nach Lautern bringen zu lassen. Indem Sans, seiner Wunden halber, sich nicht gleich ftellen konnte, ward ihm ein anderer Tag gesetzt, ben er, zusamt seinen Gefährten, nicht verabfaumte. Sabern eröffnete ihm, daß Pfalz verfügt habe, "was ihnen zugesagt worden (bas ritterliche Gefängniß), soll auch gehalten werben." Sie bankten, wurden nach Verlauf einiger Tage gen Heibelberg gesbracht, und daselbst mehre Wochen lang in einem Wirthshanse verspsiegt, bis man angemessener fand, sie zu Germersheim in sicherer Herberge unterzubringen. Ihre Lage machte sich ganz erträglich, bis die Barschaft ausging, und der Wirth, nach verlängertem Borgen, mit Ungestümm Bezahlung forderte. Die war nicht zu erschwingen, da niemand den Gefangenen Vorschüsse zu machen sich entschließen wollte. Sie geriethen in arge Noth. Wann Hans von Sickingen der Gesangenschaft entlassen worden, weiß ich nicht zu sagen. Er farb als Amtmann zu Wolfstein, unverehlicht, den 25. Jasunar 1547.

Sein alterer Bruder, Schweikarb, auf Schalobenbach und Soben = Rünigsburg, als welche gewaltige, im Elsaß belegene Burg der römische König Ferdinand ihm 1533 Hauptmanns- und Pfandweise um 13,000 Gulden übertragen hat, Burggraf zu Alzei 1542, farb den 1. Nov. 1562, seines Alters 62 Jahre, einzig aus der erften Che, mit Anna von Sandschuchsheim, eine Tochter, Barbara, hinterlassend. Sie wurde an Hartmann von Aronberg, Mainzischer Großhofmeister, verheurathet 1539 und parb 1567. Ein Sohn, ben Schweifard von Sidingen in seiner andern Che mit Margaretha von Landsberg, der Erbin von Schalobenbach gewonnen, geb. 1538, farb in dem zartesten Alter, daß also die hoffnung der Familie lediglich auf Franzens jungftem Sohne beruhete. Franz Konrad, auf Sidingen und Hohenburg, geb. 1511, "ift seines Alters im 19. Jahr, an Raisers Caroli V. hof kommen, mit 3hr Majestät Anno 1532 gen ben Karfen, fort in Italien und über Meer in hispanien, auch zum zweitenmal, Anno 1543 Pfalzgraf Ludwigs, Churfürsten, genannt Friedemacher, Marschalf, und Anno 1545 Pfalzgraf Friedrichs Churfürst Bisthumb in der Dberpfalz, hernach 1566 Raiser Maximiliani II. Reichshofrath und Kriegsrath worden", und nach 1569 mit Tod abgegaugen. Seine erfte Hausfrau, Lucia von Andlau ftarb 1547, die zweite Albertine von Mylendont, 1556, blieb kinderlos. Bon den acht Kindern der ersten Ehe famen zu Jahren Georg Wilhelm, Franz, Johann Schweis

fard, Friedrich und Reinhard. Dieser, Kammergerichtsaffeffor zu Speier 1574, ftarb 1607; in einem Enfel, Johann Ludwig, if seine Nachkommenschaft 1645 erloschen. Georg Bilbelm, auf Schalobenbach, geb. 16. Sept. 1537, geft. 1591, hinterließ die Söhne Johann Reinhard, Johann Friedrich und Johann Gottfried. Diefer, seit 1595 mit Anna Magdalena von Obentraut, der Schwester des berühmten deutschen Michel verheurathet, wurde von wegen dieser Bermandtschaft den Spaniern, Gebietern in der Pfalz, verdächtig, und farb in Banden den 17. Aug. 1622. Bon acht Kindern überlebten ihm der einzige Sohn Eberhard, dann zwei Töchter. Eberhard, auf Sien und Schalobenbach, ftarb 1659, vielleicht noch vor seinem Sohne Ludwig Abolf, von seinen beiden Töchtern heurathete die eine den Wolf Friedrich von Lepen, die andere den Georg Friedrich von Balberborf. Des Johann Gottfried altester Bruder, Johann Reinhard, Dberamtmann zu Meisenheim, bat allen seinen Kindern, seche an der Bahl, überleben muffen. Dauernde Nachkommenschaft bingegen haben hinterlassen bie brei andern Söhne von Franz Konrad, wie denn Franz die Linie zu Sidingen, Johann Schweikard sene zu Cbernburg, Friedrich jene zu Sohenburg fliftete.

Des Begründers der Linie in Sickingen Enkel, Johann Schweikard, Schweikards Sohn, starb als kurmainzischer Rath und Oberamtmann zu Bischofsheim an der Tauber 166,,, Bater von Franz Freiherr von Sickingen, ber, geb. 8. Febr. 1629, kaiferlicher Rath, kurmainzischer Geheimrath und Bisthum zu Mainz, später, namentlich 1686 als kurpfälzischer Hoffammerpräsident und zugleich, 1689, als Amtmann zu Oppenheim und Baut zu Bretten auftritt. Er ftarb den 3. Nov. 1715. Mit der Grafin Anna Maria von Metternich=Winnenburg hat er die Sauerburg und andere Guter erheurathet. Bon seinen sechs Sohnen farb ber älteste, Franz Anton, als Domherr zu Mainz und Trier vor dem Bater. Heinrich Schweifard war zu Mainz Domcantor, 1721, und zu Trier Domcapitular. Damian Johann Philipp, f. f. Feldmarschall-Lieutenant und Rammerherr, wurde bei Denain oder Marchiennes, 30. Jul. 1712, der Franzosen Gefangner, doch balb wieder in Freiheit gesett. Generalfeldzeugmeister und Soffriege-

rath, auch 1716 Commandant zu Prag, wurde er im 3. 1717 Geheimrath und commandirender General in Böhmen. Er farb 1730, ohne Kinder in zwei Chen mit Maria Franzisca von Cassnedi und Maria Amalia Grafin von Althann, Frau auf Eltschowiß. Berm. 1727, ift diese 1738 gestorben. Philipp Lothar blieb in Ungern. Beinrich Wilhelm, Domicellar zu Würzburg 1689, furpfalzischer Regierungsrath und Envoyé bei R. Karl III. von Spanien, stand nachmalen am Hofe zu Mannheim als Staats- und Conferenzminister, auch Oberfammerpräsident. Obristammerer 1719, Gesandter am kaiserlichen Sofe zu Wien 1720, Dberamtmann . zu Bretten, war er 1708 und 1743 zu Bacharach und 1721 zu Lautern Amtmann gewesen; infulirter Propft zu Euffersthal, ift er 1757 mit Tod abgegangen. Johann Ferdinand, der Stammberr, war furpfälzischer Geheimrath, Obriftsammerer, des St. hubertuserbens Commandeur, Oberpfleger ber Grafschaft Cham, während des Pfälzischen Besitzes, Bicehoffammerprasident 1697, Oberamtmann und Baut zu Bretten 1705, Reichstagsgefandter, f. f. Beheimeath 1719, in seinem Todesjahr demnach. In der Che mit Maria Sidonia Philippine von Kottwitz zu Aulenbach, verm. 5. Jul. 1697, geft. 1739, wurde er ein Bater von 17 Rindern, darunter die Sohne Philipp Wilhelm Franz, Karl Anton Johann Damian, Alexander Johann Beinrich, Johann Philipp Christoph, Joseph Karl Friedrich Franz, Ferdinand Christoph Peter und Maximilian Johann Jacob. Dieser kommt noch 1796 als Domeantor und Senior Jubil. zu Würzburg, Capitular zu St. Alban in Mainz, Propft bes Ritterstiftes Comburg, fürstl. Burzburgischer Geheimrath und des Domcapitels Oberzollherr vor, war aber 1798 verstorben. Ferdinand Christoph Peter, Domcustos zu Würzburg, Domherr zu Worms, Scholaster zu Comburg, Propft des Stiftes Neumunfter in Burgburg, fürftl. Burgburgis scheim- und hoffriegerath, auch hoffammerpräsident, farb 1793. Joseph Karl Friedrich Franz, Domherr zu Wärzburg, war früher f. f. hauptmann. Johann Philipp Christoph Anton wird 1763 als Domherr zu Mainz, auch der Präsenzkammer und des St. Rochi Gospitals Prases genannt. Alexander Johann Beinrich, Domcapitular zu Trier 6. Febr. 1731, Domscholaster baseibst 6. Mai 1737, auch Dompropft zu Speier, farb 1768. Alexander Johann Beinrich, Domcapitulat zu Trier 6. Febr. 1731, Domscholaster 6. Mai 1737, Domeuftos ebendafelbft, 10. Sept. 1766, Dompropst zu Speier, farb 1773. Philipp Wilhelm Franz, Domcapitular zu Trier 14. Dec. 1730, Domcuftos 10. Jul. 1758, Domherr zu Paderborn und Halberftadt, fürftl. Paderbornifcer Geheimrath und Kammerpräsident, farb 1766. Karl Anton Johann Damian, der Stammherr, geb. 16. Jul. 1702, ward Oberamtmann zu Simmern, 3. Jul. 1743, erhielt die reichsgräßiche Burbe 3. März 1773, auch bas Prabicat eines f. f. Geheimraths und den St. Hubertusorden. Bon ihm ohne 3meifel erzähft Malten, was durch die örtliche Tradition bestätigt : "Die Sauerburg war in der letten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderte der Schaus plat einer angerorbentlichen Begebenheit, von ber man annehmen könnte, daß sie den Stoff zu der Zwischen-Sandlung in Schillers Räubern gegeben, wo Franz von Moor seinen alten Bater bet Baffer und Brod gefangen halt. Das Saupt der graffichen Familie Sidingen, ansässig in Mainz, verschwendete febr große Summen in angeblicher Erforschung der Goldmacherei. Um nicht gang ju Grunde gerichtet zu werben, faßten seine Gobne, nach vergeblicher Erschöpfung aller Borstellungen, den Entschluß, den Bater zu entführen und ihn bergestalt in Gewahrsam zu halten, daß er nur über das Rothwendigste verfügen könne. Er verschwand in der That ploglich aus Mainz. Nach langem Forschen gelang es endlich seinen Freunden, zu erfahren, daß er in einem Gewölbe der Sauerburg eingesperrt sei. Der Kurfürst befahl sogleich den Greis zu befreien. Es war sedoch zu spät; denn als man das Berlies betrat, worin er geschmachtet, war er nicht mehr darin. Aus der nun folgenden langen Untersuchung hat sich nie ergeben, was aus ihm geworden." Der Graf ward indessen nicht auf der Sauerburg, sondern in einer an ihrem Buße belegenen Butte, die jest in einen Stall verwandelt, gefangen gehalten. Roch zeigt man bas eiserne Gitter, burch welches er von der Welt geschieden. Er foll im 3. 1786 gestorben sein. Aus seiner Ehe mit der Gräfin Maria Charlotte Maris miliane von Seinsheim, verm. 1733, geft. 16. Marg 1747,

tamen zwei Söhne, Wilhelm Friedrich und Karl Geinrich Joseph. Dieser, kurpfälzischer Geheimrath und bevollmächtigter Minister zu Paris, auch des Maltesers und 1769 des Cowensordens Ritter, geb. 1737, starb zu Wien, 13. Jul. 1791. Sein Bruder, Graf Wilhelm, geb. 7. Sept. 1739, Herr zu Landstuhl, Schalobenbach und Sauerburg, kommt 1777 und 1781 als (einziger) kurmainzischer Staats und Conserenzwinister, auch k. k. Geheimrath und Malteser-Ritter vor, quittirte aber die mainzisschen Dienste, vermuthlich wegen des Scandals mit dem Vater (vor 1787), und trat 1794 in k. k. Dienste als außerordentlicher Minister, blieb aber ebenfalls unvermählt.

Joseph Karl Ferdinand Franz, einer der jüngern Söhne von Johann Ferdinand, erbte die pon seinem Dheim, dem Feldzeugmeifter Damian Johann Philipp erheurathete Herrschaft Elischowis, Prachiner Kreises, war k. f. Kämmerer, furpfälzischer Geheimrath, Oberamtmann zu Bretten, Burgmann zu Friedberg, bes St. Hubertusorbens Ritter, und ftarb zu Mannheim, 20. Mai 1787. Berm. 26. Dec. 1751 mit Amalie von Hacke, gewann er in sothaner Che sechs Kinder. In der Herrschaft Eltschowit folgte ihm die älteste Tochter, Maria Franzisca, + im Jun. 1800, und die Herrschaft gelangte an ihren einzigen Bruder, den Grafen Franz, geb. 1. Jul. 1760, ber 1794 auch Reu-Stalis und 1799 Groß-Zoikan erkanfte, aber über der Bewirthschaftung dieser Güter in dieselben Verlegenheiten gerieth, welche von einem andern bohmischen Gutsbesitzer, von Brentano, Bb. 1. S. 128, erzählt. Für bas reiche Haus Brentano waren die schlechten Zinsen von dem auf den Ankauf von Bukowan verwendeten Capital ein leidlicher Berluft, für ben Grafen von Sidingen, bessen bestes Einkommen, auf der stattlichen Berrschaft Landftuhl, auf Köngernheim, Schalodenbach, Schnackenhausen berubend, mit dem linken Rheinufer verloren ging, eröffnete sich in der böhmischen Wirthschaft ein bodenloser Abgrund. Groß=Zbikau wurde 1803, Cfin 1898 im Wege ber Execution, Reu-Stalig 1809, Eltschowig 1815 verfauft. Der Reichsbeputationsschluß bewilligte einzig für das Amt Hoheneinöden und Hansenheim, so Graf Franz furz, vor dem Ausbruch des Repountiensfrieges durch Tausch mit dem Fürsten von Leiningen erworben hatte, Entschädigung, eine Jahresrente von 1110 fl., durch
den Besiger der Abtei Schussenried zu entrichten. Graf Franz war
sedoch, saut der Receptionsurfunden vom 7. und 17. Jun. 1791,
ingleichen vom 21. Jun. und 3. Aug. 1793, in das schwäbische Graseneollegium ausgenommen worden, hatte auch zu einem Collegialsimplum von 25 fl. und einem Kammerziel von 8 Richt. sich
verstanden, daß er demnach vermöge der Kreisbeschlüsse vom 10.
Jun. 1791 und 12. Mai 1792, und des katserlichen Hospecrets
vom 19. Febr. 1797 unter den schwäbischen Kreiskländen zählte.

3m 3. 1818 mußte auch Sidingen verkauft werden, und der Graf gerieth in die drudenbsten Berlegenheiten. "Franz von Sidingen," schreibt ein mir sehr werther Freund, "batte Rechtsund Rammeralwissenschaften fludirt, wollte aber niemals irgend ein Amt übernehmen. Kaifer Franz von Destreich foll ihm eine bobe Hofstelle angeboten, er jedoch erwiedert haben, ""ein Sidingen dient nicht, sondern täßt fich nur bedienen."" Er war nie verheurathet, und ftarb 1836 im Alter von 81 (76 Jahren). Erst in dem Jahr vor seinem Tod, frank, bezog er den Sauerburger hof, ber Familie lette Besitzung. hier, wo er in seiner Wohnstube die nur 10 Minuten entfernte Sauerburg vor Augen hatte, ift er gestorben. Er wurde auf einem mit 2 Ochsen bespannten Bauernfarren nach dem eine halbe Stunde von dannen entlegenen Dorf Sauerthal gebracht, und auf dem dasigen Rirchhof begraben. Ein Unbekannter (man vermuthet Archivar Sabel) ließ ihm bei nächtlicher Weile einen Grabstein (ein circa 5 Jus hohes schönes Kreuz aus rothem Sandstein mit Goldlettern) fegen. Die Inschrift ber einen Seite lautet :

Franz von Sickingen, Reichsgraf, seines Stammes ber lette.

Bon einem Freunde paterländischer Geschichte, Auf der andern Seite heißt es:

Er ftarb im Elenb.

"Sidingen soll ein sehr vernünftiger und bescheidener Mann gewesen sein, ungemein angenehm in der Unterhaltung. Gewöhnlich auf Reisen, lebte er höchst sparfam, ja kömmerlich, weil sein ganzes Einkommen auf einer Leibrente von 700 Gulben, durch die Nassaussche Domainenverwaltung zu entrichten, beruhete. Bon dem Sauerdurger Hose bezog er so viel wie nichts; er hatte ihn an den Hosmann Böttner (jest ebenfalls todt) zu Erbspacht überlassen, und demselben dabei die günstigsten Bedingungen gestellt. Man vermuthet, daß dieser Böttner, welcher auch die Leiche nach Sauerthal suhr, des Grasen natürlicher Sohn gewesen sei, und daß er darum den Hos erhalten habe; in des Sohnes Armen wollte der Bater sterben. Böttner und der von Sickingen sollen sich sehr ähnlich gesehen haben, beide von hoher imposanter Figur gewesen sein.

"Den Böttner habe ich selbft gefannt, und muß ich gefteben, daß mir nie ein Mann vorgefommen mit einem, der Bauerntracht unbeschabet, gleich imponirenden Aeußern. Ich war häufig bort auf der Jagd, und wurde nach der Jagd gewöhnlich auf dem Sauerburger Sofe gegeffen. Als ich ben Böttner gum erftenmat fah, erging es mir wie dem Raiser Karl IV. mit Kuno von Falkenpein: ich sagte zu meinem Nachbar: ""dem (Böttner) wurden Helm und Harnisch besser kleiben, als der Rittel."". Damals erft vernahm ich, daß er ein Sohn des Sidinger sei. Wahrhaft Respect gebietend war sein Benehmen und bas seiner vier Töchter, alle vier von ausgezeichneter Schönheit. Unaussprechlich war ber Eindruck, welchen dieser vier Jungfrauen würdige Haltung auf das wilde Beer der Jäger (circa 40 Stud, aus allen Länbern zusammengetrommelt) übte; die unternehmendften Gesellen bielten sich in den gemessenen Schranken des Anstandes und der Courtoifie. Den Burgfräulein fehlte lediglich die standesmäßige Aleidung."

Des Franz Konrad von Sickingen britter Sohn, Johann Schweikard, der Stammvater der Linie in Ebernburg, geb. 5. Jul. 1541, starb den 13. Sept. 1589. Bon den acht Kindern seiner Ehe mit Beatrix von Lüpelburg ist Wishelm Walter im Kriege umgekommen, Franz Bernhard zu Seidelberg dei Hof erstochen worden; Beronica heurathete den Johann Wolf von Liebenstein zu Freisdorf, Johann Schweikard, gest. 5. Sept. 1625, wurde

ein Bater von 12 Kindern. Drei, der ersten Che, mit Anna Dorothea Elisabeth von Schönberg bei Wefel, angehörend, ftarben frühzeitig, sene der andern Ehe wurden von der katholischen Mutter, Maria Margaretha von Heddesdorff, in der katholischen Religion erzogen. Davon ift Georg Wilhelm, Malteserritter, auf Malta erschlagen, Philipp Heinrich, kurmainzischer Obriklieutenant und Commandant zu Bingen, vor Fünffirchen 1664 erschoffen worden. Mit Maria Katharina Judith von Els, einer Tochter von Johann Cberhard, weiland Wallensteins Kanzler, war dieser ohne Rind. Magdalena Ursula starb als Aebtissen zu Aupertsberg und Eibingen. Johann Arnold von Sicingen, der altefte Sohn der zweiten Che, geb. 1612, war dem geiftlichen Stande bestimmt, und mit einer Domprabende zu Würzburg versorgt, refignirte sedoch 1630 und nahm zu Weibe des Philipp Friedrich Uner von Dieburg Tochter Anna Maria Philippina. Im Dec. 1639 wurde ihm die Ebernburg von dem schwedischen Obristen von Rosen durch eine Kriegelift entriffen. Weiter schreibt von ihm Gaube: "von An. 1651 an bemühete er fich febr, die Catholische Religion mit Gewalt in seiner Herrschaft einzuführen; er bußete aber darüber An. 1660 burch einen Musqueten-Souß fein Leben ein, als eben die Protestantische Unterthanen durch ein Raiserliches Decret und durch die angegronete Commission von Chur-Mainz und Heffen-Darmstadt in integrum restituirt worden." Diefem Allegat, minder nicht der Stelle bei humbracht, Taf. 72: "Johann Arnold Freih. v. Sidingen, ertöbtet 1660," muß ich auf das Bestimmteste widersprechen.

In dem mir vorliegenden Schreiben des Philipp Beinrich von Sidingen, Bruder des Ermordeten, an den Ritterhauptmann, d. d. Bingen uff dem Hauß Glopff, 18. Sept. 1656, heißt es: "Meinen hochgeehrten herrn Bettern in aller Eyll höchst Clagende und schmerzlich berichte, weßgestalt gestern den 17. dieses Rachmittags umb die vier Uhren, mein geliebter Bruder Johann Arnold von Sidingen zu Ebezahurg im Thal an seinem Biehhoff, shnversehens, von einer Partheyen in 40 oder 50 Mann stard, übersallen (welche alle mit blaw und rothen Röcken bestepdet und heimblichen in seiner Scheuwern verstedt gewesen) indem er nebs

feinem Diener vom Bauf nach bem Garten vor bem Fleden Dinaus spatieren wollen, fambt dem Diener uff ermelter Plat ahm Biebhoff negft unden ahm Bauß, offenbahrer morderischer Beife erschoffen, Er, mein Bruder feel: mit zwepen Schufen durch das haubt und die Bruft, und der Diener mit drepen, und also sammerkich niedergelegt worden. Die Thäter aber sobalt nach verrichter Mordthatt, sich uff die Flucht jum Fleden hinauß uber ben Berg nach Altenbaumberg fortbegeben." Es schreibt ferner Raiser Zerdinand III. am 7. Dec. 1656 an den Kurfürsten von der Pfalz: "Wie hoch und wehmuthig bey Ung fich ungere liebe Andächtige Maria Anna Phikippina geborne Ulinerin von Diepurg beklagt, daß ihr Chewurd weyland Johann Arnold von. Bickingen sambt feinem Diener, von einer commandirten Parthep Ew. Liebden Kriegsvölder in seinem eigenen Biebhoff abugegrieffen und eutleibt worden, beg haben Ew. Liebden aus dem Einschluß mit mehrerem zu ersehen. Wann wir dan bieges factum dafern es sich damit erzehlter maßen verhalten sollte zr." Als des Mordes Beranlaffung, klazt der Alttercanton dem Raiser: "weilen er von Sichling seel alf ein Ritterglied des frepen Reichsadels, die ohnertregliche Beschwerdten und Zumuthung mit aufgenohmen, und ben bem Churpfalg. Hoffgericht zu Beybelberg auf ohngleich angemaßte citation wie ein Landtseß nit erschienen."

Des Ermordeten älterer Sohn, Heinrich Otto, kurmainzischer Rath, geb. 1640, ging in Italien verloren, der andere, Franz Friedrich, kurmainzischer und kurpfälzischer Geheimrath, in petem Unfrieden mit den Unterthanen, wurde noch mehr beunruhigt durch der Franzosen Unternehmungen in der Pfalz, welche nach dem Ryswyter Frieden zu der vollpändigen Jerkörung der Ebernsturg ausgingen. In einer an den Reichstag zu Regensburg gerichteten Vorstellung sagt Franz Friedrich, "daß weil er diese demolition amore Boni publici hätte müssen geschehen lassen, man ihm zu Wieder-Aussbauung einer. ihm höchst nöthigen Beschanfung eine zulänzliche Satisfaction und Ergöplichkeit wider-fahren lassen, oder etwan mit einem Reichs-Lehen versehen möchte," es ist aber das mehrmalen enneuerte Gesuch ohne alle Wirkung

geblieben. Franz Friedrich ftarb im 3. 1713. In seiner Che mit Maria Anastasia von Enschringen wurden ihm 15 Rinder geboren. Der jungfte Sohn, Ferdinand Damian, f. f. Geheimrath und des Deutschordens Landeomthur zu Altenbiesen, farb 1750. Friedrich Franz Anton, Hauptmann, geb. 21. Febr. 1681, ging 1707 mit Tode ab. Anselm Franz Christoph blieb als Fähnrich in dem Treffen an der Speierbach 1703. Hugo und Joseph Erwein, beide Hauptkeute im f. f. Dienste, farben in einem und demselben Jahr, 1719, in Italien. Schweis. kard Anton oder Casimirus, wie er als des fürstlichen Stiftes Fulda Capitular hieß, war zugleich in Fulda Kammerpräfident. Karl Ludwig nahm ebenfalls das Kleid des h. Benedictus in der Abtei Cornelimunster. Karl Ferdinand, von den Sohnen der porlegte, wurde des Baters Nachfolger, fab sich aber durch die fortwährenden Streitigkeiten mit den Unterthanen veranlaßt, in bem Bertrage vom 3. 1750 ben Naturalbesig ber ganzen Berrschaft Cbernburg an Kurpfalz, als Hauptbesiger der vordern Graficaft Sponheim abzutreten, für seine Lebtage sich die niedere Gerichtsbarkeit samt allen Einkunften vorbehaltenb. Er ftarb kinderlos, zu Anfang des J. 1768, und versuchten die beiden andern Linien in Sickingen und hohenburg ihre agnatischen Rechte auf die Herrschaft Ebernburg geltend zu machen, ließen fich aber nach einem weitläuftigen Schriftenwechsel in dem Bergleich vom 9. Sept. 1771 durch Rurpfalz mit einer baren Entschädigung von 90,000 Gulden abfinden.

Der noch blühenden Linie in Hohenburg Begründer wurde ein jüngerer Sohn Franz Konrads, Friedrich, geb. 24. Sept. 1544, und seit 16. Mai 1568 mit Anna Schnabel von Landeck verheurathet. Bon seinen drei Söhnen ist der jüngste, Friedrich, Domdechant zu Mainz und Capitular zu St. Alban, geb. 30. Jul. 1581, zu Klingnau, 3. März 1634 verstorben. Er hatte sich, in der Schweden Furcht, aus Mainz gestücktet. Franz Konrad, geb. 17. April 1570, wurde in der Ehe mit Appel von Ampringen ein Bater von fünf Kindern; der einzige Sohn Friedrich, Gem. Anna Magdalena von Dalberg, gewann die Tochter Maria Franzisca, so Johann Reinhard von Psirt sich freite. Johann

Jacob, der mittlere von Friedriche und der Anna Schnabel Söhnen, geb. 25. Nov. 1571, geft. 1611, hinterließ unter mehren Rindern den Sohn Franz Friedrich, welcher in der Ehe mit Maria Esther von Oftein ein Bater von 10 Kindern geworden ift. Davon wird Friedrich Edmund 1654 als Domberr zu Bamberg und Warzburg genannt. Karl Schweifard war bes Deutschorbens Comthur ju Mannerftadt, hofprasident und Geheimrath zu Mergentheim. 30hann Rasimir, Deutschordens Ritter ebenfalls, blieb vor Mainz 1689. Franz Ferdinand endlich, der Stammherr, gewann in ber Che mit Maria Franzisca von Dalberg 12 Kinder. Davon waren Friedrich Johann Georg und Franz Peter beide zu Bamberg und Bargburg Domherren. Rarl Edmund Edenbert trat in die Gefellschaft Zesu. Kasimir Anton kommt 1699 als Domherr zu Mainz vor und war zugleich Domberr zu Conftanz. Ferdinand hartmann, f. f. Rath und Prasident der Ritterschaft zu Freiburg wurde in der Che mit Maria Elisabeth Sidonia Grafin von Pappenheim ein Bater von 10 Kindern. Darunter wird Johann Franz Xaverius Sidelis 1763 als Domherr zu Bamberg und Speier genannt, während der Stammherr, Johann Ferdinand Sebastian, f. f. Geheimrath und Prafident der Ritterschaft vom Breisgau, am 20. Jul. 1769 den St. Josephus-Orden empfing. Geb. 1722, verm. 1739 mit Marianne Sophie von Greisenklau, ftarb dieser 1772, die Sohne Rasimir und Ferdinand hinterlassend. Ferdinand Graf von Sidingen, geb. 1748, starb zu Freihurg 13. Oct. 1794, wie es beißt, an den Folgen eines ungludlichen Schuffes. Das Geheimniß seines Todes vermag ich nicht aufzuklären. Sein Bruder, Graf Rafimir Johann Repomucenus Ferdinand, f. f. Kammerherr, Burgmann zu Friedberg und des St. Josephsordens Ritter, geb. 1740, vermählte sich ben 1. Mai 1774 mit Amalie Speth von Zwiefalten und ftarb 1795, Bater von feche Rindern. Der altefte Sohn, Maximilian Joseph Christoph war zu Bamberg Domcapitular, ju Wärzburg noch 1798 Domicellar. Joseph, geb. 1. Sept. 1782, f. f. Kammerer und Generalmasor, fand 1835 als Brigadier in Italien. Franz, geb. 1784, wird 1805 als Domicellar zu Bamberg und Würzburg und später als f. f. Rittmeißer bei Schwarzenberg Uhlanen aufgesührt. Auf ber Reits schule in Barzburg batte er fich zu einem ber vorzüglichsten Reiter in der Welt herangebildet. Crescentia wurde an den Baron von Speth zu Gammertingen verheurathet. Graf Bilbelm Joseph Aaverius, geb. 4. Dec. 1777, ftand 1805 als Oberlieutenant bei Aursberg, Infanterie Rr. 24, vermählte fich den 18. Aug. 1819 mit Maria Euphemia, Tochter des Grafen Suniady von Resthely, und nach beren Hinscheiben, 28. Januar 1820, jum andernmal, 24. Aug. 1831 mit Eveline, Grafin von Schlaberndorf, Frau auf Ochel-hermsborf, bei Grünberg in Schlesien, Schweinig und Hartmannsborf. Die Gräfin Maria Euphemia wird als ein Bunder von Schönheit gepriesen, als vollfommen ebenbürtig ihrer 1821 verftorbenen Schwester Gabriele, vermählte Gräfin von Saurau, die man das schönfte Beib in der Monarchie genannt hat. Der Graf ftarb ben 7. März 1855. Es überleben ihm fieben Kinder, darunter die Söhne Joseph, geb. 9. Januar 1833, und Franz, geb. 1. Sept. 1836, Lieutenant bei Erzherzog Karl Uhlanen Nr. 3.

In die Herrschaft Hohenburg gehörten, außer den zerstörten Schlössern Hohenburg und Löwenstein, die Dörfer Alimbach und Windheim oder Wingen. Die Herrschaft Landstuhl enthielt, neben dem Städtchen Landstuhl, welches den Linien Hohenburg und Sidingen gemeinschaftlich, das sogenannte kleine Gericht, Hauptstuhl, Martinshöhe, Knopp, Gerhardsbrunn mit dem Scharhof, Mittelbrunn, Langwieden, Oberarnbach, Rirchenarnbach, Obernsheim, Schanerburg, 2) das große Gericht mit den Ortschaften Kinzbach, Bann, Dueidersbach, Linden, Kridenbach, Hordach, Hermersberg, Weselberg, Zeselberg, Harsberg, 3) das Amt Schaslobenbach, worin Schalodenbach, Schnedenhausen und der Kreuzshof. Das große Gericht war der Linie in Hohenburg zugetheilt, das kleine Gericht besaßen die von Sidingen, und außerdem das im ritterschaftlichen Berband stehende Dorf Köngernheim.

Eine halbe Stunde oberhalb der Sauerburg, tiefer im Gebirg, sinden sich noch einige unbedeutende Ruinen der Burg heppenheft, Stammhaus eines Geschlechtes, dessen Borfahren, nach Bodmanns Ansicht, bereits in den frühesten Zeiten im Rheingau ansehulich begütert gewesen, und des uralte Bers

bindung durch heurathen mit bem erften Stamm der Rheingrafen, und andere Monumente bie Vermuthung erwecken, es moge ursprünglich ein dynastisches, ober wenigstens davon absammendes, durch Unfälle auf die Stufe des niedern Adels berabgefunkenes Geschlecht sein. Bolmar L von Beisel, ber Stammvater ber Herren von Heppenheft, lebte 1067 - 1073. Seine Tochter Reginkindis erscheint als Ronne zu Altenmänster binnen Mainz 1093. Volmar II. 1093-1104, wurde ein Bater von sechs Kindern. Die eine Tochter heurathete den Rheingrafen Embricho II., + 1117, die andere den Heinrich von Winfel. Bon den vier Söhnen war Konrad L 1123—1136 mit einer Bertha verheurathet. Bolmar, Paftor zu Ginsheim 1122-1136, übertrug den dasigen Pfaerfas an die Abtei Jacobsberg 1122. Walter erscheint 1125, 1127. Embricho I., ber älteste Sohn, 1122—1127, hatte die Sohne Konrad II., Ernst und Arnold der Lange, 1156. Konrad II., + vor 1163, wurde ein Bater von Emich II. 1194—1211, und Konrad III., der zugleich mit seinem Sohne Heinrich 1202 vorkommt. Beinrich legirt 1258 dem Rloster Eberbach einen Hofplatz zu Kiederich samt der balfte des dasigen Gräfenbergs. Emerich, Emelrich und Konrad von Seppenheft, Gebrüber, geben 1259 ihren Willen zu dem Berkauf von 5 Dhm Wein aus dem Grafenberg an bas Rlofter Eberbach. Embricho wird 1261, 1258 und 1263 Heinrich, 1268 Friedrich genaunt. »Simon miles, Methildis uxor ejus. Embrico frater eius et Fridericus, consanguinei sui castri de Schonenburg- verkaufen 1279 den Hof zu Gimsheim an die Klöster Eberhach und Ottereberg. Abelheid, bes Ritters Beinrich von Deppenheft, Wittme, wird 1301, 1310 Johann, 1316-1328 Bermann, Domberr zu Mainz, genannt. Emmerich von Beppenheft, Bürgermeister zu Oppenheim, und seine hausfrau Anna Beurin (Wittme 1454) verkaufen 1449 ihr Gut zu Geispißbeim, und 1453, als Seelgeräthe, Saus und Hof zu Wiesbaden, auch alle Neder, Weinberge, Garten, Gulten und Zinse gu Sonnenberg und Erbenheim an die Karthause zu Mainz. Die Beppe von Seppenheft, die Heppe von Rheinberg, die Beppe pon Glimmenthal scheinen Zweige beffelben Geschichtes, von deffen Aussterben sich nichts findet, gewesen zu sein. In den 3. 1339 und 1361 wurde die Burg ju dem Burgfrieden von Caub gezogen. Gerlach Grans von Rheinberg erfaufte 1409 befagtes "Bürglein", daffelbe als der Pfalz Leben und offenes Saus zu besigen. Die Granse führten mit den Beppenheft denselben Schild, in einem silbernen mit einem rothen Balken durchzogenen Felde drei mit der Sichel von der Linken zur Rechten gewendete rothe Beppen, nur daß der Grans Beppen von der Rechten zur Linken gekehrt erscheinen. "Db diese Granse heppenheftische Abkommlinge gewesen, ober jenen Schild nur wegen diefer erworbenen Burg zu ihrem Geschlechtszeichen gewählt haben? können wir nicht bestimmen." Eben so wenig wird die Epoche der Berddung der Burg heppenheft zu ermitteln fein. Aus den zu ihr geborigen Gutern erwuchs ein Bauernhof, ber boch zu bes Kurfürsten Rarl Ludwig Zeiten stuckweise an die Unterthanen in Weisel verkauft wurde.

Der Wisper näher, seitwärts von Ranfel sugen auf einem Felsen, ber sich auf 660 Fuß über ben Rhein erhebt, und in seinem Abhang mit Gestrüpp bewachsen ift, die Trummer von Rheinberg, mit dem durchbrochenen, durch eine Zinne geschüsten Sauptthurm von beiläufig 40 Fuß Sobe. Das öftlich gelegene Bebäude hat ebenfalls einen Thurm. Die Aussicht beherrfct einen Theil des Werker- und Wisperthales, die Ruine Rammerftein und die Waldhöhen ringsum bis gegen Presberg und den Beißenthurm. Zum Schute ber Grenzen und bes Landes Rheingau erbaut, wurde die Burg von einem der Mainzer Erzbischofe an einen Rheingrafen zu Leben gegeben, mas nach dem Gaterperzeichniß bes Rheingrafen Wolfram späteftens zu Anfang bes 13. Jahrhunderts geschehen sein wird. Rheingraf Werner L, dem in der Theilung mit seinem Bruder Embricho L die Hälfte des Stammschloffes Rheinberg auf der Ueberhöhe zugefallen, hinterließ bei seinem Absterben, um das J. 1245, einen Gobn und eine Tochter, diese an Friedrich von Heppenheft, dem fie ben vierten Theil der Burg Abeinberg zubrachte, verheurathet. Das andere Viertel blieb ihrem Bruder, welcher, dem Namen nach unbekannt, vor dem J. 1264 ohne Kinder mit

Tod abgegangen ift. Das von ihm beseffene Biertel der Burg glaubte ber Erzbischof Werner als erledigtes Leben einziehen zu Bunen, er ließ sich jedoch durch den Domdechant Simon von Schöneck bewegen, auch dieses Viertel dem von heppenheft au reichen, 14. Jul. 1265, so daß er nun die Hälfte der Burg befaß, indessen bie andere Balfte bem Ramen nach bas Eigenthum der Göhne des Rheingrafen Embrico I. Dem Ramen nach, sage ich mit Borbedacht, indem sich in Gefolge ber vielen von den Rheingrafen ausgegangenen Güterverleihungen in ihrem Stammhause eine Burgmannschaft niedergelaffen hatte, zahlreich und streitlustig genug, um nichts weiter als Ehrenrechte dem Lebens- und Burgherren zu belaffen. Die Räubereien dieser Burgmanner wurden dem rheinischen Städtebund ungemein läftig, er forderte Abhülfe bei Erzbischof Werner von Mainz, der seinerfeits nicht minder von den im Namen des Rheingrafen Siegfried von Rheinberg aus verübten Streifereien zu leiden hatte. Der Rheingraf war nämlich in der Fehde wegen Bedelheim, 1279, des Grafen Johann von Sponheim Belfer geworden. In dem Treffen bei Sprendlingen, Abth. III. Bd. 1. S. 239-240, gerieth Siegfried in Gefangenschaft, und sofort legte fich ber Erzbischof vor bas Raubschloß Rheinberg, welches er, nach erfolgter Uebergabe, bis jum Grunde ausbrennen ließ. Durch ben im 3. 1281 ju Afchaffenburg mit bem Grafen von Sponheim und seinen helfern abgeschlosfenen Frieden sah sich der Rheingraf genöthigt, sein Theit an dem Schloffe Stein (Rheingrafenstein) zu einem offenen Haufe des Erze Riftes zu machen, zu geloben, daß er daselbft dem Truchses Siegfried von Rheinberg und seinem Sohn Johann, ingleichen benen von Rudesheim keinen Aufenthalt geben, daß er den Rheingau oder eine der erzitiftischen Festen nie mehr, und so lang es dem Erzbischof gefällig, betreten wolle, endlich, anstatt der Bergutung des im Erzftift angerichteten, zu 75 Mark Aachener Pfennige gewürdigten Schadens seinem Burgleben in Bingen, auch seinen und feines Sobnes Forderungen ohne Ausnahme an bas Erzstift zu verzichten, alles bei Strafe, daß im Uebertretungsfalle ber Rheingraf feiner famtlichen geben, vom Erzbisthum Mainz und andern Stiften berruhrend, verlustig werden, besgleichen sein ganzer Allodialbesit im

Rheingan ohne weiteres bem Erzstift Mainz verfallen fein, und von diesem eingezogen werben solle. "Sepe es nun aber, daß Sifrid in der Folge nicht Wort halten konnte, oder wollte, - genug, die Bedingnisse wurden nicht erfüllt. Das Erzstift machte demnach jene ftrenge Rlauseln geltend; der Rheingraf verlegte darauf seine Refibenz auf die neuerbaute Burg Rheingrafenstein, verließ den Rheingau und alle erzstiftische Länder ganzlich, — bußte feine Leben, mithin auch die alte Comecie des Rheingaues ein, und verlor zugleich den größten Theil seiner dortigen ansehnlichen Alledialbesitzungen, wovon er, und seine Nachkommen, in der Folge nur fehr wenig wieder zurud erhielten." Für die in der Febbe erlittenen Schäben wurden außerdem won dem Raiser dem Erzbischof 1100 Mark, und weitere 1000 Mark als Ersatz der in der Belagerung und Zerftorung von Rheinberg aufgewentbeten Roften auf die Zolle zu Boppard, und, subsidiarisch zu St. Goar angewiesen, durch Urfunde vom 17. Dec. 1281.

Zeitig muß der Rheinberg aus seinen Trummern wieder erstanden sein. In dem Zolltriege 1301 hat Raifer Albrecht, nach der Einnahme von Bingen und Klopp (Bd. 4. S. 75-79), auch die Burg Rheinberg gewonnen, und fich ihrer mittels der eingelegten Besatung versichert. Ihm diefelbe zu entreißen, unternahmen die drei geiftlichen Rurfarften im Sept. 1301, sie wurden aber, bei Annaherung des Entsates genothigt, die Belagerung aufzuheben, und die Burg blieb bis zum J. 1304 in des Raifers Banden. Bu dem ungemein merfwardigen Burgfrieden für Rheinberg, vom J. 1374, vereinigen sich Philipp von Winnenburg, Johann von Reifenberg und Dietrich von Rheinberg, bes Winnenburger Schwiegersöhne, "die ein Drittheil hant des hufes zu Rinberg"; Johann und Simon Grans von Rheinberg, Gebrüber, "die da auch ein Drittheil hant an dem vorg. Hufe", und Wilhelm von Scharfenstein der junge, Werner Anebel von Ragenellenbogen und Giselbrecht von Schmidtburg, "die auch ein Drittheil hant bes vorg. huses zu Rinberg". Der Mainzischen Lebensherrlichkeit ledig, trugen die Gemeiner 1399 die Burg als freies Eigenthum dem Pfalzgrafen Anprecht zu Leben auf, und ift sie seitdem bei der Pfalz geblieben. Ruprecht nahm 1401 die

Ritter Ulrich von Schmidtburg, Johann von Schauenburg und Hans von Kronberg zu Gemeinern auf. In der Theilung von 1410 wurde die Burg zum Landestheile des Kurfürsten Ludwig III. gelegt, und verordnete dieser in seinem Testament, daß seine Sohne, die Pfalzgrafen Friedrich und Ruprecht, fie in Gemeinschaft besitzen sollen. Rach dem Bergleich von 1358 hatte bie Burg die Beide und das Beholzigungsrecht zwischen den beiden Bachen Bornsbach und Werferbach bis an ben Blidengraben, ber von Blideneck kommt. Dieß waren die Grenzen des Burgbannes, und wurde der lette Burgfrieden am 11. August 1467. von Pfalzgraf Friedrich L mit den Gemeinern Emerich von Rheinberg, Friedrich Hilchen von Lorch, hermann von Sobenweisel und Philipp von Lindan, als welche, wie zugleich gesagt, ihre Burg von Auxpfalz zu Leben empfangen, abgeschlossen. In der letten Zeit, vielleicht seit der Landshuter Fehde, trugen die von Sidingen den Burgstall samt den dazu gehörigen Gütern und Gefällen von Rurpfalz zu Leben. Die Burgcapelle mit dem Rreuzaltar hatte ihre eigenen Beneficiaten. Ein solcher wird 1471 ernannt, was zugleich die leste Rachricht von dem Besteben ber Burg.

Das von Rheinberg benannte Geschlecht erkennt als feinen Stammvater einen Rudolf von Alzei, 1209—1227. In der Che mit einer Tochter Siegfrieds von Stein gewann er die Söhne Konrad von Rheinberg, der bereits 1226 als Erbtruchses des Erzstiftes Mainz vorkommt, und Peter von Alzei. Von Konrads Sohnen war der ältefte, Gifelbert, Propft zu Limburg 1251-1253, gewann Siegfried der Erbtruchseß, außer zwei Tochtern, den Erbtruchses Friedrich II., geft. 26. Dct. 1300, deffen Sohn, Ritter Johann 1281, im J. 1294 als Landvogt des Speierganes poekommt, und 1326 das Zeitliche gesegnete, die Sohne Siegfried III. 1326, Emich L und Dieter 1344 hinterlassend. Emich I., mit Elisabeth von Frauenstein verheurathet, farb vor 1349, als in welchem Jahre, neben feinen fünf Töchtern, die Göhne Siegfried IV., Runo und Emich II., Bigthum im Rheingau, genannt werden. Emich II. ftarb 1367. In spätern Zeiten besaßen die von Rheinberg bas Burghans Eichelbach, unweit Rob an ber Weil, so

ihr hauptsig geworben, ben ihnen zwar 1353 Friedrich von hatthein mit Gewalt entrif, ben sie aber 1357 wieder gewannen, ferner einen freiadlichen Hof zu Rod selbst, und als Pfandschaft von Alt-Weilnau die Hälfte des Kirchdorfes Gifenbach. Johann von Rheinberg zu Eichelbach ftarb den 31. Aug. 1569, seine Wittwe, Ratharina von Selbold, die lette ihres Geschlechtes, im J. 1603. Als seine unter Vormundschaft febenden Rinder werben ben 17. Aug. 1571 ausgeführt Sans Marquard, Dorothea, Ottilia und Ratharina. Sans Marquard farb, der lette Mann feines Geschlechtes, ben 24. Jul. 1615. In zwei Chen, mit Dorothea Goler von Ravensburg, + 1599, und mit Gertrand Margaretha von Schwalbach, + 1629, Bater von zehn Kindern geworben, hinterließ er doch einzig die Töchter Anna Elisabeth und Eva Ratharina, diese der zweiten Che angehörig und 1622 an Johann Werner Köth von Wanscheid verheurathet. Anna Elisabeth wurde 1615 dem Wilhelm Konrad Schugbar genannt Milchling, und 1631 als deffen Wittwe dem Beinrich Reinhard von Bufed angetraut, und ftarb, die lette des ganzen Geschlechtes, den 17. Jun. 1660. Der Grange und Heppen von Rheinberg ift bei Beppenheft gedacht. Gegenwärtig, seit 1822, wird die Ruine von dem Freiherrn von Zwierlein besessen. Der Sage nach wurden, als das Binger Loch der Schiffahrt noch unüberfleigliche Hindernisse entgegenstellte, die zu Rüdesheim ausgelabenen Baaren auf bem Canbwege, an Rammerberg und Rheinberg vorbei, nach Lorch geschafft.

Dem Rheinberg gegenüber, auf demfelben Bergrücken, doch ungleich niedriger, von der Wisper umschlängelt, liegt in ihren Ruinen die längst zerstörte Burg Rammerkein oder Rammerberg. Dem von den ältesten Zeiten her erzbischossich Rammersforst einbezirft, mag sie wohl von irgend einem Erzbischof, dem Wildbann zum Schuß erbaut worden sein. Zwei Urfunden des Erzbischofs Gerhard II., von 1298 und 1303, zene für das St. Stephansstift zu Wainz, diese für St. Martinsstift zu Bingen ausgefertigt, tragen das Datum von Rammerberg. Wie gewing auch der Burg Umfang, so hatte sie doch ihre eigenen Burgmänner; als ein solcher wird 1340 genannt Rudolf Dalfener, nachmalen Stadtschultheiß zu Mainz, der Resse des vom römischen

Stuhle dem Domcapitel zu Mainz aufgedrängten Dombechant (1325—1345) Johann Unterschaff von Constanz. Um dieselbe Zeit besaß Peter von Rammerberg Weinberge zu Lorch als der Grafen von Sponheim Lehen. Im 16. Jahrhundert war der Rammerberg abwechselnd an die von Rüdesheim und von Blanken-beim, endlich an Kurpfalz verpfändet. Gegenwärtig ist die Ruine, zusamt der großen Rammerberger Mühle, des von Zwierlein Eigenthum.

## Das linke Mheinufer von Boppard bis Oberwesel.

## - Das Mühlbad, das Königshaus, Niedersburg.

Bb. 4. S. 493 war ich zum Ausgang bes Bopparber Hammes, zum Mühlbab gelangt. "Rommst du, geneigter Leser, wie einst Bulwers Trevylian mit seiner wundersamen Braut, von Coblenz ben Rhein berauf und erreichst die Stelle, wo die Ufer sich zu prunkenden Ebenen ausweiten, und ber masestätische Strom eine jener ihm eigenthumkichen Krummungen macht, die, Ein= und Ausgang verbergend, ihn dem Auge als einen von allen Seiten umschloffenen Landsee erscheinen laffen, bann liegt, indem der gelenkige Dampfer um eine Art Borgebirge herumbiegt, dir plöglich zur Linken ein kleines, Dörfchen, balb verstedt in einem Haine von Obstbäumen, und gegenüber gur Rechten erblickt bu, etwas nach den Bergen gurudgezogen, ein stattliches Gebände von neuerer Bauart; gerade vor dir aber steigt ein wenig weiter stromaufwärts bas ehrwürdige Boppard mit seinen altergrauen Thurmen und Mauern aus den Fluten empor. Jenes neuere Gebäude jur Rechten, es ift bie Bafferbeilanftalt Mühlbad."

Dieses Haus zu begründen, haben sich im J. 1841 der Kreisphysicus Dr. Heusuer und der seitdem verstorbene Handelsmann Jac. Makmann aus Boppard vereinigt, und ben Ban in solcher Lebhaftigfeit betrieben, daß bereits 1842 die ersten Rurgafte einkehren konnten. Für das Unterkommen von 25-30 Gaften war das Saus berechnet, zugleich der Fall in Aussicht genommen, daß diese Anzahl nicht zu erreichen, oder überhaupt die Anfalt kein Gebeihen finden murde; als zu welchem Ende in ben Souterrains zwei Mühlen angebracht, eine Borsicht, die bei ber raschen und freudigen Entwicklung ber Anstalt als überflussig sich ergebend, ber Stelle sedoch den Ramen Dublbad hinterlassen hat. 3m J. 1845 sah Dr. Heusner, der mittler= weile der alleinige Eigenthumer geworden, sich veranlaßt, dem Sause einen zweiten Bau binzuzufügen, so baß gegenwärtig ber Zimmer 60 find, mit so vielen, zur Aufnahme von Rurgaften bestimmten Betten, ungerechnet den großen Saal, durch welchen die beiden Säuser oder Flügel zu einem Ganzen verbunden, drei andere Salons, das Lese- und Billardzimmer und die nothigen Deconomiegelaffe. Der eine Flügel ift vorzugsweise den Damen, der andere den Männern bestimmt. Der Bollbader find überhaupt fanf, alle mit weißem Porzellan ausgelegt, und von solcher Größe, daß man bequem darin schwimmen kann. Die Douchen, drei an der Zahl (eine vierte befindet fich eine Biertelftunde weiter aufwärts, in einer Mühle), haben 22-26 Fuß Kallhöbe; ber fliegenden Sigbader find fünf, der Bellenbader zwei, dazu tommen ein Sturzbad und zwei Räume, worin Brauses, Regens und Staubbaber angebracht. Das Baffer für biese Baber, so wie für den im Borhofe springenden Trinkbrunnen, liefern vier verschiedene Quellen, die im Hause selbst, über dem Ausgraben ber Fundamente entdect wurden. Es wird durch Pumpenkraft zu beliebiger Sobe erhoben. Unmittelbar aus ben Quellen tommend, ift dieses Baffer, unerschöpflich in seinem Reichthum, von ungewöhnlicher Reinheit und einem angenehmen, höchst erfrischenben Wohlgeschmad; benn es fann auf seinem furzen Wege weber irgend einen Berluft erleiben, sei es an Roblenfaure (von beren Gegenwart eben das Erfrischende eines jeden Baffers abhängt), ober an Rühle, noch können sich ihm frembartige Bestandtheile aufdringen, wie beibes nicht felten der Fall bei Baffern, die

lange Röhrenleitungen zu durchlaufen haben. Es hat sich deshalb auch längst, bei den Aurgästen sowohl, als bei den Einwohnern von Boppard und Umgebung den Anf erworben, daß es eines der besten und wohlschmedendsten Wasser, die weit und breit zu sinden. Die eine Pumpe kann in der Winute zwei Ohm Wasser geben.

Ein wohleingerichtetes Rheinbab vervollständigt den Babeapparat. Es wird für die Sommermonate dem Fluffe, zu dem es vom Saufe nur einige hundert Schritte find, aufgelegt, und bäufig auch von Richtfurgaften benutt, deren jährlich eine nicht geringe Anzahl fich einfindet, um, ben Geschäften und bem Geraufch der Städte fern, der Annehmlichkeiten des Landlebens und einer ungewöhnlich reinen und milden Luft zu genießen. Den Aurgaften zur Unterhaltung dienen Billard, Lesezimmer, Turnplat, Regelbahn zc., auch finden zum öftern allgemeine Beluftigungen fatt, Balle, Concerte u. dgl. Doch gehört es ju den Gigenthumlichkeiten des Mühlbades, daß darin ein gemüthliches Familienleben vorherrscht, wie benn die rauschenden Rurfaalvergnügungen Manchem läftig sind, und nur zu oft mit ber ben Patienten vorgeschriebenen Diat in Widerspruch fteben. Die vorzüglichfte, beste Unterhaltung gewährt hier den Baften die berrliche Natur, deren Reiz, wie es scheint, schon in den alteften Beiten die Konige ber Deutschen zu würdigen wußten,

Die Durchschnittszahl ber während der Saison, Mai bis halben September, im Mühlbad gleichzeitig anwesenden Kurgäste stand in den letten 10 Jahren zwischen 45 und 60, was für den Lauf des Jahres die Summe von 130—140 gibt. Die Kur ist zwar keineswegs auf die schöne Jahrszeit allein beschränkt, und hat auch in den übrigen Monaten ihren Fortgang, sedoch bei einer ungleich niedrigern Frequenz von Gästen. Die Wintersturen erfordern für die Bequemlichkeit der Patienten in den Wasserbeilanstalten mancherlei besondere Einrichtungen, die zwar im Mühlbad nicht sehlen, als heizbarkeit der Baberäume, trockene Gänge, in denen bei schlechter Witterung die Patienten sich erzgehen mögen u. s. w. Dirigent der Anstalt ist der bereits erzwähnte Begründer derselben, Dr. heusner, ein erfahrner und

gläcklicher Arzt, der mit seiner Familie in der Anstalt selbst wohnend, die ärztliche sowohl, als die öconomische Leitung dersselben besorgt. Die Wasserheilmethode hat er bei dem Ersinder, dei dem verstorbenen Binc. Prisnis, kennen gelernt, im J. 1842 über längerm Aufenthalt in Gräfenberg sich angeeignet, und durch eigene vielsährige Beobachtungen und Ersahrungen vervollstommt. Der einzelne Kurgast bezahlt hier die Woche, je nach der Beschaffenheit der gewählten Zimmer, 7 bis 14 Athle.; für Familien, die eine Reihe von Zimmern nehmen, oder sur Einzelne, die mehre Zimmer verlangen, stellen sich die Preise vershältnismäßig billiger.

Der historische Boden, auf welchem bas Mühlbad fußt, bat schon zu manchen interessanten Entdeckungen geführt. Bei dem Auswerfen ber Fundamente des Haupthauses traf man in einer Tiefe von 14—15 Fuß unter der sepigen Oberfläche auf Mauerwerk, welches wenigstens die starke hier vorgekommene Aufschwemmung befundete. In der gleichen Tiefe fanden sich Pfeilspigen, Knochen zc. "Der intereffanteste Fund aber," erzählt Br. Schlad, "ber bisher gemacht worden ift, war ein goldener Fingerring Er wird von Rennern für romischen Urvon antiker Arbeit. sprungs gehalten. Einst mag er die niedliche Sand einer Romerin geziert haben, denn für eine Männerhand ift er zu klein. Es ift ein Siegelring mit ber Minerva auf bem Schilde, lettere in sigender Stellung und die Eule auf der hand haltend. dieses Kleinod von einem Sohne des Hrn. Dr. Heusner, damals ein achtjähriger Anabe, aufgefunden worden, in einem Felde, bas sich dicht neben dem Königshause befindet, erregte es ben Forschungsgeist der im Dublbade anwesenden Rurgaste in so bobem Grade, daß man fie eines Morgens sammt und sonders, mit haden und Spathen bewaffnet, ausziehen fah, um in dem fraglichen Felde Nachgrabungen anzustellen, und weitere Alterthumer zu entbeden. Leiber fanden sich bie Schäge nicht, wonach man schürfte, vielmehr erfaltete der Eifer der Arbeitenden sehr bald, und die ganze Expedition hatte fein anderes Resultat, als baß schließlich die schönen Ruben im Felde des Dr. Beusner alle ausgewühlt maren, und bei der Mittagstafel dessen Roftbeefs und Kartoffeln reißend verschwanden. Der Ring befindet fich noch im Besite des Dr. Heusner."

Theilweise mag das Mühlbad auf der Sohle einer vorma= ligen Königspfalz steben. Dergleichen hatten die frankischen Ronige und ihre Nachfolger, die Raiser, auf vielen Punkten des weiten Reichs, vornehmlich in dem Mittelpunkt von ihrer und ihres Bolfes Herrlichkeit, in dem Rheinthal. Die meisten diefer Palafte möchten wohl faum, nach heutigen Begriffen, einer wohlhabenden Bürgerfamilie zur Wohnung dienen, von dem Konigs= hause bei Boppard konnte aber noch im 17. Jahrhundert Marg. Freher rühmen: "Man sieht auch heute noch die Ruinen des Rönigshauses zu Boppard, bas selbst in diesen Ruinen die alte Majestät an sich trägt, und auf sie schließen läßt." Ungemein häufig haben die Raiser bieses Haus bewohnt, das vielleicht durch die Ottonen erbaut, wenigstens ist die erste, aus Boppard batirte Urfunde von Otto II. am 25. April 975 ausgefertigt. Dtto III. hat ichon öfter daselbst sich aufgehalten, namentlich 11. März 992 und 29. Januar 995. Heinrich IL weilte hier 15. Sept. 1002, Heinrich VI. ben 28. April 1193 und 1. Jun. 1196, Philipp vom 8. März bis 5. April 1206, der romische König Heinrich (VIL) den 6. und 8. März 1233 und den 11. Sept. 1234, Wilhelm von Holland den 23. Mätz 1255. Richard von Cornwall lag vor Boppard in castris, 13. und 15. Jul. 1257, datirt aber aus Boppard Urfunden vom 4. Oct. 1260 und 3. Sept. 1262, gleichwie Raifer Rubolf am 16. Sept. 1275, 29. Marz 1276, 28. Aug., 22., 26. und 30. Sept. gethan hat. Ueber einen vollen Monat, bis zum 24. Oct. hielt er sich damals in Boppard auf. Abolf von Nassau weilte dafelbst vom 23-29. Mai 1293. Eine feiner Urkunden ift batirt Boppard, 11. Sept. 1296. Raiser Albrecht ftellte zu Boppard am 25. April 1299 drei verschiedene Urkunden aus, lag aber im Laufe des Jolfrieges am 21. Nov. 1302 vor. Boppard, in Heinrich VII. übergab seinem Bruber, dem Erzbischof Balduin von Trier pfandweise die Stadte Boppard und Wefel, 18. Jul. 1314, der Erzbischof sah sich sedoch genöthigt, die Rechte des Pfandherren mit Waffengewalt geltend zu machen:

er belagerte, wie schon Erzbischof Arnold II. 1256, die Stadt 1318, und sollen bei dieser Gelegenheit die Bürger das Königs- haus theilweise einzeäschert haben.

Nachdem Boppard dem faiserlichen Fiscus entfremdet worben, verlor sich die Wichtigkeit der Pfalz in dermaßen überraschender Schnelligfeit, daß noch in demselben 14. Jahrhundert die Bever von Boppard, eine der vielen von dem Königshof abhängenden Ministerialenfamilien, damit belehnt worden sind. Als den Ahnberren der Bever von Boppard, der ihnen zugleich seinen Ramen hinterlaffen habe, betrachtet Gunther den in einer Urkunde des Erzbischofe Johann von Trier, das Patronatrecht zu Engers betreffend, unter den Zeugen genannten Conradus Puer de Bobardia. Seinrich Baurus Ritter von Boppard wird 1322 als Beuge aufgeführt, und gibt Gunther deffen Siegel vom 3. 1327, ein Lowe mit der Umschrift: S. Henrici Beyer militis de Bopardia. Am 13. Dec. 1327 befennt Diefer Beinrich Beper, bag er von Erzbischof Balduin zu leben trage Burg und hof Gevesche im Maifeld (Sivsch ober Nettersursch), 7 Morgen Acerland in dem Flur von Sevenich, das feste Saus im Dorf Mulbeim unter dem Belfenstein und dem Schwalenborn belegen, und was weiland sein Schwiegervater, heinrich von Montabaur, und fein Bruder Rorich im Gericht Pillich beseffen haben, ferner die Leben, so er vordem vom Reiche gehabt, nämlich 28 Mark und 10 Pfund Heller, durch die Bopparder Juden fährlich zu entrichten, ein Stud Lands, bei welchem eine Mühle auf ben Rhein zu legen, und eine Gulte von 51/2 Fuber Bein aus bem Ronigshause zu Boppard, welche Güter alle, auch die faiserlichen Leben, aus der Erbichaft seines Schwiegervaters Beinrich von Montabaur ihm zugefallen find; endlich sein Wohnhaus in Besel, die Frohumühle und die daselbst an der Oberbach belegenen Wingerte, dann ben hof Udenweiler, oberhalb Wefel, ber mit einem Pflug zu bestellen. Am 26. Januar 1331 befennt Beinrich Beper von Boppard, daß Erzbischof Balduin ihm die Gnade gethan, zum erblichen Burggrafen des Königshauses unterhalb Boppard ihn zu bestellen, so daß er, neben seinen andern Trierischen Leben, daffelbe als der Kirche von Trier für

alle Zeiten offenes haus besiten soll. Weiter hat ihm, Datum Diefes Briefs, der Erzbischof den genem Sause anftogenden Wingert, den Wald Kammerforst, und überhaupt alle von der Burg abhängenden Gefälle und Gerechtsame zu leben gereicht, fich sedoch und seinen Getreuen für die Berbftzeit die Benutung ber in der Burg angebrachten Relter, wie fie von jeher flattgefunden, vorbehaltend. Dagegen wird Beinrich den Wald nicht verwüften, noch zu Novalien verwenden laffen, auch die Gebäude, absonderlich das Dachwerk, in gutem Stande erhalten, zugleich sich perpflichtend, die Burg weder vom Reich, noch von dem Kaiser, noch von einem römischen König, noch von irgend jemanden, wie ber auch beißen mag, sondern einzig und allein von einem Erzbischof von Trier zu Leben zu empfangen, bis dabin die Stadt Boppard samt Zubehör durch Abtragung bes Pfandschillings wieder zum Reich gebracht worden, er auch die vollftandige Gewißheit, daß der Betrag der Pfandschaft an das Erze Rift erlegt, erlangt haben würde. Im J. 1342 reversirt sich Beinrich Beper der alte von wegen der Amtmannsstelle zu Obers wefel, und im J. 1343 stellen Beinrich Beper und seine Gobne Simon und Beinrich, Ritter, einen ahnlichen Revers aus als des Aurfürsten von Trier und des Königs Johann von Böhmen Amtleute zu Stahlberg, Stahled, Braunsborn, Bacharach, Steeg, Rheinbellen und in dem neuen Gericht. Am Mittwoch nach Mariengeburt 1347 schließen Wildgraf Johann von Daun und Beinrich Beper ber alte, Namens des Kurfürsten von Trier, mit des Raisers Bevollmächtigten, Bruder Wolfram von Nellenburg, Meister deutschen Ordens in beutschen Landen, und Konrad von Airfet, Dompropft zu Speier, Waffenftillftand auf vierwochentliche Auffündigung, und durch eine zweite Urfunde von demfelben Datum einigen sich der Dompropft zu Speier und Heinrich von Randed mit bem Wildgrafen- von Daun und heinrich Beper dem älteften um einen Beifrieden für Mainz und Erier, ber währen soll, als lange der Waffenkillftand zwischen dem Raiser und dem Aurfürften von Trier bestehen wird. Am 19. Januar 1352 vermittelt Pfalzgraf Ruprecht eine Suhne zwischen bem Erzbischof von Trier, dann Beinrich Beyer bem alten, beffen Söhnen, und Heinrich, bes Simon Beyer Sohn, laut bessen die Beper auf den Sternberg, wo sie erbliche Burggrafen gewesen, verzichten, und die Feste dem Erzbischof überliefern sollen, dagegen in dem Besitze des Amtès Boppard, auch der Aemter Stahlberg, Stahled, Braunshorn, Bacharach, Steeg, Rheinbellen und des neuen Gerichtes bestätigt werden. Heinrich Beyer der alte starb den 27. Dec. 1355.

Ein Bruder von ihm war vielleicht Dietrich Beper von Boppard, ber nach Ableben des Bischofs zu Worms, Salmann Balbott, 1349, zu beffen Nachfolger erwählt wurde. Er übernahm diese Kirche in den traurigsten Umständen, beinahe erdrückt durch Die von feinen Borfahren gehäufte Schuldenlaft, und mußte er, Diese zu tilgen, seinen Clerus mit Abgaben, die allgemeine Unzufriedenheit und leglich offene Widerseglichkeit veranlagten, belegen. Dietrich sprach über Bolf und Magistrat von Worms den Bann, verlangte auch, daß in Gefolge deffen die Beiftlichkeit die Stadt räume. Er fand die gehoffte Folge nicht, vielmehr riefen Domcapitel und Stadt den Schutz des Raisers an 1355, der hierauf, nach langen Unterhandlungen, durch Spruch vom J. 1360 bie gegenseitigen Berechtigungen und Pflichten feststellte und hiernach Frieden gebot. Des Bischofs financielle Lage war aber dadurch teineswegs gebeffert: er fab fich genothigt, die halbe Stadt Labenburg und die Feste Stein um 20,000 Goldgulden zu verpfänden. Das beunruhigte die Bevölkerung von Worms, und fein Bersuch, das Dorf Lamperheim in eine Stadt zu verwanbeln, führte zu abermaligem Aufruhr, dem der Bischof Censuren und Ercommunication entgegensette. Berzweifelnd jedoch an der Herzenshärtigfeit der Aufrührer, legte er seine Burde nieder, wogegen ihm noch in demselben Jahre, 1365, des Raisers Empfehlung zu bem eben erledigten Bisthum Des verbalf. Tage nach Allerheiligen 1365 zog er feierlich zu Des ein, und hat er sofort durch Bergleich die mit ber Bürgerschaft waltenben Zwistigkeiten beseitigt, auch am 26. Januar 1366 mit ben Berzogen von Lothringen und Bar zu wechselfeitiger Bertheidigung ein Bundniß errichtet, das jedoch nur bis jum 1. Dai 1368 zu währen hatte. Im Sept. 1367 folgte Dietrich dem

Raiser in seinen Römerzug, und ließ er sich im Laufe dieser Fahrt in verschiedenen Berhandlungen mit dem h. Stuhle gebrauchen. Biel Ungemach brachten ihm die fortwährenden Fehden der lothringischen Ritterschaft mit der Stadt Met, bei denen er selbft unbetheiligt, die aber ben Stiftslanden wiederholte Anfälle zuzogen. Bertrand von Nowiant und seine Berbundete erftiegen zu Anfang des J. 1369 mit Tagesanbruch die Stadt Marsal, wo Niemand eines Feindes sich versah. Das wurde sofort nach Bic, wo eben der Bischof weilte, gemeldet. Er ließ feinen Schwager, Johann von Lügelstein auffigen, gab ihm 20 Reifige und eine gute Anzahl Fußvolk bei, und ohne Saumen hat der von Lüzelstein den Marsch gen Marsal angetreten. Er benutte ein Ausfallpförtchen, das von dem Feinde unbeachtet geblieben, um dem Junern der Stadt einzudringen, die Räuber, in der Plunderung begriffen, wurden übermaltigt und mehrentheils erfclagen, daß die Stadt, am Morgen verloren, am Nachmittag beffelben Tages wieder gewonnen, und der vermeintlichen Eroberer Freude gar bald vorüber. Das Andenken bavon erbält fich in bem Sprichwort: »C'est la joie de Marsal.« Ein anderer Feind des Bischofe, Beinrich von Bar, herr von Pierrefort, wurde fein Gefangner, und mußte vielfältige Berheerung ber Stiftelande durch längere Saft bugen, bis ber Bertrag vom Montag nach Marcus 1371 feine Banbe löfete.

Dafür richtete in demselben Jahre 1371 ein Geschwader von 1300 Bretagnern, welche Graf Walram von Sponheim zu hülfe gerusen, im Borüberbrausen arge Verwüstungen an, und noch verderblicher wurde den Stiftslanden der Stadt Met Fehde mit dem herzog von Lothringen. Die Städter, nachdem sie für ihren Dienst den gefürchteten Ritter Jevan ap Eynion ap Griffith, Bd. 2. S. 65—68, sein unmittelbares Gesolge, 140 Gleven und 80 Schüßen, dann mehre andere Compagnieführer gewonnen, durchzogen verheerend beinahe ganz Lothringen, wurden dafür von dem herzog durch eine Belagerung geängstigt, so dieser doch, nachdem er sie drei Monate lang sortgesest, aushob, und sogar Wassenstillstand, von Allerheiligen dis Psingsen gültig, einging. Der Compagnien Durchzüge und Räubereien währten gleichwohl

fort, und bagegen sich zu schützen, errichtete ber Bischof mit ben Herzogen von Lothringen und Bar ein Bundniß fur die Dauer von sechs Jahren, Sonntag nach Dreikonigen 1372, wodurch boch Peter von Bar sich nicht von abermaligen Feindseligkeiten gegen die Meger abhalten ließ. Er wagte sich bis zu den Thoren der Stadt, ftedte la Horgne in Brand, und überfiel an einem Sountag Abende nach dem Nachteffen, die Damen ber Stadt, mahrend fie von wegen einer Tanzluft in dem Champ-a-pane versammelt. Sie wurden ihrer Kronen, Scharpen und fonstigen Kostbarkeiten beraubt, beflügelten aber durch ihren Jammer der Barger Rache, als welche in raschem Lauf die Diebe ereilten, bevor die schützenben Mauern von Pierrefort erreicht, ihrer viele erschlugen, andere gefangen nahmen. Damit nicht zufrieden, haben fie auch bie Burg Solgne erstiegen, ber Bertheidiger 5 mit bem Beile bingerichtet, andere 29 jum Galgen geschickt. Indem aber biefe Fehde der ganzen Provinz verderblich, vereinigte sich Bischof Dietrich mit seinen Collegen von Toul und Berdun, dann ben Berzogen von Lothringen und Bar zu einer gewichtigen Bermittlung, deren Resultat eine am 23. März 1372 zu Pont-de Mouffon den Zänkern aufgedrungene Suhne.

Seit Jahren war der Clerus ab Seiten der Burger von Met manderlei Beeintrachtigungen ausgesest. Bereits 1368 hatte das Domcapitel für diesenigen seiner Mitglieder, welche in Bertheibigung ber Rirchenfreiheit aus der Stadt vertrieben worden, Entschädigung angewiesen, und 1372 war es mit den Chorherren von Saint-Sauveur und St. Thiebaut, und den Aebten von St. Clemens, St. Arnulf, St. Symphorian eine Berbindung, bebufs gemeinsamer Bertheidigung eingegangen. Demungeachtet. hatten bie Dreizehner den Peter Topeti, Capitular zu St. Clemens, burch Urtheilspruch der Stadt verwiesen und geachtet. Das Gleiche war dem Abt Thielmann von St. Avold widerfahren. Das Bolt, gewaltsam den Abteien St. Glossinde, St. Marie und St. Peter eingedrungen, hatte fie rein ausgeplundert. Debre von der Beiflichkeit waren besteuert oder ausgewiesen worden. Diesen und tausend ähnlichen Bergewaltigungen zu fteuern, versuchte Bischof Dietrich in der Gute, dann, ihre Fruchtlosigfeit

wahrnehmend, belegte er die Stadt, in Gefolge der daselbst 1372 publicirten Bulle Urbans V., mit dem Interdict, zugleich die Oreizehner ercommunicirend, d. d. Vic, 20. Jun. 1373, und währte das Interdict zwei Jahre und drei Monate, bis die Stadt sich 1376 bequemte, die Verbannten zurückzurusen, die vertriebenen Monche in ihre Klöster wieder einzusepen, und eine Buse von 5000 Goldfranken zu erlegen. Vorher aber war Dietrich selbst in lebhaste Streitigkeiten mit seinem Domcapitel über eine Rente, deren Entrichtung er verweigerte, verwickelt worden. Das Capitel gewahn den darum zu Rom geführten Proces, und als der Bischof demungeachtet in seiner Weigerung verharrte, wurde er von Clemens VII. am 14. März 1381 excommunicirt. Er bequemte sich zu gehorchen.

In einer Fehde mit dem Grafen von Saarwerden wurde dieser des Bischofs Gefangner, 1373, und in demselben Jahre bat Dietrich die widerspenstigen Burger von Saarburg befriegt, und ihre vollständige Unterwerfung erzwungen. Das Jahr barauf außerte sich auch im Stifte Met die so lebendig in der Limburger Chronik beschriebene Seuche: "Anno 1374 zu mitten im Sommer, da erhub sich ein wunderlich Ding auff Erdreich, und sonderlich in Teutschen Landen, auff dem Rhein und auff der Mosel, also daß Leute anhuben zu tangen und zu rasen, und stunden je zwey gegen ein, und tangeten auff einer Stätte ein halben Tag, und in dem Tant da sielen sie etwan offt nieber, und lieffen fich mit Füssen tretten auff ihren Leib. Davon nahmen fie sich an, daß fie genesen waren. Und lieffen von einer Stadt zu der andern, und von einer Kirchen zu der andern, und huben Geld auff von den Leuten, wo es ihnen mocht ge= werden. Und wurd des Dings also viel, daß man zu Cölln in der Stadt mehr dann fünff hundert Tänger fand. Und fand man, daß es eine Regerey war, und geschahe um Gelbs willen, daß ihr ein Theil Frau und Mann in Unkeuschheit mochten kommen, und die vollbringen. Und fand man da zu Colln mehr dann hundert Frauen und Dienstmägde, die nicht eheliche Manner hatten. Die wurden alle in der Tanperen Rinderstragend, und wann daß sie tangeten, fo bunden und fnebelten sie sich bart um

den Leib, daß sie desto geringer wären. Hierauss sprachen ein Theils Meister, sonderlich der guten Arst, daß ein Theil wurden tanzend, die von heisser Natur wären, und von andern gebrechslichen natürlichen Sachen. Dann deren waren wenig, denen daß geschahe. Die Meister von der heiligen Schrifft, die beschwohren der Tänzer ein Theil, die meynten, daß sie besessen wären von dem bösen Geist. Also nahm es ein betrogen End, und währete wohl sechschen Wochen in diesen Landen oder in der Maß. Auch nahmen die vorgenannten Tänzer Rann und Frauen sich an, daß sie kein roth sehen möchten. Und war ein eitel Teuscherey, und ist verbottschaft gewesen an Chrisum nach meinem Bedünken."

Im Trierischen hat man als die sicherfte Methode für die Beilung dieses Uebels eine Wallfahrt nach St. Johannis Capelle, dicht an der Apl, oberhalb des Klosters St. Thomas bei Aplburg gelegen, angesehen, und wurde der Wallfahrer Andrang, gleichwie das Opfer, so bedeutend, daß Erzbischof Runo sich veranlagt sab, mit Arnold von Blankenheim um die Berwendung des Opfers den Vergleich vom 10. April 1380 einzugehen. »Des personnes de tout sexe, \* heißt es in der Geschichte von Mes, de tout age et de toute condition, attaquées tout-à-coup d'une espèce de frénésie, se mettoient à danser et à chanter comme des coribantes, dans les rues et dans les maisons. Le prêtre en faisant l'office, le seigneur en rendant la justice à ses sujets, le laboureur en tenant sa charrue, se trouvoient saisis de cette espèce de manie, et se mettoient à danser et à chanter jusqu'à ce que la fatigue les forcât de se jetter par terre, où ils demeuroient immobiles. Lorsqu'ils se rencontroient dans les rues, si l'un d'eux commençoit à danser, tous les autres l'imitoient. Ce mal leur duroit quelquefois neuf à dix jours, quelquefois plus, et l'on en compta dans Metz environ quinze cens qui en furent attaqués. En certains endroits, cette maladie s'appelloit la danse de saint Jean; ailleurs on lui donnoit le nom de Saint Guy ou Saint Vite. On remarque qu'ils avoient de l'éloignement pour la couleur rouge et les souliers. pointus.«

Des von Coucy Zug gegen Destreich (Abth. III. Bd. 2. 6. 48—58) verhängte neue Drangsale, weniger über die Stadt, benn über das Stift von Meg. Jene, durch den Anzug von 4000 Langen bedroht, faufte die Berheerung ihres Gebietes mit 34,000 Franken ab, um so mehr hatte bas Stift zu leiben, bis Dietrich zu einem Opfer von 16,000 Franken, ungerechnet bie reichen, ben vornehmsten Sauptleuten gemachten Geschenke, sich verstand, 1375. Das hierdurch veranlaßte Desicit zu ersegen, sah er sich genöthigt, von der Stadt die Summe von 4000 Gold= franken anzunehmen, wogegen er ihr bas Recht unter seinem Ramen und Gepräge zu munzen, auf Wiederfauf am 14. Aug. 1376 überließ. Dann erhob er sich von Bic, seinem bisherigen Aufenthaltsort, um in Meg die Kirchen zu St. Bincent, der Franziscaner und Celeftiner einzusegnen, die geiftlichen Weihen am Samftag por · Passonssonntag 1376 zu ertheilen, ben Palmsonntag in St. Arnulfs Rirche zu feiern, und zum Schluß ber Feier bas Saupt bes h. Stephanus, so er von Raiser Karl IV. zum Geschenk erhalten, in einer glänzenden Procession von St. Arnulf nach dem Dom zu übertragen. Beklagend die mancherlei Unordnungen, so während seines verlängerten Aufenthalts zu Bic sich eingeschlichen, entwarf er in einer Spnobe neue Statuten für seine Domherren, benen aber diese die Protestation vom 5. Nov. 1376 entgegensesten. Auch die von dem Bischof projectirte Bisitation haben sie, und minder nicht die Chorherren von St. Sauveur, abzuwenden gewußt, 1377.

Als sei des Haders noch nicht genug, kam der Bischof auch mit dem Herzog von Lothringen zu Fehde, in Betreff der Salzquellen bei Sakonne und Amélincourt. Die vereinigten Lothringer und Barer erlitten Niederlage bei Briey, erholten sich aber sehr bald des empfangenen Schadens, wie sie denn in einem einzigen Tage die sämtlichen Früchte aus 50 stiftischen Dörfern entführten. Nachdem er ganzer drei Jahre, von 1379 an, die Fehde sortgesett, sah der Bischof sich genothigt in dem Friedensvertrage vom 23. Mai 1381 allen Ansprüchen auf das Eigenthum sener Duellen zu entsagen. Außerdem waren, um die schweren Kosten der Fehde zu bestreiten, Beräußerungen in großer Zahl nöthig geworden. Namentlich hat Dietrich die Städte Saaralb und New-

viller, die Burg und Herrschaft Herrenstein, Redingen und Husbertingen, die Meierei Bulle, die hohe Gerichtsbarkeit zu Gosselsming und Rutingen, die Herrschaft Thaon bei Epinal, vier Dörfer in der Umgebung von Saarburg in Pfandschaft gegeben, und konnte nur das wenigste davon eingelöset werden.

Des Bischofs Berlegenheiten wurden gesteigert durch bas mit bem Tobe Gregors XI. (27. Marg 1378) eingetretene Schisma. Im Monat Juni 1379 fam der Cardinal von Aigrefenille als Legat von Clemens VII. nach Mes, und in großer Bersammlung führte er bermaßen fiegreich die Ansprüche seines Mandanten auf die höchste Würde aus, daß Clemens VII. zur Stunde von Allen als der rechtmäßige Papst anerkannt wurde, einzig der Beihbischof Bertrand, die Doctoren François und Thiriat-Fabert, samt wenigen Lapen in der Obedienz zu Urban VI verharrten. Die beiben Doctoren wurden jum Gefangniß geschickt, entfamen jedoch nach breier Monate Berlauf, und trafen in Coblenz mit dem Weihbischof Bertrand zusammen. Dem hatte Erzbischof Runo, ein Anhänger Urbans VI., Zuflucht gewährt. Alle drei blieben die herren an des Erzbischofs Sofe, bis sie im Gefolge ber faiserlichen Gesandtschaft, welche im Interesse Urbans ausgesendet, nach Meg zurückzufehren magten, Jul. 1380. Rochmals wurde die Frage, welchem der beiden Competenten bie Dbedienz zu leiften, in Erwägung gezogen, es gab aber des Cardinals von Aigrefeuille Gewandtheit den Ausschlag für Clemens VII. Der Weihbischof Bertrand fand fich wieberum in Coblenz ein, ift daselbft den 20. Januar 1387 gestorben und im Dominicanerklofter begraben worden. Deutscher von Berkunft, Dominicanermond, Bischof von Tiflis in Georgien, war er einer der vorzüglichsten Gelehrten jener Zeit, ein grundlicher Theologe, ein gefeierter Kanzelreduer. Außer mehren Predigten bat er zwei größere Werke, bas eine von bamonischen Täuschungen, bas andere vom Schisma handelnd, hinterlaffen, beide seinem Beschüter, dem Erzbischof Runo, dedicirt.

Bu Met scheint Bischof Dietrich durch den Cardinal von Aigrefeuille völlig in den Hintergrund gedrängt worden zu sein, wie denn dieser sogar die von dem Bischof vergeblich versuchte Reformation des Domcapitels in auffallender Leichtigkeit durchfeste. Die von ihm am 21. Aug. 1380 gegebenen Statuten zeugen von hoher Weisheit, und find beshalb bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts in Ehren gehalten worden. Im J. 1382 mußte der Bischof bem Bisitationsrechte, soviel bas Domcapitel und das Collegiatstift von St. Sauveur betrifft, entsagen. 12. Nov. 1381 hatte er Hrn. Walram III. von Luxemburg, ben Grafen von St. Paul, zu seinem Bicarius und Statthalter für alle weltliche Angelegenheiten des Hochstiftes ernannt. Er farb den 10. Febr. 1384, und wurde in seiner Domkirche, in der Capelle der Bischöfe beerdigt. Trop der unruhigen Zeiten vollführte Dietrich bedeutende Bauten, bergleichen namentlich bas Schloß zu Nomeny. Jenes zu Bic hat er ansehnlich vergrößert und mit Thurmen und Graben verwahrt. Die Burg zu Remberviller erhob er aus der Asche, jene zu Saarburg, die über ein Jahrhundert in Trümmern lag, jene zu homburg hat er hergestellt, bas Schloß la Garbe aus ben Banben eines Pfanbglanbigers eingeloset; die Stadt Mopenvic durch Mauern befestigt, das Karmelitenkloster zu Baccarat gegründet. als ein iconer Mann, von majeftatischem Meußern gepriesen, welcher ber beutschen und romanischen Sprachen gleich mächtig, mit seltener Weltklugheit alle Eigenschaften eines wahrhaftigen Rirchenfürften verband.

Kronberg die Sohne Simon und Heinrich, dann die Agnes, welche im J. 1331 als des Johann von Boppard unter den Juden, Kunos Sohn, Hausfrau genannt wird, gewonnen. Heinrich starb als Domdechant zu Mainz und Propst zu St. Bartholomäus in Frankfurt den 29. Sept. 1377. Eine gewisse Celebrität hatte ihm die durch ihn veranlaßte Spaltung in dem Mainzer Domcapitel verschafft. Erzbischof Gerlach (von Rassau), am Stein leidend, gedrauchte sich des Rathes eines französischen Arztes. Der verschrieb ihm eine Purganz, dermaßen gewaltsam in ihren Wirkungen, daß dem Patienten das Fett der Eingeweide abging und er verschiedene Tage wie leblos lag, die der Tod ihn am 12. Febr. 1371 erlösete. Der ungeschickte Arzt wurde im Main

erfäuft, der Domdechant aber mit seinem Anhang unter ben Domherren wählte zum Erzbischof den 18fahrigen Sohn des Grafen Adolf von Raffau, ebenfalls Adolf genannt, während der größere und beffer berathene Theil des Capitels den Trierischen Erzbischof Kuno von Falkenstein postulirte. Simon Beper und Rembold von Rhens, Ritter und Burgmanner auf Stolzenfels, reversiren sich über bas von Erzbischof Balduin ihnen geliehene neue Zollhaus zu Capellen, 7. Aug. 1347. 3m J. 1342 hatten Simon Beyer und seine Hausfrau Elisabeth von Rhens ihren von Goswin Wallbott erworbenen Hof zu Welling dem Erzbischof Walram von Coln wegen empfangener 40 Mart Heller zu Leben aufgetragen. Ihr Sohn, Heinrich ftellt am Samftag nach Dariengeburt 1356 einen Revers aus über die von Erzbischof Boemund ihm verliehene Judenschule zu Boppard, und tragt in Gemeinschaft seiner Sausfrauen Lise bemfelben Erzbischof, wegen empfangener 500 fleinen Gulden, verschiedene Wingerte bei Rhens zu Leben auf, 25. Mai 1359, unter Mitbesteglung bes Beinrich Beyer von Sternberg und bes Runo von Sternberg. Am Freitag nach Quasimodo 1360 jum Amtmann für Stolzenfels und Riederlahnstein bestellt, ift Beinrich auf Stolzenfele, 25. Aug. 1376 verschieden. Sein Testament habe ich Bd. 4. S. 151 gegeben. Im J. 1359 war ihm die Wittwe von Pirmont, Life von Losenich angetraut worden, und da sie die lette ihres Geschlechtes, ift die Berrschaft Losenich, an der Mosel, oberhalb Trarbach, ihrem Sohne Konrad Beyer angefallen. Diefer hat hierauf dem angestammten der Mutter Wappen hinzugefügt, es verwandelte sich aber bei seinen Rachkommen, im Laufe ber Zeiten, ber feftlich geschmudte Arm, das nicht nur an der obern Mosel, sondern auch in der Umgebung von Paris endemische Wappen, in einen geharnischten Arm. 3hm Konrad Beyer hat Erzbischof Dietrich von Coln die Stadt Rhens und die Dorfer Zeltingen und Rachtig pfandweise für die Summe von 5000 Gulden verschrieben, 2. Mai 1419. Seine Bermählung mit Maria von Parope, geft. 3. Nov. 1395, scheint ihm Beranlaffung geworden zu fein, seinen Wohnsig nach Lothringen zu übertragen, wo er auch die bedeutende Herrschaft Chateau-Brebain besag. Er farb

den 26. Oct. 1421, die Söhne Johann, Konrad, Heinrich und Dietrich hinterlassend.

Ronrad hatte fich den geiftlichen Stand erwählt und besuchte als Princier, Primicerius, von Meg, in seines Bischofs, bes Radulf von Coucy Gesellschaft, das Concilium zu Constanz. hier wurde Radulf von Papst Johann XXIII. nach Nopon verfest, das hiermit erledigte Bisthum Meg durch Bulle vom 20. März 1415 an den Princier vergeben. Den Sonntag vor Johanni n. J. ift Konrad zu Met eingezogen, und hat er unverweilt die Aemter eines Mundschenken und eines Oberstallmeisters an seinen Bruder Seinrich und an seinen Neffen Johann Beper vergeben. Im J. 1418 verbundete er sich mit Ludwig, dem Cardinal und Herzog von Bar zu gemeinsamer Bestreitung der vielfachen Räuberbanden, und hat er in Folge deffen junächst gegen den Junfer Ricolaus Noirez seine Baffen gefehrt. Die Burg Solgne, deren Noirez sich bemächtigt hatte, wurde erftiegen, er felbft gefangen; mehre feiner Spieggefellen bugten am Galgen. Sowieriger ergab fich die Belagerung der Luxemburgischen Feste Aweduc: sie erforderte volle 14 Tage; Gefangne in großer Anzahl, welche die Räuber dort zusammengebracht, namentlich viele Stiftsunterthanen, wurden befreiet. Dergleichen friegerischen Unternehmungen folgten mancherlei Lustbarkeiten. Am Tage bes h. Privatus 1420 wurde zu Mes das Myfterium des h. Märtyrers Bitus gegeben; Bruder Gottfried, Minister von den Trinitariern, hatte die Schauspieler eingeübt.

Das Mpsterium des h. Bictors wurde im Aug. 1425 drei Tage hindurch auf der Place-du-Change aufgeführt: ebenfalls drei Tage erforderte senes der h. Katharina, Juni 1434. Das glänzendste blieb aber für lange Zeit die Passion, Jul. 1437, bis die Darstellung von der h. Katharina von Siena, im Hofe des Predigerklosters, 1468, Alles, was man noch gesehen, verdunkelte. »Et portoit le personnage de sainte Catherine une jeune fillette, ägée de environ dix-huit ans, laquelle étoit fille à Didier le Woirier, et sit merveilleusement dien son devoir au gré et plaisir d'un chacun; toutesois avoit la dite sille vingt-trois cents vers de personnages; mais néanmoins elle les savoit tous sur le doigt, et parloit cette fille si vivement et piteusement, qu'elle provoquoit plusieurs gens à pleurer, et étoit agréable à toutes gens. Et à l'occasion de ce, fut cette fille richement mariée à un gentilhomme, souldoyer de Metz, appelé Henri de la Tour, qui d'elle s'en amouroit par le grand plaisir qu'il y prit.« Richt viel weniger Aussehen erregte die Cavalcade der fünf Domicellaren, welche, prächtig gekleidet, und auf prächtig aufgeputten Roffen beritten, am Samstag vor Pfingsten 1427 eine Krone von Wachs, 89 Pfund schwer, der Domfirche zum Geschenf darbrachten, oder das Rennen vom Fastnachtsonntag des Jahrs 1436. Dazu hatten sich sieben junge Edelleute vereinigt, alle fieben weiß gekleidet, und kleine, weiß ebenfalls ausstaffirte Pferde reitend. Laut Berabredung mußte jeder, den des Gegners Lanze berührte, fich vom Gaule fallen lassen, damit er aber nicht an Person oder Kleidung Schaden nehme, war ber Kampfplat mit einer Dede von Dift und frischem Stroh darüber belegt.

Durch den Bundesvertrag vom 22. Nov. 1422 verpflichtete fich Bischof Konrad, niemalen, so lange er dem Bisthum vorstehen wurde, den Feinden des Herzogs von Lothringen beizustehen. Um 27. Dec. 1423 verzichtete er seder Gerichtsbarkeit über das Domcapitel, nachdem er durch den schiederichterlichen Ausspruch der Dombechank von Paris und Orléans angewiesen worden, den von Bischof Dietrich, seinem Urgroßobeim, ausgestellten Bergichtbrief zu beobachten. In demselben Jahre 1423 hatte er dem Provincialconcilium zu Trier beigewohnt, und mächtig wurde er dort in dem Borhaben, die in der Stadt Des belegenen Abteien vom Orden des h. Benedictus zu reformiren, bestärft. Reform nach den Regeln der Bursfelder Congregation durchzuführen, zog er von Trier den berühmten Ordensmann Matthias von Robe herbei; die Absicht scheiterte aber an dem Widerstand jener Abteien, benen leglich eine Bulle Martins V. erlaubte, fich ohne bischöfliche Intervention zu reformiren, d. i. in ihrem bisberigen Zustand zu verbleiben. Glücklicher war Konrad in seinen Bemühungen, den großen Rrieg der Stadt Det mit dem Berzog von Lothringen und seinen Berbundeten, bem Bergog von Bar, bem Markgrafen von Baden, dem Pfalzgrafen bei Rhein, dem Erzbischof von Coln, dem Grafen von Saarwerden, dem Herren von Rodemachern zu sühnen. Die Veranlassung des Haders wurde ein Kord Aepfel, so der Abt von S. Paul-lez-Meg auf einem Klostergut, lothringischer Hoheit, im Sept. 1427 pflückeu und nach Meg bringen lassen, ohne daß sie, als ausgeführte Baare bei dem herzoglichen Zollamt versteuert worden. Die Entrichtung der nachträglich geforderten Abgabe untersagte der Magistrat, indem dergleichen den Privilegien und Freiheiten der Stadt zuwider. Damit wollten die Lothringer sich nicht absinden lassen, und kam es bald von Räubereien und Raufereien zu offener Fehde. Im Juni 1429 legte sich das heer der Verbündeten, 1500 Reisige und 5000 Fußtnechte, vor Meg, und eröffnete es seine Operationen mit der Zerstörung des Hochgerichtes, an welchem eben eine sournée von 32 Individuen der Winde Spiel.

Der Beranlaffung der Fehde entfprach überhaupt und vollfommen ihr Berlauf. Nach einer langen Reihe der unerheblichften, aber verderblichften Berrichtungen gelang es dem Bischof den Waffenftillstand vom 7. Dec. 1429 zu vermitteln, und folgte diesem der Friedensvertrag vom 1. Januar 1430, deffen vollfandige Erfüllung zu verweigern, der Berzog zwar eine längere Entfernung des Bermittlers benutte; in Gesellschaft seines Reffen, Jacob von Sirk, war Konrad von wegen bes Streites um die Trierische Inful nach Rom gefahren. Bei seiner Rudkebr, Ausgang Jul. 1430, mußte er vernehmen, daß von den gefangenen Depern nicht einer freigegeben worden, daher er zu neuen Unterhandlungen genothigt. Die führten aber nicht zum Ziele, bis Berzog Rarl am 25. Januar 1431 das Zeitliche ge= segnete. Der Sorge endlich ledig, gerieth der Bischof durch dieses Ableben in ungleich größere Berwicklungen. Herzog Karl hinterließ nur Töchter, deren ältere Isabella, verm. an Renat L von Anjou, den Bergog von Bar, laut des väterlichen Teftaments und der Erbfolgeordnung von 1419 in Lothringen succedirte. Jene Erbfolgeordnung hatte aber ihres Batersbruders Sohn, Graf Friedrich von Baudemont, niemalen anerkannt, vielmehr, als der Erbfall eingetreten, sein Acht zu Lothringen mit gewaffneter Hand gefordert. Sein Berbündeter, der Berzog von Burgund schickte ihm eine nicht unbedeutende Streitmacht unter den Befehlen Antons von Toulongeon, des Marschalls von Burgund, zu Hulfe, und Burgunder und gräfliches Volf, zusammen 4000 freitbare Männer, sielen dem Lande von Bar ein, in der Absicht, die Aushebung der Belagerung von Baudemont zu erzwingen.

Et avoient avec eux de seize à vingt chars et charettes chargés de vivres, canons, artillerie et autres besognes nécessaires à guerre. Auquel pays de Barrois ils firent bouter les feux en plusieurs lieux; et ainsi en dégâtant le pays vinrent loger à un gros village nommé Sandaucourt, sept lieues près de leurs ennemis, et y arrivèrent un samedi au soir. Et le lendemain, qui fut le dimanche, pour tant qu'ils attendoient à être combattus de leurs ennemis, se mirent en ordonnance de bataille et y furent la plus grand partie du jour, et avoient leurs archers chacun un pieu aiguisé fiché devant eux.

Let pour ce que leurs dits ennemis ne vinrent point ce jour, ils se retrahirent vers les vêpres au village dessus dit pour eux rafraîchir; et là tous les capitaines se mirent ensemble pour avoir avis quelle chose leur étoit bonne à faire; si fut conclu, pource que bonnement ne pouvaient aller jusqu'à leurs ennemis, pour le danger des chemins, qui étoient trop étroits et hayés en plusieurs lieux, et avec ce qu'ils n'étoient point en nombre compétent au regard de leurs dits adversaires, et n'avoient point provision de vivres pour illec séjourner, s'en retourneroient, en dégâtant le dit pays de Barrois, en Bourgogne, et là derechef feroient plus grand' assemblée de gens et d'autres choses à ce convenables, pour en bref combattre leurs ennemis; laquelle conclusion déplut moult à icelui comte de Vaudémont, mais il lui convint souffrir, car il n'en pouvoit avoir autre chose.

»Si fut de par les capitaines ordonné à tout trousser le lundi au matin, qui étoit le jour Saint-Martin d'été. Et ainsi qu'ils s'étoient mis à chemin pour eux retourner, comme dit est, le duc de Bar et toute sa puissance, qui bien savoit leur venue, se départit de son siége pour venir trouver et combattre ses ennemis devant qu'ils vinssent jusqu'à lui, et laissa à son dit siége aucuns de ses gens pour garder que les assiégés ne se départissent; si chevauchèrent en très bonne ordonnance grand' espace, et pouvoit bien avoir six mille combattans, gens de grand parage, des mettes de Barrois et de Lorraine, et des Allemagnes. Auquel chemin faisant, les coureurs que le dit maréchal et ses capitaines avoient mis vers leurs ennemis, ruèrent jus et prirent aucuns de la partie du dit duc, par quoi ils furent avertis de la poursuite d'icelui. Si le noncèrent en bref à iceux capitaines, lesquels en grand' diligence se préparèrent et mirent en grand' ordonnance de bataille la plus grand' partie par le conseil du dessus dit chevalier anglois (Jean Ladan).

»Si furent mis les archers en front en une partie sur les ailes, et fichèrent leurs pieux devant eux. Si vouloient être les hommes d'armes de Bourgogne à cheval, mais les Picards et Anglois ne le vouloient pas souffrir et enfin d'un commun accord fut ordonné que tout homme, de quelque état qu'il fût, descendroit à pied et qui autrement le feroit il seroit mis à mort. Et furent les chevaux avec les chars et charettes mispar très bon arroi derrière la bataille, afin que de leurs dits ennemis ne puissent être rompus ou envahis par derrière. Et entre-temps que ce se faisoit, le duc de Bar et les siens approchèrent très fort, tant qu'ils furent à un petit demi-quart de lieue près des dessus dits. Si leur envoya par aucuns de ses hérauts et trompettes noncer qu'ils l'attendissent et qu'il les combattroit. Auxquels fut faite réponse par les capitaines qu'ils étoient prêts et qu'ils ne désiroient que sa venue. Si s'en retournèrent devers le duc dire leur réponse. Lequel s'approcha de ses ennemis à un trait d'arbalète près ou environ, jà soit ce que le seigneur de Barbasan lui conseilla par plusieurs fois qu'il ne combattit mie ses ennemis à jour nommé, mais les affamât et contraignît de partir de ses pays par autres manières, et lui mettoit au-devant plusieurs besognes et raisons, lesquelles il ne voulut point croire, mais se fioit au grand nombre de gens qu'il avoit avec lui, desquels la plus

grand' partie n'étoient point accoutumés ni usités en fait de guerre ainsi qu'étoient les Bourguignons, Picards et Anglois, leurs adversaires et ennemis.

Néanmoins icelui duc fit moult noblement ordonner ses batailles en partie par le conseil du dit seigneur de Barbasan et avoit grand désir d'assembler avec ses ennemis. Si étoient en sa compagnie très peu de gens de trait. Après lesquelles ordonnances furent faits plusieurs nouveaux chevaliers d'icelle partie. Et d'autre part, le maréchal de Bourgogne, le comte de Vaudemont et ceux qui étoient avec eux firent par devant leur bataille dresser sur le fonds deux queues de vin qu'ils avoient amenées et mirent avant pain et vivres qui furent délivrés et abandonnés à leurs gens. Si burent et mangèrent chacun en droit soi de ce qu'ils purent avoir, et firent paix et union entre aucuns qui avoient haine l'un à l'autre. Et après firent asseoir aucuns canons et coulevrines sur les deux bouts et au milieu de leurs batailles, et en cette manière furent l'un devant l'autre deux heures.

»Auquel temps, comme je fus informé, vint devant leurs dites batailles et assez près de leur bataille un cerf, lequel, en soi arrêtant tout coi, frappa par trois fois du pied de devant contre la terre, avisa tout au long icelle bataille et puis retourna et s'en alla férir tout au travers de la bataille des Barrois. Si fut lors après le dit cerf faite une très-grand' huée. Et adonc de la partie des Bourguignons et des Picards furent faits nouveaux chevaliers Matthieu de Humières, Gérard de Marigny et son fils avec aucuns autres. Durant lequel temps le comte de Vaudemont chevaucha sur un petit cheval tout au long de la bataille, en remontrant amiablement à tous ceux là étant qu'ils se combattissent sûrement et de bon courage, disant qu'il prenoit sur sa damnation que sa querelle étoit bonne et juste et que le duc de Bar le vouloit sans cause déshériter; et si avoit toujours tenu le parti des ducs Jean et Philippe de Bourgogne. Pour laquelle remontrance généralement tous les Bourguignons et Picards eurent au coeur très grand' liesse.

»Si fut conclu de cette partie qu'ils attendroient leurs adversaires et ennemis au lieu où ils étoient et ne iroient point assaillir. Et d'autre part, le duc de Bar et ses capitaines, qui déjà avoient ordonné leurs batailles, la plus grand' partie à pied, voyant que leurs ennemis ne se bougeoient de leur place, conclurent qu'ils les iroient assaillir, et commencèrent à marcher avant, et leurs adversaires et ennemis se tenoient tout cois sans mot dire. Et quand ce vint que les Barrois furent bien près d'eux, comme à douze ou seize diestres, ils boutèrent le feu à une fois dedans leurs canons et coulevrines, et avec ce élevèrent un très grand cri; pour la doute desquels canons grand' partie d'iceux Barrois se plongèrent contre terre et furent fort effrayés. Et adonc en assez bref terme commencèrent à assembler en bataille de toutes parts, et pouvoit déjà bien être onze heures de jour. Si tiroient les archers picards par moult fière et très merveilleuse vigueur contre leurs adversaires et ennemis, duquel trait ils en occirent et navrèrent moult grand nombre.

»Si dura cette dite mêlée très cruelle environ le temps et espace d'un quart d'heure, et les deux parties combattirent l'une contre l'autre en plusieurs et divers lieux; mais tantôt après, ceux de la partie du duc de Bar se commencèrent à eux desroyer et enfuir en plusieurs et divers lieux vers leurs marches: et leurs ennemis, ce voyant, se férirent en eux de grand courage, et par spécial les archers picards; si les séparèrent, occirent et navrèrent terriblement, et en brieve conclusion les tournèrent à grand' déconfiture et les mirent à grand méchef. Auquel desroi fut pris icelui duc de Bar par un nommé Martin Foujars, qui étoit au comte de Conversano, seigneur d'Enghien, et un eut l'honneur et profit, jà soit que aucuns dirent qu'il ne le prit pas de sa main. Avec lequel duc furent pris l'évêque de Metz, Jean de Rodemacque, messire Everard de Salébery, le vicomte de Arcy, le seigneur de Rodemacque, messire Colard de Saussy, messire Villim de la Tour et plusieurs autres, jusqu'au nombre de deux cents ou environ; et si en demeura morts sur la place et en la chasse, qui dura bien deux lieues, de vingt-cinq cents à trois mille. Desquels furent les principaux les comtes de Saumes et de Salmène, de Linange, allemands, le seigneur de Barbasan, messire Thibault de Barbey, les deux frères de l'évêque de Metz, George de Banastre et ses deux frères, Jean de Héraumont et autres, jusqu'au nombre dessus dit, dont la plus grand' partie étoient gentilshommes.

\*Après laquelle déconfiture, qui dura bien de deux à trois heures, devant qu'ils retournassent de la dite chasse, les seigneurs de la partie de Bourgogne, avec le dessus dit comte de Vaudemont et ses gens, se rassemblèrent ensemble et regracièrent humblement leur créateur de leur bonne victoire. Et n'avoient perdu morts sur la place qu'environ quarante hommes, dont messire Gérard de Marigny fut le principal; et demeurèrent celle nuit sur le champ, et fut le dit maréchal de Bourgogne un peu navré au visage, et aussi étoit le duc de Bar, dessus le nez. Et le lendemain se départirent et prirent leur chemin pour aller en Bourgogne, menant avec eux leurs prisonniers.«

Die Schlacht von Billeman oder von Bulgnéville, 2. Jul. 1431, merkwürdig durch die große Zahl der Gebliebenen und die Wichtigkeit der Gesangnen, brachte gleichwohl keine Beränderung in der Lage der beiden kriegführenden Herren. Renat, nach langen, vornehmlich durch Bischof Konrad geführten Unterhandlungen befreiet, blieb im Besitze von Lothringen, welches doch endlich, zusamt Bar, 1473 dem Gemahl seiner vertragsmäßig an des Grasen von Baudemont ältesten Sohn verheuratheten Tochter Josentha, dem Grasen Friedrich von Baudemont zugefallen ist. So auffallend war die Nachlässigkeit oder das Ungeschich der mit dem französischen Königshause in Berschwägerung tretenden Geschlechter, die niemals das Geringste aus Frankreich zu erben hossen durften. Bischof Konrad war, gleichwie sein Berbündeter, nach Dison abgeführt worden, und lösete sich durch Entrichtung von zehntausend Goldsaluts, 4. Sept. 1431.

Seinem Stifte wiedergegeben, beschäftigte sich Konrad abermale, unter bes frommen Matthias von Node Beistand, mit der

Reformation der Benedictinerflöster, besuchte sodann im Sommer 1434 das Concilium zu Basel, nahm auch Theil an der Fehde der Meger gegen den Damoiseau von Commerci. Ein abermaliger Einfall der Compagnien, an deren Spige für jest Pothon von Saintrailles, scheint ihn bewogen zu haben, mit dem Bischof von Berdun, dem Abt von Gorze, dem Grafen von Salm, dem herren von Binftingen und vielen andern Edlen einen Berbund zur wechselseitigen Bertheidigung und Erhaltung bes Landfriedens zu errichten, 19. Sept. 1435. Bon allgemeinerm Interesse, absonderlich für dasjenige, so Bd. 4. S. 179 von einer Pseudojungfrau von Orleans oder Birnenburg erzählt, ift eine Stelle in der Chronik des Stiftes St. Thiebaut zu Meg. Darin schreibt der Stiftsdechant, unter dem J. 1429: »la pucelle fut échafaudée et arse dans un feu, ce veut-on dire; mais depuis fut trouvé le contraire. « Beiter bespricht er in ziem= licher Umständlichkeit der Jungfrau Reise nach Meg 1436. Sie tam, versichert ber Dechant, den 2. Mai nach la Grange-auxormes, bei St. Privat, des Willens einige herren aus Met zu fprechen, als welchen sie unter bem Ramen Claude sich vorstellte. Des nämlichen Tages trafen ihre beiden Brüder, Peter und Petitsean, Ritter ber eine, Bapeling ber andere, mit ihr zusammen, die bis dahin des Glaubens, sie habe den Feuertod erlitten. Sie erfannten in ihr die vermeintlich verlorne Schwester, und führten sie den 21. Mai nach Bocquillon, wo sie von mehren herren aus Meg Besuche und Geschenke empfing. Nicolaus Louve verehrte ihr einen hengst, 30 Franken werth, und ein Paar Halbstiefel, Albert Boulay einen Wamms, Nicolaus Grognat ein Schwert. Der Bengft war ihr faum vorgeführt, und fie fdwang fich mit Leichtigfeit in ben Sattel; zugleich erwähnte fie im Gespräch mit Nicolaus Louve verschiedener Umftande, welche biesen überzeugten, daß sie diejenige, von der man in Frankreich die außerordentlichen Dinge erzählte. Mehre andere Zeichen ließen keinen Zweifel um die Identität der Person zurud, wiewohl sie meift buntler, rathfelhafter Worte fich gebrauchte, auch verficherte, daß sie vor Johannistag keine Macht habe. Von Bocquillon aus machte sie in ber Brüber Gesellschaft einige kleine Reisen,

sie kam sedoch bald zurud, weilte während des Pfingkfestes im Dorfe Marieulles, ging dann nach Liesse, zu U. E. Frauen Seilthum, und weiter nach Arlon, wo die Herzogin von Luremburg residirte. Bei der hat sie längere Zeit sich aufgehalten, hierauf den Grasen von Birnenburg nach Coln begleitet, wo er sie seinem Bater vorstellte. Bon Coln kehrte sie nach Arlon zurück, und dort hat sie den Ritter Robert Desarmoises geheurathet, wie denn auch nachmalen das Ehepaar zu Met des Ritters Haus, vor der Pfarrfirche zu Sainte Ségoléne dewohnte. Also der gleichzeitige und wahrhaftige, nur etwas leichtgläubige Chronist.

Renat, der Herzog von Lothringen und Bar, im Begriffe fein Recht zu bem Ronigreich Neapel zu verfechten, bestellte für die Dauer seiner Abwesenheit eine Statthalterschaft 1438, behufs deren seine Wahl auf die Bischöfe von Meg und Verdun und ben gefeierten Ritter Erarb du Chatelet fiel. Das nahm febr übel Graf Anton von Baubemont, als welcher der Anficht, daß zu solcher Statthalterschaft vielmehr sein Sohn Friedrich, Renats Schwiegersohn berufen, er miethete eine gablreiche Banbe von Ecorcheurs, und richtete mit beren Beihülfe arge Bermuftungen an in Lothringen, Barrois und den drei Bisthumern, denen doch endlich der Waffenstillstand vom 15. Aug. 1439 folgte. Bischof Ronrad hatte aber in der Vertheidigung der eigenen und der ihm anbefohlnen gande schwere Roften gehabt. Dafür sich zu eutschädigen, ungestümme Gläubiger zu befriedigen, forderte er von Lothringen eine leichte Steuer, Die trot ihrer Geringfügigkeit allgemeine Unzufriedenheit erregte. Abhülfe zu suchen, reisete Bautrin Sagard, der Pfarrer zu Conde-sur-Moselle, weiland Renats Geheimschreiber, nach Reapel, und wirften seine Borstellungen bergestalt, daß Renat befahl, den Pralaten zu verhaften. Den Befehl zeigte der Pfarrer, nach Lothringen zurudgefehrt, einigen Rachbarn, bem Bilhelm von Dommartin, dem Bautrin von Thuilieres und dem Junker Gotthard, und haben diese den Bischof, behufs einer Besprechung, nach Amance eingeladen. Der Pralat begab fich dabin, von seinem Bruber Dietrich Beyer, von Androuin von Driocourt, bem Caftellan gu Nomeny, und Nicolaus le Maire aus Bic, begleitet.

Mitternacht wurde die Thure des Haufes, in welchem er Berberge gefunden, eingestoßen, Bewaffnete ftarzten in sein Zimmer, schlugen ihn blutig, nahmen ihn fest, in des Herzogs Renat Ramen. Im Bemde, wie man ihn betroffen, unbeschuht, wurde er auf einen elendigen Gaul geworfen, und in der grimmigen Ralte nach Conde-sur-Moselle gebracht, wo ihm ein schlechtes Bimmer, eine Rauchkammer vielmehr angewiefen. Das Gleiche widerfuhr seinen Begleitern, die man doch leglich gegen ein Lösegeld von 2000 Franken freigab, Konrad aber wurde drittbalb Wonate festgehalten, bis er sich zur Annahme der schmäh= lichften Bebingungen verftand, von deren Erfüllung indeffen ber Lothringer gewaltsame Bersuche, ber bischöflichen Stadt Baccarat sich zu bemächtigen (Weihnachten 1439), ihn entbanden. Es folgte eine langwierige Fehde, die doch im 3. 1441 gesühnet wurde, wogegen in dieses Jahres Lauf des Bischofs Bettern, die Beper, mancherlei Feindseligfeiten gegen die Stadt Des ausübten.

Der Krieg, welchen die Stadt Meg 1444 mit Berzog ober Ronig Renat und mit deffen Bundesgenoffen, Ronig Rarl VII. von Frankreich zu führen hatte, erhebt fich zu schwerer Anklage gegen die Urbanität sener Städter. Isabella, die Berzogin von Lothringen, in einer Bittfahrt nach Pont-a-Mouffon begriffen, Mai 1444, hatte ihr Gepad, und vornehmlich ihre Garderobe vorausgehen lassen, das wurde in Meg ruchbar, und sofort Gegenstand einer Speculation, wie fie jenem Zeitalter angemeffen. Wegelagerer in einem hinterhalt erwarteten des Transports, und erklarten ihn als gute Prife, von wegen mehrer Schuldpoften, welche die Stadt Met noch bei den Berzogen von Lothringen ausstehen habe. Söchlich empfand Frau Isabella die Beleidi= gung, solchen Eingriff in ihr werthvollftes Eigenthum, zur Rache aufzufordern den Gemahl, deffen friedliche Reigungen ihr nicht immer zusagend, begab fie sich auf den Weg nach dem fernen Anjou, und bermagen eindringlich hat sie gewirft, dag Renat nicht umbin konnte, aus seinem philosophisch poetischen Gleichmuth herauszutreten. Er forderte ben König von Frankreich zu Bulfe, und ein Sturm sonder Gleichen traf das obere Moselland, verderblich nicht nur den ftrafbaren Megern, sondern in höherm

Grabe noch ben bei dem Streite durchaus unbetheiligten Stiftelanden. Schwer wurden sie heimgesucht: die Stadt Epinal, die nachdem sie schon mehrmalen versucht hatte, die Berrschaft ber Bischöfe abzuwerfen, unlängst noch in offener Emporung gegen Bischof Konrad begriffen gewesen, ersah der Gelegenheit, und ergab sich an den König von Frankreich, als worüber am 11. Sept. 1444 eine Urfunde aufgenommen wurde. Epinal blieb für das hochfift verloren, und hat außerdem Konrad alle feine Festen den Franzosen öffnen, und damit eine schwere Last übernehmen muffen. Nicht weiter durch die Angelegenheiten von Lothringen beschäftigt, konnte er von dem an seine ganze Sorge dem Stifte zuwenden. Die Capelle der Bischöfe, weiland von Bischof Adhemar erbauet, ließ er durch Johann von Commerci, den berühmten Baumeister herstellen. Das Schloß zu Bic, wo er auch das Franziscanerklofter erbaute, wurde durch ihn nambaft gebessert. Des Schlosses zu Baccarat erfte Anlage rührt von ibm ber, jenes zu Remberviller hat er wieder hergestellt. Bon Rudolf von Morsberg losete er die Feste Albersborf und Movenvic ein, besgleichen la Garde, Remberviller zum Theil, Rumilly, bas sogenannte Bal=be=Meg; auch die Einrichtung in den ftiftischen Schlöffern rührt von ihm ber, ben Unterthanen eine große Erleichterung, als welche bis dahin gehalten gewesen, dem Bischof, wenn er nach der Zeiten Brauch von einer Burg zur andern jog, die Mobilien frohnweise nachzuführen.

Im J. 1450 wallsahrtete Konrad, in Begleitung seines Ressen, des Kurfürsten Jacob von Trier, nach Rom, um das Jubiläum zu gewinnen, und den Erlaß der Sünden, die er in der Verwaltung von Lothringen begangen haben möchte, zu suchen. Ausschließlich mit dem Heile seiner Seele sich beschäftigen zu können, war er auch des Willens, die Verwaltung der Diöcese diesem Nessen zu übergeben, dem hat er jedoch übersebt, daher er genöthigt, sich anderwärts einen Coadsutor zu suchen. Seine Wahl siel auf den Prinzen Georg von Baden, als wovon eine Folge der am 28. Oct. 1457 mit Johann von Baden dem Kurstürsten von Trier, mit dem Markgrasen Karl, mit den Prinzen Warcus und Georg errichtete Vertrag. Laut desselben sollen die

Braber insgefamt Ben. Konrad und sein Gefift mit ihren Mitteln, Rathschlägen und Freunden unterflügen, daß er von dem König von Frankreich die Wiedererstattung von Epinal erlangen, auch die übrigen Pfandschaften einlösen mag. Es versprach der Rurfürst von Trier absonderlich, das aus den Salinen des Bisthums Met kommende Salz seinen Landen einzuführen. In Ansehung des Coadjutors wurde beliebt, daß er so bald wie möglich nach Frankreich kommen, um die Sprache zu erlernen, auch, nach zweijährigem Aufenthalt dafelbst, von allem Einkommen des Bisthums, nur die Schlösser Bic, Mopenvic und la Garde mit Zubehör ausgenommen, ein Drittel beziehen solle. Für den Fall seines Abperbens wurde ihm Prinz Marcus substituirt. Das Alles bestätigte Papft Calixtus III. in demselben, Pius II. in dem folgen= den Jahre, Bischof Konrad aber, im März 1459 erkrankt, verließ feinen bisherigen Aufenthalt in Bic, um zu Met in dem Hause feines Meffen Johann Bever, des Archidiaconus major, ärztliche Butfe zu suchen. Die erkannte er sedoch zeitig als unzureichend, er verfügte durch festwillige Berordnung über seine Habe, vertheilte sie unter den Coabsutor, die Dienerschaft, die Kirche und die Armen, und entschlief, in ununterbrochenen Andachtsübungen, den 20. April 1459, schmerzlich bedauert von seinem Clerus. Er wurde im Dom, in der Capelle der Bischöfe, beigefest.

Des Bischofs Konrad Bruder, Johann Beper von Boppard, war mit Margaretha von Helsenstein verheurathet, und Bater von zwei Söhnen, Johann und Heinrich. Johann, der Archistiaconus, hatte sich geschmeichelt, des Oheims Nachfolger zu werden. In dem Berdruß um die getäuschte Erwartung trat er als des Badischen Prinzen Gegner auf, ohne ihn doch ausschließen zu können. Heinrich gewann in der Ehe mit Johanna von Lenonscourt die Söhne Georg, Adam und Audolf. Audolf wird 1482 und 1484 genannt, Adam empsing, Mittwoch nach Palmarum 1504, die Trierischen Lehen, zum ersten, als von des römischen Reichs wegen das Haus auswendig Boppard gelegen, genannt des Königs Haus, einen Weiher bei demselben Haus, und den Kammerforst. Anderwerb 20 Mark und 10 Pfund sährlicher Gülten, die von den

Juden ju Boppard fallend waren. Anderwerb eine Dublenftatt ju Boppard auf dem Rhein. 3t. anderthalb Fuder Beingult, die da fallend find von des Königs Haus. Anderwerb das haus zu Befel, und etliche andere Saufer, daraus werden foll jährlich 14 Mart Bins. It. die Frohnmühle und Wingerte gelegen an ber Oberbach, barauf jährlich 1'/, Fuber Bein wachsen mag. It. den Sof zu Udenweiler, oberhalb Befel gelegen. Anderwerb von des Stiftes zu Trier wegen das haus zu Mulheim unter helfenstein. Georg, Beinrichs alterer Sohn, wurde in der Ehe mit Elisabeth von Isenburg-Grenzau der Bater eines andern Georg, als welcher sich Bilhelms von Dommartin und ber Anna von Reufchatel, ber Erbin bes großen burgundifchen Sauses, Tochter Anna, alias Elifabeth freite. Des zweiten Georg Sohn Johann erheurathete mit Maria, einer Tochter bes Freiherrn Wilhelm von Malberg und der Ratharina von Brandenburg, die schöne Herrschaft Malberg in der Eifel. Zwei von Johanns Schwestern ftarben ale Rlofterfrauen auf Marienberg, Maria den 23. Aug., Margaretha den 22. Sept. 1553, sein Sohn, Georg Freiherr Beyer von Boppard, auf Chateau-Brehain, an den Quellen der frangofischen Ried, Teintreur, bei G. Die, Launop, la Tour, bei Birton, Lösenich, herzoglich lothringischer Rath, fielte, nachdem Papst Gregor XIV. sich für eine bedeutende Anstrengung zu Gunften ber französischen Liga entschloffen, für des Papftes Dienft ein Regiment Infanterie von 12 Fähnlein und mehre Cornetten Cavalerie, so er dem Anführer der päpftlichen Hulfsvölfer, dem Herzog von Montemarciano bei Berdun zuführte, im Spätsommer 1591. Durch eine Reihe von Berkehrtheiten wurden sedoch alle daseibst zusammengezogene Streitfräfte in Unthätigkeit erhalten, bis die Rachricht von Gregors XIV. Ableben, 15. Oct. 1591, vollends jede ernftliche Unternehmung untersagte. Georg verharrte gleichwohl, nach bem Abaug des herzogs von Montemarciano, bei dem lothringischen Contingent, und sette bie Feindseligfeiten gegen die Ravarrefer fort. bis Herzog Karl III. seine Aussöhnung mit R. Heinrich IV. zu besiegeln, an biesen seine kleine Armee überließ. Das war nicht im Geschmade bes treuen Ritters: er suchte seiner Thatenluft

ein anderes Feld, sührte dem Raiser ein Reiterregiment zu, wirkte zu der glorreichen Einnahme von Raab, 29. März 1598, und fand endlich bei der blutigen Erstürmung der Wasserstadt Ofen, 11. Oct. 1598, den Tod, welchen eine türkische Stücklugel ihm gebracht. Da er unverheurathet und der lette Mann seines Gesichlechtes, wurde er von seinen beiden Schwestern beerbt, deren ältere, Anna, an Christoph von Ariechingen, die jüngere, Elisas beth, an Iohann von Châtelet zu Thanslesgrand verheurathet. In der Erbtheilung mit seinem Schwager; dem von Ariechingen, ließ dieser sich bedeutend überwortheilen, wie denn namentlich Lösenich dem von Ariechingen geworden ist.

»Jean de Châtelet, seigneur de Thons, mourut sans posterité au commencement de l'année 1610 et eut pour héritiers ses frères René et Erard du Châtelet, qui le 6. mars de la même année passèrent une transaction avec Anne-Marie-Elisabeth Bayer de Boppart sa veuve, au sujet de quelque sommes que répétoit cette dame. Ce qui fut réglé par la médiation de leurs parens et amis communs, moyennant une somme de mille écus, et de 1400 livres de rente adjugée à la dite dame, qui eut aussi 15,000 livres pour don de nôces, la maison de Nancy, le tiers de tous les meubles qui s'y trouvoient, comme aussi dans les châteaux de Thons, de Launey et de Teintru.; le tout exempt des dettes de la succession. Enfin ou lui céda les diamans de son mari, et un carosse avec six chevaux harnachés. Les héritiers du seigneur de Thons eurent un autre différent avec la dame de Boppart, et Cristophe comte de Créange son beau-frère, au sujet des bans de la Croix en Vôges. Il fut terminé le 18. mars 1613 dans les Assises de Nancy, qui jugèrent que les parties emporteroient chacun un tiers, et le duc de Lorraine l'autre tiers. Cette dame se remaria la même année à René de Choiseul baron de Clémont, et mourut le 9. juillet 1636.«

Es bleibt noch übrig, die von Heinrich dem jungen abstammende Linie zu behandeln. heinrich der junge, im Gegensfape zu welchem der am 27. Dec. 1355 verstorbene heinrich der älteste heißt, starb den 24. Jun. 1355, Bater von drei Göhnen,

Dietrich, Reinbold, Domcustos zu Worms, + 1364, und Konrad. Dietrich, Ritter, wird 1371 genannt, gewann aber nur Töchter mit Burfards von Binftingen und ber Abelheid von Rappolisiein Tochter. Ronrad, Ritter, ber Pfandherr zu Rhens und Zeltingen, S. 260, hatte in ber Ehe mit einer von Sirf mehre Sohne, darunter Friedrich, ber Bater von Beinrich und Dietrich, beide herren zu Castel. Dietrich reversirt sich am Montag nach Lichtmeffen 1422, more Trev. von wegen der Leben, die sein Geschlecht von dem Erzstift Trier hat. Beinrich, der mit Agnes von Dofenfein verheurathet, wird 1419, 1422 und 1427 als Unter-Landvogt im Elsaß genannt. Ein Sohn Beinrichs, Johann, Chorbischof zu Trier, Domherr zu Speier und Würzburg, farb 10. Aug. 1476, ein Entel Beinrichs könnte gewesen sein ein jungerer Beinrich, Bem. eine von Autel, deffen Sohn, ebenfalls Beinrich genannt, in kinderloser Che lebte mit Elisabeth, des Landgrafen Eberhard von Rellenburg und der Gräfin Elisabeth von Montfort Tochter, daß also mit ihm diese Linie abgestorben ift. Bodmann bezweifelt die gemeinsame Abkunft der Beper von Boppard und der Beper von Sternberg, weil diese, statt des schwarzen Löwen im goldenen Felde, in dem gleichen Felde einen achtedigen schwarzen Stein führen. Mit Bellwich bin ich ber Meinung, daß diese Berschie= benheit im Wappen, beffen Farben jedoch die nämlichen, lediglich eine Folge ber mit Sternberg vorgegangenen Beränderung, als die Beper von Boppard genöthigt, bem dasigen Burggrafenamt zu entsagen. Mehre Beyer von Sternberg werden S. 13 genannt, Beper von Liebenstein kommen 1359—1492 vor.

Julest wurde das Königshaus, gleichwie der Beperhof in Boppard, Eigenthum der gräflichen Familie von Walderdorf, oder vielmehr der Raum, den es eingenommen, von Graf Franz Philipp von Walderdorf an seinen Kellner in Boppard, Anton Thomas, im J. 1803 verkauft. "Der Plat ist ein oberhalb des Mühlbades hoch gelegener, mit Obstbäumen bepflanzter und mit einer Mauer umgebener Garten von 1 Morgen 11 Ruthen 51 Fuß, und unter dem Ramen Königshaus hinlänglich befannt. Als der Berwalter Thomas den Plat übernommen, war das Ganze eine mit Schutt, Mauerwerf und wildem Gesträuch wüst durcheinander

liegende Ruine. In der obern halfte befand sich noch ein umfangreicher, zum Theil abgebrochener Thurm mit mehreren tiefen Rellergewölben. Längst schon war darüber die Sage verbreitet, als lägen dort Schäße und besonders Fässer Wein vergraben, welche lettere wegen ihrem hohen Alterthum in ihren eigenen häuten lägen, auch sehlte es nicht an nächtlichen Erscheinungen und Lichtern, welche man in und über den Ruinen schweben gesehen. Der neue Eigenthümer unternahm mit einigen Taglöhnern lange Zeit die schwersten Arbeiten; die Keller wurden ausgebrochen, das Geröll und Schutt in die Keller wersenkt, oder an den Rhein verschüttet, ob aber Schäße und der in eigner Haut lagernde Wein zu Tage gesördert wurde, wollte Riemand wissen. So verschwand das Königshaus die auf wenige Spuren von altem Mauerwerk in der Umfangsmauer des jezigen hübschen Obstgartens."

Gegenüber dem Wege, welcher zwischen dem vormaligen Rönigshause und dem Garten bes Brn. Heusner vom Rhein nach der Chaussee führt, lag die zu dem Königshause gehörige, bem h. Remigius geweihte Capelle. Remigius, ber Erzbischof von Rheims, genog bei dem Frankenvolke einer Berehrung, nicht ungleich sener des h. Martinus, deren nächste Beranlaffung Gregor von Tours in folgenden Worten, nach der von Buizot beforgten Uebersegung, erzählt: -Alors la reine manda en secret saint Remi, évêque de Rheims, le priant de faire pénétrer dans le coeur du roi la parole du salut. Le pontife, ayant fait venir Clovis, commença à l'engager secrètement à croire au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, et à abandonner ses idoles qui n'étaient d'aucun secours, ni pour ellesmêmes, ni pour les autres. Clovis lui dit: »»Très-saint père, je t'écouterai volontiers; mais il reste une chose, c'est que le peuple qui m'obéit ne veut pas abandonner ses dieux; j'irai à eux et je leur parlerai d'après tes paroles.««

»Lorsqu'il eût assemblé ses sujets, avant qu'il eût parlé, et par l'intervention de la puissance de Dieu, tout le peuple s'écria unanimement: »Pieux roi, nous rejetons les dieux mortels, et nous sommes prêts à obéir au Dieu immortel que prêche saint Remi.«« On apporta cette nouvelle à l'évêque qui, transporté d'une grande joie, ordonna de préparer les fonts sacrés. On couvre de tapisseries peintes les portiques intérieurs de l'église, on les orne de voiles blancs; on dispose les fonts baptismaux; on répand des parfums, les cierges brillent de clarté, tout le temple est embaumé d'une odeur divine, et Dieu fit descendre sur les assistans une si grande grace qu'ils se croyaient transportés au milieu des parfums du Paradis. Le roi pria le pontife de le baptiser le premier. Ce nouveau Constantin s'avance vers le baptistère, pour s'y faire guérir de la vieille lèpre qui le souillait, et laver dans une eau nouvelle les taches hideuses de sa vie passée. Comme il s'avançait vers le baptême, le saint de Dieu lui dit de sa bouche éloquente: »»Sicambre, abaisse humblement ton cou; adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. « Saint Remi était un évêque d'une grande science, et livré surtout à l'étude de la rhétorique; il était si célèbre par sa sainteté qu'on égalait ses vertus à celles de saint Silvestre. avons un livre de sa vie où il est dit qu'il ressuscita un mort. Le roi, ayant donc reconnu la toute-puissance de Dieu dans la Trinité, fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et oint du saint chrême avec le signe de la croix; plus de trois mille hommes de son armée furent baptisés. On baptisa aussi sa soeur Alboflède.««

Daß den Königen der Franken, neben dem Tage der hh. Drei Könige, auch das Gedächtniß eines solchen Beiligen besonders denkwürdig geblieben, kann nicht befremden, und der Capelle des Königshauses war in dem h. Remigius der angemessenke Schutheilige gesunden. Darum haben die Könige ihr verschiedene Rechte und Privilegien verliehen. "Durch die Tradition weis man noch, daß die fragliche Capelle das freie Asplrecht besaß; ein Verbrecher, welcher so glücklich war, dorthin zu slüchten und in die Capelle zu gelangen, befand sich unter Kaisers Schutz und konnte nur nach einer gewißen Zeit seinen Verfolgern ausgeliesert werden. Alte Leute wissen sich noch zu erinnern, daß auf Philipp und Jacob, 1. Mai, der Lehrer mit den größten

Schulkindern mit dem Areuz Processionsweise nach ber Capelle wallfahrteten, bort ben Rosenfranz beteten, und erhielt für biefe Berrichtung jedes Rind 31/2 Albus (ein Studelchen). Die Capelle des h. Remigius (im gewöhnlichen Leben Sancter May genannt) ift längst verschwunden, feine Spur zeugt mehr von ihrem Dasein, nur wenige alte Leute wissen sich noch zu erinnern, als Schulkinder diese milden Gaben erhalten zu haben. Tradition sagt uns auch noch ferner, daß die hiesige Franziseanerkirche, welche über dem Portal die Jahredahl 1684 tragt, größtentheils von den Steinen des Rönigshauses erbauet fei, fo will man auch wiffen, daß die Fondelsmühle eine der Mühlen gewesen, die zum Königshause gehörten, daß der Ablauf des Beihers vor ber Fondelsmühle, im Eingange des Mühlenthals gelegen, und endlich die Ralmuther Bach, welche in der Flacht ben Namen Königsbach annimmt, und ihn heute noch bis zu ihrer Mundung führt, ihren Lauf nach dem Rhein langs dem Rönigshause gehabt habe."

Nach Schritten nur ift ber Abstand bes Dublbabes jur Riedersburg, eine Borftadt gleichsam von Boppard, zu berechnen. Merkwürdiges bietet sie nicht dar. In dem obern Theile befinden fich die Gerbereien, beren Inhaber in frühern Jahren wohl gute Beschäfte machten. In unsern Tagen aber, wo einzig der fabrifmäßige, von Actieugesellschaften ausgehenden Betrieb gedeihet, konnen die hiesigen Gerber nicht mehr gegen eine solche furcht= bare Concurrenz bestehen, und ift von den meisten zu erwarten, daß sie das Gewerbe aufgeben werden. Die Gerbereien erhaltenihr Baffer von bem durchfließenden Burder- oder Borderbach. Es entspringt berfelbe theils aus dem Rlingelsbornchen am Beller Wald, oberhalb der Borderwiesen am Rheinholz, theils aus dem Raltenbornden im Borden oberhalb der Lepenfaul, linkerseits im Berg; im Thal fließet der Bach zwischen dem Border und Sabler Berg, burch die Border Wiesen und die Flacht, endlich in den Mehrentheils besteht die Bevölferung von Niedersburg aus fleißigen Wingern, welche ihr Brod, ftreng nach ben Worten ber h. Schrift, im Schweiße ihres Angesichtes verdieuen, und in Sorgen verzehren. Am außersten Ende des Ortes, wo ein alter

Beg vom Rhein nach ber Chauffee führt, und mit bem Leinenpfad eine spige Ede bildet, steht ein großes Crucifix, zu deffen Füßen Johannes und Maria, aus rohem Stein gearbeitet; bem vordern Theile des Postaments sind Scenen aus ber Leidensgeschichte, in drei Feldern, ebenfalls Steingebilde, eingegraben. Das Kreuz ist bekannt unter dem Ramen Schunks Kreuz, als welchen es von dem gegenüberftebenben Baufe, "Schunks Saus", empfangen zu haben scheint. Auf bem Rreuz beißt es: Joanes Jacobus. O fromer Christ, bedenk das bittre Leiden des Herrn Jesu Christ, und alle die ihr voruber geht, vergest der Seelen im Fegfeuer nicht. Jacobus Nidré v. seine Havsfrave Margaretha haben dies Kreuz aufgericht Anno 1739. Die Fraubach bezeichnet die Grenze zwischen Riedersburg und ber Riederstadt Boppard. Sie entspringt theils aus dem Bornchen oberhalb ber Saukopfswiese, theils im Berg am Schäferpfad, theils auf bem Sablerwieschen, fließt im Thal durch die Fraubacher Wiesen, geht unter dem Coblenzer Thurm durch, wo sie vordem eine Lohmühle trieb, und nach furzem Lauf in den Rhein.

## 👺 oppard.

Bielfältig und mit Recht ist die wundersam romantische Umgebung der Stadt, der breite schöne Spiegel, welchen der Rhein ihr vorhält, welchen nicht minder schön gewölbte mit Laubholz bekleidete Berge umfassen, bewundert worden. Anders wird die Landschaft durch den Italiener Bertola beurtheilt: »Le rive di Boppard e sono state lodate in qualche libro, e dagli abitanti stessi di altre contrade renane si hanno in pregio di belle; a me sono parute il contrario. Un' ampia conca ha qui il siume; serie di monti che degradano da un lato, mura frapposte al verde, vigneti all'intorno, e boscaglie in sondo e abitazioni e alture rimote; le quali cose io contemplai tutte a dilungo e in tutti gli aspetti; nè mi avvenne di provare alcuna di quelle commozioni che ne san balzare ad una festante ilarità, o che ne consigliano une soave malinconia. Ecco per

tutti a un di presso quei materiali onde son composte le rive di Bingen, di Heimbach, di San Goar; ma son distribuiti a un altro modo: sono le stesse corde, ma non è lo stesso stromento, e non è la musica stessa. Forse quelle corde si acconciano qui con altra disuguaglianza: la forma et l'andatura stessa dello stromento non consente che sieno temprate abbastanza nè al grave nè all'acuto: la rispondenza de' suoni fra le corde lontane e le vicine non è esatta; nè i numeri armonici si uniscono tra loro con proporzione.

Juna dispersione tutta slegata ed incerta hanno gli oggetti di questa campagna; quasi aggregati non dal capriccio ma dalla stupidezza; affaticano lo spirito di chi li guarda. Nè que' monti direste fatti per questo fiume, nè quegl' intrecci boscosi hanno . simpatia con questi pendii; ne le vallate e le gole direste in proporzione di distanza coi gioghi; e l'ondeggiare delle lor linee è stentato. Le macchie azzurre e bronzine, bionde e nericanti che qui sono sparse, non han gradazione, non isfumano abbastanza; e il lor tagliente stesso dà in quella crudezza che mal si comporta. Certi angoli e rialti e partiture de' monti son tali da non permetter accesso che ad un increscevole chiaroscuro. Che più? Voi non trovate un sito ove ideare un ricovero di vostro genio; e benchè v'abbiate intorno molte ricchezze rurali, pur dubitate, non so come, che non alberghino quivi i lieti e i contenti.«

Anders hat Blainville, 1705, die Lage und das Ensemble von Boppard aufgefaßt. "Endlich gelangten wir in einem Churstrierischen Städtchen, Boppart genannt, an, wo wir die Nacht blieben. Dieses Städtchen ist hübsch, und hat ein lustiges Ansehen. Die große Kirche ist sehr artig und hat zween hübsche Thürme. Es sind drey Mönchs- und ein Nonnenkloster daselbst, die keine schlechte Kirchen haben. Das Rathhaus ist nicht zu verachten, und die meisten Straßen sind reinlich und geraumlich. Es liegt beständig eine ziemlich starke Besatung darin, sie hat aber zu ihrer Bertheidigung nichts, als eine Mauer mit Thürmen nach dem alten Geschmack und ein Graben darum." So nennt auch der ehrliche Dielhelm Boppard eine alte aber lustige

Stadt, während Riebe sich sehr lebbaft gegen das von Bertola ausgesprochene ungerechte Urtheil verwahrt, wiewohl er im Uebrigen keineswegs parteisch für Boppard scheint. "Bon dem hohen Alterthume dieser Stadt zeugt schon ihr Neugeres, ihre sinstern schwarzen Häuser, die engen Straßen und das dunkle Thor, in dem man am hellen Tage den Hals brechen kann. Es war Abends, aber der Mond schien, als ich noch darin herum-wandelte, doch sahe ich keine meuschliche Seele. Einsam kand in der alten Stadt ein moderner Freiheitsbaum, ich glaubte in einem ausgestorbenen Orte zu seyn."

Theilweise wird Rlebes Schilderung durch frn. Schlad, ben gebornen Bopparder, der für den gegenwärtigen Abschnitt mein freundlicher und zuverlässiger Führer sein will, bestätigt. Um ein halbes Jahrhundert zurückgehend, schreibt er: "Boppard gewährte von bem Schiffe aus betrachtet, einen imposanten Anblid. Biele hohe Thurme an den Gingangen der Stadt, so wie an den Rirchen und Rlöftern, überragten wie foütenbe Riefen die alte Stadt. Die Ringmauern, grau, aber fart, überall gut erhalten, umschlossen die alte Stadt von allen Seiten. Rirgends waren Eingänge, als nur durch die Stadtthore. Den meisten Bäusern an dem Rheine dient jest noch die alte Stadtmauer, wodurch Thuren und Fenster gebrochen sind, als Fronte, wie man dieses noch im Spiegel, Lilie, Birsch u. s. w. seben kann. Zwischen ber Burg und dem (jegigen englischen Hof) steht das Zollhaus, von den französischen Douaniers als Wachtstube gebraucht. Das Wachthaus lehnt sich von der einen Seite an die Burgpforte, und biese schloß sich ber Stadtmauer an. An bem Joll ift der Landungsplas. Da fteige, mein lieber Leser, mit mir aus, um mit mir durch das Burgthor der Stadt einzuziehen. Links ift der Eingang

## der Burg,

welche in sener Zeit noch in voller Kraft und Schönheit prangte. Ihre vier Ecthürme waren mit schönen runden, auf Säulen ruhenden Ruppeln versehen, und den Mittels oder Hauptthurm bedeckte noch ein hohes stattliches, mit zwei Wettersahnen geschmücktes Dach. Start und tropig siehet auch heute noch der

Bau, der Stadt eine ihrer Hauptzierden. Im J. 1809 war ber Gelst der Zerstörung, oder die Reparationswuth, die sich erst von 1814—1815 an geltend machte, noch nicht gegen die Burg losgelaffen worden; die von drei Bogen getragene Brude und das massive Thor wiesen ihn zurud; noch prangte unverlegt über bem Saupteingang bas von Bischofsstab und Schwert begleitete Bappen bes furfürstlichen Erbauers. Ein 36 Fuß breiter und 20 Fuß tiefer Graben, der im Falle einer Belagerung mit Waffer angefüllt werden konnte, umgab die Burg und trennte sie von. der Stadt. Dieser Graben wurde in den Jahren 1840—1848 nach und nach zugeworfen, und gewann man badurch den freien Plat, wodurch aber die Burg an ihrem Ansehen sebenfalls bebeutend verloren hat. Durch das Zuwerfen und Rivelliren des tiefen Grabens scheint fie um viele Fuß tief in die Erde gesenkt." In dem letten Jahrhundert der Trierischen Herrschaft war darin bie Amtsfellnerei und bas Bollamt untergebracht.

"Dem Ergfift, welches bier, wie auf bem hunderuden und überhaupt in dem Amt Boppard viele Güter verschiedener Art, besaß, murben zu gewissen Zeiten, absonderlich acht oder vierzehn Tage nach Martini, seine Pacht- und Zehnfrüchte in die hiefige. Rellnerei geliefert. Außerordentlich war dieser Rellnerei Ertrag. hunderte von Wagen, mit Getreide aller Urt beladen, hielten tagtäglich um die Burg, durch die Rhein- und Püggasse, bis auf den Balg, in dichter Reihe. Die großen Burgspeicher konnten in guten Jahren den reichen Gottessegen kaum faffen. minder bedeutend war der Ertrag der herrschaftlichen Weinberge und Zehnten. Zwei große Baumkelter blieben vierzehn Tage, wohl auch vier Wochen, Tag und Nacht ununterbrochen in Thatigfeit, beren Resultate, zu 100 und 150 Fuder, in die Reller unter dem Relterhause (bem jegigen großen Stall hinter dem englischen Hof), dann in den Reller unter dem Saufe des Schreiners Philippi aufgenommen wurden. Biele biefer Beine gingen auch nach Coblenz in die Hoffellnerei, wo sie zu bestimmten Zeiten verkauft oder verfteigert, meift aber auf Bestallung ausgegeben murben."

Nur wenige Beamte bezogen nämlich ausschließlich baren. Gehalt. Dergleichen waren 1789 in höherer Stellung einzig ber-

von Duminique, der als Staats- und Conferenzminister 1000, als Dberstallmeister 2000, der Statthalter zu Trier, von Kerpen, der 800, und der Geheimrath und Official für das Riedererzstift, Joseph Beck, der als geheimer Referendar in Ecclesiasticis 666 Rthlr. 36 Alb. und außerdem ale Official 280 Rthlr. 30 Alb., 2 Fuder neuen Wein und 12 Malt. Korn bezog, Geheimrath von Sügel hatte fährlich 1000 Rthlr., 6 Fuder neuen Wein, 20 Klafter Holz, 48 Malt. Korn, 82 Mltr. -hafer, 36 Centner Heu, alles zusammen zu 1708 Rthlr. berechnet, der geheime Referendarius in Cameralibus, Geheimrath Linz, 900 Rthlr., 2 Fuder firnen, 4 Fuder neuen Wein, 15 Rlafter Holz, Weizen 2, Korn 45, Gerste 16 Malter, in Summa 1072 Rthlr., oder, nach einer spätern Gehaltserhöhung, 14551/3 Rthlr., Gebeimer Registrator Bleul 200 Athlr., 1 Fuber neuen Bein, 18 Malter Korn, der Landhofmeister Graf von Kesselstatt 300 Rthlr., 20 Klafter Holz, 136 Mltr. 7 Sommer Hafer, 262 Centner 80 Pfund Heu, 720 Gebund Strob, zusammen 897 Riblr. 401/2 Alb., ber Obriftfammerer von Breidbach = Bures = beim 647 Riblr. 11 Alb., 15 Klafter Holz, 136 Mltr. 7 Sommer Hafer, 262100 Centn. Heu, 720 Gebund Strob, von 20 Rammerherren (überhaupt 112) 16, Benedict von Clodh, Meldior Friedrich Marquis von Hoensbroech, Johann Joseph von Menz, Wolfgang von Rolb, Heinrich Karl von Breiten-Landenberg, Eugen Joseph von Westerhold, Karl von Kolb, Wilhelm von Rolb, Emmerich Joseph von Heddesdorff, Wilhelm von Dienheim, Joseph Seinrich von Thunefeld, Friedrich von Esch, Maximilian von Ahr, Karl Alexander Friedrich von Trautenberg, Franz Lothar von Hausen, Augustin Franz Ignaz von Rumling, jeder 2662/3 Rihlr. und 3 Klafter Holz, während vier andere, August Philipp von Sace, Maximilian Franz von Beiffel, Friedrich Joseph von Breiten=Landenberg und Karl Nicolaus Graf von Medici des Holzes entbehrten, wogegen drei Rammersunfer, Alexander Bernhard von Westerhold, Frang Ernft von Greffenich und Ambros von Trott, 1662/, Rthlr. und 3 Rlafter Holz jeder bezogen. Der Leibmedicus Saupt hatte, neben ber freien Wohnung, 10331/3 Rthlr., 4 Fuber neuen Wein, 16 Klafter Holz,

2 Mltr. Beizen, 12 Mlfr. Korn, hofpfarrer und geiftlicher Rath Berschens, nebst Rost und Quartier, 300 Rthlr., die beiden Hof= caplane Sabel und Arnoldi, nebst Rost und Quartier, jeder 100 Rthlr., Kammerdiener Lindpaintner 283 1/2 Rthlr., 2 Fuder firnen Wein, 12 Mltr. Korn, Obermarschall Freiherr Boos 800 Rthlr., 136 Mitr. 7 Somm. Hafer, 2624/, Ctr. Heu, 720 Gebund Strob, Viceobermarschall Graf von Leiningen 600 Athlr., 91 Mltr. 2 Sommer Hafer, 1751/, Etr. Beu, 480 Gebund Stroh, Capellmeister Sales 1 Fuder 3 Dhm Wein, 6 Klafter Holz, 6 Mltr. Korn, zusammen 116 Rthlr. (das Weitere wird wohl des Kurfürsten Schatulle geleistet haben), seine Frau, die Sängerin, 450 Rthlr., Concertmeister Lang 3 Klaster Holz, Sängerin Fölix 100 Athlr., 4 Dhm firnen Wein, 6 Klafter Holz, 6 Mltr. Korn, Sängerin Reisinger 3831/s Rthir. und 3 Dhm firnen Wein, der Oberjägermeister von Trott, nebst 4 Schmalthieren, 2 Kälbern, 4 Reben, 2 zweisährigen Bachen, 2 Frischlingen, 40 Safen, 80 Feldhühnern und 20 Schnepfen, 500 Rthlr., 3 Fuder neuen Wein, 24 Klafter Holz, 45 Mltr. 5 Gr. Hafer, 1091/, Centn. Hen, 360 Gebund Strop, in allem 1022 Athlir. 35 Alb. 11/2 Den., der Weihbischof von hontheim 800 Rthlr., 2 Fuder neuen Wein, 20 Klafter Holz, 25 Mltr. Korn, 66 Mltr. Hafer, 187 Centn. 66 Pf. Beu, 466 Gebund Stroh, Weihbischof Berbain 1000 Rthlr. und 4 Fuder neuen Wein, Regierungsdirector Eschermann 700 Rthlr., 6 Fuder neuen Wein, 20 Klafter Holz, Weizen 2, Korn 40, Gerste 16, Hafer 60 Mltr., insgesamt 13651/3 Rthlr., zwölf Geheim= und hofrathe jeder 300 Rthlr. und 3 Fuder neuen Wein, Hofrichter von Clody und fünf Hofgerichtsaffessoren, jeder 266 Rthlr. 36 Alb., 2 Fuder neuen Wein und 18 Mitr. Korn, Vicekammerdirector Lippe 8662/3 Athlr., 3 Fuder neuen Wein, 6 Klafter Holz, Weizen 1, Korn 25, Gerfte 8 Mitr., Hoffammerrath Ralt 400 Athlr., 3 Fuder neuen Wein, 6 Klafter Solz, Beizen 1, Korn 25, Gerfte 8 Mltr., ber Kammersyndieus Hofrath Sound 300 Rthlr., 3 Fuber neuen Bein, 16 Rlafter Bolg, 20 Mitr. Korn, Hofbaumeister Gartner 616 Rthlr., 2 Fuber firnen Wein, 12 Klafter Holz. Sämtliche Besoldungen in Gelb und Geldeswerth betrugen

| 40               | ZOO . Babbara. |                           |                 |          |                  |               |            |                  |          |              |                |                |            |                  |                   |           |                              |                         |         |                              |           |                  |                     |                 |                   |                         |                      |                       |
|------------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------|------------------|---------------|------------|------------------|----------|--------------|----------------|----------------|------------|------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|---------|------------------------------|-----------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Summa:           | V. Pensionen   | IV. Competent für Pfarrer | swärtige Diener | Cobleng. | Oberhof zu Arier | no<br>o       | Wangstatte | BBeihermeisterei | Bauamt   | Dofgartnerei | Borstbeamte    | Hoftammer      | Pofgericht | Revissonsgericht | hofrath zu Arier  | Regierung | III. Beltliche Departements. | Consisterium zu Coblenz | o       | II. Geiftliches Departement. | Jagdamt   | Ebelknabenschaft | Oberstallmeisteramt | Pofmarschallamt | Obriftsammereramt | Beheime Staatsconfereng | I. für ben hofftaat. |                       |
| 19812211613611   | 10280 7        | نت                        |                 |          | 850              | 200           | 500        | 390              | 1757 36  | 566          | 1076 36        | 7200 27        | 1630       |                  | 2163 18           |           |                              | 457 81                  | 2354 21 |                              | 761 36    | 1518 36          | 9407 18             | 17581 7         | 10761 42          | 5500,—                  | Rthir Alb.           |                       |
| 1112             | 111   211      | 15                        |                 | 1 20     | 1 1              | <u> </u>      | 1 1 1      | 1-1-1-           | 81 2-    |              | 1-2-           | 53             | 12-        |                  |                   | 4 - 51 -  |                              | <u>-8</u> 3             | - 6 -   |                              | 2 - 5 -   | 1 1              | 2 34                | 6 1 12 2        | 61 8              | 5 -   15 -              | 3. D 8. D            | Wein.<br>firn. ∥ neu. |
| 2 561110         | 31 611-        |                           | 1               | 1 1      | 1                | 6             | 6          | 1                | 18       | 0.00         | <u></u>        | 3 103 —        | 1          | 1                | <u> </u><br> <br> | 38 -      |                              | 1                       | 20 —    |                              | 45        | <u> </u>         | 20 –                | 2 86 —          | 116               | 1-114                   | ).<br>30. <u>8</u> . | Polj.                 |
| 21 4             | <u> </u>       | 1                         | 1               | 1        | -                | 1             | 1          | 1                | 1        | 1            | 1              | 9              | 1          | 1                | 1                 | 10        |                              | 1                       | 1       |                              | 1         | 1                | 1                   | <u>6</u>        | <del>2</del>      | 1-12                    | W 6.                 | Beig.                 |
| 2101 4           | 187 4          | 1 2 1                     | 20              | 6        | <u>6</u>         | <u>∞</u><br>1 | 15         | <u>8</u>         | 37 -     | 24           | 1              | 419 -          | 108        | 1                | 98                | 429 —     |                              | 25                      | 25 -    |                              | 61        | 12 -             | 16 -                | 221 -           | 87 —              | 165 -                   | <b>联.</b> ⑤.         | Korn.                 |
| 116]-            | 4              | .                         | 1               | 1        | 1                | 1             | 1          | 1                | 1        | 1            | 1              | 80             | 1          | 1                | 1                 | 16 -      |                              | 1                       | 1       | <b>-</b>                     | 1         | 1                | 1                   | 1               | 1                 | 161                     | M. G.                | Gerfte.               |
| 1141]            | 4-5            |                           | 1               | 72       | 24               | 16            | 1          | 1                | 15       |              | 1              | 1              | 1          | 1                | 1                 | 8         | -                            | 1                       | 66      |                              | 105 7     | 1                | 91 2                | 228 1           | 273 6             | 82  -                   | DR. 6.               | Şafer.                |
| 15851 [[6        | 01-1           | <u> </u><br> <br> -       | <u> </u>        |          | 87               | 1             | 1          | <u> </u>         | 36 3     | •            | <u> </u><br> - | <u> </u><br> - | 1          | <u> </u>         | -                 | 1         |                              | 1                       | - 187 6 | · · ·                        | 109       | -                | 175 2               | -               | 525               | <b>- </b> 36 -          | Etr.                 | феи.                  |
| 1595 46 4396     |                | <u> </u><br>              | 1               | 1        | <b>- 260</b>     | -             | 1          | 1                | 30 130   | 1            | 1              | 1              |            | 1                | <u> </u><br>      | -         |                              | 1                       | 66 466  |                              | 50 360    |                  | 20 480              | - <b>1</b> 1200 | 60 1140           | -                       | <b>හ</b>             | roh.                  |
| 11182226   1.118 | 1 11808[1]     | 1596 48                   |                 | 11111194 | 1028 3           | 374           | _          |                  | 2318 163 | _            | 1158           | 11878 45       | 2170       | 1                | 101 9963          | 11998 —   |                              | 690 12                  | ය       |                              | 1809 8.13 |                  | 10654 30            | 20519           | 13405             | 7436                    | 921                  | Summa,                |

Unter ben 93 Penfionisten waren die fartsten geheimer Staatsrath von Hamm, 1000, Generalin von Murach 1331/3, Rams merherr von Berg 6911/3, Geheimrath von Mees 596, Ranglerin von Münch 560 Rthlr. 21/2 Alb., Hofrath von Speicher 933 1/3 Rthlr. Des Capellmeister Starck Wittwe bezog 50 Athlr.; "die zwey Seiden=Mägdcher zu Coblenz, Anna und Glisabeth, erhielten 10 Rthlr.," der Maria Borns, Kehrmagd im Dicasterialbau, waren, usque ad revocationem, 2 Mltr. Korn oder 6 Rthlr. 36 Alb. ausgeworfen. Nach der Kammertare war das Fuder firner Wein zu 60, ber neue Wein zu 40, bie Klafter Holz zu 6, bas Mitr. Weizen zu 6, bas Mitr. Korn, Coblenzer Maas, zu 3 Rthlr. 18 Alb. 2 Den., Trierisch Maas zu 3 Rthlr. 38 Alb. 3 Den., das Mitr. Gerfte zu 21/2 Ribir., das Mitr. Hafer, Coblenzer Maas, zu 2 Riblr. 1 Den., Trierisch Maas zu 2 Riblr. 41 Alb. 71/2 Den. angeschlagen. Der ben Jagern bestimmte firne Wein sollte den Werth von 371/2 Rthlr. pr. Fuder haben, der neue, für die Landbedienten, 25 Mthlr.

Außer der Amtskellnerei war auch das Zollamt in der Burg Bon allen dem faiferlichen Fiscus zuständigen untergebracht. Bollen mögen sene zu Boppard und Kaiserswerth die alteften und wohl auch die einträglichsten gewesen fein, daher beide ausbrudlich ausgenommen werden in der von R. Richard auf dem Reichstage ju Worms 1269 durchgeseten, die Abstellung der vielen unbefugten Rheinzölle bezwedenden Berbindung. R. Rudolf versette den Bopparder Zoll, zur Sicherheit einer Schuld von 12,000 Mark Pfennige, an den Grafen Cberhard von Ragenellenbogen, 11. Nov. 1282, nachdem er schon vorher, 17. Dec. 1281, dem besagten Grafen 1100 Mart angewiesen hatte, »Boppardie in novo telonio cum antiquo equaliter concurrente.« Demnach scheint es, daß die Berschreibung vom J. 1282, wie allgemein sie gehalten, nur fenem Bollantheil galt, welchen auch fpater bie Grafen von Ragencllenbogen besaßen, und auf die Landgrafen von heffen vererbten. In dem großen Versicherungebrief vom 1. Jul. 1292 überläßt Raiser Abolf den in Boppard zu erhebenden Bridezol an Erzbischof Gerhard von Mainz, und macht sich zugleich anheischig, alles Fleißes die Berlegung des Bopparber

Bolles nach lahnstein zu betreiben. Dazu ift es aber nicht getommen, daher R. Albrecht am 1. Sept. 1298 die formliche Ermächtigung für die besagte Berlegung bes Friedzolles ertheilt, und will, daß er fünftig nach bes Kurfürsten von Mainz Boblgefallen in Rudesbeim ober Lahnstein erhoben werde. Bermuthlich hat R. Albrecht in dem Zollfriege den Friedezoll für das Reich wiedergewonnen. Wie er demnächst an Trier gefommen, ift nicht ermittelt; R. heinrich VIL in dem Pfandbriese über Boppard und Wesel, hat ausbrucklich die Regalien dem Reiche vorbehalten, aber in der von Karl IV. am 31. Mai 1377 gegebenen Bestätigung der Pfandschaft beißt es, jum erstemmal: \*cum eorum juribus imperialibus et regalibus . . . . monetis, teloniis &c. - und ift das Erzstift bis zu seinem Erlöschen in dem ungeftörten Besitze jenes Bolles geblieben, wie es denn auch bie Bollbeamten alle ernannte. Die Zollgelder wurden in 21 Turnosen getheilt, hiervon bezog 1) Kurtrier 121/2, 2) Domcapitel 3, 3) Fürstliches Saus Baden = Baden 1, 4) die Landgrafen von Heffen-Caffel und Darmstadt 2, 5) Graf von der Lepen 1, 6) das Fürstliche Haus Hohenlohe 1, 7) Graf Schönborn 1/2 Turnes. Rurtrier führte allein die Rechnung und hatte jedem Turnarius seinen Betrag zu bestimmen. Die Reparationen des Leinpfades, die Zollbeamten zc. wurden aus den Zollgeldern bezahlt. "Rurtrier führet hierüber die Direction und haltet den Aufschluß." In einer Durchschnittsberechnung von 15 Jahren, 1782 aufgestellt, wird der jährliche Ertrag der 121/2 Turnosen, Trierischen Antheils, zu 4538 Rthlr. 11 Alb. 9 Den. angenommen. Des Hohensohischen Turnos erwähnt eine Urfunde von 1479. Im 3. 1601 — 1630 fommt Johann Werner von Rettesbeim als Amtsverwalter und Bollschreiber zu Boppard vor. Reineswegs seines Großoheims, bes berühmten Agrippa (Beinrich Cornelius) von Nettesheim trostlose Ansichten de vanitate et inutilitate omnium scientiarum theilend, hat er eifrig mit Studien fic beschäftigt, und manche Merkwürdigkeit aus seiner bewegten Zeit aufgezeichnet. Seine Tochter Anna Barbara heurathete jenen Michael Wiedmann, des Kurfürsten Philipp Christoph vertrauten Rämmerer, aus beffen schriftlichem Nachlaß ich einige, für

Die Geschichte bes Rurfürsten erhebliche Momente mitgetheilt habe. Wiedmann wurde des Schwiegervaters Rachfolger in der einträglichen Zollschreiberei. Von 1760—1779 kommt der Hofrath Beinrich Joseph Mon, der Schwiegersohn des Kanzler la Roche als Zollschreiber vor, deffen, ober vielmehr seiner Hausfrauen, ber schönen, allzu gutigen Don Mon mehrmalen in ber Lebensgeschichte von Clemens Brentano gedacht, woran ich zwar kaum gu erinnern mage, ba man in Munchen weiß, daß alles, was ich von Breutano erzähle, eitel Erdichtung. Es liegt in dem Charafter ber heutigen Coterien, absonderlich ber frommelnben, daß ihre Eingeweihten fledenlos, lediglich von Lichtstralen umgeben, dargestellt werden muffen. Des Hofrath Mon Nachfolger in der Zollschreiberei wurde 1780 sein Schwiegervater, der Ranzler la Roche, und heißt es, nach feinem Ableben, in dem Staatstalender von 1789: "Boppard. Zollschreiberen. Den Genug der Stelle hat die verwittibte Frau geheime Staatsrathin von la Roche. Den Dienst versehet Br. Niflas Siebenbeutel, Rurf. Rammerrath." Die Stelle ift ber Wittme geblieben bis in die Zeiten der französischen Invasion. Außer dem Zollschreiber waren drei andere Beamte bestellt, der Nachschreiber, Beseber und Nachganger.

Das nahm mit 1794 ein Ende, die Speicher und Reller der Burg wurden geräumt, die übrigen Raumlichkeiten von einem französischen Lazareth und von Magazinen eingenomment. Durch faiferliches Decret vom 10. Aug. 1810 murde der Prafect ermächtigt, den nach der Rheinseite zu belegenen Theil der Burg, welcher unlängst noch dem Stadtcommandanten zur Wohnung gedieut hatte, an die Stadtgemeinde zur Ginrichtung eines Arreftbauses und einer Caferne für die Gendarmerie zu überlaffen, vorbehaltlich der durch Experten zu bestimmenden Entschädigung. 3m J. 1818 wurde die Burg auf Staatsfosten in eine Strafanstalt verwandelt, 1820 projectirt, sie zu einem Bettlerdepot zu benugen, was fich jedoch als unausführbar ergab, wie denn auch 1821 die Auflösung der Strafanstalt erfolgte. Der Stadt Gesuch um Ueberlassung des ganzen Schlosses, 1825, als eines zur Aufnahme ber fämtlichen Schulen geeigneten Locale, verfehlte seines 3medes, bagegen wurde burch Regiminalverfügung vom 20. Juni

1831 eine Theilung beliebt, in welcher der Stadt der Klügel nach bem Burggraben ju, bem Friedensgericht ber obere Stod ber dem Rhein zugekehrten Seite, und der Steuerverwaltung der untere Stod angewiesen wurde. Den öftlichen Abschnitt ihres Antheils hat die Stadt 1835 ber Steuerverwaltung, gegen eine Miethe von 20 Rihlr. überlaffen, und wird er als Salzmagazin benutt. Der untere Theil dieses Flügels ift zu einem Gefängnis eingerichtet, in ben obern Räumen werden seit 1849 die Lösch= gerathschaften aufbewahrt, beren Benugung bie brei neugebrochenen Thore erleichtern. Daß der Burg erster Erbauer Erzbischof Balduin geworden, ift nicht unwahrscheinlich, ba es ihm von Wichtigkeit, ber Stadt sich zu versichern. In ber Belagerung von 1497 ift wiederholt von sothaner Burg die Rede, bingegen schreibt Kurfürst Johann II. 30. Januar 1500 (1499 m. T.): "ber schädliche Brand vergangenen Jahre, ung Schloß zu Boppard und das Relterhaus baran floßend nit mehr als bisber gebuwet sonder ein gerume ledige Plat gelaffen." Die Brandflätte muß aber fehr bald wieder bebaut worden fein, benn schon zu Dreikonigen 1501 (m. T.) bemeifterte fich Johann von Els in einem ploglichen Ueberfalle der Burg, die also aus ihren Trümmern wieder erstanden, nothwendig nach ihrer jezigen Gestalt ben Kurfürsten Johann II. zum Erbauer haben muß. Wiederum mag ftatt meiner Gr. Schlad sprechen.

"Geht man nun (man merke sich vor 50 Jahren) von dem Burggraben weiter, so befindet man sich mit einmale in einer alten winklichen Stadt. Die häuser von holz, viele mit kunftlicher Zimmerarbeit, Fachwerk und hohen Giebeldächern, mit Wettersahnen und kleinen Fenstern, viele mit Schniswerk, Fie guren und Sprücklein versehen, häusig das zweite und dritte Stockwerk übergebaut, als wollte der obere sehen was im untern vorgehe, rusen und die Zeiten des Mittelalters ins Gedächtnis. Dunkle schmuzige Sasseu, öfter nur vier Schritte breit, oben durch das Ueberbauen der Häuser noch viel enger, so daß die Nachbaren, wie am Eingange in die Judengasse von den Speischern sich die hände reichen können; andere Gassen waren so dunkel, wie die durch den Eingang der Listenpsorte nach dem

Eiermarkt, daß es fast nothwendig war, sich zur Mittagszeit einer brennenden Canterne zu bedienen. Mit Recht fagt eine Reisebeschreibung bamaliger Zeit: Gott behüte biese Stadt vor Feuersgefahr, benn an Rettung und Lofden bei fartem Winde ift gar nicht zu denken. Zwei Männer- und zwei Frauenklöfter nebst mehreren Capellen beweisen hinlänglich, daß sich die Stadt unter der Herrschaft eines geiftlichen Fürsten befindet und die Einwohner fich größtentheils zur katholischen Religion bekennen. fr. Georg hellbach erzählte mir, daß er als Anabe an 12 verschiedenen Orten der Stadt die beil. Messe gedient habe, nämlich in den vier Rlöstern, in des h. Severus Pfarrfirche, in den zwei ihr angebauten Capellen, in der Kapelle des Karmeliten-Hofters, in der St. Walpurgis-Capelle (Balz), in der Mariencapelle am Erbacherhof, am Mühlbab, bem Königshaufe gegenüber, und auf dem Preuzberg. Bur Oberstadt gehört bas auf einer mit Obstbäumen und Weingarten bepflanzten Anbobe gelegene Rlofter"

## Marienberg.

Urfprünglich ftand auf sothaner Böhe nur die von des h. Severus Pfarrfirche abhängende Capelle Marienbodenburg, beren Eigenthum bie Ritter- und Burgerschaft burch Tausch, gegen Bingabe des zehnfachen Werthes erwarb, in der Absicht, dabei ein Rlofter ju begrunden, das, unabhängig von den eigentlich firchlichen 3weden, ben Töchtern des Landes ein angemessenes Unterfommen gemabren konne. Die keimende Anstalt auch für die Bufunft ju sichern, wurde Konrad von Walded nach Trier versendet, um be bem b. Eucharius zu opfern, wie das in der Bestätigungsurlunde des Raisers Heinrich V., gegeben um das J. 1125, erzählt wird. Eine weitere Bestätigung wurde dem Kloster am 22. April 1220 von Raiser Friedrich II. ertheilt, der bei dieser Gelegenheit auch der durch ihn und seine Borganger, die Raiser und Könige dahin gegebenen Geschenke Ermähnung thut. Go hat auch bieses Raisers unglücklicher Sohn, König Heinrich, am 8. Jan. 1224 Marienberg seines besondern Schuges versichert, und dem Rlofter, equod constructum est a progenitoribus et predecessoribus

nostris, « bie von ihnen bahin gemachten Schenfungen, »eleemosinas- bestätigt. Dergleichen find 6 Mark Geld, 1/2 Fuber Bein aus ben königlichen Weinbergen, ein Sof in ber Stadt supra curiam, ein Feld in Hausen, in Wassenberg Aderland samt dem Zehnten, und hauptsächlich drei Sauser unterhalb Boppard, so durch feinen Bater, den Raiser Friedrich geschenkt. Ferner bas Saus, so weiland Simon, der Jude, der nachmalen getaufte, besaß, Rembolds, des Priesters in Bornhofen Hans, samt ber vor seiner Hausthure gelegenen hofftatt und das haus von weiland Christina »dicta comitissa«. In dem gleichen wohlthätigen Sinn haben die Könige Richard 1262, Rudolf 1274, Adolf 1293, Albrecht 1298, Heinrich VII. 1309 und Ludwig IV. 1314 ihre Schugbriefe ertheilt, wobei doch die vier letten bestimmen, daß Güter, die vom Reiche zu Leben geben, und dem Raifer und Reich zu Steuern und Dienften verpflichtet find, nicht ohne faiserliche Einwilligung bem Rlofter zugewendet werden sollen. Rarl IV. verordnet in dem großen Gnaden- und Bestätigungsbrief vom 3. 1349, daß, wenn auch Boppard ober andere bem Rlofter angrenzende Gebietstheile in gewissen Fallen verpfandet, ober durch Tausch, Berkauf, Schenkung, überhaupt auf irgend rechtlichem Wege von dem Reiche abgesondert werden möchten, das Rlofter gleichwohl mit allen seinen Zugehörden nicht beschwert, verkauft, zu Leben gegeben oder auf andere Weise vom Reich veräußert werden, sondern zu allen Zeiten bei demselben frei verbleiben soll.

Als faiserliche Stiftungsgüter betrachtet der verdiente Thom. Rupp auch die Herrschaft Holzseld, die Rheininsel Rerbelhausen, und Sachsenhausen, S. 20, wiewohl es in einem alten Register vom J. 1557, nach einer ältern Schrift, heißt: "Die Gaben und Almosen, die Ludewif, ein Scholtheß zu Boppard, und Luccardis, sein ehelich Hausfrau, dem Kloster geben hant zu heil ihrer Seelen, mit Namen Holzseld mit dem Gericht daselbst, den Hof Sassenhausen, Wälder, Wingerte und was dazu gehört, die sie frei, sonder Hinderniß und Beschwerniß der Bogtei oder des Bogts und allermännlich besigen sollen." Dagegen erinnert Rupp, daß Mechtild von Deprne genannt von Olserhausen, ihre Guter

in den Marken von Sachsenhausen und Prath im J. 1296 an das Kloster Marienberg für die Dauer von 21 Jahren verpachstete, worans sich ergibt, daß das Kloster von Frau Lukarden nur einige Güter zu Sachsenhausen erhielt, die andern aber nach und nach zu seinem Hose erward. Lukardis, an Ludwig von Bickenstach, den Reichsschultheiß zu Boppard verheurathet, nahm nach dessen Tod, auf Marienberg den Schleier 1214, und starb um das J. 1249. In Ansehung von Holzseld glaubt Kupp annehmen zu können, daß Lukardis den Ort dem Kaiser übergeben habe, um ihn dem Kloster zuzuwenden.

Neben bem Chepaar von Bidenbach sind aber noch viele andere Wohlthäter des Klosters verzeichnet, und wurde dasselbe vermögend genug, um 1267 des St. Runibertftiftes in Coln bedeutenden Sof zu Oberspay aus eigenen Mitteln erkaufen zu können, eine Erwerbung, die indessen bereits 1276 verloren ging. Am Dreifaltigkeitsonntag 1299 wurde die ohne Zweifel neu erbaute Rlosterkirche mit ihren zwei Altaren von Erzbischof Boemund von Warsberg consecrirt. Die Tanzfrankheit, von welcher 6. 255-256 gesprochen, hat auch die mehrsten der Rlosterfrauen auf Marienberg ergriffen, und viel Arges barin angerichtet, bis der Convent sich durch Gelübde zur Abstinenz von Fleisch an den Kestiagen des h. Erzmärtprers Stephan, 26. Dec. und 3. Aug. verpflichtete. »Votum hoc in praesens a conventu strictim et conscientiose observatur, schrieb P. Konrad von Hamm 1773. Die Krankheit war gewichen, aber die durch sie veranlagte Störung in der Klosterzucht blieb in ihren Folgen noch lange bemerkbar, denn, wie bereits erinnert worden, der Verfall der klöfterlichen Ordnung zieht stets ben Berfall bes Haushaltes nach sich. Die Meisterin Sophia von Covern, der schweren Schuldenlast erliegend, fah fich genöthigt, durch Urkunde vom 1. Mai 1383 bas gesamte Eigenthum bes Klosters in Administration zu geben, so daß die Administratoren sogar zur Beräußerung von Gutern berechtigt fein sollen. Bis zum 3. 1437 ftanden Meisterinen dem Rloster vor, und werden als solche genannt: Clara von Walbed, um das J. 1123, hegmundis von Greifenklau (?), Adelheid von Roppenstein, Guba 1273, Selena von Dalberg 1304, Anna von

Hohened 1306, Irmgard a Petra 1338, Irmgard von Aversburg 1342, Gutta von St. Goar 1363 und 1368, Gertrudis von Ingelheim 1370, Sophia Lobusch von Covern 1377, 1383, Gertrudis von Aversburg 1385, Gutta von Langen 1400, Dechele Rolb von Boppard 1427, geft. 15. Dec. 1432. Frau Mechelen Nachfolgerin, Isingard Greifenflau von Bolrathe, hat mit Willen und Beistand des großen Abtes von St. Matthias, des Johannes von Robe, am Dreifaltigkeitsonntag, 16. Mai 1437, die Reform eingeführt und zu derfelben, zur Claufur und allem was davon abhängig sich verpflichtet, in Gesellschaft ihrer Mitschwestern, Ratharina Boos, Rellnerin, Nesa und Elisabeth die Schwestern von Rellenbach, jene Priorin, diese Sangerin, Amelei Anebel, Sacristanin, Elisabeth Beyer, Irmgard von Widede, Lischen von Lorch und Gertrand von Lune. Zugleich wurden Rovizen in großer Anzahl aufgenommen. Frau Isingard, seit der Reform als Aebtissin begrüßt, führte ein bochft gedeihliches und gefegnetes Regiment, deffen Resultate am lebendigften ausgedruckt in einem Bolksspruch jener Zeit, "die heiligen Runnen" von Marienberg. Mehr denn hundert fürstliche, gräfliche und adeliche Jungfrauen waren dort vereinigt, wie denn ein altes Register bezeugt, daß in einem Jahr von Laurentien (10. Aug.) bis zum Januar für den Gebrauch des Hauses 58,000 Eier angekauft worden sind.

Unter den Händen der treuen Mutter ist Marienberg zu einer Pstanzschule wahrer Religiosität erwachsen, deren Zöglinge nach vielen andern Röstern das Erlernte getragen haben. Es wurden nach Chumbd erbeten Margaretha Rödel von Reisenberg als Aebetissin, Barbara von Wolfssehl, Katharina von Roben, Katharina von Schönborn, Christina Winstof, Brigitta von St. Goar u. s. w.; nach Dierstein, Elisabeth Beyer von Boppard als Aebtissin, und Maria von Wistenberg; nach Eisleben im Mansseldischen, Marsgaretha Strunken, Aebtissin; nach Lobenseld, Wormser Bisthums, Agnes von Rohrbach, Aebtissin; nach Schönau im Einrich, Bizela von Buchen; nach St. Walpurg zu Eichstädt, 1456, Sophia von Eöln, Aebtissin, Walpurgis von Fronwert, Katharina von Caub, Dietrichs von Germersheim, des Zöllners zu Caub Tochter,

Margaretha Richel von Geispisheim; nach Walsdorf, Jacoba von Dailstein, Meisterin, und Sophia von Stoppelrode, Priorin. Ueberhaupt hat Jsengardis die ihren hohen Verdiensten gebürende Verehrung bei den Zeitgenossen gefunden, im Leben wie im Tode als eine Heilige gegolten, eine Meinung, deren Bestätigung man bei der im J. 1737 erfolgten Eröffnung ihres Grabes sinden wollte. Vollommen erhalten war der Leichnam. Sie starb den 2. Dec. 1469.

Zur Rachfolgerin erhielt sie ihres Brubers Tochter Christina Greifenklau von Volraths, zu deren Zeiten der Convent aus 150 Personen bestand, daß die Aebtiffin, weil für die vielen Grabflätten fein Raum mehr im Kreuzgang, genöthigt wurde, einen Kirchhof im Freien anzulegen. Im J. 1473 erkaufte Christina den Sof in Lydershausen, und weil die Zahl der Kloster= frauen außer allem Berhältniß zu ben Ginkunften, mußte fie bebacht fein, das Gleichgewicht durch häuslichen Fleiß herzustellen. Mehre Somestern, ausgezeichnete Schreibkunftlerinen, schrieben, nicht allein für des Bauses Bedarf, Chorbucher von seltener Schönheit und mit den herrlichsten Miniaturen verziert, beren einige, im größten Format, noch vorhanden find. An des einen Schluffe beist es: anno 1480 feria sexta, ipso die vigiliae S. Matthiae ap. finitus est iste liber per duas moniales professas hujus monasterii, quarum nomina in libro vitae sunt adscripta. Andere ber Frauleins beschäftigten sich mit dem Anfertigen von Rirchenparamenten, die Lapenschwestern mit Spinnen und Weben, wie es bann in einem Register von 1477 heißt: "Dies Jahr bie Sufteren mit Weben verdient 21 Mark." Die reichsten Buschuffe aber fanden sich in der Aussteuer der vielen Jungfrauen vornehmer Bertunft, welche unter Leitung ber frommen Meisterin Christina mit Zuversicht ben Weg bes Beils zu finden hofften, ferner in den Almosen dersenigen, welche im Leben der Fürbitte der seligen Isengardis theilhaftig zu werden begehrten, oder aber nach der Ehre prebten, dereinst in dem Todtenbuch von Marienberg genannt Christina ftarb den 23. Junius 1484.

Margaretha, Wild= und Rheingräfin von Geburt, hielt als Aebtissen genau auf eine Hausordnung, welche sie schon als Priorin

überwacht hatte. Im J. 1488 wurden aus ber im Rlofter fabris cirten Leinwand 59 Mark 10 Schilling erlöset. Im J. 1465 schidte Margaretha auf Anordnung bes Erzbischofs sechs Schweftern, Maria von Rosenberg, Anna von helmstatt, Margaretha von Pirmont, Walpurgis von Coblenz, Beatrix von Leiningen und Elisabeth Beyer von Boppard, nach Trier, in St. Irminen Rlofter die Ordnung, wie sie zu Marienberg in Geltung, einzuführen. Im J. 1515 wurde das Kloster der für den h. Rock ertheilten Indulgenzen theilhaftig gemacht, und nennt der von dem Dom= cantor Johann von Megenhausen und bem Official Johann von der Eden desfalls gegebene Brief die Chor= und Lapenschwestern, welche damals noch im Kloster lebten. Jener sind 49, die Aebtissin Margaretha, die Priorin Guba von Dalberg, Anna von Selmftatt, Margaretha von Oldenborf, Clara von der Leven, Irmgard von Stein, Elisabeth von Helmstatt, Margaretha von Rodheim, Adelbeid Greifenklau, Uda von Reipoltskirchen, Barbara von Dalberg, Johanna und Anna, Pfalzgräfinen, Elisabeth von Schoned, Margaretha Guithmoits, Anna Greifenflau, Barbara von Leiningen, Anna von Walbed, Ratharina von Stein, Glabia Flesers, Wilhelmina von Manderscheid, Apollonia von Dalberg, Elisabeth von der Lepen, Regina von Ely, Barbara die Rheingräfin, Anna von Manderscheid, Margaretha von Saulbach, Anna und Margaretha von Robenstein, Gertrubis von Dalberg, Margaretha von Diez, Elisabeth von Monreal, Cācilia von Ingelheim, Anna von Dalberg, Katharina von Gingen, Garburg von Lewen, Beatrix die Rheingräfin, Maria und Felicitas Gräfinen von Sonnenberg, Anna von Wachenheim, Sophia von Ernft, Margaretha von Dalberg, Katharina die Pfalzgräfin, Adelheid von Coblenz, Apollonia und Ratharina von Solms, Margaretha von Diez, Margaretha von Ernft, Agnes von Belle. Die 44 Lapenschwestern werden, wie es der Zeit Gewohnheit, nur nach dem Wohnortder Eltern bezeichnet. Dem Datum dieses Briefes hat Margaretha, beren schönftes Lob, daß fie in ben 31 Jahren ihrer Regierung »redivivam in sua persona egisse Isengardem, celebri memoria nunquam excidendam, nur furze Zeit überlebt, benn noch in demselben Jahre 1515 wurde zur Aebtissin erwählt

Cacilia von Ingelheim, die doch schon am 19. April 1518 ihr Leben beschloß. Ihre Nachfolgerin Apollonia von Dalberg, eine Bruderstochter des großen Bischofs von Worms, Johann von Dalberg, erhielt von Kaiser Karl V. am 31. März 1521 die Bestätigung fämtlicher Privilegien bes Klosters und farb den 12. April 1524. Maria Grafin von Sonnenberg, erw. 1524, scheint nicht zum besten Saus gehalten zu haben. Indem sie im Rückfand mit des Klosters Antheil für eine dem Clerus des Erzstiftes auferlegte Steuer, wurden 60 Fuber, die ganze Bein= erescenz von 1535, in Beschlag genommen, um beffen Anshebung supplicirend, die Aebtissin das traurigste Bild von der Lage des Hauses entwirft. Diese Bedrängniß hatte schon früher den Pfalzgrafen Johann II. von Simmern bewogen, sich in dem Streite um das Dorf Ney, welches das Kloster ohne Rucksicht für die Lebenseigenschaft erfauft batte, zu Gunften beffelben zu verwenben, so daß der Lehenserbe durch Bertrag vom 29. April 1531 an Marienberg 430 Gulden, zu 24 Alb. enfrichtete, und der Abtei ju Bortheil allem Anspruch auf die Guter in Mermich, Mürmerich, verzichtete. Die Gräfin von Sonnenberg farb ben 23. April 1546. Die fiebente Aebtissin, Barbara Gräfin von Leiningen, Emiche und der Agnes von Epftein Tochter, fand außer einer schweren Schuldenlaft, die Sacriftei beinahe erdrückt durch die Anzahl der auf ihr haftenden Messen. "Anno 1547 hat der Herr. Apt zu St. Matheiß bep uns funden große Scholdt, und darzu das Beschwernuß der Missen, ift er geritten zu meinem gnedigen Herrn Bischoff Johann von Isenburg, und ihm angezeigt, so er die Personen nicht hett, hat mein gnediger Herr als ein oberfter Ordinarius folde Beschwernuß angesehen und verordnet, daß wir alle Tag in der Miffen sollen halten die Collect, »Omnipotens sempiterne Deus, qui viverum dominaris et mortuorum, . jum Gedächtniß ber burch ibn ausgesprochenen Union besagter Wessen. » Quod in hodiernum diem strictim observatur. « Im J. 1556 webten bie Schwestern zu des Sauses Gebrauch ein Stud schwarzes Wollentuch, feinfter Qualität, drei Stud von der= felben Farbe, nur geringer, zwei Stud grunes, zwei Stud weißes Wollentuch, erster Qualität, und zwei Stud geringer, bann zu

Taselleinen 305 Ellen. Die Aebtissin Barbara, ungemein wachs sam in der Behauptung der Gerechtsame ihres Hauses, starb den 27. Febr. 1576. Als ein Andensen von ihr konnte betrachtet werden eine sleine silbervergoldete Wonstranz, die Fassung einer Partisel des wahren Areuzes, mit der Inschrift: Reinhart Graff tzu Linigen, Her tzu Westerburch, dumdechent tzu Colen vnd propst z. C. syner hertzsrindlicher liben schwester 1538.

Johanna, Pfalzgräfin, Johanns II. zu Simmern und der Beatrix von Baden Tochter, zeither Priorin, wurde zur Aebtissen erwählt im März 1576, wozu Kurfürst Jacob von Els durch Borschreiben vom 3. März 1576 behülslich gewesen. Sie starb den 2. Febr. 1580, more Trev., ihre Nachfolgerin, Katharina Wolf von Spanheim, in der 11ten Woche ihres Regiments, den 19. Jul. 1581.

Die zehnte Aebtissin, Amalia Zandt von Merl, ward durch Postulation aus St. Irminen Rloster berusen, und für Marienberg eine ungemein wohlthätige Borfteberin. 3m 3. 1613 foidte fie auf Ansuchen bes Abtes jum Jacobsberg, nach Anordnung des Capitels der Bursfelder Congregation, eine Priorin nach dem Ruperisberg, zur herftellung guter Riofterordnung. Sie farb den 20. Juni 1624. Borber schon hatte sie die Leitung der flösterlichen Angelegenheiten in die hande einer Bruderstochter, der im Jul. 1623 erwählten Coabsutorin, Maria Margaretha Zandt von Merl gegeben. Maria Margaretha fand ein wohlgevrdnetes Saus, einen Convent von 41 Schwestern, daß zwar nicht mehr bie Benennung "das große Jungferuklofter" anwendbar, wogegen die Bezeichnung "das hohe Klofter", entweder der erhöhten Lage, oder der großen Anzahl der darin lebenden hochgebornen Professen entlehnt, immer allgemeiner geworden war. Reben der Gottesfurcht waltete noch der alte häusliche Sinn, die Ronnen spannen und webten in Flache und Wolle. Bald aber sollten die Schrecknisse des dreißigjährigen Kriegs auch den Marienberg treffen, und für immer die Webstühle außer Thätigkeit segen, wenn auch die Benennung der vormaligen Werfflätte, Webes, fogar in dem durch den großen Brand veranlaßten Neubau wieder aufiebte. Bon den Röthen der Zeit ift vielfältig in den

Haushaltungsbüchern Rebe. So heißt es vom J. 1683: "Den 3. Mai 3 Kisten nach Coln gestüchtet, facit 2 Mark 12 Alb. Den 14. Mai als die ehrw. Frau und auch Hr. P. Beichtiger und ein Jungfer nach Coblenz gereiset, geben 18 Alb. Den 15. Mai als unser ehrw. Frau von Coblenz nach Boppard gesteiset, so die schwedische Soldaten hinweg gewesen, Süster Apolstonia, welche neben den andern zu Coblenz geblieben, inmittelst vor Rothwendisseiten zu kausen geben 5 fl.

"NB. Was zu Rhens, als wir wiederumb von Coblenz nach Boppard mit all unsern Sachen den 26. Junii abgezogen, auf-Erftlich einem Soldaten, so unsere Sachen, buß wir sie sicher aus der Stadt führen möchten, gefreiet hat, geben 2 Rthlr. 1 Kopfftück, facit 5 fl. It. als wir zur Stadt hinausgingen, ben Goldaten an der Pfort verehren muffen 1 Ronigsthaler. It. einem Fuhrfnechten, so unsete Sachen mit 6 Fahrten ausgeführet, sede Fahrt ein Reichsort, facit 3 fl. 9 Alb. Dem Karthäuser Knecht, so auch zweimal gefahren, geben 12 Alb. It. dem Fuhrmann, so unser Shiff mit seinen Pferben beraufgefährt, geben 6 fl. 9 Alb. It. als wir zu Rhens über Racht bleiben muffen, weilen wir wegen der schwedischen Soldaten bofe Bothschaft unterwegs empfangen, und felben Tag folgends nit auf Boppard fahren durfen, für Stallgeld der Pferd geben 12 Alb. It. noch zu Rhens in der herberg verzehrt 12 Alb. It. ben 12. Jul. zweien Männern vom Land, so uns ein Pferd, welches uns von den Soldaten abgenommen worden, uffgehalten baben, verehrt 1 Rthlr." Des Klosters Hofe zu Dehr und Mermich murden gänzlich verwüstet, so daß die Ländereien an die 20 Jahre ungebaut lagen, wiewohl noch bei allem dem das Rfofter 1636 den aus der Berlaffenschaft Philipps von der Eden herrührenden großen Baumgarten und andere Grundftude ans kaufen, auch am 14. April 1636 ber Stadt ein Darleben von 1125 Gulben, ju 24 Alb. hewilligen konnte. Ein Bersuch ber Beimarisch-französischen Bolter, bas Rlofter zu plandern, 1646, foll durch die Gegenwehr der Bürger von Boppard vereitelt worden sein. Im J. 1647 vermachte Raspar Merbis, Canonicus M Munftermaifelb und Pastor zu Anbernach, ber Aebtissen und \

ganzem Convent sein Positiv, das aus 4 Registern und einem Regal bestehend, zu 50 Athstr. abgeschätzt, dafür ein Jahrgedächteniß samt Bigil stipulirend. Das Legat wurde angenommen, sintemalen die Kirche bis dahin keine Orgel gehabt; 15 Jahre lang blieb das Positiv im Gebrauch, bis es, durch Anschaffung einer größern Orgel entbehrlich geworden, am 2. Dec. 1662 an das St. Barbarakloster zu Cobsenz überlassen werden konnte. Frau Maria Margaretha ist den 12. Dec. 1654 mit Tod absgegangen.

Die 12te Aebtissin, Eva Margaretha Greifenklau von Bol= rathe, den 13. April 1655 erwählt, ließ es sich angelegen sein, die im Laufe des schrecklichen Krieges einigermaßen gelockerte Disciplin, wie nicht minder den Wohlftand des Hauses wiederberzustellen. Bum Ankauf ber Orgel schenkte Rurfurst Johann Philipp von Mainz (Schönborn) 200 Athlr., baber sein Bappen am Fuß der Orgelbühne angebracht wurde. Kurfürst Karl Kaspar von Trier trug jur Wiederherstellung des Rirchengewölbes ein Merkliches bei. Peter Gras, Canonicus zu Mariengraben und Scholasticus zu St. Moriz binnen Mainz, der 32 Jahre lang, feit dem 7. Sept. 1632, also in den trübesten Zeiten mit außerordentlichem Fleiße dem Kloster als Kellner vorgestanden, vermachte babin seine gange, ju 4-5000 Rthir. geschätte Babe, sich nur ein Jahrgebächtniß samt Bigil ftipulirend. Bon den Binsen ber hundert Gulden, die er für den Convent ausgesett, follte das Weißbrod für die Collation in der Fastenzeit beschafft werden. Der gütige Wohlthäter ftarb den 6. Dec. 1663, Frau Eva am Feste der Himmelfahrt Christi, 27. Mai 1688, "ihres Alters 81, geiftlicher Profession 61 Jahr, nachdem bieselbe 15 Jahr das Amt einer Priorin mit sonderbarem Exempel ihres geiftlichen Wandels vertreten, und in bas 33. Jahr als Aebtissen uns sehr löblich und nüglich in geiftlichen und weltlichen Sachen hatte vorgestanden," mochte mit vollem Recht von ihr der Todienzeitel rühmen. Bedeutende Erwerbungen hat sie für das Riofter gemacht.

Um die am 21. Juni 1688 vorgenommene Wahl der Rachfolgerin, Maria Agues von der Leyen, äußert fich Kurfürst

Johann Sugo in dem Rescript vom 25. Jun. n. J.: "Rachdem Wir von unserm zu Euerer Wahl süngst deputirten erzbischöf= tichen Commissarius, hiesigem unserm Officialats-Berwalteren befremblich vernommen, welchergestalt ber Abt zu St. Matheis ben Trier ohne Reflexion auf den uns geschwornen Gehorsam und Reverenz, auch aller ihm beschehener Remonstrationen, fic nicht allein unterstanden, Uns in Person gedachten unsers Commissarii zu verschimpfen, und seinen Sig über unsern erzbischöflichen Stuhl im Beift des Hochmuths zu erheben, sondern ihr and euch vorgemeldtem Abten in so weit beppflichtig gemacht, daß ihr ohne Beyseyn unsers Commissarii mit der vermeynten Wahl anmaßig fortgefahren, erklären Wir Uns hiermit, daß Wir dassenige, was ihr dergestalten vorgenommen, por keine rechtmäßige und ordentliche Babl halten, euch auch und bafigem Convent unsere Erzbischöfliche Benediction und Protection in so lang nicht gebeihen laffen werden noch fonnen, bis babin ibr Uns durch eine anderwerte, in Gegenwart Unseres Commissarii, den Herkommen und Rechten gemäß ordentlich colebrirte Wahl die gebührende Reparation und Satisfaction gegeben haben werdet." Bolle brei Jahre mährte der Streit, bis dann die Ermählte am 26. Jun. 1691 verzichtete, und hierauf eine neue Wahl in Begenwart bes Weihbischofe, wobei für diesmal der Abt von St. Matthias ausgeschloffen, vorgenommen wurde. Sie fiel abermals auf die von der Lepen, als welche der Erzbischof, in Gefolge bes von dem Convent ausgestellten Reverses, ohne Anstand befatigte. 3m 3. 1692 hat er das Rirchweihfest vom Dreifaltige keitsonntag auf den dritten Sonntag nach Pfingsten verlegt, was aud für die Stadt von Wichtigkeit, indem an fothaner Festlichteit dex antiqua abusiva consuetudine«, der Magistrat, eine schließlich der Frauen, zu Tische geladen wurde, wo dann die Franen mit dem Convent, die Männer vor der Klosterpforte speiseten. 3m 3. 1695 murde bas Innere ber Rirche bedeutend verschönert, im 3. 1708 bem Rirchthurm bas neue Uhrwerf aufgesett. 3m 3. 1715 schenkte der Fürstbischof von Burgburg, Johann Philipp von Greifentlau seiner Schwester, ber Priorin, die große Glode von 2500 Pfund Gewicht, worauf das Klofter

Blode, eine zweite gießen ließ, von 1200 Pfd. Gewicht. Sie tostete 744 fl. Beide Gloden wurden durch den Brand von 1738 vernichtet. Ebenfalls 1715 wurde die alte Orgel um 150 Rthlr. an die Pfarrfirche zu Cochem verlauft, und dafür ein neucs Werf aufgestellt. Dafür erhielt der Orgelbauer Hoffmann in Würzburg 520 Athlr., mit den Transportsosten n. s. w. fostete seine Orgel 615 Athlr. 1 Alb. 6 Den., wozu die Organistin, Lucia Anna Ursula Auidius aus eigenen Mitteln 315 Athlr. steuerte. Im J. 1722 starb die Priorin Gelena Elisabeth von Greisenklau im 68. Jahre ihres Alters, "eine unsterbliche Bersehrung ihrer ausnehmenden Tugenden hinterlassend". Im J. 1730 wurde dem von Pfeil zu Coln der Hasenhof auf Kamper Berg abzefaust.

"Mense Julio 1730 haben Ihro Churf. Gnaden Franz Georg von Schönborn fich in der Stadt huldigen laffen, und beffelben Morgens dahier eine Lefemeffe gehalten. Es haben Sochdieselben ju bem End eine Rutsch von Coblenz mitbringen laffen, und mit bem schönften Bug binaufgefahren. Unter ber erften Rlofterpforten am steinernen Kreuz ausgestiegen, von P. Confessario sambt zwey Ministranten mit Darreichung eines Crucifix, welches Ihro Churf. On. gefüffet, und mit Incensirung under drey Genuslexionen empfangen worden. Die Frauleins haben etwa obig dem Krenz gestanden, und processionaliter unter Intonirung Antiphonae: Ecce sacerdos magnus, demnachst mit Absingung bes Psalms Benedictus Ihro Churf. Gn. zur Kirch begleitet worden; in der Rirchen ift der psalmus völlig ausgefungen und die Antiphon repetirt worden. Rach gehaltener h. Meff feind hochgedachte Churf. In. aus der Rirch durch den Capitels-Rreuzgang langs die Ruch die Trepp hinauf über den Saal in das Rebenzimmer jum Auskleiben burch ben brn. Saushofmeifter gangen, bemnach bie Frauleins durch Ihro Hochmurden Brn. Weihbischoffen Ralbach jum gnädigsten Sandfuß auf ben Saal geführt worden, welche kniend eine nach der andern den h. Segen empfangen. Bernächst haben Ihro Churf. Gu. das Dormitorium und einige Frauleins, benanntlich Fraulein Priorin von Metternich und

Fräulein von Bassenheim, It. von Pimmer, in hohen Augenschein genommen, hernächst auf den Chor sich begeben, demnach zur Kreuzpforten heraus. Die Fräuleins seind auf gnädigsten Besehl am Chor zuruckgeblieben, Pater und Kellner mit ihren Mänteln bis an den Bronnen, allwo Ihro Churs. In. eingesessen, ihr unterthänigste Begleitung gethan. Während diesem Ausenthalt und der h. Messen haben die Hochwärdige Thombsberren, Herren Cavalliers, Pagen, ein gut Frühstuck genommen, welches Ihro Gräft. Excellenz von der Lepen als ein Bruder der Frauen Abtissin durch seinen Koch dahier versertigen lassen. Die Hosbediente, Laquayen, Trabanten, Gardes seind ebenfalls nach proportion regalirt worden: das Kloser nichts mehr, als diesen lostern den Wein gegeben.

"Den 21. Det. 1731, ju End bes herbft, ber ziemlich gut gefallen, ift nach zweimaligen vorhero gehenden Schlägen, mit bem britten gerührt und gottselig gang rubig in dem herren entschlafen, auf einem Stuhl stend bie hochgeborne Frau Grafin Maria Agnes von der Lepen, eine 43jährige Abilssin, 77 ihres Alters. Ungemein gottesfürchtig und eifrig in ihrem Amt hat fie 1672 von ihren Sparpfennigen die filberne Monstranz von 15 Mark Gewicht machen laffen, auch dem Rlofter bie von ihrem Dheim, dem Aurfürsten Karl Raspar empfangene Bilder, das eine in getriebenem Silber ben Beiland, bas andere die h. Jungfrau vorstellend, beide auf einer Unterlage von schwarzem Sammet, in einem schweren filbernen Rahmen, hinterlaffen. Der durch fie zur Profession aufgenommenen Fräuleins waren breizehn: Maria Elifabeth von Baffenbeim, Anna Elifabeth von Rergen, Maria Sibylla von Esleben, Marianne von Reichenbach, Maria Ratharina von Wegel, Maria Eleonora von Lindau, Maria Franzisca von Pimmern, Gophia von Bogheim, Eleonora von Gravened, Maria Lambertine von Martial, Johanna Christina von Techenbach, die Schwestern Maria Theresia und Renata von Quesnop.

"Am andern Tage wurde der Sterbsall nach hof und durch Expressen nach St. Mattheis berichtet. Den 23. ergingen die Einladungen an die nächste Anverwandtschaft und an den Bopparder Magiftrat, samt den Scheffen, bie Franen mit eingeschloffen, für den 25. Morgens 9 Uhr. Bur bestimmten Stunde erschienen Magistratus und Scheffen in Tranermanteln vor der Thure des Areuzgangs, wo sie den Sarg empfingen, während ibre Frauen denselben durch den Arenzgang von der Capitelftube nach ber Kirche begleiteten. Die erfte Meffe de SS. Trinitate sang ber Paftor zu Boppard, auch Landbechant, um 8 Uhr, nach dem herkommen gratis; es folgte die zweite Deffe, durch die PP. Karmeliten gesungen, und endlich das Requiemsamt, für welches der Gr. Probft zu Hirzenach, von hamm, den Beichtpater auf dem Oberwerth, P. Romanus Bitburg von St. Mattheis und den Caplan zu hirzenach zu Miniftranten hatte. Rachbem bie brei Aemter gesungen, wurde bie Bestattung burch ben P. Romanus vorgenommen, und Magiftratus, Scheffen und Beiftlichkeit verfügten fich nach dem erften Gaftzimmer, wo bie Priorin, in Assistenz einiger Fraulein, die Condolenz annahm, dafür ihren Dank abstattete, und die Berren insgesamt, nebft ihren Cheliebsten zu Tisch bat. In demselben Zimmer wurde die Mahlzeit augerichtet, indes der Convent im Refectorium speisete. An den folgenden Tagen wurde ber Magiftrat weber zu den Exequien noch zum Effen eingelaben, sondern nur bie Ministranten, die Superiores derer Mendicanten und von Westgeistlichen diesenigen, welche gratis Reffe gelesen hatten. 21. Nov. wurde hierauf in Bepfeyn Churfarfil. Commissarii, Officialis Sowang, und des Hrn. Praelati einstimmig erwählt die Sochgeborne Reichsgräfin Maria Elisabeth von Balbott zu Bafsenheim, a Deo menasterio dato; venerabatur ut superiorissa, amabatur ut mater. Zur Installation ist unter dem Tisch zu benen Gesundheitsgläsern dapfer gefeuert worden.

"Den 9. Rov. 1733 wurde von Frauen Abtissin an alle diesseitig- und überrheinische Hosseut der gemessene Besehl abgesschickt, daß weder sie Hosseute sowohl, als ihr underhabendes Gesind sich des Tabaktrinkens in Stall, Scheuren, Misthausen enthalten sollten, under 10 Goldgulden Straf.

"Den 2. Dec. ej. hat das Kloster Biste von Dieben bekommen, die sich denn im Garten-Sommerhaus zeitlich ver-

sammelt; ohngefahr um 10 Uhr mit einer großen Leiter, beren fie drei von Salzig aus mitgebracht, die Mauer an der Weikartsthur überstiegen; und weil eben zur Zeit die Waschbutten im Waschhaus voll Leinewand, so haben sie das Beste aus sammtlichen Butten berausgesucht und mitgenommen; es hat fast Jeden mit was, ein oder anderen aber mehr, betroffen; die Kirch nur eine Albe, das Gafthaus aber ein Ziemliches an Tischtüchern und Salvetten verlohren. Sodann ift eine große Leiter in dem obern hof an einem ans Dormitorium gehenden genster angesett, muthmaglich aber durch die früh aufgestandenen Bascherinnen verstöhret worden. Die Rirch ist um selbige Zeit hinterwärts in des Paters Garten erbrochen, und das Ciborium samt ben bh. Hostien, Delbuchs, welch Alles ad 20 Riblr. bochkens mag geschätt werden, erbeutet worden; weil auch die grünen Altar-Cortinen, nicht aber die Altartücher mitgenommen, so ist die Muthmaßung, daß sie von denen jum Dreschen um 3 Uhr aufgestandenen Knechten gleichfalls verjagt oder intimidiret worden. Indeffen ift gewiß, daß sie ein größeres im Fürnehmen gehabt, bann man andern Tags unter ber Hofftattsmuhl im Eichergafichen einen großen Tannenbaum, den faum 3 Mann tragen fönnen, gefunden Dat, damit ohne Zweisel einen Sturm zu tentiren. So viel man erforschen können, find ihrer bei 20 Mann nebft Weibsbildern gewesen, und zu Salzig auf Bornhofen mit Nachen über den Rhein, sofort den Berg hinauf gesetzet. Die bh. Hostien find selbiges Tages Rachmittag 5 Uhr nach vielem Suchen in des Paters Garten zwischen zwei Blumenfcherben gefunden und unter Absingung des Te deum samt der Orgel ins Tabernacul eingesett worden. Für diegmahl find alle vergnügt, daß nicht folimmer abgangen.

"Anno 1734. Dieweisen nun und dann von verschiedenen Orten geschrieben und verlangt worden, zu wissen, wie viel zur geistlichen Ausstaffirung einer dahier aufzunehmenden Fräulein ersfordert werde, als solgt hier die Specification. Die sonst sogenannte Statutengelder heißen hier convenirte Gelder, und werden nach eines seden Bermögen tarirt, und dahier, wanns zu haben ist, nur gesett 400 Rthlr. Die Einkleidungs- und Prosess-Wahlzeit

kann entweder von selbst gehalten, oder dem Rloster gegen billige Accordirung übertragen werden. Der jährliche Spielpfennig mag hiesiger Orten, oder von der Familic ihrer Orten capitaliter nach derselben Bermögen ausgethan werden, welches nach Absterben entweder an hiesiges Rloster oder an die Familie zurückfällt. An Rleidung wird noch erfordert: ein Federbett mit 6 Paar Leintüchern und wällenem Borhang. An Tischzeug: 2 Dugend Servietten, ein silbernes Wesserbesteck, 1 silberner Lössel und 6 Teller. An Rieisdung ferner: 2 Dugend bicktüchige Schleier, seder zu 2 Ellen, 2 Oberröcke von Tuch, seder zu 9 Ellen, ein Unterrock von 5 Ellen, 3 Chorsappen von Tuch, sede von 9 Ellen. Zur Prosesssion: 2 Sommerröck zu 24 Ellen, 1 Unterrock von 8 Ellen Kronrasch, 2 Chorsappen von Sommerzeug ad 24 Ellen, ein goldener Ring, dem Herrn Prälaten, so er selbst der Prosession beiwohnet, 20 Rthlr.

"Den 26. April, als Oster-Montag, haben die Franzosen angefangen, die Festung Trarbach mit aller Force zu beschießen. Ferner sollte das Trierer Erzstist continuando 42 Täg täglich liesern 60 St. Rindvieh, facit 2520 Stück, Item 280 Pferde ins Lager. Fortisieations- und andere Gelber werden vermuthlich folgen. Thut dem Clero täglich 6 Stück, in summa 252 Stück.

"Den 4. Mai ist die Festung mit Accord den Franzosen übersgeben worden; worinn viele Vorrathschaft an Wein und Branntswein gewesen. Die Trierische, ad 200 Mann stark, haben sich wegen des zu vielen Dampss und Gestanks nicht länger wohl halten können. Man rechnet den Verlust der Franzosen ad 1100 Mann; von denen Trierischen sind 9 todt geblieben und eben so viele blessirt. Die Contribution soll vor das Trierische Land accordirt sein auf 500,000 Livres, und noch 300,000 Livres; die Rittersschaft hat apart accordiret, wodurch die Siebenborner, Dehrer und Mermiger Höse mit defrayiret worden, dahin aber zahlen müssen.

"Anno 1735, den letten April rückten dahier in die Stadt 2000 Mann Franzosen; unserer Seits vermeinte man, sie würden Posto sassen, um St. Goar oder Coblenz zu belagern. Des Abends aber wurde den versammelten Stadtherren, Amtsverwaltern und allen der Stadt, sowohl ritterschaftlichen als andern Kellnern

der Arrest angedeutet, wie ich dann auch durch einen Lieutenant jum General zu kommen, freundlich berufen bin worden; da hinunter auf die Rathsstube tame, so wurde mir gleichfalls die Prison angesagt. Des andern Tage, 1. Maji, wurden wir als Gefangene mitgeführt auf einen Sonntag; famen bes Samftags in Trier an, allwo in einem Bimmer famt benen Speper, Breper, Leper und Waldescher Gemeindsvorsteher bep einander armseelig liegen muffen, unter einer Wacht von 30 Mann. Gott fei Dank, daß mich gleich andern ritterschaftlichen Kellnern die Coblenzer Ritterschaft am 3ten Tag berausgebracht, dann Amtsverwalter, durfürftl. Reliner, Stadtschultheiß, Landvogt und Pater würdlich in der 4ten Woche sigen bleiben, und sofern der Rückstand in 9 Tagen nicht follt abgeführt werden, so haben sie hoffnung auf Paris zu kommen, und seder ad locum separatum eingeset zu werden. Ueber dem Wege zu Trier zu ist es ziemlich schlecht und hart bergangen; in den Kirchen find wir verwahrt worden, barinn geben, effen und schlafen muffen; nicht einmal murde uns die Sonn auf den Kirchhöfen vergonnet. Gleicher Zeit murben genommen alle Borfteber aus den übrigen Aemtern, als Mapen, Münfter, Befel und gleichergestalt zu Trier tractirt. Daselbstiger Magistrat hat gleichwohl die Ankommende den ersten Abend mit einem guten Wein und Mahlzeit gelabet. Es wird diese Execution das Amt Boppard ad 10,000 Rthir. zu fiehen fommen, da bie Stadt doch über 600 Rehlr. nicht rückftandig war. Fleisch, Brod, Wein, Bier, Käß, Tabak wurde so viel verlangt, hingegeben. Caftellaun find allein 14 Ochsen von den gleichfalls mitgenommenen Beerden Bieh geschlachtet worden, ohne viel Rube, Bammel und Lämmer, doch was an Biebe nicht gefreffen worden, ift burd das continuirliche Treiben zu Schanden gerichtet worden; die gute Lammer seind meistentheils consumirt worden; wie wir Prisonniers dann selbsten zu Castellaun einige mitgenoffen baben. - Unser Gott schide bald beffere, friedlichere Zeiten, sonften ift es verhaußt; dann würdlich alle auf der Spige der äußerften Armuth sind. hiesiges Rloster war bei diefer Execution ziemlich gladlich, bann es nur einige Maagen Bier bergegeben. Bu Marienroth hat es Bein, Bieb und Früchten gefostet.

"Den 5. Sept. 1735 that Profession die Fräulein Maria Anna Philippina von Lobenthal, in praesentia Abbatis Modesti. Zur Mahlzeit, welche das Kloster gehalten, contribuirten die Eltern 30 Athlr., und sind in toto zu drei Trachten 95 Schüsseln aufgetragen worden. Laut Berzichts sollen nach der Großmutter Tod dem Kloster 300 fl. rhein., als Statutens oder Indringssgelder erlegt werden; nach beider Eltern Tod aber soll sie sährlich 25 fl. Spielgeld haben.

"Beilen Frau Obrift Raux zu Coblenz ben Fahrzins, welcher Donnerstag nach Martini in der Kronen zu Boppard gehoben wird, ab 1735 vierzehn Täg verfallen lassen, so tamen die Lehnleut besagten Guts von Kamp, und wollten den Zins ausrichten, worauf geantwortet, das außer meiner Gewalt stände, folchen annehmen zu dörssen, maßen Gnädiger Frau Abtissin zustäme, das in 14 Tagen von 2 Alb. uffgeloffene debet ad 170 Rthlr. gnädig nachzulassen, oder aber das Gut und Grund ausgreisen zu können. Hab daben ihnen den Anschlag gegeben, wann Hr. Hoffrath von Kapsersseld als der Frauen Obristen Bruder um gnädige Nachlassung suppliciren würd, so dörsste wohl selbige von Gnädiger Frau erstattet werden; et factum est ita.

"Anno 1738, die Nacht zwischen dem 9ten und 10. Mert," erzählt eine Klosterfrau aus St. Martin, "als die Frewlen aus der Metten famen, ware es, wie gewöhnlich, halber 2 Uhr, bleibet die jungfie Frewlein, Philippina von Lobenthal genandt, noch etwas zu betten, länger in ihrer Kammer auff dann bie andern, überbem riecht sie Brand, gehet beraus, siebet umb sich im Creup-Grasplat, da fallen die dide Funden Feuer vom Speicher herunter, fle erschrecket, machet garmen auff bem Dormitorium, lauffet an die Gloden, flebbet bald an biefer, bald an einer andern, ehe aber ihr eigene Anecht recht munter und die Bürger der Stadt zukommen, ist das Feuer auff einmal, weil es inwendig schon alles verzehrt, jum Speicherdach rund umb ausgeschlagen, daß erschröcklich ware. Die gute Frewlein, deren zehn, ohne die Frau Abtissin, wären bald auf dem Dormitorium, weilen so geschwind sich nicht finden können, mit verbrennet. Magen, wie alle zur Clausurenthur geflüchtet, auch nicht

eine den Schlüffel zu finden wußte, obgleich Frau Abisfin ihn boch in Banden hielt, daß er einer seben sichtbar. Die Eingesperrten winselten und jammerten erbarmlich, bis daß von Außen die Thur mit Aexten eingeschlagen und also der Pag gedfinet worden. Eine Lapenschwester, die sich verspätet, wurde halbtodt mittels einer Leiter aus dem Fenster geholt. Unser Geiftlichen eine erwachet von dem ungewöhnlichen Geklebbs, da ift ihre Bell fo bell, daß sie erschrecket, lauffet ans Fenfter, und sieht das schone Clofter in vollem Zeuer; die macht garmen, wir lauffen aus unsern Bellen, fallen nieder, betten ein wenig gegen dem Feuer, thun nur was weniges an, und geben alle bin, bis auff etliche alte, so droben nicht belffen können, die giengen auff den Chor, und betteten laut ein Rosenfrang und mehre Gebetter, die aber hinauf waren, haben geholffen Sachen schleppen, die Frewlen hinweg nehmen. Unterdessen ift der gar schone Glodenthurm angangen, bie fünf Gloden verschmolgen, die Uhr herab gefallen, alles perbreunet bis aufs Gemaur am Chor, das Rirchendach abgebrennt, war icon vor 4 Uhr geschehen. Die St. Goarer Burgerschafft mit zwey herren und einem gangen Nachen mit Feuerleitern und Sprigen sein noch am 10. Morgens zu Gulff kommen, bag die Rirch weiter nicht beschädiget worden, auch ber Creutgang flehen blieben mit dessen Zimmern, so aber gang verdorben, und da die Balden, so angebrennt, umgefallen, vom gewaltigen Wasserschütten ber Leim aufgeweicht, daß nichts mehr brauchen können, als die große und kleine Scheibenftub, ber Frau Abtissin Stübgen und die Rellerey. Zwischen 6 und 7 Uhren des Morgens famen etliche unser Beiftlichen, brachten Brieff und Sachen, auch ben mehrer Theil des Archivs, hier zu verwahren, mit Sagung, wie die Frau Abtissin, Frau Priorin mit etlichen Frewlein in herren Beseher Rutgerus Steinebach seinem Saus wären, in ihren Schlaffhauben, eine hatte keine Strumpf 8. v. die andere keine Schuh an, ba gienge unsere murdige Mutter Erpelin, was sie von sich nicht genug hat, lehnet fie von uns darzu, machte ein Korb voll zusammen Schleierhauben, Schuh und Strumpf, gienge gleich mit einer ins Besehers Haus, so gleich am Franciscanergarten liegt, und theilet diese Sachen aus, so wir doch nachgehends meistentheils wieder

befommen, etliches haben wir ihnen geschendt. Diese fromme Seelen waren so voller Betrübnus, daß weder an effen noch drinden gedachten, unsere Beiftlichen aber, weilen sie selbe nicht weiter fortbringen konnen, haben die Frau Abtissin und die meifte Freien in die Mühl vor Boppart geführet, daselbst hin haben wir was hier gefocht hatten, sampt Brod und Wein hingeschickt, und fie etwas erquidet. Frau Abbatissin aber konnte por groffer Betrübnus nichts effen, als ein Paar Biffen Brod, worzu sie ein Glas Bleichert getrunden. Wir haben ben gangen Nachmittag belffen ben Frewlen (auff dem obern Biebhoff, da lage was die Burger aus den Zellen der Seiten noch heraus gebracht, viele Bagage, und auf der groffen Wiesen nach Boppart zu, lagen und ftunden noch mehrere Sachen) helffen aussuchen, in die Stadt in Rebftod. selbst getragen, und wie es Nacht ware, fünff Frewlen und etliche Lepschwestern mit hiehingenommen zum effen und Herberg; die andere sein in Rebstock gangen, weilen Frau Abtissin darin ware. Eine Frewlen, weil sie franderlich, haben wir vier Wochen hier behalten, ein andere acht Tag, etliche Lepschwestern haben noch hier geschlaffen, und die gange Woch sein wir täglich in die Stadt und auf das verbrennte Closter gangen, haben geholffen, daß fie ihre Sachen, so viel noch da ware, dann viel ware verbrennet, zusamt 106 Malter Korn, viel gestohlen, ein wenig zusammen bekommen, da seint die gute Rinder vertheilt worden, weilen weder Effen noch Schläffung hatten. Frewlein von Lobenthal zu ihren Eltern nacher Cobleng. Frw. v. Bogem zu ihren Eltern, auch zu Cobleng. Fr. v. Grefrat zu ihrem Br. Better auf Ehrenbreitstein. Fr. v. Esleben, welche ein Frewlen Schwester auf dem Oberwerth hat, Fr. v. Behmer, Fr. v. Quesnoy, diese drei zusammen fein etliche Monat auf dem Oberwerth gewesen. Fr. v. Fechenbach oben aus, zu ihren Bermandten. Fr. v. Martial nach vier Wochen zu ihrem Herrn Batter. Frau Abtissin, ein Graffin von Baffenheim, Frau Priorin, Freyfrewlein von Metternich, Fr. v. Wegel, diese drei sein nach kurper Zeit wieder in das undere Gebau, die Gafiftub und Kammer daran, wo Fr. Wegel mit etlichen Lepschwestern geschlaffen, und im kleinen Stubgen Frau Abtisfin mit Frau Priorin geschlaffen, eingezogen. Rach 6 ober

7 Monat Zeit, wie hie und da etwas reparirt, sein die Frewlen wieder zusammen kommen, mit den Lepschwestern gespeiset in der Gastsub, vier bis fünff in einer Kammer geschlaffen; in dem Grasplat am Bronnen ware ein hütt mit Borten gemacht, vor zu kochen.

"Der vorgemelte fr. Beseher zu Boppart und ein Levenbeder, Johannes Frey von Boppart (er hat nur ein Aug) hat nebst Gott und der Hülff von St. Goar durch Berordnung und Abbrechung geholffen, daß das gewaltige Feuer von dem alten Gebau, wo der Gr. Pater und die Knecht in sein, wie auch von ben Stallungen ift abgewendet worden, daß nichts geschadet. Die Red ift verdundelter Weiß gangen, sonft mare die Person meggejagt worden, daß die Ruchen - Magd des Sonntags in ber Rammer ober der Ruch, nicht weit vom Dormitorio, hat föllen borr Reigholy nehmen, ungefähr ein Funden fallen lagen, selbiges hat die Rammer verbrennt, daß der Speicher davon angangen, dann Abends zwischen 8 und 9 Uhr ist ein Sohn aus Boppart vom Landt kommen, dem bobe Closter vorbey gangen, bat ein farden Feuergeruch verspüret, umb 10 Uhr hat bie Bacht auf bem Braubacher Schloß das Feuer in dieser Gegend am himmel gesehen, auch viele Leut von dar sein herauff gelauffen umb 12 Uhr des Nachts, weil sie aber gegen dem Bopparter Fahr lang geruffen, und nicht konnen berüber kommen, sein sie wieder zuruck gangen, ist also durch göttliche Schickung dieses Closter, so bey 800 Jahr gestanden, in 24 Stunden, was zur Clausur gehörig, abgebrennt."

"Den 16. Mert wurde der Anfang gemacht, mit 5000 Bord das Kloster wieder zu beden, um das Kirchengewölb vom Einfall und den Kreuzgang zu praeserviren. Gott gebe Glück, Segen und gute Patronen, anerwogen unser Beutel im geringsten nicht zuslänglich ist. Demnächst wurde an Kur-Trier und Mainz, Cöln, Würzburg und dasse Domstifter um eine gnädigste Beisteuer supplicirt, wie auch um Zollbefreiung bei den interessirten Hösen, worauf Kur-Trier 40 eichene Stämme aus dem Forst dahier gnädigst verwilligt. Alii usque huc nihil; nec usque huc, nimirum 1743.

"Den 23. April ipso festo S. Georgii Nachmittags wurde der Anfang gemacht mit sechs Maurergesellen und der Flügel zum obern Biehhof abgerissen. Deus secundet opus. Magistratus hat 30 Bäume bewilligt.

"Am 22. May wurde in Gefolg Churfürftl. Befehle vollzogen burch Offizialate-Bermaltern Johann Ricolaus ab Bontheim, qua commissarium, ber erfte Stein gelegt, unter bem Sommer-Refectorio zum Saal zu neben bem Bachaus, weil mit dem Fundament zum Rosmarin-Garten nicht alles fertig war; in praesentia cleri Boppardiensis, et superiorum religiosorum, auch Churfürftl. weltlicher Beamten ber Stadt. Bor Ergung des Steins wurde durch obgemeldten herrn Commissarium wegen Mangels der Fräulein und Orgel eine Lesemeffe am hoben Attar gehalten, barnach ad locum processionaliter gegangen, ber Stein benedicirt, mit verschiedenen von Ihro Churfürftl. Gnaden geschenkten Münzen und Reliquien, in specie S. Walpurgisol-Gläschen, Brod, weißen und rothen Wein befüllt, hierauf zugeschmiert, und wieder ad ecclesiam cum cantu hymni Ambrosiani Te Deum etc. fortgegangen, und ber Actus mit ber Collecte de SS. Trinitate beschlossen. Das Mittags-Effen wurde auf bem ordinairen Saal, welcher mit Borben gedeckt ware, genommen; um 3 Uhr mit Churfürftl. Schiffjacht wieder abgereift. Gine Rupfertafel mit zeitlicher Frau Abtissinn und aller Fräulein Rahmen, wie auch Paters und Rellners, wurde in den Stein gelegt.

"Den 2. Juli wurde das alte und neue, von Frankfurth angekommene Glodenerz (nimirum 8 Centner), dem Glodengießer dargewogen und befand sich in Allem ad 5051 Pfd. Run kommen die Gloden, die erste, S. Maria, ad 2500 Pfd., die zweite, S. Josephus, 1200 Pfd., die dritte, S. Johannes, 800 Pfd., summa 4500 Pfd., blieben also Ausstand 551 Pfd. An Abgang werden von sedem Etr. geringstens gerechnet 3 Pfd., macht 151½, Pfd.; blieben dem Kloster nach glücklichem Guß zu gut 400 Pfd.

"Den 1. Det. ist der neue Klosterthurm aufgeschlagen worden, die Woche darnach der halbe Flügel des Klosters zum Oberhof zu, sind beinahe schon 5000 Athlr. verbaut. Dieweilen zu Monagirung weiterer Kosten in Aushängung und Beschlagen der Glocken diens

licher erachtet worden, daß alle fünf in der Jahl, wie vor gewesen, gegossen würden, also ist die Resolution gefallen, die zwei lettere, um gegen Christag mit allen läuten zu können, noch diesen Monat November gießen zu lassen. Mithin wurde zu der 4ten Glode, qua patrinus ausgebeten zeitlicher Prälat Modestus, dessen Wappen auch aufgeprägt wurde. Auf der andern Seite sieht man das Bilb des h. Donat, und soll die Glode auch St. Donatsglode heißen. Die fünste Glode endlich wird S. Francisci de Paula Glode genannt und wurde hierzu qua patrina et specialis benefactrix ausersehen die Fräulein Priorinn Eva Francisca von Metternich.

"In diesen beiden Jahren 1738 und 1739 wurde das ganze Duadrat des Klosters in Mauer und Dach, das Krankenhaus und Oberstügel auch in die innere Perfection gestellt, 1739 die Kirch verbaut und gedeckt, wird also 1740 die Abtei angesangen. Es seind die jest 5000 Athlr. erlehnt, wohl aber über 10,000 Athlr. verbaut worden, 2710 Athlr. seind aus dem Verkauf übersstülssen Silbers erlöst. Der Baumeister ist von Ansang die zum End gewesen Hr. Thomas Neurohr, ein Tyroler von Geburt.

"Den 26. November 1744 wurde endlich der mit der Stadt Boppard geschlossene Bergleich, pto. Ederrechts, Borlaas, Biehund Waldnusbarkeiten, Bauholz, Beet und Binsen, beiderseits
unterschrieden, in Pergameno ausgewechselt, und nach einigen
dahier zugetrunkenen Gläsern Wein, gegebenen händen in vim
perpetuae amicitiae et concordiae, Pater und Rellner mit
Stadtbaumeister Dötsch und zwei Deputirten aufs Rathhaus
mitgangen und eine Collation von Brod und Wein satis copiosa
bis 10 Uhr Abends genommen. Es wurde hierauf von Rloster
Seits verwilligt, eine Collation a prandio im Rebenstod zu machen;
weil aber die Frau Abtissinn gefährlich frank lag, so ist solches,
bis zur freudigerer Gelegenheit ausgestellt worden.

"Es geschahe aber, daß mit sämtlicher größtem Leidwesen, gleichgebachte Frau Abtissinn den 9. Dec. verstorben, worauf sämmtlicher Magistrat und Gericht mit Weibern, dem Gebrauch nach, zur Begräbniß-Mahlzeit eingeladen wurden. Deme Schenkt am Rebenstok oder benen Burgeren wurde wegen gethanen schuldigem Geläute ein Ohm weißen neuen Wein gehandreichet.

Die Bingergässer oder Bälzere, weilen dieselbe durch einen beschehenen Fehler von des Klosters Messedienern zum Läuten ermahnet worden, empfingen pro hac vice ex gratia 3 Rthstr. Weins, daben ihnen aber bedeutet, daß fürterhin sich des Geläuts zu enthalten und nie was vom Kloster desfalls zu gewärtigen hätten, welches dieselbe acceptirt, und keinen nenen Gebrauch zu machen angelobt haben.

"Zur Wahl; welche am 29. Dec. 1744 auf die Fräulein Maria Sibylla v. Esleben siel, wurden abermals die Magistratsund Gerichtsherren, die Frauen ausgeschlossen, invitirt. Das Patent Clementissimae confirmationis wurde pro prima vice a, Camera taxirt und zahlt mit 14 Athlr. 30 Albus, obwohl von Hrn. Weihbischoff und Wahl-Commissario possessio nunquam factae solutionis remonstrirt wurde.

Das Jahr 1745 beginnen des Klosters Annalen mit dem Recept für die Fertigung der auszugebenden Neusahrskuchen. "Hierzu werden in toto erfordert an Honig 17 Maas, zu 7 Ruchen 1 Maae, 2 Dupend Citronen, 2 Pfund 1 Loth Gewürz, 30 Löffel Ingwer. Auf sebe Maas Honig werden gerechnet 2 Citronen, 2 Loth Zimmet, 2 Löffel Ingwer, 2 Loth Muskatnuß, 2 loth Rägelger. Weilen nun Gr. Churf. Gnaben 14 bis 15 Stud, dem Sochwürdigen frn. Pralaten 12 Ruchen, hrn. Amtmann 6 Ruchen, benen beyden herren dahier, Pater und Rellner jedem 6 prafentirt werden, zusammen 44, so konnen in der Summe 2 bis 3 Citronen, und auch so viel Loth Gewürzes gespart werden. Facit 6 Maas Honig ad 10 Citronen, 30 Loth Gewürz, 10 Löffel Ingwer. Sonsten bekommt fr. Stadtschultheiß einen Ruchen von langlicher Form im Gewicht an Teich ad 3 Pfund, Stadtbaumeister 1 Ruchen ad 3 Pf., Stadtschreiber 1 Ruchen ad 3 Pf., Prior Carmelitarum 1 Ruchen ad 4 Pf., Mater ad S. Martinum 4 Pf. und 2 Mandelkuchen, seder ad 4 Pf. Diese lettere werden in Gemurz mas schlechter gemacht. Facit 4 Maas Bonig, 6 Citronen, 15 Loth Gewürz, 8 löffel Ingwer. Die restirenden 7 Maas, 8 Citronen, 20 loth Gewürz, 10 löffel Ingwer werden pro Conventu et bonis monasterii patronis gemacht. Reusahreschnupftücher befommen

Hr. Amtmann 1, ad 1½ Ell, Hr. Präsat 1 ad 1½ Ell, die Ell 17 ad 18 Alb. gerechnet, Prior Carmelitarum 1 Corporal ad 5 Biertelellen, Stadtschultheiß, Stadtbaumeister, Stadtschreiber, jeder 1 ad 5 Biertelellen. Können in summa mit 10½ Elle darkommen und sedem Theil was abgezogen werden.

"Den 1. Jul. 1745 empfing die Abtissinn v. Esleben die Huldigung von den Holzselber Unterthanen und den übrigen auswärtigen Lebenträgern, an der Zahl 99. Rach geschehener Borrede per Notarium und abgeleistetem Eid deren Holzfelder, sodann beschenen Sandgelöbniß der lettern, welche Sandtaftung bie Lebenteute allein ohne Eid gethan, auch hernach beschehenem Handgelöbniß der Lebenträger, wurde benen Holzfelder Unterthanen, waren 24, jedem 1 Maag Wein und für 1 Albus Weck, denen Lehenleuten aber 1/2 -Maag Wein und für 1 Er. Brob gereicht. An Weck 1 Rthlr. 15 Alb., 1 Ohm neuen weißen Wein, und vor die Herrschaft 5 Biertel rothen Beins. Den Scheffen hat man eine Portion Rindfleisch und Schinken gegeben . aus gutem Willen. Bur Berauffahrt hat man fich bes Bopparder Marktschiffes bedient, und darauf 3 Studelcher gepflanzt, wozu für 2 Rthlr. Pulver aufgegangen. Bu den Gesundheiten hat Churpfalz den Rang gehabt; sodann Frau Abtissinn, bernach Convent und sammtliche Frauleins. Bei Ankunft am Tempusort und der Abfahrt ist von den Holzseldern alternative geschoffen und gedankt worden. Bey Herunderfahrt an jedem Drt, Rester, Bornhofen, Ramp, sodann obig der Stadt dahier zu Nacht gespeifet und gefeuert worden.

"Mense jul. 1745 ad Eminent. supplicirt pro Clementissimo consensu über Verkauf des Coblenzer Hauses in der Judengassen, und das hieraus zu erlösende Getd zur Ausführung des Klosterbaues zu verwenden. Dabatur Clementissimum resolutum, daß gnädigst erlaubt, sedoch daß das erlösende Geld an des Klosterbaues Vollftändigung verwendet, und von der ehemals bewilligter Aufnahm Capitalien so viel abgezogen und desto wesniger aufgesprochen würde. Nun ist zu notiren, daß nach dem Brand das Kloster umb Consens 13,000 Athle. zu erlehnen

supplicirt, auch sogleich gebilligt worden, weilen aber nach Berlauf 4 Jahren diese Summa verbauet und ein weit mehreres erfordert wurde, so haben Abtissin und Convent im 5. 6. und 7ten Jahr 4000 weiter aufnehmen muffen, ohne solches Ihro Churf. Gn. zu melden, mithin konnte obigem Mandato jezige Frau Abtissiu nicht mehr nachleben. Ao 1746 dieweilen wegen Abgang geiftlicher Chorfräulein, deren nur mehr neun, und der mehrerer Alterthumb und franklichen Zustand die einstimmige Resolution genommen worden, um gnädigfte Beränderung der 12ubriger Rachtsmetten bis zu 4 Uhr Morgens bey 3hro Churf. Gn. gu suppliciren, so benn auch geschehen und hiernachft zugeftanden Bei dem Antritt eines neuen Kellners, des P. Bendelinus heinster, aus St. Matthias, 10. Nov. 1746, haben fich außer den alten Schulden 24831/2 Rthlr., und den für ben Ban aufgenommenen 20,000 Rthlr., noch über 4600 Rthlr. fliegender Sould vorgefunden.

"Auf Martini Abend pflegt der Martinstrunf ausgetheilt zu werden, wie folget: Dem Stadtschultheissen, dem Stadtbaumeister und dem Stadtschreiber, jedem die große zinnerne Flasche firnen Beine ad 2 Maag haltend, und die kleinerne zinnerne Flasche ad 1 Maag mit neuem rothen Wein, durch den Fagbender ins Saus zu tragen. Den Carmelitern und Franziscanern zusammen 4 Viertel firnen Bein. Dem Stadt-Wachtmeister ex discretione 1 Biertel firnen; deffen muß er ben Herbst durch unsere Rnecht und Pferd zu Nachts auslaffen. Dem Notar und Gerichtschreiber Vomfell zu Holzseld ex discretione 2 Maag firnen; jedem der zwey Weingartsgeschwornen wird die große zinnerne Flasche voll neuen weißen, und die fleine mit neuem rothen Bein gegeben. Pro conventu: vom besten sirnen 1 Biertel; von dem neuen 1 Maag rothen und ebenso viel weißen. Des Rlofters Bediente befommen aus der innwendigen Rellerei jeder 1 Maaß firnen oder neuen aus dem Schwesterfaß. Donnerstag nach Martini wird in dem Saus zur Krone in Boppard die Fahrzins Morgens zwischen 8 und 10 Uhr gehoben; welcher saumig darin ift, beffen Bins wird von Tag zu Tag verdoppelt, also daß 1 Alb. innerbalb 14 Tagen auf 147 Rthlr. 38 Alb. auflauft. Inquilinus vel

dominus domus ift schuldig, am Zinstag einen Tisch mit einem Kohlfeuer barzustellen.

"Unsere Fran Abtiffin Maria Sibylla von Esleben, als welche den Klosterbau vollends zu Stand gebracht, hat den 9. Dec. 1755 mit bochstem Leidwesen Abends gegen 5 Uhr das Zeitliche verlaffen. Den 10. Morgens gegen halber acht Uhr hat man 3 Pulsus auf bem boben Rlofter mit allen Gloden gethan, und nach selbigen bie Rebftod-Rachbarschaft mit allen Gloden in der Pfarrfirchen; benselben Tag Nachmittags gegen 4 Uhr abermals pulsus auf dem Rioster mit allen Gloden ad vigilias, depost ebenso in parochia. Den 11. dies sepulturae und den folgenden Tag gegen 7. Uhr früh abermals pulsus solennis auf dem Kloster zur ersten hohen Messe de SSma Trinitate. Den Sonntag darauf hat man der Rebe ftod Rachbaricaft 1 Dhm neue Wein, 2 Conventebrobe und 24 Alb. an Geld gegeben. Gelegentlich dieses Sterbfalles ift bestimmt worben, daß fein Grab mehr zur Rlosterseiten gemacht werden soll, weil es lauter Felsen und die Rirchenmauern leiden möchten. Den Tag nach dem Ableben der Frau Abtissin, den 10. Dec. 1755, schrieb der Hr. von Spangenberg an den Klosterprobst, P. Michael Rigulus: ""Der leider allzu frühzeitige Todesfall der lieben unvergleichlichen Frau Abtissin seel. geht mir um so mehr zu Gemüth, als ich an ihr nebft meinen Kindern ein wahre Freundin und Mutter, das Sociatelice Gotteshaus aber eine folche fromme und sorgfältige Borfteberin verlohren, welche ben Segen Gottes der Abten durch ihre gewissenhafte Obsicht zugezogen. Gott tröfte ihre fromme Seel. . . . . . Gie hat acht Professen angenommen, Maria Thes refia von heffberg, Johanna von helmstatt, Maria Rarolina von Jordan, Maria Benedicta von Wallenrod, Maria Balpurgis von Jordan, Maria Scholastica von Oftheim, Marianne Begner von Spigenberg, Christiane von Mauberode.

"Den 30. December ej. ist von Sr. Churfürstl. Gnaden zur Wahl einer neuen Abtissinn gnädigst gestattet, und deshalb am Tag vorher der P. Kellner mit einem Bedienten im Marktschiff hinunter gesahren, auch eine kalte Küchen und Wein mitgenommen, aber zu spät ankommen, da der Präsat von St. Mattheis zu Coblenz eine Schiffjacht bedungen für 4 Rthlr., 1 Sommer Hafer

und für 1 Pferd 48 Alb.; was für die Zukunft zu merken, da das Marktschiff 7 Rthlr. veraccordirt gewesen, und 2 Pferd ftellen muffen. Gegen 10 Uhr seind wir in domino zu Coblenz abgefahren, und gegen 3 Uhr beim Boll angefahren, auch hrn. Probsten avisiren laffen, er solle in pallio herunterkommen, die herren zu empfangen, wie auch geschehen, und seynd sämmtlich auf's Rlofter in bie Rirch gangen, von da auf den großen Saal, wo Fräul. Priorinn mit dem Convent versammelt war und den Churfürstl. Commissarium beneventiret, hernach den Hrn. Pralaten, endlich den Affessor Faber als Actuarium, worauf nach vielen Discursen jedem sein Appartement gezeigt worden, auch nach der Tafel in ihre Schlafe zimmer begleitet worden. Um andern Morgen, als ben 30., gegen 9 Uhr ift das hohe Amt de SS. Spiritu von dem Commissarius, unter Ministrirung des Brn. Probsten und P. ReUners gehalten worden; dann ist man in die Capitels-Stub gegangen, und zwar der Commissarius im Superpellicio, die andern vier Herren, als Hr. Pralat, Hr. Affessor Kaber, Probst und P. Kellner in palliis, in welchem Capitelshaus in medio ein Tisch mit Tapeten bedeckt, ein Crucifix mit 2 brennenden Kerzen gestanden, in der Mitten ein großer Seffel für den hrn. Commissarins, & latere dextro ein Stuhl vor Hrn. Prälaten, a latere sinistro ein Tafel mit Tapeten, Papier, Dintenfaß, 3 Federn und 3 Stühl für die übrigen herren. Nun wurde der Convent aus dem Chor berufen und ihm die Churfürftl. Bollmacht, eine neue Abtissin zu erwählen, vorgelesen, nach einigen Gebeten bie Ermahnung gethan, und nach Befragung, auf welchem Bege die Wahl geschehen soll, durch die Priorinn im Namen des Convents geantwortet, daß öffentlich und laut jedes, eines nach dem andern, seine Stimm geben solle. So geschahe es denn auch und wurde einhellig die Rellnerinn Fraul. Marie Philippine von Lobenthal zur Abtissinn gewählt. Sobald dies vorbei, trat der bis dahin im Chor wartende Convent auf geschehene Einladung wieder ins Zimmer, der Commissarius proclamirte bie Neuerwählte, welches durch den P. Kellner auch im großen Saal vor den daselbst wartenden übrigen Herren und vor dem Bolfe geschahe, und während bes angestimmten Te Deum wurden bie

auf ftädtische Roften herbeigeschafften und geladenen 12 Ragenföpf abgefeuert. Rach der von allen Seiten abgestatteten Gratulation zu Tisch gangen im Saal; sämtlicher Stadtrath und Scheffenftuhl, auch alle Frauleins haben beigewohnt. Bum Bratenauf= trag hat man große Glafer genommen, Ihro Churfürftl. Gnaden Besundheit mit Abseuerung 12 Ragenföpf erfreuet, Ihro Kürftl. Gnaden Coadjutor mit 9, hohen Domcapitels mit 8, Commissarii mit 6, Brn. Pralaten mit 4, Neoelectae mit 4, Convents mit 3, hochadelichen Staatsministers von Spangenberg, besondern Patrons vom hohen Kloster, mit 6, Stadtrath und Scheffenstuhl cum capitibus mit 3 Schuffen, und also die Mahlzeit beschloffen. Bon der Stadt wegen ift beim Braten Neoelectae ber Ehrentrunk in 12 zinnernen Kannen verehret und aufgetragen worden; bie Dankfagung Nahmens berfelben bat Br. Bomfell, als hoben Rlosters Soultheiß von Holzfeld, abgestattet. Zum Nachtessen ift von Seiten bes Convents die Abtissinn allein zur Tafel tommen.

"Am andern Tag nach dem Mittagsessen, welches etwas früher angefangen und dem alle Fräuleins beigewohnet, sind gegen 2½ Uhr die Herren abgangen, und sind zum Vale die 12 Kapenstöpf abgeseuert worden, auch haben besommen pro honorario der Hr. Commissarius einen silbernen übergoldten Pokal mit einem Deckel, ad minus 20 Athlr. Werthschaft; Hr. Prälat eine silberne Feuerpfanne ad 16 Athlr., Assessor Faber 3 Dukaten in Gold, die 4 Bedienten 6 Athlr. 36 Alb. Die geschehene Wahl ist schristlich dem Amt Bacharach als Schupherrschaft zu Holzseld angedeutet worden. Des kurtrierischen Hauptmanns Leopold von Lobenthal Tochter, war die neue Abtissu früher auch Gasts und Novigenmeisterin gewesen.

"Am 4. Januar 1756 Abends kam der Affessor Faber mit der Consirmation, welche am folgenden Tag gegen 9 Uhr vor sich gegangen. Der Assessor als Churfürstl. Commissarius wurde mit Stola, Pluvial und Biret besleidet, aus der Safrissei von Hrn. Probst und Kellner auf den Chor vor die Mitte des Altars geführt, verlas da seine Bollmacht und die Consirmation, seste sich dann auf einen Sessel an die Evangelienseite, und nahm der Abtissinn den Eid der Treue und des Gehorsams ab,

sowie das Bersprechen, von den Gütern des Rlosters nichts zu veräußern. Sodann erhob sich die Consirmirte und begab sich auf der Abtissinn Sis im Chor, auf den sie sich dreimal niederließ, beim vierten Mal blieb sie sisen und empfing von der Priorinn und dem Convent die Zusage des Gehorsams. Nun zogen sie alle ins Capitel, wo jene sich ebenfalls auf den höchsten Plat niedersetze und wieder erhob, mit dem von der Priorin empfangenen Schlüssel die Zelle der Abtissinn in Besit nahm, ebenso in einem kleinen Korbe die sämmtlichen Schlüssel des Klosters aus der Hand des Commissarius, dem sie die Priorinn übergeben hatte, annahm und an diesenigen, denen sie ihres Amtes wegen zukamen, austheilte. Nach abermaliger, allgemeiner Gratulation ging es zu Tisch, zu dem sedoch kein Fremder eingeladen war.

"Am 17. Oct. ist die Fraulein Abtissinn benedicirt worden cum potestate portandi crucem et pedum, und ist dieser Actus geschehen vom Beibbischof von Hontheim, in Gegenwart des Ministers von Spangenberg, bes Garbe-Obriften Freiherrn von Chrenfels und des Rammerherrn von Trott. Der Minifter, von jeber ein außerordentlicher Gutthater bes hoben Rlofters, hatte nach Kräften gewirft, einem Auliegen des Convents die Gewährung zu erbitten. In der Borftellung vom 3. Aug. 1756 sagen nämlich die Priorinn Maria Katharina von Wegel und fämtlicher Convent: ""Nachdem wir in reife Ueberlegung gezogen die uralte Buftanbigfeiten, Borguge, Befugniffe und Gerechtsame unferes adelichen Gotteshauses, deme seither geraumen 100 Jahren so viele Fürstliche, Gräfliche und auch Adelichen Standes Personen einverleibt gewesen, und darum die schuldige Sorg zu tragen haben, daß unserer zeitlichen Abtissinnen Borzüge und Rechte mit andern jungfräulichen Abtepen des h. Benedictiner Ordens in gleichem Ansehen aufrecht erhalten werden mögen; als haben wir, nicht aus eiteln Absichten, sondern aus erheblichen Ursachen ben einmuthigen Schluß gefaßt, daß von nun amfünftig ju allen nachkommenden Zeiten unserer Abtissinn bas abteyliche Ehrenzeichen eines mit schwarzseidener Cordel abhangenden, guldnen einfachen, aber niemals mit einigen Edelgesteinen, oder sonstigen eiteln Rostbarkeiten zu verzierenden Kreuges, gleich anderer mehrerer

Abtissinen unseres heiligen Ordens tragen konne, moge und :folle." Das hat das kurfürstliche Indultum vom 26. Sept. 1756 bewilligt, "mit dem ausdrucklichen Borbehalt, daß ihr ein eigenes Pedum zu euerm Behuf anschaffen und das vorhandene der Abtep überlaffen sollt," worauf der von Spangenberg einen . Hirtenstab von 13 Mark Gewicht, ein Bruftfreuz von reinem Gold, 8 Loth schwer, und zwei goldene Ringe, worin Edelsteine gefaßt, machen ließ und dem Rlofter verehrte, welches alles bei Benedicirung der Frau Abtissin gebraucht worden, sowie der prächtige von dem Hrn. Minister hierzu bestimmte Drnat, Cafel, zwei Leviten, Pluvial in grüner Seide, mit filbernen Fäden und Fransen. Das bei solcher Gelegenheit gegebene Tractament noch splendider zu machen, hat derselbe sein ganzes Silberservice, Schuffeln, Bottoglien zc. hergelieben, daß wir als Prinzen bedient worden sind. Tischtuch und Servietten, zu 24 Personen, hat er als ein Geschent dem Rlofter gelaffen. Und da er hujus praerogativae et solemnitatis autor et unicus promotor gewesen, hat er, der Festlichkeit die Kron aufzusegen, die für die Benediction Gr. Hochwürden, dem Grn. Weihbischof zukommende Bebar, 6 Dufaten, übernommen, und selbe mit einem Portugaleser, 10 Dufaten schwer, entrichtet.

"Im Januar des Jahres 1757 ist eine so heftige Kälte gewesen, daß in der Racht vom Sten der Rhein vom Königs-wasen beim Galgen bis obenaus zugangen, welches die ältesten Leute sich nur vom J. 1684 erinnerten. Am 9. Jan., welcher Sonntags nach h. 3 König Tag siel, hat man Morgens 8 Uhr angesangen, am Haus zum Hirsch überzugehen und am Fahrshäuschen heraus; der Rhein war damals 380 Werkschuhe breit. Nachmittags ist schier die ganze Stadt auf Filzen gangen, hat zum Gedächtniß ein Glas Wein getrunken, und wandert von Filzen herüber auf Niedersburg. Den 10. Morgens nach 10 Uhr aber ist der Rathsverwandte J. N. Clotten zu Pferd hinübergeritten, und Nachmittags zwischen 3 und 4 wieder zurück.

"1759 hatten die Franzosen bei Ihro Churfürstl. Gnaben angestanden, ihnen gegen Zahlung 100,000 Rationen Fourage von umliegenden Aemtern verabfolgen zu lassen, und Söchstelbe

nach mehrmaligen Berweigerungen endlich dabin disponirt, daß erlaubt, alle Speicher und heuftälle zu visitiren, und was dem proprietario zur eigenen Consumtion nicht vonuothen, wegzunehmen. Demnächst sind ben 19. Juni Rachmittage gegen 2 Uhr zwey frangofische Lieutenants mit Amteverwaltern Anoodt, bep fich habend 4 Soldaten mit Flinten und aufgestedten Bajonetten auf's Rlofter kommen, wo sie sogleich nach bem Mons. Père receveur fragten. Ich dachte, es ginge meine Person an, so sie als eine Geisel mitnehmen wollten; ich faßte mich indeffen und fragte berzhaft: Was solcher Aufzug in einem freiadlichen, geistlichen Hause bedeute ? Darauf gaben die Officiere, so wenig Latein wußten, mir einigen, der Amtsverwalter aber vollkommenen Austrag von der Churfürstl. Bollmacht; ich führte sie in das Zimmer mit Bermelden, daß die Schluffel zum Speicher nehmen. wollte, wo mittlerweil Frau Abtissinn durch den hrn. Propften disponiren laffen, daß selbe nach geschehener Bisitirung die Officiere zu freundlicher Ansprache zulaffen wolle. Demnächft führte fle auf ben Speicher, wo 70 Malter Korn pro consumtione und 15 Malter Safer lagen, die ich aus innerlichem Antrieb juft aus bem Rebenstod zum Glud hatte hierhin transportiren lassen; ba ihnen nun explicirte, wieviel an Korn monatlich darauf ginge, und 15 Malter Hafer für 3 Pferde nicht hinlänglich bis zu Ende des Jahres seven, folglich alles zu eigenem Gebrauch absolute nothwendig, so aber die herren Franzosen nicht eingestanden, und durchaus 20 Malter Korn praetendirten; worauf reponirte, daß das Korn vor die Menschen, nicht für Pferd gewachsen sep, und wir nichts davon entbehren fonnten; meiner Seits konnt ich's leiden, daß sie sich hierüber mit der Fr. Abtissinn unterredeten. 3d führte sie demnächst auf den Heustall, wo ohngefähr 11/2 Wagen beu vorräthig ware, an die feine Anforderung zu machen Die Soldaten futterten, und ich deducirte die beiden Officiere zur Frau Abtissinn, wohlweislich schweigend von dem Rebenstod, wo noch 21/2 hundert Malter Korn und an 200 Malter Bafer vorräthig waren, und mir deshalben nicht wohl zu Muthe war, auch verschwiege ich ihnen den obern Biebhof, und auch allenfalls, wann felber ihnen wissig gewesen ware, und mit par

force dahin gewollt hätten, so würde sie abgewiesen und gesagt haben, daß allda Clausur, und weder Frau Abtissin, weder ich befugt wären, jemand, ohne schriftliche Bollmacht von Ihro Churf. Gnaden dahin zu führen und einzulassen. Von Frau Abtissinn wurden die Officiers auf das höflichste empfangen apud clathros in unserm Speisezimmer, und hiedurch so viel von ihr eingenommen, baß selbe mit 10 Malter sich haben befriedigen lassen, sodann pro altero die von Frau Abtissin zur Tafel eingeladen, und so satisfait worden, daß sie mir gesagt, falls sie die Rundschaft gehabt hätten, wie sie dieselbe dermalen haben, so wurden sie das Kloster frei gelassen haben, welches aber wurdlich in dero Macht nicht mehr stände. Den Tag darauf mußten wir die 10 Mltr. Korn auf unsere Rosten auf Freilingen bei Bachenburg führen laffen, und famen die Fuhren den 5ten Tag zurud, die vielleicht in 2 Monaten nicht hatten zu sehen bekommen, wenn nicht provide mir von ben Officieren ein Recommandationsschreiben an den Commissair zu Freylingen ausgebeten batte, denn faum hatten sie abgeladen, so murden sie wieder mit Mehl anderst= wohin beladen, wo aber der Commissair auf das Schreiben sich interponirt und wieder abladen laffen, woranf sie per avia et devia den Weg im Galopp zurückgesucht. Die Zahlung der 10 Mitr. ift nicht einkommen, und ift auch feine hoffnung, daß fie einkommen werde, muffen Gott banken, daß wir mit einer Heinen Ohrfeige bavon kommen, und den Ropf behalten haben. Die Probstei Hirzenach hat bei dieser Bisite an 1000 fl. verlohren.

"Bor dem Herbst 1763 wurden die drei große Spiegel auf dem Saal, samt einem neuen silbernen Brettspiel, oder Dußend silberner Messer, Gabeln und Löffel angeschafft.

"Im Dezember 1764 entstunde zwischen Kurtrier und Kurpfalz wegen des im vorigen Jahr entdeckten Sachsenhäuser Bergwerks ein Krieg. Kurpfalz ließ die von Kurtrier belehnten Beständer pfänden, durch Wegnahme vieles gegrabenen Erzes und der Bergknaben Instrumente, auch durch Soldaten den Schacht und Stollen in Besitz nehmen. Kurtrier detaschirte darauf 2 Compagnien mit 4 Feldstücken, Pulver und Blei auf Ehrenthal und Wellmich, um die Kurpfälzischen zu delogiren; allein, da bei

Ankunft der Kurtrierischen selbe diesen Posten von kurpfalzischen Dragonern, beren 25 auf dem Sachsenhäuser Bof einquartirt gewesen und alle brei Tage abgeloft murden, besett befunden, wagten sie sich nicht weiter, als bis an den Adlerstein auf Roberschlag und faßten daselbst posto mit Wachen auf tem Terrain und Bergen; nach 8 Tagen, ba ein allgemeines Gespräch gewesen, daß 500 Pfälzer über Rreuznach anruckten, und bei Caub und Bacharach über ben Rhein geben follten, waren die Trierischen in großer Berlegenheit und geriethen in solche Berwirrung, daß sie bei Erblidung ber pfalzischen Ablosung mit verftartten Dragonern, um Mittag auf einmal Allarm schlugen, von ihren Posten abwichen und noch selbigen Nachmittag sich auf Boppard retirirten und anbern Tags nach Coblenz zurud marschirten. Diesemnach behaupteten die Kurpfälzer bas Bergwert, Rurtrier aber wendete fich nach Weglar, und wellte allda mit ber Feber aussechten, mas es mit Waffen sich nicht unterfinge."

Am 3. Sept. 1765 hielt Maria Sophia von Bogheim bas Jubilaum ihrer Profession, das erfte Beispiel einer solchen Feier, nachdem die frühern Jubilarinen sich immer darauf beschränkten, unter ber Communion ihre Gelubbe zu erneuern. Die Aebtiffin bewilligte bei dieser Gelegenheit dreitägige Luftbarkeit, wie fie für eines adelichen Fräuleins erfte Profession bergebracht, nur daß externe Gafte davon ausgeschloffen. Beim Abendtang, am dritten Tage, fanden sich fünf Schwesterpaare im Tanzen pereinigt, nämlich die von Jordan, Oftheim (Scholastica und Elisabeth), Zegner von Spigenberg, Manderoda, Muffel von Ermreuth (Maria Philippa und Friderife). »Casum hunc, dum vix amplius continget, huc notandum duximus. \* Am 2. Oct. 1765 wurde der dem Rlofter ungemein vortheilhafte Bertrag, in Betreff der vieljährigen Streitigkeiten mit Rurpfalz wegen holzfelb abgeschloffen, am 9. Dct. 1765 vom Capitel der einmuthige Beschluß gefaßt, für die Bukunft auch unadeliche Personen, »honestam educationem habentes« aufzunehmen, "da in diesen verfehrten Beiten Personen abelicher Berfunft ben zeitlichen Genuffen bermaßen ergeben, daß sie lieber ben Eitelfeiten ber Belt nachbangen, als der Strenge des Rlofterlebens fic unterwerfen wollen."

"Am 13. Juni 1771, am Festtage des h. Antonius von Pabua, fuhr Kurfürst Clemens Wenceslaus, in Begleitung ber Prinzessin Runegunde, hinauf nach Bornhofen. Um 7 Uhr Morgens angelaugt, las er in der erbaulichsten Weise, vor dem Gnadenbild der schmerzhaften Mutter die Meffe, unter welcher feine Schwester die b. Communion empfing. Nach vollbrachter Andacht gingen beide bobe Personen wiederum zu Schiffe, und find gegen 9 Uhr zu Boppard angelangt. hier follte ihrer erwarten die Prinzessin Antonia Walpurgis, weiland Kaiser Rarls VII. Tochter und des Aurfürsten Friedrich Christian Leopold von Sachsen Wittme, die unter bem Incognito einer Grafin von Brebna reisete, und waren sie ber geliebten Schwester entgegengefahren. Indem fie dem Ufer anlegten, führten eben die PP. Franziscaner die für den Antoniustag hergebrachte Procession, unter Bortragung des Sanctissimi, lange den Rhein, welche der Rurfürft und seine Durchlauchtigfte Schwester nicht sobald mahrgenommen, als sie sich, ber gesamten Stadt zu höchster Erbauung, der Procession anschlossen, und das Venerabile nach der Franziscanerfirche begleiteten. Sie fehrten bemnächft zur hoffacht zurud, wo sie die Mahlzeit einnahmen.

"Gegen halb 6 Uhr Abends fliegen beide Hoheiten mit ihrem Gefolge zu dem Marienberg hinau, wo ihrer Gr. Probst, unter Affiftenz des P. Rellners, erwartete, die Reliquien zum Ruffen barreichte, darauf das Weihwasser gab, demnächft, unter Anstimmung der Antiphon: Ecce Sacerdos magnus, ihnen zur Kirche voraus= ging. Die Antiphon wurde im Chor, unter Begleitung der Orgel, und dem Pulsiren aller Gloden, vollends abgesungen. Den ihm bestimmten Seffel hat der Rurfürst nicht eingenommen, sondern ihn feiner Schwester überlaffen, mabrend er für feine Perfon ihr gur Linken blieb. Darauf hat Hr. Probst das Venerabile ausgesetzt und choraliter das Te Deum angestimmt, wozu abermals die Orgel und alle Gloden einstimmten. Nach Beendigung bes Ambrosianischen Lobgesangs trug der Gr. Probft von der Epistelseite aus, gegen die Fürstlickeiten sich richtend, die Collecten vor, wie sie in dem Ritual angegeben, sodann folgte der Segen, nachdem vorher bem Durchl. Erzbischof ber Weihrauch bargebracht worden. Rach reponirtem Venerabile sührte Gr. Probit ungesäumt die Zürstlichen Personen durch die Kirche nach den Stusen an dem Chor,
wo nochmals das Weihwasser offeriret worden, und traten die Goheiten durch das Dormitorium der Clausur ein. Es wurde
der Fräuleinchor in Augenschein genommen, und sauden die herrschaften in der vornehmsten Gastube eine Merenda von gebratenem Gestügel, geräuchertem Fleisch und Consect. Eine halbe
Stunde verweilten die Hoheiten bei dieser Merenda, woran sie
auch den Convent Untheil nehmen zu lassen geruheten, dann
wurde ausgestanden und Abschied gemacht, sintemalen Donnerwetter und Regen im Anzug. P. Probst und P. Kellner haben
den hohen Gästen das Geleite bis zur Jacht, als dem ihnen
bestimmten Nachtquartier, gegeben.

"Den andern Morgen gegen 6 Uhr erhoben sich beide Fürftlichkeiten nach ber Franziscanerfirche, die Meffe, so von einem Hofcaplan gelesen murde, zu boren, um 7 Uhr gingen fie wiederum zu Schiff, den Rhein aufwärts gegen Welmich, der Durchlauchtigsten Frau Schwester entgegenzusahren. Indem aber diese langere Zeit ausblieben, ließen die Hoheiten kehrt machen. Sie legten zu Birzenach an, und fliegen in der Probftei ab. Ginige Stunden vergingen in ungeduldiger Erwartung, dann fab man eine ganze Flotte den Rhein herabschwimmen. In Gile gelangte das Fürstliche Paar zum Schiff, und mit offnen Armen haben sie die Ersehnte empfangen, auch unverweilt nach Boppard geführt. Unter Glockengeläute, Boller- und Kleingewehr-Salven legten sie bort an. In ber Hofjacht wurde eine prächtige Mahlzeit eingenommen, in Gegenwart bes auf bem Ufer zusammengebrängten Clerus und Bolfes. Nach der Mablzeit, um 3 Uhr, kamen der Magistrat, demnächst Gr. Probst und P. Rellner vom Marienberg, bann Br. Paftor, die Borfteber der Mendicantenklöster u. s. w. zur Aufwartung, und sind sie privative von der Durchl. Aurfürstin zum Sandkuß gelassen worden, bei welcher Welegenheit Br. Probst ben unterthänigsten Danf abstattete fur bie seinem Rloster burch ben hohen Besuch erzeigte Gnabe, und bagegen bes Kurfürsten Empfehlung an Frau Abtissin und gangen Convent auszurichten übernahm. Um halb 4 Uhr wurden bie Anter gelichtet; unter bem Geläute aller Gloden und unaufs hörlichen Salven haben die hohen Reisenden ihre Fahrt nach Ehrenbreitstein fortgesest. Der halbe Rhein war mit Schiffen bedeckt. Eine Raiserstochter, eines Königs von Polen Sohn und Tochter waren gewißlich Gäste, dergleichen Boppard in hundert Jahren nicht gesehen.

"Borhin ware brauchlich, daß die 4 Schüßen, so in der Obermark angeordnet, Sonntags (vom ersteren nach Bartholomai bis an die Weinlese) ein Frühstück, bestehend in Souppe, Gemüs, grüns und dürrem Fleisch, nebst einem schwarzen Brod und Maas Wein in Ansehung der Obhuth bekommen haben. Da nun einige Jahr lang unterschiedliche Berdriesslichkeiten durch Betadelung des Frühstückes entstanden, und bald die Fleischportionen zu klein, bald Souppe oder Gemüs zu schlecht zu sepn vorgegeben worden, hat man Ad 1771 bey Stadtrath angestanden, zu hebung alles Berdruß solches in billigmäßige Abgab in Geld zu verändern, und hat hierauf Magistratus ad revocationem regulirt, daß statt des Frühstücks 4 Rihlr. zu geben, dagegen die Schüßen bei Empfang ihrer Trauben die gebührende Maas Wein und 6 Alb. für Brod, der Gewohnheit nach an des hohen Klosters Knecht reichen sollen, 30. Aug. 1771.

"Den 31. Aug. 1780 karb die Abtissin von Lobenthal im 25sten Jahre ihrer Abtei, im 45sten ihrer Profession und im 63sten ihres Alters. Den 18. Sept. wurde die neue Wahl geshalten, und ist Fräul. Auguste von Mauderode einstimmig gewählt worden. Sie erhielt am 28. ej. die Churfürstl. Consirmation und ist den 5. Nov. in der Hossische zu Ehrenbreitstein seierlich von dem Churfürsten Clemens Wenzeslaus eingesegnet worden." Geb. den 12. Mai 1744, zur Prosession angenommen den 28. Jul. 1760, war sie eine Tochter von Friedrich Wilhelm von Nauderode, k. f. hauptmann, und Elisabetha von Pflug. Das Stammhaus Mauderoda ist in dem preussischen Antheil der Grafschaft Hohenstein belegen. Das sehr bedeutende Gut, mit den Dörfern Mauderoda und hochstett hat R. Friedrich Wilhelm L um 1725—1730 erkauft, und daraus ein königliches Amt gemacht. Mehre Ofsiciere des Ramens Mauderode stehen noch heute in der kön. preussischen Armee.

"Den 13. Maji 1782, Morgens gegen halb 6 Uhr farbe der Adm. R. P. Conradus d'Hame, gebürtig zu St. Wendel und Profeg der Abten St. Matheis, nachdeme er die Rellneren des hiesigen Rlosters bis in das vierte Jahr verwaltet und 21 Jahr Probst und Beichtvater gewesen ift, seines Alters im 72ten, professionis 53. sacerdotii 47. Merkwürdig ift, daß just eben an bem nämlichen Tage, den 8. Maji, ale er hier ale Rellner ankame, dieses Jahr mit einem Schlagflusse gerühret worden." P. Konrad von Samm hat sein Andenken verewigt durch bas von ihm verfaßte, in der Handschrift vorhandene Confluvium historicum seu historia chronologico-diplomatico-domestico-diaristica et miscellanea monasterii Montis b. Mariae V. prope Boppardiam civitatem — ex antiquissimis membranis, chartis, registris coaevis, inscriptionibus, picturis, lapidibus etc. collecta, et ab origine fundationis usque ad moderna tempora traducta; adjunctis in fine locis vicinis et viciniae adjacentibus. fol. 3, nicht aber 5 Bde, wie Abth. I. Bd. 2. S. 58 irrthumlich gesagt worden.

"Da die Gnädige Frau Abtissin die Huldigung zu Holzfeld noch nicht eingenommen hatte, so wurde beschloffen, selbige ohne Berzug vor sich geben zu laffen, zu welchem Ende bann nach vorher geschehener Citation aller Unterthanen, Forensen, hinterund Bepfaffen, auch Hofleuten zu Sachsenhausen, und anderer in der Holzselder Gemarkung Begüterten sind wir von hier den 14. Dct. 1782 Morgens fruhe in einem Schiff hinauf gefahren, worin die Fraul. Priorin von heffberg, Fr. Bened. von Ballenrod, Fr. Rellnerin von Oftheim, Fr. von Sedendorf, ich, ferner die eingeladenen Gr. Stadtschultheiß Ferres und Gr. Stadtschreiber Hambelmann, wie auch drey Layenschwestern zum Rochen und Aufwarten, nebft den Bedienten, Bender und zugehörigen Rnechten, wie auch Rochgeschirr, Service, Speisen, Wein, Wed, Brob 2c. waren. Die Gnädige Frau Abtissin aber, weilen sie fich auf dem Waffer zu fahren fürchtete, ift zu Lande in einer Rutiche in Begleitung des Bru. Dberlieutenants von Sedendorf bis Birzenach gefahren. Als auch wir zu hirzenach ankamen und bep bafiger Probstey ausgestiegen, um allea die Frau Abtissin zu erwarten, find wir insgesamt nach turger Berweilung samt orn. Probften

von Duadt, Hrn. von Roth, Capitular von Siegburg, und ben übrigen Eingeladenen zu Schiff gegangen, und nach Tempusort, allwo die Huldigung vorgehen sollte, gefahren. Als die Holzsfelder Unterthanen unser Schiff erblickten, schoffen sie zum ersten Willsommen aus ihren Böllern, worauf wir ihnen mit drey Schüssen unserer bey dem Stadtrath zu Boppard gelehnten sechs Stücken antworteten. Bey dem Aussteigen zu Tempusort emspfingen Schultheiß, Scheffen und Einwohner von Holzseld die Gnädige Frau und sämtliche Compagnie, schoffen abermal, gleichwie ihnen von unserer Seite auch wiederum geantwortet worden.

"Nachdem die Gnädige Frau, übrige Fraulein und Gin= geladene in der großen Gerichtsflube des Hauses zu Tempusort versammlet waren, wurden alle Citirte, Scheffen, Burger, Unterthanen, Bepfaffen, Sofleute, zu Solzfeld Begüterte zc. abgelesen, darauf ich den versammelten Unterthanen eine kleine Anrede hielte, nach welcher Schulteiß Moureau den Huldigungseid vorlafe, welcher auch von ibm, Gerichtsscheffen, Burgern, Ginwohnern, und allen übrigen zur Solzfelder Gerichtsbarkeit geborigen Unterthanen und Juden, nach dem mit Kurpfalz anno 1765 errichteten Bertrag ganz willig und ordnungemäßig geleiftet murbe; erftlich gaben alle die Huldigung leistende ber figenden Gnädigen Frau Abtisfin, und nach diefer benen gleichfalls figenden Gnadigen Fränlein Priorin, und übrigen anwesenden oben genannten Frauleins die Band. Die hiezu geladene Gafte und Zeugen fagen und saben bein Huldigunge-Vorgang zu, nach welchem abermal sowohl aus unfern als aus der Holzfelder Stückelchen tapfer gefeuert wurde, welche insgesamt unter bem Sause zu Tempusort am Rhein gepflanzt waren. Ueber diesen huldigungsact richtete der hiezu erbetene Br. Stadtschreiber Sambelmann ein Rotarialinstrument auf (wofür ich ihm, weil er nichts fordern noch haben wollte, einen ganzen französischen Laubthaler gabe). Als die huldigung vorben mare, ba marfe Gnädige Frau Abtissin unter die von dem Schulmeister versammelte Jugend für einen Gulden tupferne Rreuzer und einige Trierische Bierthalb Petermanncher Studer aus. Die Holzselber Gerichtsscheffen bekamen vom boben Rlofter ein ordentlich ehrbares" Effen, muß ich suppliren, da

bem Hrn. Rellner der weitere Berfolg des klösterlichen Diariums in der Feder blieb. Wie aller Orten, so ergeben sich auf Marienberg selbst in den schriftlichen Berhandlungen die Zeichen des bevorstehenden Greuels der Berwüstung.

3m 3. 1794 lebten daselbst vierzehn Frauleins: Abtissiu, Frau Augusta Freiin von Mauderoda, Priorin Maria Teresa von heßberg zu Eghausen, Marie Karoline von Jordan zu. Altvetschfau, Maria Benedicta von Wallenrob zu Markschorgaft, Maria Scholastica von und zu Oftheim, Rellnerin, Maria Anna Zegner von Spigenberg, Christina von Mauderoda, Maria Josepha Zegner von Spigenberg, Maria Apsina von Gravenreuth, Maria Antonetta von Clesheim, Maria Philippa und Maria Friderifa Muffel von Emreuth, Maria Elisabeth von Dubeim, Maria Alopsia von Seckendorf. Insgesamt wollten sie der Ankunft der Franzosen nicht erwarten, sondern flüchteten, wie Abth. L Bd. 1. S. 271 erzählt, nach der Gegend von Frankfurt, wo des hrn. von Ries Landgut sie aufnahm. Acht Lapenschwestern (deren waren 12 im J. 1779) sollen sie im Rloster zurückgelassen haben, was ich aber bezweifele, da die Lage des Rlosters allzu sehr gefährdet. Mehre Jahre nach der vollständigen Auflösung des Convents habe ich die Abtissin kennen gelernt, 1807, als welche, wenn ich nicht irre, einige Jahre später zu Fulda geforben ift. Sie imponirte mir sehr durch die Feinheit und Burde ihres Benehmens, die sich auch, zusamt einem wohl angebauten Beift, in ihrer Correspondenz nicht verläugneten. Daß fie eine wahre Schönheit gewesen, ließ sich auch jest noch erkennen, weshalb ich von dem Urtheil wie von dem Geschmade des Grn. von Spangenberg die vortheilhaftefte Meinung gewinnen mußte. Des frommen Beisen geistliches Kind ift die Abtissin gewesen (Abth. II. Bd. 2. S. 463), ansonsten sie, in einem Cande, wo man von Rlöftern längft nichts mehr wußte, schwerlich den Schleier genommen haben murbe. Bon des von Spangenberg Sorgfalt für die Zufunft seiner Töchter liegen mir verschiedene Zeugnisse vor.

So schreibt er, Ehrenbreitstein, 27. Rov. 1755: "Schicke ich eine Riste mit Silber nach Boppard ins hohe Kloster in Perwahr, nämlich 1) einen großen Tafel Aufsas oder Plat

de ménage, in 15 Studen bestehend, a) die untere Platte oder Tisch, b) die Muschel auf ihrem Gestell, c) 4 aufgesteckte doppelte Leuchter und Muscheln, d) 1 Muschel in ben Fuß, e) eine Senf= und Zuckerbüchse, f) 2 Würzplättchen, g) 4 beschla= gene Carafinen. In Summa 27 Mart 2 Loth 3 Duinten (fostete 624 fl. 24 Ar. 2) Eine große Suppenschale in Gold, mit Dedel, Untersapplatte und frummem Löffel (514 fl.). 3) Roch ein dergleichen Pot d'oglio (512 fl.). 4) Ein großes Baschbeden und Gießkanne (263 fl.). 5) Sechs große Wandlichter mit Armen (587 fl.). Zusammen Silber 113 Mark 3 Loth 3 D., davon 100 Mark Augsburger Probe. 6) Ein doppelt vergoldetes Mund-Service in einem schwarzen Corduan-Kästchen, in 12 Stud bestehend (350 fl.), a) 1 Messer, 1 lössel, 1 Gabel, b) 1 Suppenschale mit Teller, c) 1 Credenzteller, d) 1 Gierschälchen, 1 Marklöffel, e) 1 Würzschachtel, 2 Carafinen, 1 Mundglas mit Dedel. 7) Ein Ristden mit sächsischem Porcellain (220 fl. 36 Er.). 8) Ein ganz massives Goldbecherlein mit Dedel von gewundener Arbeit, Louisd'orgold, 402 fl. (Ift 1780, famt Nr. 6, jur Bestreitung der Wahl= und Benedictionskosten an einen Juden um 300 fl. verkauft worden, kosteten 752 fl.). 9) Ein Prasentirteller. 10) Eine Rohlenpfanne.

"Dbbenahmste Stude an Gold, Silber und Porcellain schenke und übergebe ich fraft dieses meinen lieben Kindern und geiftlicen Tochtern zu Boppard, damit sie selbige als ein mitgebrachtes But der Abtei Marienberg, wo sie geistlich sind, übergeben, beimbringen, und zum Undenken schenken, mit dem Beding, daß diese Stud zur Ehren und Wohlanständigfeit des adlichen Gotteshauses und zur Erinnerung meiner geringen Dienerschaft beständig. beibehalten, und ohne die äufferfte Noth, welche Gott in Gnaben abwenden wolle, nimmer veräußert werden mögen noch follen; damit ein Kennzeichen von meiner und meiner lieben Tochter Dankbarkeit übrig bleibe, für die Gnaden und Wohlthaten, welche diese von dem ablichen Gotteshaus Marienberg und seiner frommen Stiftung in Lebenszeit genoffen haben. Das Einzige, mas ich mir hiergegen ausbitten möchte, ware, daß hochwurdige Frau Abtissin oder ihre Nachfolgerin Sorge tragen wollten, wie und was Maage dereinst die sammtliche Franlein dieses ablichen

Gotteshauses in ihrer Gefundheits-Pflege, wegen Arztlohn, Apotheke und Arzneien frei gehalten werden könnten. Urkund meiner Unterschrift und Pettschafts. Ehrenbreitstein, den 14. April 1756. Georg Spangenberg."

Nach wenigen Wochen verfügt ber Wohlthater ferner: "nachdem ich Georg Freiherr von Spangenberg megen richtiger Zahlung bes jährlichen Spielpfennig meiner lieben geiftlichen Töchter in der adlichen Abtei Marienberg zu Boppard, nämlich derer Frauleine Carolina et Theresia von Jordan, ferner Christiane et Auguste beider Schwestern von Mauderode, und dann Franzisca Josephe Zesnerinn von Spitzenberg annoch in meinem Leben ein vor allemal eine vollständige Richtigkeit fürs künftige babin zu machen entschlossen bin, daß eine jegliche derselben 15 fl. rhein. so lang sie lebet, ordentlich und alljährlich zu empfangen haben solle; als habe ich in dieser Absicht zu denen 500 fl., welche meine herzliebste seelige Frau, ihre getreue Pflegmutter, ber Theresia und Carolina von Jordan allbereits zugewendet hat, annoch 1000 fl. rhein. hinzugethan, so daß das für obbenahmsete fünf Fräuleins verzinslich anzulegende Capital wirklich in 1500 fl. oder 1000 Rthirn. besteht, welche Hauptsumme dann auch in guten Sorten baar der Abtei ausbezahlt und zum wahren Eigenthum mit dieser Bedingniß übergeben worden, daß nach dem in Gottes Sanden ftebenden Ableben einer jeglichen der obbenahmften fünf geistlichen Fräuleins an die Stell einer seberer, eine andere bedürftige, verlassene arme adliche Fräulein, und so fortan zu allen fünftigen Zeiten, bei diefer abermahligem Abgang auch wiederum eine andere angenommen, und solchemnach überhaupt alle fünf Rachfolgerinen, so lange sie in der Abtei geistlich seind, von denen fährlichen Binfen zu allen fünftigen Zeiten mit Rleidung, Weißzeug, Arzneien und allen andern zu ihrem Stand erforderlichen Rothwendigkeiten, wie die Rahmen haben mogen, ohne Mangel von dem Rloster ohnentgeldlich versorget, und anburch wenigstens mit diesen fünf Stellen, zu Ehren der heiligen fanf Wunden ein heilfamer Anfang einer der b. Regel gemäßen Gemeinschaft gemacht werden möge und solle. Urkund etc. den 1. Junii 1756." Bon des von Spangenberg anderweitigen Berdiensten um das Kloster ist gelegentlich der Benediction der Aebtissen von Lobenthal gehandelt worden, und hat in Anerkennung dieser Berdienste noch in desselben Jahres 1756 Lauf der Convent ein solennes Jahrgedächtniß mit Putstrung, ganzer Vigil und 4 stillen Messen gestistet, das vorläusig, bei des gütigen Wohlthäters Leben, »cui nestoreos annos ex animo precamur, « nur der verstorbenen Frau von Spangenberg zu appliciren. Der hierum ihm gemachten Mittheilung entgeznete Spangenberg mit einem Geschent von 12 Carolin, so er zu einer Ergöslichseit für den Convent. bestimmte. Es wurden aber die 842/3 Rthlr., nach damaligem Eurs, verzinsbar ausgethan, und die davon jährlich sallenden 5 fl. zu einer von Jahr zu Jahr sich erneuernden Recreation verwendet. Glücklicherweise hat der liebreiche sinnige Wohlthäter den Gebrauch, den eine verruchte Zeit von seinen Gaben machen sollte, nicht schauen dürsen.

Das im Dct. 1794 verlaffene Rlofter wurde ganz eigentlich eine Soldatenherberge, neben den verschiedenen Beneralen, so baselbft einkehrten, haben auch ganze Compagnien auf jener Bobe, absonderlich in dem großen, mit Frescomalereien decorirten Saal ihr Wesen oder Unwesen getrieben, Balle gegeben u. f. w. Alles klösterliche Eigenthum wurde als Nationaldomaine in Besit genommen, und nach und nach veräußert; ungemein beträchtlich ift auf Marienberg die Beute ausgefallen. Man berechnete bas Einkommen, bei der schonendsten Behandlung der Pachter, auf 7500 Rthir. jahrlich. Rlofterhöfe befanden sich zu Ramperhausen, Lyferhausen, Dalheim, Sachsenhausen, Basenhof, Diese sämtlich rechten Rheinufers, zu Mermich, Bidenbach, Siebenborn, Debr, woselbst beinghe des Rlosters werthvollstes Eigenthum, zu Peterspap 1c. 3m 3. 1748 "ift der Berbst gut gefallen, was den weißen Wein anbelangt, und hat das Kloster gemacht 42 Fuder; hätte wohl 10 Fuber mehr konnen machen, wenn nicht die Saule geschabet, und Spap im Frühjahr nicht erfroren ware. An rothem Wein hat bas Rlofter gemacht 10 Fuder 2 Ohm, welcher aber durchgebends Dieses Jahr einen schlechten Namen hatte, weilen die Trauben zu pollfommen und nicht recht ausgefocht waren. Das 66te Jahr war an Früchten und Bein sehr gesegnet. Der Ernbt fiel an Winter-

befommen, etliches haben wir ihnen geschendt. Diese fromme Seelen waren so voller Betrübnus, daß weder an effen noch drinken gedachten, unsere Beiftlichen aber, weilen fie felbe nicht weiter fortbringen können, haben die Frau Abtissin und die meifte Frelen in die Mühl vor Boppart geführet, daselbst hin haben wir was hier gefocht hatten, sampt Brod und Wein hingeschickt, und fie etwas erquidet. Frau Abbatissin aber konnte por groffer Betrübnus nichts essen, als ein Paar Biffen Brod, worzu sie ein Glas Bleichert getrunden. Wir haben ben gangen Nachmittag belffen den Frewlen (auff dem obern Biehhoff, da lage was die Burger aus den Zellen der Seiten noch heraus gebracht, viele Bagage, und auf der groffen Wiesen nach Boppart zu, lagen und ftunden noch mehrere Sachen) helffen aussuchen, in die Stadt in Rebftod. selbst getragen, und wie es Nacht ware, fünff Frewlen und etliche Lepschwestern mit hiehingenommen zum effen und Herberg; die andere sein in Rebstock gangen, weilen Frau Abtissin darin ware. Eine Frewlen, weil sie franderlich, haben wir vier Wochen bier behalten, ein andere acht Tag, etliche Lepschwestern haben noch hier geschlaffen, und die gange Woch fein wir täglich in die Stadt und auf das verbrennte Clofter gangen, haben geholffen, daß fie ihre Sachen, so viel noch da ware, dann viel ware verbrennet, zusamt 106 Malter Korn, viel gestohlen, ein wenig zusammen bekommen, da feint die gute Rinder vertheilt worden, weilen weder Effen noch Schläffung hatten. Frewlein von Lobenthal zu ihren Eltern nacher Cobleng. Frw. v. Bogem zu ihren Eltern, auch zu Cobleng. Fr. v. Grefrat zu ihrem Gr. Better auf Ehrenbreitstein. Fr. v. Esleben, welche ein Frewlen Schwester auf dem Oberwerth hat, Fr. v. Behmer, Fr. v. Quesnop, diese drei zusammen sein etliche Monat auf dem Oberwerth gewesen. Fr. v. Fechenbach oben aus, zu ihren Berwandten. Fr. v. Martial nach vier Wochen zu ihrem herrn Batter. Frau Abtissin, ein Gräffin von Baffenheim, Frau Priorin, Freyfremlein von Metternich, Fr. v. Begel, diese drei sein nach furger Zeit wieder in bas undere Gebau, die Gafikub und Rammer daran, wo Fr. Wegel mit etlichen Lepschwestern geschlaffen, und im kleinen Stubgen Frau Abtissin mit Frau Priorin geschlaffen, eingezogen. Rach 6 ober

7 Monat Zeit, wie hie und da etwas roparirt, sein die Frewlen wieder zusammen kommen, mit den Lepschwestern gespeiset in der Gaststub, vier bis fünff in einer Kammer geschlaffen; in dem Grasplat am Bronnen ware ein hütt mit Borten gemacht, vor zu kochen.

"Der vorgemelte Br. Beseher zu Boppart und ein Levenbeder, Johannes Frey von Boppart (er hat nur ein Aug) hat nebst Gott und der Hülff von St. Goar durch Berordnung und Abbrechung geholffen, daß das gewaltige Feuer von dem alten Gebau, wo der Br. Pater und die Anecht in sein, wie auch von ben Stallungen ift abgewendet worden, daß nichts geschadet. Die Red ift verdunkelter Weiß gangen, sonft ware die Person meggejagt worden, daß die Ruchen = Magd des Sonntags in der Rammer ober der Kuch, nicht weit vom Dormitorio, hat söllen borr Reißholt nehmen, ungefähr ein Funden fallen lagen, selbiges hat die Rammer verbrennt, daß der Speicher davon angangen, bann Abends zwischen 8 und 9 Uhr ist ein Sohn aus Boppart vom Landt kommen, dem bobe Closter vorbey gangen, hat ein farden Feuergeruch verspüret, umb 10 Uhr hat die Bacht auf bem Braubacher Schloß bas Feuer in dieser Gegend am himmel gesehen, auch viele Leut von dar sein herauff gelauffen umb 12 Uhr des Nachts, weil sie aber gegen dem Bopparter Fahr lang geruffen, und nicht können berüber kommen, sein sie wieder zuruck gangen, ist also durch göttliche Schidung dieses Closter, so bep 800 Jahr gestanden, in 24 Stunden, was zur Clausur gehörig, abgebrennt."

"Den 16. Mers wurde der Anfang gemacht, mit 5000 Bord das Kloster wieder zu beden, um das Kirchengewölb vom Einfall und den Kreuzgang zu praeserviren. Gott gebe Glück, Segen und gute Patronen, anerwogen unser Beutel im geringsten nicht zuslänglich ist. Demnächst wurde an Kur-Trier und Mainz, Cöln, Würzburg und dassge Domstifter um eine gnädigste Beisteuer supplicitt, wie auch um Zollbefreiung bei den interessirten Hösen, worauf Kur-Trier 40 eichene Stämme aus dem Forst dahier gnädigst verwilligt. Alii usque huc nihil; nec usque huc, nimirum 1748.

"Den 23. April ipso festo S. Georgii Nachmittags wurde der Anfang gemacht mit sechs Maurergefellen und der Flügel zum obern Biehhof abgerissen. Deus secundet opus. Magistratus hat 30 Bäume bewilligt.

"Am 22. May wurde in Gefolg Churfurfil. Befehle volljogen burch Offizialate-Bermaltern Johann Ricolaus ab Bontheim, qua commissarium, ber erste Stein gelegt, unter bem Sommer-Refectorio jum Saal zu neben bem Bachaus, weil mit dem Fundament zum Rosmarin-Garten nicht alles fertig war; in praesentia cleri Boppardiensis, et superiorum religiosorum, auch Churfürftl. weltlicher Beamten der Stadt. Vor Legung des Steins wurde durch obgemeldten Herrn Commissarium wegen Mangels der Fräulein und Orgel eine Lesemeffe am hoben Altar gehalten, barnach ad locum processionaliter gegangen, ber Stein benedicirt, mit verschiedenen von Ihro Churfürftl. Gnaden geschenkten Münzen und Reliquien, in specie S. Walpurgisol-Glädchen, Brod, weißen und rothen Wein befüllt, hierauf zugeschmiert, und wieder ad ecclesiam cum cantu hymni Ambrosiani Te Deum etc. forts gegangen, und der Actus mit der Collecte de SS. Trinitate beschlossen. Das Mittags-Effen wurde auf dem ordinairen Saal, welcher mit Borden gedeckt mare, genommen; um 3 Uhr mit Churfürstl. Schiffjacht wieder abgereift. Gine Rupfertafel mit zeitlicher Frau Abtissinn und aller Fräulein Rahmen, wie auch Paters und Rellners, wurde in den Stein gelegt.

"Den 2. Juli wurde das alte und neue, von Frankfurth angekommene Glodenerz (nimirum 8 Centner), dem Glodengießer dargewogen und befand sich in Allem ad 5051 Pfd. Run kommen die Gloden, die erste, S. Maria, ad 2500 Pfd., die zweite, S. Josephus, 1200 Pfd., die dritte, S. Johannes, 800 Pfd., summa 4500 Pfd., blieben also Ausstand 551 Pfd. An Abgang werden von sedem Etr. geringstens gerechnet 3 Pfd., macht 151½, Pfd.; blieben dem Kloster nach glücklichem Guß zu gut 400 Pfd.

"Den 1. Det. ist der neue Klosterthurm aufgeschlagen worden, die Woche darnach der halbe Flügel des Klosters zum Oberhof zu, sind beinahe schon 5000 Rthlr. verbaut. Dieweilen zu Menagirung weiterer Kosten in Aushängung und Beschlagen der Glocken diene

licher erachtet worden, daß alle fünf in der Zahl, wie vor gewesen, gegoffen würden, also ist die Resolution gesallen, die zwei lettere, um gegen Christag mit allen läuten zu können, noch diesen Monat Rovember gießen zu lassen. Mithin wurde zu der 4ten Glocke, qua patrinus ausgedeten zeitlicher Prälat Nodestus, dessen Wappen auch aufgeprägt wurde. Auf der andern Seite sieht man das Bild des h. Donat, und soll die Glocke auch St. Donatsglocke heißen. Die fünste Glocke endlich wird S. Francisci de Paula Glocke genannt und wurde hierzu qua patrina et specialis benefactrix ausersehen die Fräulein Priorinn Eva Francisca von Metternich.

"In diesen beiden Jahren 1738 und 1739 wurde das ganze Duadrat des Klosters in Mauer und Dach, das Krankenhaus und Oberstügel auch in die innere Perfection gestellt, 1739 die Kirch verbaut und gedeckt, wird also 1740 die Abtei angesangen. Es seind die jest 5000 Athlr. erlehnt, wohl aber über 10,000 Athlr. verbaut worden, 2710 Athlr. seind aus dem Verkauf übersstüssigen Silbers erlöst. Der Baumeister ist von Anfang die zum End gewesen Hr. Thomas Neurohr, ein Tyroler von Geburt.

"Den 26. November 1744 wurde endlich der mit der Stadt Boppard geschlossene Bergleich, pto. Ederrechts, Borlaas, Biehund Waldnusbarkeiten, Bauholz, Beet und Zinsen, beiderseits
unterschrieben, in Pergameno ausgewechselt, und nach einigen
dahier zugetrunkenen Gläsern Wein, gegebenen Händen in vim
perpetuae amicitiae et concordiae, Pater und Kellner mit
Stadtbaumeister Dötsch und zwei Deputirten auß Rathhaus
mitgangen und eine Collation von Brod und Wein satis copiosa
bis 10 Uhr Abends genommen. Es wurde hierauf von Kloster
Geits verwilligt, eine Collation a prandio im Rebenstod zu machen;
weil aber die Frau Abtissinn gefährlich krank lag, so ist solches,
bis zur steudigerer Gelegenheit ausgestellt worden.

"Es geschahe aber, daß mit sämtlicher größtem Leidwesen, gleichgedachte Frau Abtissinn den 9. Dec. verstorben, worauf sämmtlicher Magistrat und Gericht mit Weibern, dem Gebrauch nach, zur Begräbniß-Mahlzeit eingeladen wurden. Deme Schenck am Rebenstock oder denen Burgeren wurde wegen gethanen schuldigem Geläute ein Ohm weißen neuen Wein gehandreichet.

Die Bingergäffer oder Bälzere, weilen dieselbe durch einen beschehenen Fehler von des Klosters Messedienern zum Läuten ermahnet worden, empfingen pro hac vice ex gratia 3 Athle. Weins, daben ihnen aber bedeutet, daß fürterhin sich des Geläuts zu enthalten und nie was vom Kloster desfalls zu gewärtigen hätten, welches dieselbe acceptirt, und keinen neuen Gebrauch zu machen angelobt haben.

"Zur Wahl; welche am 29. Dec. 1744 auf die Fräulein Maria Sibylla v. Esleben siel, wurden abermals die Magistratsund Gerichtsherren, die Frauen ausgeschlossen, invitirt. Das Patent Clementissimae confirmationis wurde pro prima vice a, Camera taxirt und zahlt mit 14 Rthlr. 30 Albus, obwohl von Hrn. Weihbischoff und Wahl-Commissario possessio nunquam factae solutionis remonstrirt wurde.

Das Jahr 1745 beginnen bes Klosters Annalen mit dem Recept für die Fertigung der auszugebenden Neusahrstuchen. "Hierzu werden in toto erfordert an Honig 17 Maas, zu 7 Ruchen 1 Maae, 2 Dugend Citronen, 2 Pfund 1 Loth Gewürz, 30 Löffel Ingwer. Auf sede Maas Honig werden gerechnet 2 Citronen, 2 Loth Zimmet, 2 Löffel Ingwer, 2 Loth Mustatnuß, 2 loth Rägelger. Weilen nun Gr. Churf. Gnaben 14 bis 15 Stud, dem Bochwurdigen frn. Pralaten 12 Ruchen, Brn. Amtmann 6 Ruchen, denen beyden herren dahier, Pater und Rellner jedem 6 prafentirt werden, zusammen 44, so konnen in der Summe 2 bis 3 Citronen, und auch so viel Loth Gewürzes gespart werden. Facit 6 Maas Honig ad 10 Citronen, 30 Loth Gewürz, 10 Löffel Ingwer. Sonsten bekommt Dr. Stadtschultheiß einen Ruchen von langlicher Form im Gewicht an Teich ad 3 Psund, Stadtbaumeister 1 Ruchen ad 3 Pf., Stadtschreiber 1 Ruchen ad 3 Pf., Prior Carmelitarum 1 Ruchen ad 4 Pf., Mater ad S. Martinum 4 Pf. und 2 Mandelkuchen, seder ad 4 Pf. Diese lettere werden in Gewärz mas schlechter gemacht. Facit 4 Maas Honig, 6 Citronen, 15 Loth Gewürz, 8 Löffel Ingwer. Die restirenden 7 Maas, 8 Citronen, 20 loth Gewürz, 10 löffel Ingwer werden pro Conventu et bonis monasterii patronis gemacht. Reusahreschnupftücher bekommen

Hr. Amtmann 1, ad 1½ Ell, Hr. Präsat 1 ad 1½ Ell, die Est 17 ad 18 Alb. gerechnet, Prior Carmelitarum 1 Corporal ad 5 Biertelellen, Stadtschultheiß, Stadtbaumeister, Stadtschreiber, jeder 1 ad 5 Viertelellen. Können in summa mit 10½ Elle darkommen und sedem Theil was abgezogen werden.

"Den 1. Jul. 1745 empfing die Abtissinn v. Esleben die Huldigung von den Holzfelder Unterthanen und den übrigen auswärtigen Lebenträgern, an ber Zahl 99. Rach geschehener Borrede per Notarium und abgeleistetem Eid deren Holzfelder, fodann beschenen Bandgelöbnig der lettern, welche Bandtaftung die Lebenleute allein ohne Gid gethan, auch bernach beschehenem Sandgelöbnig der Lebenträger, wurde denen Holzfelder Unterthanen, waren 24, jedem 1 Maag Wein und für 1 Albus Weck, denen Lehenleuten aber 1/2 -Maag Wein und für 1 Ar. Brod gereicht. Un Wed 1 Rthlr. 15 Alb., 1 Ohm neuen weißen Bein, und vor die Berrschaft 5 Biertel rothen Beins. Scheffen hat man eine Portion Rindfleisch und Schinken gegeben . aus gutem Willen. Bur Berauffahrt hat man fich bes Bopparber Marktschiffes bedient, und barauf 3 Stadelcher gepflanzt, wozu für 2 Rthlr. Pulver aufgegangen. Bu den Gesundheiten hat Churpfalz den Rang gehabt; sodann Frau Abtissinn, bernach Convent und sammtliche Frauleins. Bei Ankunft am Tempusort und der Abfahrt ist von den Holzseldern alternative geschossen und gedaukt worden. Bey Herunderfahrt an jedem Drt, Rester, Bornhofen, Ramp, sodann obig der Stadt dahier zu Racht gespeiset und gefeuert worden.

"Mense jul. 1745 ad Eminent. supplicirt pro Clementissimo consensu über Verkauf des Coblenzer Hauses in der Justengassen, und das hieraus zu erlösende Geld zur Ausführung des Klosterbaues zu verwenden. Dabatur Clementissimum resolutum, daß gnädigst erlaubt, sedoch daß das erlösende Geld an des Klosterbaues Vollständigung verwendet, und von der ehemals bewilligter Aufnahm Capitalien so viel abgezogen und desto wesniger aufgesprochen würde. Nun ist zu notiren, daß nach dem Brand das Kloster umb Consens 13,000 Athlr. zu erlehnen

supplicirt, auch sogleich gebilligt worden, weilen aber nach Berlauf 4 Jahren diese Summa verbauet und ein weit mehreres erfordert wurde, so haben Abtissin und Convent im 5. 6. und 7ten Jahr 4000 weiter aufnehmen muffen, ohne solches Ihro Churf. Gn. zu melden, mithin konnte obigem Mandato jesige Frau Abtisfin nicht mehr nachleben. Ao 1746 dieweilen wegen Abgang geiftlicher Chorfräulein, beren nur mehr neun, und ber mehrerer Alterthumb und fränklichen Zustand die einstimmige Resolution genommen worden, um gnädigfte Beränderung der 12ubriger Nachtsmetten bis zu 4 Uhr Morgens ben Ihro Churf. Gn. zu fuppliciren, so benn auch geschehen und hiernachft zugestanden worden. Bei dem Antritt eines neuen Kellners, des P. Bendelinus heinster, aus St. Matthias, 10. Nov. 1746, haben sich außer den alten Schulden 24831/, Riblr., und ben für ben Ban aufgenommenen 20,000 Athlr., noch über 4600 Athlr. fliegender Sould vorgefunden.

"Auf Martini Abend pflegt der Martinstrunk ausgetheilt zu werden, wie folget: Dem Stadtschultheissen, dem Stadtbaumeister und dem Stadtschreiber, jedem die große zinnerne Flasche firnen Weins ad 2 Maag haltend, und die kleinerne zinnerne Flasche ad 1 Maag mit neuem rothen Wein, durch den Fagbender ins haus zu tragen. Den Carmelitern und Franziscanern zusammen 4 Viertel firnen Bein. Dem Stadt-Bachtmeifter ex discretione 1 Biertel firnen; deffen muß er den Berbft durch unsere Rnecht und Pferd zu Nachts auslaffen. Dem Notar und Gerichtschreiber Vomfell zu Holzseld ex discretione 2 Maaß firnen; jedem der zwey Weingartsgeschwornen wird die große zinnerne Flasche voll neuen weißen, und die fleine mit neuem rothen Wein gegeben. Pro conventu: vom besten sirnen 1 Biertel; von dem neuen 1 Maag rothen und ebenso viel weißen. Des Rlofters Bediente befommen aus der innwendigen Kellerei seber 1 Maag firnen oder neuen aus dem Schwesterfaß. Donnerstag nach Martini wird in dem Saus gur Krone in Boppard die Fahrzins Morgens awischen 8 und 10 Uhr gehoben; welcher saumig darin ift, deffen Bins wird von Tag zu Tag verdoppelt, also daß 1 Alb. innerbalb 14 Tagen auf 147 Rthlr. 38 Alb. auflauft. Inquilinus vel

dominus domus ist schuldig, am Zinstag einen Tisch mit einem Kohlseuer darzustellen.

"Unsere Fran Abtiffin Maria Sibplla von Esleben, als welche ben Klosterbau vollends zu Stand gebracht, hat den 9. Dec. 1755 mit hochstem Leidwesen Abends gegen 5 Uhr das Zeitliche verlaffen. Den 10. Morgens gegen halber acht Uhr hat man 3 Pulsus auf bem hoben Rlofter mit allen Gloden gethan, und nach selbigen bie Rebstock-Rachbarschaft mit allen Glocken in der Pfarrkirchen; benselben Tag Nachmittags gegen 4 Uhr abermals pulsus auf dem Aloster mit allen Gloden ad vigilias, depost ebenso in parochia. Den 11. dies sepulturae und ben folgenden Tag gegen 7 Uhr früh abermals pulsus solennis auf dem Rloster zur ersten hoben Messe de S8ma Trinitate. Den Sonntag darauf hat man der Reba ftod Rachbaricaft 1 Dbm neue Bein, 2 Conventebrobe und 24 Alb. an Geld gegeben. Gelegentlich dieses Sterbfalles ift bestimmt worben, daß fein Grab mehr zur Rlofterseiten gemacht werden soll, weil es lauter Felsen und die Rirchenmauern leiden möchten. Den Tag nach dem Ableben ber Frau Abtissin, den 10. Dec. 1755, schrieb der Gr. von Spangenberg an den Rlofterprobst, P. Michael Figulus: ""Der leider allzu frühzeitige Todesfall der lieben unvergleichlichen Frau Abtissin seel. geht mir um so mehr zu Gemüth, als ich an ihr nebft meinen Kindern ein wahre Freundin und Mutter, das Sochadeliche Gotteshaus aber eine solche fromme und sorgfältige Borfieherin verlohren, welche den Segen Gottes der Abten durch ihre gewissenhafte Obsicht zugezogen. Gott trofte ihre fromme Seel. . . . . . Sie hat acht Professen angenommen, Maria Therefia von heffberg, Johanna von helmstatt, Maria Rarolina von Jordan, Maria Benedicta von Wallenrod, Maria Balpurgis von Jordan, Maria Scholastica von Oftheim, Marianne Zegner von Spigenberg, Christiane von Manderode.

"Den 30. December ej. ift von Sr. Churfürstl. Gnaden zur Wahl einer neuen Abtissinn gnädigst gestattet, und deshalb am Tag vorher der P. Kellner mit einem Bedienten im Marktschiff hinunter gesahren, auch eine kalte Küchen und Wein mitgenommen, aber zu spät ankommen, da der Prälat von St. Mattheis zu Coblenz eine Schiffjacht bedungen für 4 Rthlr., 1 Sommer Hafer

und für 1 Pferd 48 Alb.; was für die Zukunft zu merken, da das Marktschiff 7 Rthlr. veraccordirt gewesen, und 2 Pferd flellen muffen. Gegen 10 Uhr seind wir in domino zu Coblenz abgefahren, und gegen 3 Uhr beim Zoll angefahren, auch hrn. Probsten avisiren lassen, er solle in pallio herunterkommen, die herren zu empfangen, wie auch geschehen, und seynd sämmtlich auf's Rlofter in Die Rirch gangen, von da auf den großen Saal, wo Fraul. Priorinn mit dem Convent versammelt war und den Churfürstl. Commissarium beneventiret, hernach den Hrn. Pralaten, endlich den Affessor Faber als Actuarium, worauf nach vielen Discursen jedem sein Appartement gezeigt worden, auch nach der Tafel in ihre Schlafe zimmer begleitet worden. Um andern Morgen, als ben 30., gegen 9 Uhr ift das hohe Amt de SS. Spiritu von dem Commissarius, unter Ministrirung bes hrn. Probsten und P. Rellners gehalten worden; dann ift man in die Capitels-Stub gegangen, und zwar der Commissarius im Superpellicio, die andern vier Herren, als Hr. Pralat, Hr. Affessor Faber, Probst und P. Rellner in palliis, in welchem Capitelshaus in medio ein Tisch mit Tapeten bedeckt, ein Crucifix mit 2 brennenden Kerzen gestanden, in der Mitten ein großer Seffel für den hrn. Commissarins, a latere dextro ein Stuhl vor Hrn. Prälaten, a latere sinistro ein Tafel mit Tapeten, Papier, Dintenfaß, 3 Federn und 3 Stuhl für die übrigen herren. Run wurde der Convent aus dem Chor berufen und ihm die Churfürftl. Bollmacht, eine neue Abtissin zu erwählen, vorgelesen, nach einigen Gebeten die Ermahnung gethan, und nach Befragung, auf welchem Bege die Wahl geschehen soll, durch die Priorinn im Namen des Convents geantwortet, daß öffentlich und laut jedes, eines nach bem anbern, seine Stimm geben solle. So geschahe es benn auch und wurde einhellig die Kellnerinn Fraul. Marie Philippine von Lobenthal zur Abtissinn gewählt. Sobald bies vorbei, trat der bis dahin im Chor wartende Convent auf geschehene Einladung wieder ins Zimmer, der Commissarius proclamirte bie Neuerwählte, welches durch den P. Kellner auch im großen Saal vor den daselbst wartenden übrigen Herren und vor dem Bolfe geschahe, und während bes angestimmten Te Deum wurden bie

auf städtische Roften herbeigeschafften und geladenen 12 Ragenföpf abgefeuert. Rach der von allen Seiten abgestatteten Gratulation zu Tisch gangen im Saal; sämtlicher Stadtrath und Scheffenftubl, auch alle Frauleins haben beigewohnt. Bum Bratenauf= trag hat man große Glaser genommen, Ihro Churfürftl. Gnaden Gesundheit mit Abseuerung 12 Ragenföpf erfreuet, Ihro Fürftl. Gnaden Coadjutor mit 9, hoben Domcapitele mit 8, Commissarii mit 6, hrn. Pralaten mit 4, Neoelectae mit 4, Convents mit 3, bochabelichen Staatsministers von Spangenberg, besondern Patrons vom hohen Kloster, mit 6, Stadtrath und Scheffenstuhl cum capitibus mit 3 Schuffen, und also die Mahlzeit beschloffen. Bon der Stadt wegen ift beim Braten Neoelectae der Ehrentrunk in 12 zinnernen Rannen verehret und aufgetragen worden; die Danksagung Nahmens derselben bat Br. Bomfell, als hoben Rlosters Schultheiß von Holzfeld, abgestattet. Zum Nachtessen ift von Seiten des Convents die Abtissinn allein zur Tafel kommen.

"Am andern Tag nach dem Mittagsessen, welches etwas früher angefangen und dem alle Fräuleins beigewohnet, sind gegen 2½ Uhr die herren abgangen, und sind zum Vale die 12 Kapenstöpf abgeseuert worden, auch haben bekommen pro honorario der hr. Commissarius einen silbernen übergoldten Pokal mit einem Deckel, ad minus 20 Rthlr. Werthschaft; hr. Prälat eine silberne Feuerpfanne ad 16 Rthlr., Assessor Faber 3 Dukaten in Gold, die 4 Bedienten 6 Rthlr. 36 Alb. Die geschehene Wahl ist schristlich dem Amt Bacharach als Schupherrschaft zu holzseld angedeutet worden. Des kurtrierischen hauptmanns Leopold von Lobenthal Tochter, war die neue Abtissin früher auch Gast- und Novizenmeisterin gewesen.

"Am 4. Januar 1756 Abends kam der Affessor Faber mit der Consirmation, welche am folgenden Tag gegen 9 Uhr vor sich gegangen. Der Assessor als Churfürstl. Commissarius wurde mit Stola, Pluvial und Biret bekleidet, aus der Sakristei von Hrn. Probst und Kellner auf den Chor vor die Mitte des Altars geführt, verlas da seine Bollmacht und die Consirmation, seste sich dann auf einen Sessel an die Evangelienseite, und nahm der Abtissinn den Eid der Treue und des Gehorsams ab,

sowie das Versprechen, von den Gütern des Rlosters nichts zu verdußern. Sodann erhob sich die Consirmirte und begab sich auf der Abtissinn Sis im Chor, auf den sie sich dreimal niederließ, beim vierten Mal blieb sie sissen und empfing von der Priorinn und dem Convent die Zusage des Gehorsams. Nun zogen sie alle ins Capitel, wo jene sich ebenfalls auf den höchsten Play niedersetze und wieder erhob, mit dem von der Priorin empfangenen Schlüssel die Zelle der Abtissinn in Besis nahm, ebenso in einem kleinen Korbe die sämmtlichen Schlüssel des Klosters aus der Hand des Commissarius, dem sie die Priorinn übergeben hatte, annahm und an diesenigen, denen sie ihres Amtes wegen zukamen, austheilte. Nach abermaliger, allgemeiner Gratulation ging es zu Tisch, zu dem sedoch kein Fremder eingeladen war.

"Am 17. Oct. ist die Fräulein Abtissinn benedicirt worden cum potestate portandi crucem et pedum, und ist dieser Actus geschehen vom Weibbischof von hontheim, in Gegenwart des Ministers von Spangenberg, des Garde-Obristen Freiherrn von Chrenfels und des Kammerherrn von Trott. Der Minifter, von jeher ein außerordentlicher Gutthäter des hohen Klosters, hatte nach Kräften gewirft, einem Anliegen bes Convents die Gemahrung zu erbitten. In der Borstellung vom 3. Aug. 1756 sagen nämlich die Priorinn Maria Katharina von Wegel und fämtlicher Convent: ""Rachdem wir in reife Ueberlegung gezogen die uralte Bustandigkeiten, Borzüge, Befugnisse und Gerechtsame unseres adelichen Gotteshauses, deme seither geraumen 100 Jahren so viele Fürftliche, Gräfliche und auch Adelichen Standes Personen einverleibt gewesen, und darum die schuldige Sorg zu tragen haben, daß unserer zeitlichen Abtissinnen Borzüge und Rechte mit andern jungfräulichen Abtepen des h. Benedictiner Ordens in gleichem Ansehen aufrecht erhalten werden mögen; als haben wir, nicht aus eiteln Absichten, sondern aus erheblichen Ursachen ben einmuthigen Schluß gefaßt, daß von nun amfünftig zu allen nachkommenden Zeiten unserer Abtissinn bas abteyliche Ehrenzeichen eines mit schwarzseidener Cordel abhangenden, guldnen einfachen, aber niemals mit einigen Edelgesteinen, oder sonstigen eiteln Rostbarkeiten zu verzierenden Kreupes, gleich anderer mehrerer

Abtisfinen unseres beiligen Ordens tragen konne, moge und :folle." Das hat das furfürstliche Indultum vom 26. Sept. 1756 bewilligt, "mit dem ausdrucklichen Borbehalt, daß ihr ein eigenes Pedum zu euerm Behuf anschaffen und das vorhandene der Abtep überlaffen sollt," worauf der von Spangenberg einen Hirtenstab von 13 Mark Gewicht, ein Bruftfreuz von reinem Gold, 8 Loth schwer, und zwei goldene Ringe, worin Edelsteine gefaßt, machen ließ und dem Klofter verehrte, welches alles bei Benedicirung der Frau Abtissin gebraucht worden, sowie der prächtige von dem Grn. Minister hierzu bestimmte Ornat, Casel, zwei Leviten, Pluvial in grüner Seide, mit silbernen Fäden und Franfen. Das bei solcher Gelegenheit gegebene Tractament noch splendider zu machen, hat derselbe fein ganzes Silberservice, Schuffeln, Bottoglien zc. hergelieben, daß wir als Prinzen be= Dient worden sind. Tischtuch und Servietten, zu 24 Personen, hat er als ein Geschenk dem Rloster gelassen. Und ba er hujus praerogativae et solemnitatis autor et unicus promotor gewesen, hat er, der Festlichkeit die Kron aufzusepen, die für die Benediction Gr. hochwürden, dem Brn. Beibbischof zukommende Gebur, 6 Dufaten, übernommen, und selbe mit einem Portugaleser, 10 Dufaten sower, entrichtet.

"Im Januar des Jahres 1757 ist eine so heftige Kälte gewesen, daß in der Nacht vom Sten der Rhein vom Königs-wasen beim Galgen bis obenaus zugangen, welches die ältesten Leute sich nur vom J. 1684 erinnerten. Um 9. Jan., welcher Sonntags nach h. 3 König Tag siel, hat man Morgens 8 Uhr angesangen, am Haus zum Hirsch überzugehen und am Fahr-häuschen heraus; der Rhein war damals 380 Werkschuhe breit. Nachmittags ist schier die ganze Stadt auf Filzen gangen, hat zum Gedächtniß ein Glas Wein getrunken, und wandert von Filzen herüber auf Niedersburg. Den 10. Morgens nach 10 Uhr aber ist der Rathsverwandte J. N. Clotten zu Pferd hinübergeritten, und Nachmittags zwischen 3 und 4 wieder zurück.

"1759 hatten die Franzosen bei Ihro Churfürstl. Gnaben angestanden, ihnen gegen Zahlung 100,000 Rationen Fourage von umliegenden Aemtern verabfolgen zu lassen, und Höchstelbe

nach mehrmaligen Berweigerungen endlich dabin disponirt, bag erlaubt, alle Speicher und Heuställe zu visitiren, und was dem proprietario zur eigenen Consumtion nicht vonnöthen, wegzunehmen. Demnächst sind den 19. Juni Rachmittags gegen 2 Uhr zwey französische Lieutenants mit Amtsverwaltern Knoodt, bep sich habend 4 Soldaten mit Flinten und aufgesteckten Basonetten aus's Rloster kommen, wo sie sogleich nach dem Mons. Père receveur fragten. Ich dachte, es ginge meine Person an, so sie als eine Geisel mitnehmen wollten; ich faßte mich indessen und fragte berzhaft: Was solcher Aufzug in einem freiadlichen, geiftlichen Hause bedeute ? Darauf gaben die Officiere, so wenig Latein wußten, mir einigen, der Amtsperwalter aber vollkommenen Austrag von der Churfürstl. Bollmacht; ich führte sie in das Zimmer mit Bermelden, daß die Schluffel zum Speicher nehmen wollte, wo mittlerweil Frau Abtissinn durch den Hrn. Propften disponiren lassen, daß selbe nach geschehener Bisitirung die Officiere zu freundlicher Ansprache zulaffen wolle. Demnächft führte sie auf den Speicher, wo 70 Malter Korn pro consumtione und 15 Malter Safer lagen, die ich aus innerlichem Antrieb juft aus dem Rebenstock zum Gluck hatte hierhin transportiren lassen; ba ihnen nun explicirte, wieviel an Korn monatlich barauf ginge, und 15 Malter Hafer für 3 Pferde nicht hinlänglich bis zu Ende des Jahres sepen, folglich alles zu eigenem Gebrauch absolute nothwendig, so aber die Herren Franzosen nicht eingestanden, und durchaus 20 Malter Korn praetendirten; worauf reponirte, daß das Korn vor die Menschen, nicht für Pferd gewachsen sep, und wir nichts davon entbehren fonnten; meiner Seits fonut ich's leiden, daß sie sich hierüber mit der Fr. Abtissinn unterredeten. 36 führte sie bemnächst auf den Heustall, wo ohngefähr 11/2 Wagen heu vorräthig ware, an die feine Anforderung zu machen Die Soldaten sutterten, und ich deducirte die beiden Officiere zur Frau Abtissinn, wohlmeislich schweigend von dem Rebenstock, wo noch 21/2 hundert Malter Korn und an 200 Malter Hafer vorräthig waren, und mir deshalben nicht wohl zu Muthe war, auch verschwiege ich ihnen den obern Biebhof, und auch allenfalls, wann selber ihnen wissig gewesen ware, und mit par

force dahin gewollt hätten, so wurde sie abgewiesen und gesagt haben, daß allda Clausur, und weder Frau Abtissin, weder ich befugt wären, jemand, ohne schriftliche Bollmacht von Ihro Churf. Gnaden dahin zu führen und einzulassen. Von Frau Abtissinn wurden die Officiers auf das höflichste empfangen apud clathros in unserm Speisezimmer, und hiedurch so viel von ihr eingenommen, baß selbe mit 10 Malter sich haben befriedigen taffen, sobann pro altero die von Frau Abtissin zur Tafel ein= geladen, und so satisfait worden, daß sie mir gesagt, falls sie die Rundschaft gehabt hätten, wie sie dieselbe dermalen haben, so würden sie das Kloster frei gelaffen haben, welches aber würdlich in dero Macht nicht mehr flände. Den Tag darauf mußten wir die 10 Mltr. Korn auf unsere Kosten auf Freilingen bei Sachenburg führen laffen, und famen die Fuhren den 5ten Tag zurud, die vielleicht in 2 Monaten nicht hätten zu sehen bekommen, wenn nicht provide mir von den Officieren ein Recommandationsschreiben an den Commissair zu Freplingen ausgebeten hatte, denn faum hatten sie abgeladen, so wurden sie wieder mit Mehl anderst= wohin beladen, wo aber ber Commissair auf das Schreiben sich interponirt und wieder abladen lassen, worauf sie per avia et devia den Weg im Galopp zurückgesucht. Die Zahlung der 10 Mftr. ift nicht einkommen, und ift auch keine hoffnung, daß sie einkommen werde, muffen Gott banken, daß wir mit einer Heinen Ohrfeige bavon kommen, und den Kopf behalten haben. Die Probstei Hirzenach hat bei dieser Bisite an 1000 fl. verlohren.

"Bor dem Herbst 1763 wurden die drei große Spiegel auf dem Saal, samt einem neuen silbernen Brettspiel, oder Dußend silberner Messer, Gabeln und Löffel angeschafft.

"Im Dezember 1764 entstunde zwischen Kurtrier und Rurspfalz wegen des im vorigen Jahr entdeckten Sachsenhäuser Bergwerks ein Krieg. Kurpfalz ließ die von Kurtrier belehnten Beständer pfänden, durch Wegnahme vieles gegrabenen Erzes und der Bergknaben Instrumente, auch durch Soldaten den Schacht und Stollen in Besit nehmen. Kurtrier detaschirte darauf 2 Compagnien mit 4 Feldstücken, Pulver und Blei auf Ehrenthal und Wellmich, um die Kurpfälzischen zu delogiren; allein, da bei

Ankunft der Kurtrierischen selbe diesen Posten von furpfälzischen Dragonern, deren 25 auf dem Sachsenhäuser Bof einquartirt gewesen und alle brei Tage abgeloft murden, besetzt befunden, wagten sie sich nicht weiter, als bis an den Adlerstein auf Roberschlag und faßten baselbst posto mit Bachen auf tem Terrain und Bergen; nach 8 Tagen, ba ein allgemeines Gespräch gewesen, daß 500 Pfälzer über Rreugnach anruckten, und bei Caub und Bacharach über den Rhein geben follten, maren die Trieris schen in großer Berlegenheit und geriethen in solche Berwirrung, daß sie bei Erblickung der pfälzischen Ablosung mit verftarkten Dragonern, um Mittag auf einmal Allarm schlugen, von ihren Posten abwichen und noch selbigen Nachmittag sich auf Boppard retirirten und anbern Tags nach Coblenz zurud marschirten. Diesemnach behaupteten die Rurpfälzer bas Bergwert, Rurtrier aber wendete fich nach Weglar, und wollte allda mit ber Feber ausfechten, was es mit Waffen sich nicht unterfinge."

Am 3. Sept. 1765 hielt Maria Sophia von Bosheim das Jubilaum ihrer Profession, das erfte Beispiel einer folden Feier, nachdem die frühern Jubilarinen sich immer darauf beschränkten, unter der Communion ihre Gelubde zu erneuern. Die Aebtisfin bewilligte bei dieser Gelegenheit dreitägige Lustbarkeit, wie sie für eines adelichen Fräuleins erfte Profession hergebracht, nur daß externe Gafte davon ausgeschloffen. Beim Abendtanz, am dritten Tage, fanden sich fünf Schwesterpaare im Tanzen pereinigt, nämlich die von Jordan, Ofiheim (Scholastica und Elisabeth), Zegner von Spipenberg, Mauderoda, Muffel von Ermreuth (Maria Philippa und Friderife). »Casum hunc, dum vix amplius continget, huc notandum duximus.« Am 2. Oct. 1765 wurde der dem Rlofter ungemein vortheilhafte Bertrag, in Betreff der vieljährigen Streitigkeiten mit Kurpfalz wegen Holzfeld abgeschlossen, am 9. Oct. 1765 vom Capitel der einmuthige Beschluß gefaßt, für die Zukunft auch unadeliche Personen, »honestam educationem habentes« aufzunehmen, "da in diesen verkehrten Zeiten Personen abelicher Berfunft den zeitlichen Genuffen bermaßen ergeben, daß sie lieber den Eitelfeiten der Belt nach= hangen, als der Strenge des Klosterlebens sich unterwerfen wollen."

"Um 13. Juni 1771, am Festtage des h. Antonius von Padua, fuhr Kurfürst Clemens Wenceslaus, in Begleitung ber Prinzessin Runegunde, hinauf nach Bornhofen. Um 7 Uhr Morgens angelangt, las er in der erbaulichsten Weise, vor dem Gnadenbild der schmerzhaften Mutter die Messe, unter welcher seine Schwester die h. Communion empfing. Rach vollbrachter Andacht gingen beide bobe Personen wiederum zu Schiffe, und sind gegen 9 Uhr zu Boppard angelangt. Hier follte ihrer erwarten die Prinzessin Antonia Walpurgis, weiland Kaiser Rarls VII. Tochter und des Kurfürsten Friedrich Christian Leopold von Sachsen Wittwe, die unter dem Incognito einer Gräfin von Brehna reisete, und waren sie ber geliebten Schwester entgegengefahren. Indem fie bem Ufer anlegten, führten eben die PP. Franziscaner die für den Antoniustag hergebrachte Procession, unter Vortragung bes Sanctissimi, lange ben Rhein, welche der Rurfürft und seine Durchlauchtigfte Schwester nicht sobald mahrgenommen, als sie sich, ber gesamten Stadt zu höchster Erbauung, der Procession anschlossen, und das Venerabile nach der Franziscanerfirche begleiteten. Sie fehrten demnächft zur hoffact gurud, wo sie die Mahlzeit einnahmen.

"Gegen halb 6 Uhr Abends stiegen beide Hoheiten mit ihrem Gefolge zu dem Marienberg hinan, wo ihrer Hr. Probst, unter Assistenz des P. Kellners, erwartete, die Reliquien zum Kussen barreichte, darauf das Weihwasser gab, demnächft, unter Anstimmung der Antiphon: Ecce Sacerdos magnus, ihnen zur Kirche poraus= ging. Die Antiphon wurde im Chor, unter Begleitung der Orgel, und dem Pulfiren aller Gloden, vollends abgesungen. Den ihm bestimmten Seffel hat der Aurfürst nicht eingenommen, sondern ihn feiner Schwester überlaffen, mabrend er für seine Person ihr zur Linken blieb. Darauf hat Hr. Probst das Venerabile ausgesetzt und choraliter das Te Deum angestimmt, wozu abermals die Orgel und alle Gloden einstimmten. Nach Beendigung bes Ambrosianischen Lobgesangs trug der Br. Probst von der Epistelseite aus, gegen die Fürstlickeiten sich richtend, die Collecten vor, wie fie in dem Ritual angegeben, sodann folgte der Segen, nachdem vorber bem Durchl. Erzbischof der Weihrauch dargebracht worden. Rach

reponirtem Venerabile sührte Hr. Probst ungesaumt die Fürstlichen Personen durch die Kirche nach den Stusen an dem Chor,
wo nochmals das Weihwasser offeriret worden, und traten die Hoheiten durch das Dormitorium der Clausur ein. Es wurde
der Fräuleinchor in Augenschein genommen, und sanden die Herrschaften in der vornehmsten Gaststube eine Merenda von gebratenem Gestügel, geräuchertem Fleisch und Consect. Eine halbe Stunde verweilten die Hoheiten bei dieser Merenda, woran sie auch den Convent Antheil nehmen zu lassen geruheten, dann wurde ausgestanden und Abschied gemacht, sintemalen Donnerswetter und Regen im Anzug. P. Probst und P. Kellner haben den hohen Gästen das Geleite bis zur Jacht, als dem ihnen bestimmten Nachtquartier, gegeben.

"Den andern Morgen gegen 6 Uhr erhoben sich beide Fürstlichkeiten nach der Franziscanerkirche, die Messe, so von einem Hofcaplan gelesen wurde, zu hören, um 7 Uhr gingen fie wieberum zu Schiff, den Rhein aufwärts gegen Welmich, ber Durchlauchtigsten Frau Schwester entgegenzusahren. Indem aber diese längere Zeit ausblieben, ließen die Hoheiten kehrt machen. Sie legten zu Birzenach an, und fliegen in ber Probstei ab. Einige Stunden vergingen in ungeduldiger Erwartung, bann sah man eine ganze Flotte den Rhein herabschwimmen. In Gile gelangte das Fürstliche Paar zum Schiff, und mit offnen Armen haben sie die Ersehnte empfangen, auch unverweilt nach Boppard geführt. Unter Glockengeläute, Böller- und Kleingewehr-Salven legten sie dort an. In der Hofjacht wurde eine prächtige Mahlzeit eingenommen, in Gegenwart bes auf dem Ufer zusammengedrängten Clerus und Bolfes. Nach der Mahlzeit, um 3 Uhr, kamen der Magistrat, demnächst fr. Probst und P. Kellner vom Marienberg, dann Br. Paftor, die Borsteher der Mendicantenklöster u. s. w. zur Aufwartung, und sind sie privative von der Durchl. Kurfürstin zum Handfuß gelassen worden, bei welcher Gelegenheit Gr. Probst den unterthänigsten Dank abstattete für die seinem Rloster durch den hohen Besuch erzeigte Gnade, und dagegen des Kurfürsten Empfehlung an Frau Abtissin und ganzen Convent auszurichten übernahm. Um halb 4 Uhr wurden bie

Anter gelichtet; unter dem Geläute aller Gloden und unaufs hörlichen Salven haben die hohen Reisenden ihre Fahrt nach Ehrenbreitstein fortgesest. Der halbe Rhein war mit Schiffen bedeckt. Eine Raiserstochter, eines Königs von Polen Sohn und Tochter waren gewißlich Gäste, dergleichen Boppard in hundert Jahren nicht gesehen.

"Borhin ware brauchlich, daß die 4 Schützen, so in der Obermark angeordnet, Sonntags (vom ersteren nach Bartholosmäi bis an die Weinlese) ein Frühstück, bestehend in Souppe, Gemüs, grüns und dürrem Fleisch, nebst einem schwarzen Brod und Maas Wein in Ansehung der Obhuth bekommen haben. Da nun einige Jahr lang unterschiedliche Verdriefflichkeiten durch Betadelung des Frühstückes entstanden, und bald die Fleischportionen zu klein, bald Souppe oder Gemüs zu schlecht zu sepn vorgegeben worden, hat man Ab 1771 bep Stadtrath angestanden, zu hebung alles Verdruß solches in billigmäßige Abgab in Geld zu verändern, und hat hierauf Magistratus ad revocationem regulirt, daß statt des Frühstücks 4 Athlr. zu geben, dagegen die Schützen bei Empfang ihrer Trauben die gebührende Maas Wein und 6 Alb. für Brod, der Gewohnheit nach an des hohen Klosters Knecht reichen sollen, 30. Aug. 1771.

"Den 31. Aug. 1780 ftarb die Abtissen von Lobenthal im 25sten Jahre ihrer Abtei, im 45sten ihrer Profession und im 63sten ihres Alters. Den 18. Sept. wurde die neue Wahl geshalten, und ist Fräul. Auguste von Mauderode einstimmig gewählt worden. Sie erhielt am 28. ej. die Chursürstl. Consirmation und ist den 5. Nov. in der Possische zu Ehrenbreitstein seierlich von dem Chursürsten Elemens Wenzeslaus eingesegnet worden." Geb. den 12. Mai 1744, zur Prosession angenommen den 28. Jul. 1760, war sie eine Tochter von Friedrich Wilhelm von Mauderode, k. s. hauptmann, und Elisabetha von Pflug. Das Stammhaus Mauderoda ist in dem preussischen Autheil der Grasschaft Hohenstein belegen. Das sehr bedeutende Gut, mit den Dörfern Mauderoda und hochstet hat R. Friedrich Wilhelm I. um 1725—1730 erkauft, und daraus ein königliches Amt gemacht. Mehre Ofsiciere des Namens Mauderode stehen noch heute in der kön. preussischen Armee.

"Den 13. Maji 1782, Morgens gegen halb 6 Uhr farbe ber Adm. R. P. Conradus d'Hame, gebürtig zu St. Wendel und Profes der Abten St. Matheis, nachdeme er die Kellneren des hiesigen Rlosters bis in das vierte Jahr verwaltet und 21 Jahr Probst und Beichtvater gewesen ift, seines Alters im 72ten, professionis 53. sacerdotii 47. Merkwurdig ift, daß just eben an bem nämlichen Tage, den 8. Maji, als er hier als Rellner ankame, dieses Jahr mit einem Schlagflusse gerühret worden." P. Konrad von hamm hat sein Andenken verewigt burch bas von ihm verfaßte, in der Handschrift vorhandene Confluvium historicum seu historia chronologico-diplomatico-domestico-diaristica et miscellanea monasterii Montis b. Mariae V. prope Boppardiam civitatem — ex antiquissimis membranis, chartis, registris coaevis, inscriptionibus, picturis, lapidibus etc. collecta, et ab origine fundationis usque ad moderna tempora traducta; adjunctis in fine locis vicinis et viciniae adjacentibus. fol. 3, nicht aber 5 Bde, wie Abth. I. Bd. 2. S. 58 irrthumlich gesagt worden.

"Da die Gnädige Frau Abtissin die Huldigung zu Holzseld noch nicht eingenommen hatte, so wurde beschloffen, selbige ohne Berzug vor sich geben zu lassen, zu welchem Ende bann nach vorher geschehener Citation aller Unterthanen, Forensen, hinterund Bepfassen, auch Hofleuten zu Sachsenhausen, und anderer in der Holzselder Gemarkung Begüterten sind wir von hier den 14. Dct. 1782 Morgens frube in einem Schiff hinauf gefahren, worin die Fraul. Priorin von heffberg, Fr. Bened. von Wallenrod, Fr. Rellnerin von Oftheim, Fr. von Sedenborf, ich, ferner die eingeladenen Br. Stadtschultheiß Ferres und Br. Stadtschreiber Sambelmann, wie auch drey Layenschwestern zum Rochen und Aufwarten, nebft den Bedienten, Bender und zugehörigen Rnechten, wie auch Rochgeschirr, Service, Speisen, Wein, Weck, Brod zc. waren. Die Gnädige Frau Abtissin aber, weilen sie sich auf dem Wasser zu fahren fürchtete, ift zu Lande in einer Rutsche in Begleitung des Bru. Dberlieutenants von Sedendorf bis Birgenach gefahren. Als auch wir zu hirzenach anfamen und bep bafiger Probstep ausgestiegen, um allda die Frau Abtissin zu erwarten, sind wir insgesamt nach turzer Berweilung samt frn. Probften

von Duadt, Hrn. von Roth, Capitular von Siegburg, und den übrigen Eingeladenen zu Schiff gegangen, und nach Tempusort, allwo die Huldigung vorgehen sollte, gesahren. Als die Holzsfelder Unterthanen unser Schiff erblickten, schossen sie zum ersten Willsommen aus ihren Böllern, worauf wir ihnen mit drey Schüssen unserer bey dem Stadtrath zu Boppard gelehnten sechs Stücken antworteten. Bey dem Aussteigen zu Tempusort emspfingen Schultheiß, Schessen und Einwohner von Holzseld die Gnädige Frau und sämtliche Compagnie, schossen abermal, gleichswie ihnen von unserer Seite auch wiederum geantwortet worden.

"Nachdem die Gnädige Frau, übrige Fraulein und Ein= geladene in der großen Gerichtsflube des Hauses zu Tempusort versammlet waren, wurden alle Citirte, Scheffen, Burger, Unter= thanen, Bepfassen, Sofleute, zu Holzfeld Begüterte zc. abgelesen, darauf ich den versammelten Unterthanen eine kleine Anrede hielte, nach welcher Schulteiß Moureau den Huldigungseid vorlafe, welcher auch von ibm, Gerichtsscheffen, Burgern, Ginwohnern, und allen übrigen zur Solzfelder Gerichtsbarkeit geborigen Unterthanen und Juden, nach dem mit Kurpfalz anno 1765 errichteten Vertrag ganz willig und ordnungsmäßig geleistet wurde; erftlich gaben alle die Huldigung leistende ber figenden Gnädigen Frau Abtisfin, und nach dieser benen gleichfalls figenden Gnädigen Fränlein Priorin, und übrigen anwesenden oben genannten Frauleins die Band. Die hiezu geladene Gafte und Zeugen sagen und saben bein Huldigungs-Vorgang zu, nach welchem abermal sowohl aus unsern als aus der Holzfelder Stückelchen tapfer gefeuert wurde, welche insgesamt unter bem Hause zu Tempusort am Rhein gepflanzt maren. Ueber diefen huldigungsact richtete der hiezu erbetene Gr. Stadtschreiber Hambelmann ein Rotarialinstrument auf (wofür ich ihm, weil er nichts fordern noch haben wollte, einen ganzen französischen Laubthaler gabe). Als die Huldigung vorbey ware, da warfe Gnädige Frau Abtissin unter die von dem Schulmeister versammelte Jugend für einen Gulben tupferne Rreuzer und einige Trierische Bierthalb Petermanncher Studer aus. Die Holzfelber Gerichtsscheffen befamen vom boben Aloster ein ordentlich ehrbares" Effen, muß ich suppliren, da

dem Hrn. Rellner der weitere Verfolg des klösterlichen Diariums in der Feder blieb. Wie aller Orten, so ergeben sich auf Marienberg selbst in den schriftlichen Verhandlungen die Zeichen des bevorstehenden Greuels der Verwüstung.

3m 3. 1794 lebten daselbft vierzehn Frauleins: Abtisffin, Frau Augusta Freiin von Mauderoda, Priorin Maria Teresa von hegberg zu Eghausen, Marie Raroline von Jordan zu Altvetschkau, Maria Benedicta von Wallenrod zu Markschorgaft, Maria Scholastica von und zu Oftheim, Rellnerin, Maria Anna Zegner von Spigenberg, Christina von Mauderoda, Maria Josepha Zegner von Spigenberg, Maria Rosina von Gravenreuth, Maria Antonetta von Clesheim, Maria Philippa und Maria Friderifa Muffel von Emreuth, Maria Elisabeth von Dubeim, Maria Alopsia von Seckendorf. Insgesamt wollten sie der Ankunft der Franzosen nicht erwarten, sondern flüchteten, wie Abth. I. Bd. 1. S. 271 erzählt, nach der Gegend von Frankfurt, wo des hrn. von Ries Landgut fie aufnahm. Acht Lavenschwestern (beren waren 12 im J. 1779) sollen sie im Kloster zurückgelaffen haben, was ich aber bezweifele, da die Lage des Rlosters allzu sehr gefährdet. Mehre Jahre nach der vollständigen Auflösung des Convents habe ich die Abtissin kennen gelernt, 1807, als welche, wenn ich nicht irre, einige Jahre später zu Fulda geflorben ift. Sie imponirte mir sehr durch die Feinheit und Burde ihres Benehmens, die sich auch, zusamt einem wohl angebauten Geift, in ihrer Correspondenz nicht verläugneten. Daß fie eine wahre Schönheit gewesen, ließ sich auch jest noch erkennen, weshalb ich von dem Urtheil wie von dem Geschmade des Hrn. von Spangenberg die vortheilhafteste Meinung gewinnen mußte. Des frommen Weisen geiftliches Kind ift die Abtissin gewesen (Abth. II. Bd. 2. S. 463), ansonsten sie, in einem lande, wo man von Rlöftern längft nichts mehr wußte, schwerlich ben Schleier genommen haben murde. Bon des von Spangenberg Sorgfalt für die Zufunft seiner Töchter liegen mir verschiedene Zeugnisse vor.

So schreibt er, Ehrenbreitstein, 27. Nov. 1755: "Schicke ich eine Kiste mit Silber nach Boppard ins hohe Kloster in Perwahr, nämlich 1) einen großen Tafel - Aufsag ober Plat

de ménage, in 15 Studen bestehend, a) die untere Platte oder Tisch, b) die Muschel auf ihrem Gestell, c) 4 aufgesteckte doppelte Leuchter und Muscheln, d) 1 Muschel in den Fuß, e) eine Senf= und Zuckerbüchse, f) 2 Würzplättchen, g) 4 beschla= gene Carafinen. In Summa 27 Mark 2 Loth 3 Duinten (fostete 624 fl. 24 Ar. 2) Eine große Suppenschale in Gold, mit Deckel, Untersapplatte und frummem Löffel (514 fl.). 3) Noch ein dergleichen Pot d'oglio (512 fl.). 4) Ein großes Baschbeden und Gießkanne (263 fl.). 5) Sechs große Wandlichter mit Armen (587 fl.). Zusammen Silber 113 Mark 3 Loth 3 D., davon 100 Mark Augsburger Probe. 6) Ein doppelt verzoldetes Munds. Service in einem schwarzen Corduan-Kästchen, in 12 Stud bestehend (350 fl.), a) 1 Messer, 1 löffel, 1 Gabel, b) 1 Suppenschale mit Teller, c) 1 Credenzteller, d) 1 Eierschälchen, 1 Marklöffel, e) 1 Würzschachtel, 2 Carafinen, 1 Mundglas mit Dedel. 7) Ein Risthen mit sächsischem Porcellain (220 fl. 36 Er.). 8) Ein gangmassives Goldbecherlein mit Deckel von gewundener Arbeit, Louisd'orgold, 402 fl. (3ft 1780, famt Nr. 6, jur Bestreitung der Wahl= und Benedictionskosten an einen Juden um 300 fl. verkauft worden, tosteten 752 fl.). 9) Ein Prasentirteller. 10) Eine Kohlenpfanne.

"Dbbenahmste Stude an Gold, Silber und Porcellain schenke und übergebe ich frast dieses meinen lieben Rindern und geiftlichen Tochtern zu Boppard, damit sie selbige als ein mitgebrachtes Gut der Abtei Marienberg, wo sie geistlich sind, übergeben, beimbringen, und zum Undenfen ichenfen, mit dem Beding, daß diese Stud zur Ehren und Wohlanständigkeit des adlichen Gottes= hauses und zur Erinnerung meiner geringen Dienerschaft beständig beibehalten, und ohne die äufferste Roth, welche Gott in Onaden abwenden wolle, nimmer veräußert werden mögen noch follen; damit ein Kennzeichen von meiner und meiner lieben Töchter Dankbarkeit übrig bleibe, für die Gnaden und Wohlthaten, welche diese von dem adlichen Gotteshaus Marienberg und seiner frommen Stiftung in Lebenszeit genoffen haben. Das Einzige, mas ich mir hiergegen ausbitten möchte, ware, daß hochwürdige Frau Abtissin oder ihre Nachfolgerin Sorge tragen wollten, wie und was Maage dereinst die sammtliche Franlein dieses adlichen

Gotteshauses in ihrer Gesundheits-Pflege, wegen Arztlohn, Apothese und Arzneien frei gehalten werden könnten. Urfund meiner Unterschrift und Pettschafts. Ehrenbreitstein, den 14. April 1756. Georg Spangenberg."

Nach wenigen Wochen verfügt der Bohlthäter ferner: "nachdem ich Georg Freiherr von Spangenberg megen richtiger Zahlung bes jährlichen Spielpfennig meiner lieben geiftlichen Töchter in der adlichen Abtei Marienberg zu Boppard, nämlich derer Frauleins Carolina et Theresia von Jordan, ferner Christiane et Auguste beider Schwestern von Mauderode, und dann Franzisca Josephe Zesnerinn von Spitzenberg annoch in meinem Leben ein vor allemal eine vollständige Richtigkeit fürs künftige dahin zu machen entschlossen bin, daß eine jegliche derselben 15 fl. rhein. so lang sie lebet, ordentlich und alljährlich zu empfangen haben solle; als habe ich in dieser Absicht zu denen 500 fl., welche meine herzliebste seelige Frau, ihre getreue Pflegmutter, ber Theresia und Carolina von Jordan allbereits zugewendet hat, annoch 1000 fl. rhein. hinzugethan, so daß das für obbenahmsete fünf Fräuleins verzinslich anzulegende Capital wirklich in 1500 fl. oder 1000 Riblen. besteht, welche Hauptsumme dann auch in guten Sorten baar der Abtei ausbezahlt und zum wahren Eigenthum mit dieser Bedingniß übergeben worden, daß nach dem in Gottes Sanden flehenden Ableben einer jeglichen der obbenahmsten fünf geistlichen Fräuleins an die Stell einer seberer, eine andere bedürftige, verlassene arme adliche Fräulein, und so fortan zu allen fünftigen Zeiten, bei dieser abermahligem Abyang auch wiederum eine andere angenommen, und solchemnach überhaupt alle fünf Rachfolgerinen, so lange sie in der Abtei geistlich seind, von denen fährlichen Zinsen zu allen fünftigen Zeiten mit Rleibung, Weißzeng, Arzneien und allen andern zu ihrem Stand erforderlichen Rothwendigkeiten, wie die Rahmen haben mögen, ohne Mangel von dem Kloster ohnentgeldlich verforget, und andurch wenigstens mit diesen fünf Stellen, zu Ehren der beiligen fånf Wunden ein heilfamer Anfang einer der h. Regel gemäßen Gemeinschaft gemacht werden möge und solle. Urkund etc. den 1. Junii 1756." Bon des von Spangenberg anderweitigen Berdiensten um das Kloster ist gelegentlich der Benediction der Aebtissen von Lobenthal gehandelt worden, und hat in Anerkennung dieser Berdienste noch in desselben Jahres 1756 Lauf der Convent ein solennes Jahrgedächtniß mit Putstrung, ganzer Bigil und 4 stillen Messen gestistet, das vorläusig, bei des gütigen Wohlthäters Leben, »cui nestoreos annos ex animo precamur, « nur der verstorbenen Frau von Spangenberg zu appliciren. Der hierum ihm gemachten Mittheilung entgeznete Spangenberg mit einem Geschent von 12 Carolin, so er zu einer Ergöslichseit sur den Convent. bestimmte. Es wurden aber die 84½, Rthlr., nach damaligem Eurs, verzinsbar ausgethan, und die davon sährlich sallenden 5 st. zu einer von Jahr zu Jahr sich erneuernden Recreation verwendet. Glücklicherweise hat der liebreiche sinnige Wohlthäter den Gebrauch, den eine verruchte Zeit von seinen Gaben machen sollte, nicht schauen dürsen.

Das im Oct. 1794 verlassene Rloster wurde ganz eigentlich eine Soldatenherberge, neben den verschiedenen Generalen, so das selbst einkehrten, haben auch ganze Compagnien auf jener Bobe, absonderlich in dem großen, mit Frescomalereien decorirten Saal ihr Wesen oder Unwesen getrieben, Bälle gegeben u. s. w. Alles klösterliche Eigenthum wurde als Nationaldomaine in Besit genommen, und nach und nach veräußert; ungemein beträchtlich ift auf Marienberg die Beute ausgefallen. Man berechnete bas Einkommen, bei ber schonendsten Behandlung der Pachter, auf 7500 Rthlr. jährlich. Klofterhöfe befanden sich zu Ramperhausen, Lykerhausen, Dalheim, Sachsenhausen, Hasenhof, diese sämtlich rechten Rheinufers, zu Mermich, Bidenbach, Siebenborn, Debr, woselbst beinghe des Klosters werthvollstes Eigenthum, zu Peterspay 2c. Im J. 1748 "ift der Herbst gut gefallen, mas den weißen Wein anbelangt, und hat das Kloster gemacht 42 Fuder; hätte wohl 10 Fuder mehr können machen, wenn nicht die Fäule geschabet, und Spap im Frühjahr nicht erfroren wäre. An rothem Wein hat das Rlofter gemacht 10 Fuder 2 Ohm, welcher aber durchgehends dieses Jahr einen schlechten Namen hatte, weilen die Trauben zu pollfommen und nicht recht ausgefocht waren. Das 66te Jahr war an Früchten und Wein sehr gesegnet. Der Erndt fiel an Winter-

und Sommerfrüchten fo reichlich aus, bag ein gang vollfommener Erndt gewesen. Es gabe auch in der Quantitat mehr als ein halber Herbst, die Qualität ware aber recht fürtrefflich, maßen es ein so hitiger und trodener Sommer gewesen, daß von Laurentii bis nach dem Berbst fein Tropfen Regen gefallen; gut war es, daß nach der Traubenblüth, die umb Joannis Baptistae völlig vorben gewesen, ein ohngefähr 10 bis 12 Tag abwechseln= ber guter warmer Regen eingefallen, welcher die Bluth abgewaschen, und zugleich befördert hat, daß der Tranb wohl angeschlagen. Wir haben gemacht 46 Fuder weißen und 5 Fuder 3 Dhm rothen Wein. Durch die lang anhaltende Trocenheit wurden die Bach und Fluff so klein, daß dergleichen schier niemand sich zu erinnern wußte, alle Püpen und Brunnen in der Stadt, gleichwie aller anderer Orten, waren gang ausgetrodnet und mafferleer, und mußte alles Waffer jum Rochen aus dem Rhein, zum Trinken aber allhier auf dem Kloster genommen werden. Es ware also von Morgens frühe bis in die spate Nacht ein solcher Zusammenfluß ber Leut, daß in Rehmung des Wassers die Ordnung, wie selbe nemblich nach einander heraufgekommen, mußte gehalten werden. Dieser Wassermangel dauerte von November bis in den Februarium. Das Jahr 1779 war ziemlich fruchtbar. Korn, Spelz und Gerfte geriethen ziemlich wohl, und machten wir an Beu 32 Wagen; wir scheuerten von dem gande, fo wir selbsten bauen, ein an Korn 1030 Garben, an Spelz 636, Gerst 414 Garben. Der Herbst siele zwar an der Quantität nicht so reichlich aus, benn wir haben nur 3 Fuder 3 Ohm rothen, und 48 Fuder 51/2 Ohm weißen Wein in trub gemacht, welcher Wein von seder Gattung aber alle übrigen, so in diesem saeculo gewachsen sind, in qualitate übertrifft.

"Ao 1780 sienge der Herbst den 7. Oct. an, welcher zwar in quantitate reichlicher als voriges Jahr ausstele, in qualitate aber viel geringer ware. Wir machten einen guten transbaren Tischwein, und bekamen 4 Fuder 4 Ohm rothen und 55 Fuder weißen Wein. Sagen Gott Dank vor seine erwiesene Gnaden. Das Jahr 1781 war außerordentlich trocken; wir hatten schier den ganzen Sommer keinen Regen, bekamen auch schier gar kein

Dba, weilen in der Blühezeit die Rebel und Raupen die Blüthe verdorben hatten. hingegen gerieth die Traubenbluthe wohl, und ware vor bem 24. junii schier alles verblühet. Die Erndte Kenge schon den 4. julii an, und scheuerten wir von dem von uns selbst gebauten gande ein an Korn 817, Spelz 320, Gerft 938 Garben. An Beu machten wir in allem wegen zu großer Trockenbeit nur 22 Wagen, befamen and von ben Dehrer Biefen nur 4 fleine Bagen Seu. Singegen ware der Berbft defto reichlicher ausgefallen, und fienge den 22. Sept. an, als an welchem Tage wir die Borlas hielten. Wir machten dieses Jahr in allem an weißem Wein 80 Fuder, an rothem 7 Fuber 3 Dhm, welche alle von guter Qualität zwar waren, jedoch wegen Bielwachs des Beins doch sehr mohlfeil verkauft worden, denn zur Berbstzeit konnte man den weißen Wein p. Ohm um 3 Rthlr. befommen, woran aber der Abgang derer Fässer schuld ware, denn ein Fuderfaß wurde um 9 bis 10 Rthlr. verkauft." Dag demnach bas Kloster in drei aufeinander folgenden Jahren 199 Fuder Wein gemacht hat.

Für die sährliche Besichtigung der vielen Weinberge mar eine feste Ordnung vorgeschrieben. "Die gewöhnliche Beingarten=Besichtigung geschieht drep Tag vor S. Bartholomaei, und zwar den ersten Tag fanget man vorgehends an zu Salzig und Weiler, und obent Hirzenach; von dannen auf die Rester Seith nach Ordnung des Weingarten-Buch bis hinunter auf Bornhofen, wo inzwischen ber Beingarten-Geschworne zu Camp die Beingarten von Bornhofen bis unter das Dorf Camp an die Hoheley besichtiget und was fehlet aufzeichnet; zu Camp speift man zu Mittag; nachmittags fahret man fort, bis an bas Bopparber Jahrhaus. Den zwepten Tag Vormittag die Weingarten obent Peternacher Capell bis an das Gericht; nach dem Mittageffen im Röppelsberg, Flachten und im Thomasthal, allwo in der Maht alternis annis eine kleine Collation. Den dritten Tag von der Peternacher Capell an bis auf Spap, Nachmittag unter dem Dorf, und bleibt man selbigen Abend zu Spay. Dann sequenti die auf S. Bartholomaei nach der Frühmess geschieht die Hofung daselbft. Sonntags barnach ift bie hofung (bas Gebing für Pacht= und Binsleute) auf dem Rlofter nachmittage um 1 Uhr."

Der Beräußerung des Rlofters durch die frangofische Domainenverwaltung murbe eingeleitet mit der Weggabe des Rirchenmobitars. Die größte der Gloden, S. Maria, von 2500, und eine zweite, S. Joannes, von 800 Pfund, desgleichen die Kanzel, famen nach Boppard in die Pfarrfirche, die Orgel in das Karmelitenklofter. Das Rlofter selbft, mit seinen zwei schönen Mühlen und dem großen bis zum Orgelborn reichenden Wingert erstand Gr. Rarl Theodor Doll in dem Preise von 14,000 Franken (3774 Thir. 24 Sgr.). Sofort wurde zur Demolirung der prächtigen Rirche geschritten, die einft mit zehn Altaren geschmudt, beren noch vier zählte, den Sochaltar, den Rreug- und St. Benedictusaltar, famt bem andern Marienaltar in bem obern Frauleinchor. Den Hochaltar, 1299 von Erzbischof Boemund von Warsberg zu Ehren der allerseligsten Jungfrau geweihet, mit dem ungemein funftreichen Altarblatt, ließ die am 6. März 1727 verstorbene Rellnerin Maria Antonie Balbott von Baffenheim, im J. 1712 auf ihre Rosten neu vergolden, wofür sie 324 Rthlr. verausgabte. Im J. 1663 war die Kirche baufällig geworden in der ganzen Länge vom Fräuleinchor zum Hochaltar, und drohie das Gewölbe ben Einsturz. Es wurde daher eine große Reparatur vorgenommen, und haben bei dieser Gelegenheit die folgenden Boblthater in ben Glassenstern ein Andenken sich gestiftet. Die beiden Fenster am Sochaltar trugen das Lepische Wappen samt der Inschrift: Damian hartard Freyherr von der Lepen, Dhomprobst zu Trier, anno 1665. Auf dem nächsten Fenster, unweit bes Monuments von Georg Beper, erschien der silberne Lowe der Walderdorf, ohne Inschrift. Auf dem Fenster über ber Sacristei hieß es: Eva Greiffenclau von Vollraths, abbatissa, 1665, und dazu das Familienwappen. In dem folgenden Fenfter, am Areuzastar: Friderich Greiffenclau von Vollraths. durmainzischer Geheimer Rath und Vicedom im Rhingau; bas Wappen. Im nächsten Fenster: Philipp Greiffenclau von Vollraths, durmainzischer Geheimer Rath und Dberamptmann zu Rönigstein.

Der Fräuleinchor hatte sener Reparatur nicht bedurft und bestand daher in seiner ursprünglichen Form, nur daß auch für

thn neue Fenster gestistet worden. Davon trugen die vier der rechten Seite sämtlich das Schönbornische Wappen, sodann hieß es im iten Fenster: Melchior Friederich Freyherr von Schönborn, der R. R. Majestät Cämmerer und Reichshofrath; im 2ten, Freyherr von Schönborn, Ambtmann zu Steinheim, und Maria Ursula Freysrau von Schönborn, geb. Greissenclau von Vollraths; im 3ten, Franz Georg Freyherr von Schönborn, Dhomcantor und Kämmerer zu Mainz, Dhomherr zu Würtzburg, Probst des Kais. Stifts S. Bartholomei zu Frankfurth am Mayn; im 4ten Johann Philipp Freyherr von Schönborn, des Hospitals S. Johannis Ordens zu Malta Ritter, auch Hochfürstlich Würzburgischer Rath und Oberambtmann zu Carlstatt. In der ersten Hälfte des ersten Fensters auf der linken Seite des Chors betet vor der schmerzhaften Jungsrau eine kniende Nonne. Vier Wappen, also geordnet:

von der Leyen.

von Orsbeck.

von Eltz.

von Bongart.

Dann heißt es: Eva Margaretha von der Leyen, Conventualia des adlichen jungfräulichen Closters S. Marienberg bey Boppart. a. 1656. In der zweiten Hälste chen dieses Fensters die Wappen

von der Leyen.

von Bongart.

von Eltz.

Beissel von Gymnich.

Eva Cordula von der Leyen, Conventualin, 1656. — Im lesten Fenster des Chors, links, dem Schiff zu: das Schönbornische Wappen. Ludwig Gustav Graff von Hohenlohe und Herr von Langenburg Reichshofrath a. 1671. Anna Barbara Gräfinn von Hohenlohe, geb. Freyin von Schönborn a. 1671.

Stets brannten in dieser Kirche drei Lampen, eine vor dem Hochaltar, die andere im Fräuleinchor; die dritte, bei dem Chor, gegen die Stufen, welche zu dem Gang vor der Capitelstube führten, war eine Stiftung von den Beper von Boppard herzrährend und auf einigen, dem Hofe Siebenborn zugelegten Aeckern beruhend. Mehre Beper haben auch in dieser Kirche, oder vielmehr in dem Capitelhause, ihre Grabstätte gefunden. Auf dem einen Stein heißt es: Anno Domini MCCCLV in die b. Joannis Bapt. obiit strenv. vir domin. Georgivs Beyer de Bopardia miles cvj.

anima requiescat in pace amen. Das Bild eines geharnischten Auf einem zweiten Stein Mann und Frau, biese in Nonnentracht, und barum die Inschrift: Anno dni MCCCLXXVL i. crastino B. Barth. ap. o. nobil. ac stren. mil. dom. Henricvs Beyer de Boppard. cvivs anima r. i. p. + Anno dni MCCCXC. pridie Nativitatis S. Marie V. obiit nobilis dna Lisa de Pirmont uxor dni Henrici Beyer. Cvivs anima r. i. p. Auf einem dritten Stein Mann und Frau und die Umschrift: Anno dni MCCCXCV. III. die mensis novembr. o. dña Merge de Parroye uxor domini Conradi Beyer de Boppart cuius anima requiescat in pace. + Anno domini MCCCXCVL vicesima sexta die mensis octobris obiit nobilis dominus Conradus Beyer de Boppardt. cuius anima requiescat i. pace +. Wiederum ein Stein mit dem vierfeldigen Wappen der Beyer in der einen und jenem der Ippelbrunn in ber andern Ede, darunter: Anno Domini MCCCCXXV. in die sancti Silvestri Papae obiit domina Alheidis. uxor domini Friderici de Yppelborn militis filia domini Henrici Beyer militis de Boppardia cuius anima r. i. p. Amen.

Das bedeutendste von all diesen Monumenten ift senes des S. 274 befprochenen Georg Beyer, vormals in ber Kirche gleich beim Sochaltar angebracht. Er fniet im Barnisch, barbauptig, mit gefaltenen händen. Um Fuße beißt es: Hanc dicat aram miles Militi domino Georgio Georgius Beyer generosus Baro in Boppard, dominus in Tintru, Laonay, Latour, Lössenich etc. illustri et avita prosapia, toga sagoque clarissimus, e consiliis illustrissimi principis Lotharingiae, primo pontificiae leg. Germ. cohortum XII. tribun. ac plurium alarum equitum praefectus in Galhis, inde Caes. Maiest. in Pannoniis leg. trib. ac equitum magister; eius milite recuperatum ingenti ausu Javarinum, Buda oppugnata et expugnata, nisi sors invida ipsi citius vitam quam gloriam murali tormento in ipso insultu extorsisset. Aetatis anno XXXIII. incarn. verbi MDXCVIII. Militis manibus dic militare salve, et ter religiosum Ave. PP. moesti sororii ill. ac gen. d. Christoph. Baro in Dorsweiler, Crichingen et Pittingen, ditionis Germ. Lothar. balivus; Joan. Baro in Castelleto et Thon Lotharingiae marschalcus.

Auch den Grabstein der Priorin Eva Franzisca von Metternich darf ich nicht übersehen. Darauf steht zu lesen: A. 1748 die 8. Sept. obiit praenobilis ac religiosa domicella Eva Francisca a Metternich, aetatis 88, professionis 64, officii priorissae 27. Sie war eine der sechs Töchter, welche ber Bater, Wolfgang Heinrich von Metternich zu Bourscheid und Dobenburg (Abthl. I. Bd. 4. S. 359) ber Kirche widmete. Das Banket, so die Familie im Kloster veranstaltete, der Eva Francisca Profession 1683 zu feiern, und wobei ber Theilnehmer hundert, übertraf alles, was man hier noch gesehen. Es wurden verzehrt: Wein 11/2 Fuder, 1 gut Fuder und 1/2 Fuder schlechten, 2 Ochsen, 15 Ralber, 10 Hammel, 15 gammer und 12 Zickel, 12 Belfche, 20 junge welsche Sahnen und Hühner, 20 junge Gaus, 50 Hühner, 300 junge Hinkel und Hahnen, 18 Capaunen, 50 Stuck junge Tauben, 30 Ferfel, 20 Hasen, 80 Feld- und Saselhühner, 6 Rebe, Schweine, Hirsche, 2 Frischlinge, 15 Brustfern, 15 Schinfen, 15 geborrte Bungen, 2 Seiten Speck, 1000 Gier, 50 Pfund geschmolzene, 80 Pfund frische Butter, Kas im Berhältniß, 2 Achtel Salz, 11/2 Quart Rosenwasser, 20 Quart Essig, Gartengewächs aus Frankfurt. Beim Citronenframer wurden genommen 4 Quart Baumol, 12 Buth Buder, 1 Raften Prunellen, 300 Citronen und Pomeranzen, 15 Pfund Capern, 2 Pfund Pfeffer, 2 Pf. Ingwer, 1 Pf. Rägelcher, 1 Pf. Musfatenblumen, 1 Pf. Mustatennuffe, 1 Pf. Zimmet, 15 Pf. Mandeln, 15 Pf. Rosinen, 15 Pf. Korinthen, 18 Pf. Quetschen, 6 Pf. Morcheln, 1 Pf. Senfmehl, 6 Pf. Reis, Weißmehl, Holz, Kohlen, Lichter, Gläser ungerechnet. »Simile non invenitur de parentibus ducibus et principibus filiarum hic professarum.« Des Kurfürsten Johann Hugo Berordnung vom 7. Jun. 1687 war bamals noch nicht erlassen.

"Dennach Wir," sagt der Gesetzeber, "mehrmalen mißfälligst vernommen, daß in sesigen zerrütteten betrübten, Kriegsund Geldklemmen Zeiten, da unsere Unterthanen gänzlich erschöpft
und ohnvermögend seind, bei denen geistlichen Einkleidungen und Prosessionen die übermäßige und kostbar ausfallende Tractamenten
immerfort mehrers einreißen und dergestalt anwachsen, daß nicht

allein unsere nächsten Grn. Vorfahren ab 1656 ten 24. März ergangenes Edictum und die ao 1668 verfündete Landes-Drbnung ihres Inhalts nicht allerdings beobachtet, sondern auch denen Rlöftern durch die ankommende zuviele Gäste große Unruhen und Ungelegen= beiten zugefügt, ia weite, auch unziemliche Berhaltungen und Aergernuffen dabei verspuret und erwedt werden; so haben Wir allen diesen und andern Inconvenienzen vorzubiegen, zu verordnen gut befunden, als Wir dann hiermit unsern beiden Consistoriis in Trier und Coblenz, auch allen von Uns vorgestellten Commissarien, Pralaten, Probften, Rectoren, Prioren, Guardianen, Abtissinnen, Meisterinnen, Materinnen, Priorinnen und Conventen, ernstlich befehlen, daß fürdershin bei geistlichen, sowohl adlich=, als un= adlichen Ginkleidungen und Professionen beiderlei Geschlechts, die Berufung derer Gafte dahin reduciret und eingeschränkt sein solle, daß 1) außer deffelben Klosters Personen, deffen Oberer, sodann deren, die das hohe Umt verrichteten Geistlichen, ferner niemand als die Eltern, Schwestern und Brüder darzu eingeladen werden follen; es seye dann, dag diefe sich in der Zahl weniger dann 12 Personen erstreden thaten, welchen Falls sie solche mit Einladung folder Zahl nicht erfüllen könnten, so viel anderer beliebiger Freund ersegen mögen. Es wurden nun 2tens die Gafte gegen ein gewisses Verglichenen von denen ablichen Klöstern, ober aber denen Eltern oder Befreundeten der Einfleidungen tractirt, so möchten die adliche Klöster wegen so geringer Ginkleidungs- ober Professions-Rösten über der bisherigen Statutengelder 50 Goldfl. ferner von den Eintretenden zu erheben befugt seyn, und sollen sothane Gelder zu Berhüthung aller derenthalber entstehender Inconvenienzen und Beschwerlichkeiten, ehe und bevor die eintretende Person zu der Profession gelassen, baar zahlt und abgetragen werden. Drittens wird zwar bey jeder Einkleidung und Professionen zu Zierung bes haltenden Gottesbienftes, als auch Ergötzung der Gäste Saitenspiel gestattet, das Tanzen dabep simpliciter verboten. 4) Solle das Tractament länger nicht währen, als zum höchsten zwey Täg, dergestalten jedoch, bag ber Tag der Ankunft und Abreis nicht darunter gerechnet werde. Die unabliche Klöster aber sollen Stens ben der, in oben angezogener Landisordnung enthaltener Maaßgebung ber Aussteuer sich vergnügen lassen."

Eva Francisca von Metternich, mit mannlichem Geifte ein scharfes Urtheil verbindend, wurde das Muster einer vollkommenen Rlofterfrau in allen von ihr befleideten Aemtern, als Sängerin, erfte Rüfterin, Vorsteherin der Backerei und der Novizen aus der Ordnung der Lapenschwestern, und endlich Priorin unter drei Aehtissinen. Zu dem Rlosterbau hat sie nach und nach 500 Rthlr., in die Sacristei zwei silberne Candelaber gegeben. "Bon welcher, nebst vielen Donationen, welche sie sonst dem Kloster hatte gemacht, auch ein Capital von 2000 Gulden rheinisch, wie auch noch zwey andere Obligationen von 200 Rthlr. dem Rloster anersallen. Ihren Grabstein hat sie sich schon vor 24 und mehr Jahren lassen machen. Bon ihrem hinterlaffenem baren Geld ift eine schwarze Trauer Capell in einer Chorkapp, Meggewand und 2 Levitenröck bestehend, von Damast gemacht worden, weilen sie sich vielmals verlauten lassen, sie spare zusammen vor einen schwarzen Ornat, welcher der Rirch sehr nothwendig ware." — Ein großer Reliquiens schaß wurde in sothaner Kirche ausbewahrt: de S. Cruce, tres part. — De panno quod tetigit corpus Christi. — De corporali super quo fusus sanguis Christi. — De pannis Jesu et Mariae. — De mensa Domini. — De lapide, in quo Christus oravit, quando sudavit sanguinem. — De lapide super quo Christus fixus est. — De sepulchro Domini. — De mensa Domini et Mariae. — De columna Christi, 2 part. — De funibus quibus ligatus Dominus. — De spongia Christi. — De lapide ascensionis Domini. — De porta quam transivit Christus crucifigendus. — De praesepio Domini. — Spinae collectae in terra, quae jacuerunt in foramine, ubi crux Christi quondam posita fuerat. — De loco, in quo Christus natus. — De lancea Christi. — De alba veste, in qua Deus fuit illusus. De quinque panibus in deserto, quibus saturavit Dominus quinque millia hominum &c. &c.

Der Kirche war durch eine Thüre verbunden die anstoßende St. Annacapelle, so ursprünglich auf anderer Stelle erbaut, im J. 1241 am Sonntag nach Jacobi Bischof Heinrich von Desel, Dominicanerordens, consecrirt hat. Nach Einführung der Clausur

wurde eine Berlegung der Capelle nothwendig, und hat den Neubau in vigilia SS. Simonis et Judae 1482 Bischof Hubert von Azotus, der Trierische Weihbischof, zu Ehren der h. Anna, von der auch hier eine Reliquie verehrt wurde, consecrirt. Die Capelle besaß ihre eigene Glode. Am Sonntag vor St. Johannis, Worgens 7 Uhr kam dahin der Pastor, eine Messe, de de-dicatione zu singen, an deren Schlusse er und seine Begleiter, der Präbendat, der Ludimagistet und 7 Schüler mit einem Frühestud regalirt wurden. Der Pastor absonderlich erhielt 3 Petermännchen, die er aber für das an St. Annentag zu lesende Amt nicht empfing; dann wurde nur das Frühstück ihm und seinem Gesfolge gereicht.

Auf dem Gottesader vor der ursprunglichen Kirchenthure wurden von jeher und bis in die lette Zeit des Klosters Dienstteute begraben. Die Klosterfrauen fanden ihre Ruhestätte innerhalb des Kreuzganges, bis dieser, bei der außerordentlichen Zunahme der Bevölferung des Sauses zu enge geworden, wo bann im 3. 1475 das sogenannte Nonnengras, eine offene Stelle innerhalb des Kreuzganges, von dem Weibbischof benedicirt, und den Lapenschwestern als ein campo santo angewiesen wurde. Seit der bedeutenden Reduction in dem Stande des Hauses, zu Ende des 16. Jahrhunderts, wurde es üblich, die Lapenschwestern in den Kreuzgang zu beerdigen, während den Chorfräulein die Rirche vorbehalten blieb. Hiernach fann ich die Stelle nicht bestimmen, von welcher in der neuern Zeit eine durch das glaubwürdigfte Zeugniß befundete Erscheinung ausging. Eine junge Dame von seltenen Fähigfeiten und gleich seltener Charakterfestigkeit, Fraulein Sophie Doll, wollte in der Adventzeit 1825 bem Rorate in der Stadtfirche beiwohnen. Sie fleidete fich an bei dem hellen Mondenschein, verließ das haus, in dem niemand noch sich regte, und gelangte jum Fuß ber Bobe. Auch hier, in ber Stadt, waltete Todesstille, ängstlich und vergeblich lauschend dem Ruf der Gloden, feiner menschlichen Seele ansichtig werbend, glaubte bie einsame Rirchgangerin die Gemeinde im Gotteshause versammelt, wie sie denn bereits Vorwürfe sich machen wollte ob ihrer Trägheit. Einigermaßen beruhigte sie

vernehmen. Gleichwohl ihre Schritte bestügelnd, wollte sie in hast die Thure aufreißen, die widerstand und die vermeintlich Berspätete gelangte zu der lleberzeugung, daß sie wohl um ein halbstündchen zu früh gekommen sein möchte.

In der Erwartung des aufschließenden Rüsters brachte fie den Rath zur Anwendung, welchen dem einen der promessi sposi der Pförtner des Capuzinerklosters in Mailand gab, »fare un po' di bene, fie kniete nieder vor dem Crucifix neben dem Portal und fing an zu beten. Weit war fie im Gebet nicht vorgeschritten, und es schlug die Kirchenuhr, 1, 2, 3, 4, der baldigen Erlösung freute sich nur eben die Andächtige, und es folgten rasch hintereinander fernere Schläge, der lette die schauerliche Mitternacht-Aunde verfündend. In demselben Augenblick vernahm sie ein heftiges Brausen, wie das eines rasenden Galopps, von der Oberfadt herkommend und dem Borplat der Kirche zugerichtet. Nicht ohne Grund ein Zusammentreffen mit dem wilden Reiter in ber Einsamfeit ber Nacht scheuend, erhob sich die Dame von ber kaum eingenommenen Stelle, um aus dem Mondlicht heraustretend, in bem Schatten des naben Echauses hinter den dort aufgerichteten Schifferstangen sich zu verbergen, und gleichzeitig bog, um die Ede des Plages, keineswegs ein Reiter in raschem Lauf, sondern mit Riesenschritten eine Nonne, die ftracks der Rirche gueilend, fich betend niederließ vor dem Crucifix, von dannen sie die Vorgängerin vertrieben hatte. Die peinlichsten Augenblicke verlebte biese, burch ben furzen Raum von dem Spuf geschieden, in ber fteten Besorgniß, endlich boch bessen Ausmerksamkeit zu erregen; viel größer noch wurde der Schreden, als die Ronne endlich von dem Stein fich erhob, minder eiligen Schrittes den Plat verließ und das über alle Beschreibung fürchterliche Antlig sichtbar wurde. Sie ging der Oberftadt ju, von dannen fie hergekommen, ein zweites Zusammentreffen zu vermeiden, mählte die aus ber peinlichen Lage erlösete Seherin den fürzern, außerhalb der Stadt jum Marienberg hinanführenden Pfad; denn in so später Stunde einem befreundeten Sause anzuklopfen, trug sie Bedenken. Ohne widrige Begegniß gelangte sie zur Sobe, zum Fuße der

Umfassungsmauer des Klosters, und sie sah über den Kamm sich erhebend die schreckliche Nonne, die stumm wie das Grab sie ansgrinzte. Mehr todt als lebendig erreichte Sophie ihr Kämmers lein, in Fieberhise verträumte sie die Nacht, und in der hestigsten Aufregung wurde sie am Morgen von der um ihr Ausbleiben bes sorgten Schwester angetrossen. Der hat sie das Erlebte mitgetheilt, mit dem Zusaße sedoch, daß sie durch ihren Weg in die Nähe eines Bäderladens geführt, wohl einem der dort beschäftigten Burschen die Idee, durch einen grausamen Scherz sie zu schrecken, erweckt haben möge. Sie war, wie man sieht, abergläubischen Begriffen keineswegs zugethan, blieb aber nicht die einzige im Hause, von dieser Nacht zu erzählen.

Eine der Zöglinge, Emilie Löhr, nur eben erwacht, theilte ben Gespielinen mit, sie habe in einem ängftlichen Traum Fräulein Sophie Doll gesehen, wie sie hinuntergegangen sei zur Rirche, und gleichzeitig eine fürchterliche Erscheinung, eine Nonne in der schrecklichsten Gestalt, die ihr den Eingang der Rirche verwehrte. Wie befremdlich das Zusammentreffen des Traums mit dem Gang zum Rorate sich darstellen mochte, die ganze Sache gerieth allgemach in Bergeffenheit, bis Sophie im Sause selbst, in einem unfreundlichen Gang, gegen 11 Uhr Rachts, abermals mit berselben Erscheinung zusammentraf. Beftig angegriffen wie das erstemal, mußte sie jest den beruhigenben Gebanken an einen thörichten Scherz aufgeben. Es blieb auch nicht bei dem einen Zusammentreffen im Sause, sondern vielfältig, in längern oder fürzern Zwischenräumen, wurde die Aermste von der gleichen Plage beimgesucht. Jedesmal blieb das schreckliche Wesen unbeweglich und flumm vor ihr fieben, und einer seden Zusammenkunft folgte regelmäßig die heftigste, lange fortwirkende Erschütterung. Die Leidende fand sich endlich veranlaßt, die Verfolgung bem P. Martin Cloot, bem Hausgeiftlichen, der durch sein beiligmäßiges leben noch beute sedem Bopparder ein Gegenstand der innigsten Berehrung, zu flagen, und scheint fie über beffen Belehrung ein Berg gefaßt, des Bandels Ende herbeigeführt zu haben. Denn wiederum trat bei ihr eine Crise ein, ungleich heftiger als irgend eine der vorhergebenden,

und wiederum von der Schwester um bes sammervollen Buffandes Beranlassung befragt, mit dem Zusaße, die wird wohl in einer abermaligen Erscheinung zu suchen sein, erwiderte fie: "ja, aber die Sache ist abgemacht, sie wird nicht mehr kommen." vollständigen hergang hat fie einzig dem Beichtvater vertrauet. Bu heftig für bas garte Wesen wirfte jedoch bie Erschütterung, Sophie konnte sich nicht mehr erholen, die Kräfte schwanden, alle Beilmittel, Reisen und dergleichen, verfehlten ihrer Wirkung. Die Kranke verschied den 22. August 1832; volle sechs Jahre hatte die Berfolgung gewährt. Uebrigens waren, ebe man noch davon gewußt, manche Sagen von einer sputhaften Ronne im Umlauf, als welche die im Hause noch vorgefundenen, von ben klöfterlichen Zeiten herrührenden Dienftleute aus dem Munde ber Fräulein vernommen zu haben versicherten. Auch foll bas Confluvium historicum bes Spukes, und daß schon vor 200 Jahren Marienberg durch ihn beunruhigt worden fei, gedeufen.

Der Traum der Emilie Löhr bietet eine unverkennbare Aehnslichkeit mit senem Criado des Priors von Mallorca im Maltesersorden, den dieser in der Nacht vom Freitag zum Samstag in seinem Zimmer schlafen ließ, weil er dann sedesmal den Geist des durch ihn getödteten Comthurs von Foulquerre zu sehen, und die von dem Sterbenden gesprochenen Worte zu hören glaubte. Der Diener sah und hörte alsdann nichts, träumte aber regelsmäßig, daß er in einem engen Gäßchen auf dem Pflaster liege. Das Duell war in der strada stretta auf Malta vorgesallen.

Eben so bietet das Hauptereigniß mehre unverkennbare Aehnslichkeiten, die ich zwar nicht alle anführen durfte, mit der bestührten Geistergeschichte von Gehofen, die ein gleichzeitiger Scribent folgendermaßen erzählt. "Daß GDites Gerichte unserforschlich und uns nicht gebühren will darinnen zu grübeln, könnte sowohl mit Biblischen Sprüchen, als wahrhafften Historien erwiesen werden. Wenn es aber den Frommen übel und hinsgegen dem Gottlosen wohl gehet, daß die Frommen mit Crous von GDit beleget, hingegen die Gottlosen in Friede und Sichersheit leben, hat GDit seine sonderbare Ursachen, und ist am besten, daß sich Frommen in ihrem von GDttl zugeschickten Ereus

· seinem göttlichen Willen unterwerfen, und fich an berer Gottlosen Glücke nicht ärgern.

"Wir wollen hiervon eine warhaftige Geschichte in folgender Begebenheit vorstellen, welche sich im verlaufenen 1683sten Jahre in einem Dorfe Gehoven genannt, etwan eine Stuude von Alstädt in Thuringen, begeben, allwo ein vornehmer von Adel, fr. Georg Sittich von Eberftein, seinen adelichen Sig, nachdem er durch eine gute Seprath mit Philippine Agnese Serrin von Werthern aus Bruden ein ziemlich Bermögen erhalten, wiederum renoviren, auch vornehmlich ein alt Zimmer darinnen aufe schönfte ausbauen laffen. Als nun furz hierauf an einem Tage besagten Edelmanns Cheliebste in dem neu ausgehaueten Zimmer alleine war und solches mohl betrachtete, wurde sie gewahr, daß ein Gespenste oder Geist in Gestalt einer Ronnen zu ihr hinein tommen, die Hochabeliche Frau freundlich angeredet, und fich erftlich bedanket, daß sie dieses Zimmer, wo sie vor Zeiten ihre Andacht gehalten, wiederum so schöne zurichten lassen, hierauf ift ber Geift etwas näher zu ihr getreten, und als die Adeliche Frau, wie leicht zu erachten, sich entsetet, hat ihr das Gespenft zugeredet und gesaget, sie habe sich nicht zu fürchten, denn es aufs beste gemeynet sep. Als wobei es sur diegmal sein Bewenden gehabt. Demnächst hat diese adliche und verheprathete Matron am 9. Octobris 1683, bey Nacht, an der rechten Hand, zween Zwider empfunden, welche gleich mit Blut unterloffen; boch nicht gesehen, wer ihr solche gegeben.

"Den 12. Octobris zu Abends, als sie will zur Stuben hinaus gehen, erblickt sie ein weiß angekleidetes Gespenst am Fenster, beym Saal, welches ihr windt: weßwegen sie, mit Grauen und Schrecken, wieder umgekehrt, und selbigen Abends keinen Tritt mehr aus der Stuben gethan.

"Den 14. dito hat sie in der Nacht wiederum zween Zwicker bekommen.

"Am 15ten, um 3 Uhr Nachmittags, da sie auf dem Bette, in ihrer Kammer, ein wenig geruhet und eingeschlummert, hat sie drey Stosse am Halse empfunden von einem kalten Finger; folgends einen Druck mit dem Daumen auf die Brust: darüber sie angefangen, zu schreyen, und gern aus dem Bette gewollt. Unterdessen greifft ihr das Gespenst auf die Schulter, und flistert ihr ins Ohr, sie solle mit nach dem Thor gehen 2c. Hernach seynd die blutmählerne Zwicker wiederholt 2c. nachmals ihr wiederum ins Ohr gesagt, es wäre bald sechs Uhr; sie solle mit gehen, und einen Schap bekommen:

"Indessen lässt sie den evangelischen Pfarrern desselbigen Orts holen, klagt demselben ihre Ansechtungen. Welcher ihr einen Trost zugesprochen, und zugleich die Ermahnung gegeben, sie sollte zu dem Angesinnen des Gespenstes dem Leibe nicht einwilligen, noch mitgehen; denn es sey nichts Gutes, sondern ein Spiel des Teufels, der ein Lügner und Mörder, welche seine Qualität er auch, mit denen blutigen Zwickern, schon ziemlich bezeichnet hette.

"Wie es nun, auf selbigen Abend, sechs schlug, redete die gespenstische Stimme der Frauen nochmals ins Ohr, und sagte: ""Weil du jepo nicht mitgegangen bist; werde ich dich die gange Nacht quälen: auf daß du morgen um sechs Uhr mitgehest: denn du sollt und must den Schap haben.""

"Nach dem Abend-Essen hat die Edel-Frau nicht allein das Flistern gehört, sondern der Geist sich auch vor ihr sehen lassen, in Gestalt einer weiß-gekleideten Nonnen, mit einem roten Kreuts auf dem Haupt. Un ihrer rechten Hand hieng ein Pater Noster. Mund und Kinn waren mit einem Borstecktüchlein verhüllt, wie das adeliche Frauenzimmer, bey den Leichbegängnissen, das halbe Angesicht also zu verdecken pflegt.

"In der darauf folgenden gangen Nacht hat es ihr keine Ruhe gelassen mit zwiden und ziehen. Worüber endlich ihr am Fieber franckender Eh-Herr, von seinem Patieng-Bette, vor Ungedult, aufgesahren, und gesprochen: ""Wann du der Teusel bist, was hast du dann in meinem Hause zu schaffen? Und warum quälest du meine Frau so? Packe dich fort!"" Worauf es geantwortet (wiewol solche Antwort Niemand, als die Edel-Frau allein, gehört), es wäre kein Teusel, sondern eine Trebra (nemlich von Geschlecht), hette, in ihrem Hose, an einem gewissen Ort, (welchen es hernach auch gezeigt) einen Schap verset; ben

sollte Niemand anders haben, als sie, die Frau von Eberstein: weil sie ihre gewesene Stube erneuren und bauen lassen, und hinführo zu ihrer Stuben bestimmt hette.

"Der Herr von Cberstein hat hierauf geantwortet: Wann sie dann diejenige ware, sollte sie hier, zwischen ihm und seinem Bettern, baber treten, und ihm Rede und Antwort geben. Welches das Gespenst aber abgeschlagen, sprechend, es bette mit ihnen nichts zu thun. Wie es dann; auf das, was Andre gefragt, nichts geantwortet, sondern immerfort daben geblieben, daß die Edelfrau, wann die sechste Stunde fame, mit gehen, auch ihren Pfarrern, den es mit Namen genannt, und sonst auch Andre, welche sie wollte, mitnehmen sollte: sie sollte nur beten und singen, und zwar insonderheit bas Lied: Freu dich sehr, o meine Seele! 2c. Es sollte ihr kein Leid begegnen, und wurde auch Niemand was seben, obn sie allein: Es läge zwar ein schwarzer hund daben, weil sie aber sehr furchtsam, wollte es solchen mitnehmen, und zum Thor hinaus gehen, und gar nicht wiederkommen: da sollte sie alsdann ihren Schurg, ober sonft etwas nehmen, und darauf legen, oder auch den Schurt nur an eine Stange binden, und drauff werffen: hernach könnte sie es, durch ihre Anechte, und sonderlich durch den hirten (welchen es bey seinem Namen nannte) weil derselbe fein ftard ware, herein tragen lassen: Anfangs zwar wurde es nicht wie Gelb scheinen; sie sollte es aber, in einer Truben, verwahren, bis vier Wochen um wären: da wurde sie bann befinden, daß sie, und die Ihrige, gnug baran betten: Es wurde auch eine silberne Ranne daben senn, darinn dren Pater Noster lägen; die sollte sie in eine Catholische Rirche schenden: Imgleichen drey schöne guldene Ringe, so der Alten von Trebra, welche an dem Epitaphio, auf ihrer Rirchen in Stein gehauen ftunde, an den Fingern faffen: diese sollte sie bey ihrem Sause erhalten, und nicht von sich laffen: ihr aber, der erscheinenden Ronnen, berer Grab in dem Begräbniß wäre, wo anjego der alten Frauen Amtmänninn gröffe= fter Raften ftunde, sollte sie einen Leichstein machen, und diese Worte drein hauen laffen:

Habe Danck für biese Gaben! SDtt ber wird bich ewig laben.

"Sie sollte aber auch die Kirche decken, und so etwas daran baufällig, ausbessern lassen, hernach mit dem übrigen Gelde thun, was ihr beliebte. Wann solches geschähe, würde sie wol Ruhe haben: sie wollte auch alsofort, so bald etwas auf den Schatz geworffen worden, zum Thor hinaus gehen, und sich weiter nicht lassen bliden. Es sprach gleichfalls auch zu ihr also: Deine Tochter, Liesgen, soll, in vier Jahren, anderthalb Meten Geld, so von meiner Schwester versett, und beym alten Brunnen steht, haben. Ich stelle dir auch frey, du magst nur einen oder zehn Priester mit dir nehmen, sa die Gemeine noch darzu, wenn du willst den Schatz heben.

"Es ward aber dem Gespenste, alles seines Erbietens und Zwidens ungeachtet, solches Alles glatt abgeschlagen, und zur Antwort gegeben, man verlange bas Geld nicht. Worauf es etlichemal angefangen bitterlich zu weinen, auch sich recht, mit dem Kinn-Tücklein, so offt gewischet, daß man es schier hätte auswinden mögen. Endlich fam die angedeutete Stunde, mit grosser Hergens-Angst, herbey: aber das fleissige Gebet zwang den Geist, daß er muste weichen. Hingegen besand sich die Edels-Frau so matt und abfrässtig, von dem zwicken und martern, daß sie kaum ein Glied mehr kunnte regen. Der wieder beruffene Pfarrer unterließ indessen auch nicht, sie zu christlicher Gedult und Standhafttigkeit aufzumuntern, und zu unterrichten, wie sie sich ferner, gegen diesem arglistigem und boshaftem Geist, hette zu verhalten.

"Indessen war ihrem Liebsten eingefallen, daß, auf seinem Kirch-Stuhl, ein Gemähl märe, welches, neben andren Bildern, drep Nonnen vorstellete. Das ließ er holen, und seiner Liebsten zeigen, weil der Geist ihr sie so eigendlich hatte beschrieben: um zu sehen, ob sie eine Person, welche dieser ihrer Peinigerinn gleichte, darunter erkennete. Also wurden die darüber stehende Namen verdeckt, und ihr die Nonnen-Bilder gezeigt. Darauf die Frau alsosort gesagt: ""Diese ists!"" Und traff auch Alles so ein, wie sie die ihr erscheinende Nonne beschrieben hatte.

"In folgender Nacht stellete sich die gespenstische Ronne ihr wieder vor, zwickte und ängstigte sie, die ganze Nacht durch, und bielt an, mit dem Begehren, Sie sollte und musste den Schap heben.

"Am 17. Octobr. als die Edelfrau, mit groffer Begier, nach der Rirche, in die Betftunde, zu gehen verlangte, auch von einem guten Freunde und Cavallier bahin geführt wurde; stellete sich das Gespenst vor der Brucken, winkte und wies den Ort, wo der Schap stünde. Weil sie aber nicht hinschauen wollte, sondern den Ermel vors Gesicht haltend, ihres Weges sortgieng; folgte es ihr auf dem Fuß, zwickte, zupste, und zog sie beim Rock, bis an die Kirche.

"Nachdem die Gebets-Andacht verrichtet, und fie wiederum aus der Kirchen gieng, ward sie wieder von demselben begleitet Da nun der Cavallier und gute Freund, um und verfolgt. bessern Weges willen, unwissend, dem Ort näher kommen war, sahe die Edelfrau den Ort in einem Blick offen, und wie sich ein groffer Stein in die Sobe gegeben, daß der Schat an den fconften Goldftuden, Dufaten, Perlen, golden Retten und andern Pretiosen in einer großen Pfannen vor ihr lag: weswegen sie fic, und ihren Gefährten, mit Gewalt, davon enthielt, abwerts kehrte, und zu entrinnen bemühet war. hingegen bat ber Geift, um Gottes willen, sie mögte doch etwas drauf werffen; hielt sie auch bey ihrem Rod so fest, daß ihr derselbe schier wäre entfallen. Dennoch riß sie sich los, und eilte fort. Worauf das Gespenft, zu breven unterschiedlichen Malen, sagte: ""Betteft bu bas gethan; fo hettest du jest ben Schap, auch feine Quaal, noch Schmerzen mehr"": daben hielt es noch immerfort an, Sie follte doch dann nur Ja sagen, daß sie, wann die Zeit wiederkame, mitgeben wollte: so wurde sie nicht mehr gezwickt werden; aber, im Fall beharrlicher Weigerung, leider! bas Widrige vielfältig empfinden muffen.

"Unterbessen warb an die Theologische Facultet zu Jena deswegen von dem Pfarrern geschrieben, wie man sich, bey diesem höchstdenckwürdigem Handel, serner zu verhalten hette? weil die Plage noch immerzu sortsuhr. Wiewol man inzwischen nicht abließ, mit dem Gebet Widerstand zu thun, auch die edle Patien-

tinn, zum öfftern das heilige Abendmal empfangen, und alsdann merckliche Erleichterung drauf erfolgte.

"Allein, da sie am 28. Octobris gleich communicirt, und deß Abends groffe Qual und Bergens-Angst erlitten hatte, indem ber Geift sie zum Mitgebn sehr genöthigt, mit Bitte, sie sollte boch nur Ja sagen, oder einen Andren Ja sagen laffen; hat Einer von ihren Freunden, aus Schert, nur zu sehen, ob die gute Frau baburch ihrer Schmergen in etwas entledigt werden könnte, Ja! gesagt. Worüber der Geist ein froliches Gesicht gemacht, und vor Freuden in die Sande geflopfft, auch eine Zeitlang mit dem schmershaften 3widen ihrer verschonet; unterdessen doch gleichs wol Tage und Nachts, unablässig angehalten, mit Ermahnen, daß sie, wann die Zeit vorhanden, sollte mitgehen: darüber fie unbeschreibliche Hergens-Angst, nebst andren Zufällen, empfunden, und in drey Wochen, weder Tags noch Nachts, einer ruhigen Stunden genoffen: Beil der Geift unaufhörlich bey ihr, und auf ihr gesessen, und ihr, nebenst hefftigen Convulsionen, auch erschreckliche bergens-Stoffe verursacht hat: also, daß man sie mit allen erfinnlichen Medicamenten erquiden muffen. Bep folden hergens-Stöffen ließ sich, sonderlich auf der Bruft, ein Quatschern boren, und stieg bermassen in die Bobe zum Saupt, als ob ein Brechen erfolgen wollte. In währendem Paroxismo sprach ber Geist zu ihr: ""Dein JEsus liebet dich.""

Die edle Patientinn seuffzete in solcher ihrer grössesten Angst zu Gott, betete hefftig, Er wolle sie doch, weil sie seto zum Sterben geschickt wäre, von dieser Quaal erlösen, und in Gnaden zu sich nehmen. Worauf ihr, wie sie berichtete, der Heiland und Salvator, in höchstlieblicher Gestalt, erschienen, und die Antswort ertheilt, sie sollte leben; würde zwar, vor der Genesung, noch erst ein Hartes ansstehen müssen, aber wegen der vielen Seuffzer, und hertlichen Gebets der Ihrigen, und Anderer, dismal noch beym Leben erhalten werden.

"Am 17. Novembr. hat sich wiederum eine hefftige Anfeche tung erhoben: dem gleichwol ihr, und der Schul-Kinder Gebet endlich obgesiegt.

"Am folgenden Sonntage ift der Zustand, bis gegen Abend, ihr erträglicher gefallen; und hingegen, des Abends, zu gewöhne licher Zeit, ein harter Rampf entstanden; doch gleichsalls, burch Göttliche Sülffe, ritterlich überstrebt. Worauf doch eine ruhig-- schlaffende Racht gefolgt; hingegen am 20. Novembr. so wol früh, als Abends, ihre gewöhnliche Angst-Stunde, doch gleichwol gar leidlich, wieder kommen. "Aber am 21. Novembr. vergröfferte fich wiederum die Angft; und gab ihr der Geift am linden Arm, hand und Schulter, viel mit Blut unterloffene Mahlzeichen: über deren heftige Schmerken sie hefftig klagte. Die Ursach solcher schmerplichen Zeichen war, wie sie sagte, daß obgedachtes Gemähl oder Bildnig, nachdem mans besehen, nicht wiederum an seinen rechten Ort gestedt worden; auch bazu Jedweder feinen Spott damit triebe. Weswegen ihr Liebster befohlen, man sollte es wieder zu recht bringen. Darauf hörte (für das Mal) auch das schmershaffte Anzäpffen, und stigmatisches Zeichnen alfobald auf. Aber Abends, um fünf Uhr, fam die Angst=Stunde wieder.

"Inzwischen hat man, auf einiger Personen Rath, versucht, ob mit Räuchern etwas könnte ausgerichtet werden, weil vers muthlich einige Fascination dörffte dabep sein: welches aber wenig gefruchtet: Und sagte der Geist, man mögte immer räuchern, es hindre ihn gar nichts. Wie dann in solgenden Tagen die Ansfechtung, ihre Leibes-Duaal, und Herpens-Aengsten, angehalten.

"Wie man, am 24. Novembr. zu Abends, nach der Abendslichen Betstunden, mit inständigem Fleiß, von ihr erkundigte, warum und worüber sie am Tische, beym Abend-Essen, sich doch so plöglich hette alterirt? sagte sie, das Gespenst wäre zur Stuben hinein, und zu ihr getreten, hette vor Freuden in die Hände geschlagen, sprechend, es sey ihm lieb, daß die Frau von Eberstein wiederum könnte zu Tische sigen: allein sie müsste doch den Schatz noch haben: Und weil es wol sähe, daß sie gar surchtsam, wollte es, ehe sie auf die Brucke käme, mit dem Hunde, der bey dem Schatz läge, zum Thor hinaus gehen, daß sie es sehen sollte.

"Nachgehender Tagen hielt das Gespenst seine ordentliche Stunden, mit der Erscheinung und Ansechtung. Am 12. Decembr.

hat der Geist ihr sehr verwiesen, daß das Gesinde über seiner Erscheinung so ungedultig wäre und fluchete: mit der Berswarnung, man sollte den Teufel nicht zu sehr fluchen im Hause; sintemal sonst die Angst sich immer würde vergrössern.

"Am 15. Decembr. hat er, unter andren Reden, zu ihr gesprochen: Weil ihr Seelsorger bekümmert ware, der Geist dörste ihr ihre Sünden schwer machen, so sollte sie ihm sagen, daß solches gar nicht geschehe; ihr auch solches gleichsam verwiesen, daß sie solchen Gedanken nachhengen wollte (denn sie hatte, vor etlichen Tagen, vor grossen Schmerken, aus menschlicher Schwachheit diese ungedultige Worte heraussahren lassen: Ob sie dann die grösseste Sünderinn, daß GOtt sie eben solche Angst erfahren liesse?) wozu der Geist auch diesen Anhang gemacht, ihr ware sa wolbekandt, daß sie eine Christinn, und auf Christum getausst; auch bewust, daß ihr Herr Christus sie mit seinem theuren Blute hätte erlöst.

"Abends, als der Paroxysmus schon härter gefallen, hat sich bas Gespenft, wider Gewonheit, auch nach der Angst-Stunde, seben lassen, und ftete neben dem Bette ftebend ihr gleichsam aufgewartet. Wegwegen sie, solches Gesichts sehr überdrüffig, zulest ihrem Mägdlein geruffen, unter dem Vorgeben, als sollte ihr daffelbe den Schendel mit warmen Tüchern reiben; weil sie ein sonderlich Reiffen darinn empfände. Da nun das Mägdlein hinzugetreten, hat daffelbe angefangen ein zornige Geberde zu machen, und mit einem entrustetem Blick gesprochen: Pfup! Beswegen die Patientinn gefragt, was ihr ware? Worauf Jenes angezeigt, es ware ber Geift ba, welchen sie fcon lange hinter und neben dem Bette gesehen hette. Denn vorher hatte das Mägdlein deffelben noch niemals ansichtig werden können. Rury hernach, ale sich die Edelfrau, nachdem man ihr bas Bette machen laffen, wiederum niderlegte, und in die Sobe ruden wollte; erfasste sie der Geist bey der Sand, notirte sie abermal mit 3wide und Stich = Mablern, und gonnete ihr bie gange Nacht durch wenig Ruhe.

"Am 16. Decembris ward sie, Morgends und Abends, zu gewöhnlicher Zeit, hauptsachlich angegriffen, und bie schmershaffte

Zeichnung fortgesett, bis Montags: ba ber Geist die Ursach solcher vergrösserten Beschmerzung angedeutet, sagend, es wären abersmals bose Jungen über dem Bildniß gewesen, hetten selbiges verirt, und mit Anthen geschlagen. Nachdem aber dasselbe abersmal wieder zu recht, und an seinen rechten Ort gesett, seynd die Stigmata (oder blutrünstige Mahlzeichnungen) auch aussgeblieben; aber darum die Angst-Stunden nicht.

Die weitern Ereignisse, vom 16. Dec. bis 17. Januar 1684, glaubt mein Gewährsmann übergeben zu können, ich will versuchen, in nicht minder authentischer Weise, wenn auch nicht in der gleichen Form die Lude auszufüllen. "Es hat die Nonne der Hoch-Adelichen Frau-ben Schat zum öftern gezeiget, und ben Bebung bes Schates diese Lieder zu singen befohlen: Freu dich sehr o meine Seele 2c., Nun lob mein Seel den HErren 2c., GDtt ber Bater wohn uns ben 2c. Als aber die Hoch-Adeliche Frau durchaus nicht mit der Nonnen gehen wollen, und auf Einrathen ihres Hrn. Beicht-Baters zu ihr gesaget: Es stehet ja in der Beiligen Schrifft, der Gerechten Seelen sind in GOttes Hand, und feine Quaal rühret sie an, ferner bie Nonne also angeredet und gefraget: So du nun kein befer, sondern beinem Borgeben nach, ein guter Beift bift, und dich vor einen getauften Christen ausgiebest, auch von dir sagest, daß du durch Christi Blut erlöset sepest, so sage mir doch, was machft du allhier auf Erden ? Sabe die Rome geantwortet: da ware sie Ursache daran, daß sie den Schat nicht heben wollte, und sie deswegen so lange aufhielte. aber die Hoch=Adeliche Frau weiter gefraget: Wo denn indeffen sich ihre Seele aufhalte? habe die Ronne geantwortet: Darum habe sie sich nicht zu bekümmern, sie sey wohl aufgehoben, sie sollte nur mit ihr geben, den Schat heben und sie erlosen.

"Weil nun der Geist durchans nicht von ihr bleiben wollen, ist der Hoch-Adelichen Frau gerathen worden, sich eine Weile von dannen über Land hinweg zu begeben; darauf sie mit ihrem Herren Better nacher Sondershausen gefahren. Nachdem sie nun vermeynet, sie reisete mit ihrem Herren Better und zwo Mägden ganz sicher und alleine, zumalen sie allbereit über 3 Meile-Weges von Gehoven hinweg gewesen, ist die Hoch-Adeliche Frau gewahr

worden, daß der Geift in der Nonnen Gestalt hinten auf ber Chaise gesessen, und mit ihr fortgefahren sep; welches sie auch alfobald ihrem herrn Better gesaget, der sehr darüber erschrocken, weil ihm der Reise-Camerad gar nicht angestanden. Sie hat aber bey ihrer Ankunft in Sondershausen eben so wenig Friede und Ruhe vor solchem Gespenste gehabt, als auf ihrem Adelichen Hofe, dahero sie nach zweyen Tagen wiederum zurückgereiset, und auch den Geist wieder mit ihr zurücke nach Gehoven fahren stehen muffen. Darauf der Geist wieder von neuen inständig angehalten und gebeten, daß fie den Schatz heben möchte, es wolle ihr der Geist bey seiner Seelen Seeligkeit versprechen, daß es thr nicht allein nichts schaben wurde, sondern sobald sie den Schat gehoben batte, sollte sie seben, daß fie, die Ronne, in Gegen= wart aller Leute, zu ihrem Hof hinaus nach ber Kirchen zu ihrem Grabe geben, und sich darein legen, auch nimmer wieder heraus= kommen und sie ferner beunruhigen wollte. Es bat aber die Ronne daben höchlich, dieses ihr zu versprechen, wenn sie den Schat gehoben, follte sie ber Nonnen Begehren nach barmit verfahren, auch das Pater noster, so sie dabei finden wurde, in ein gewisses Klofter ftiften, und das übrige für fich behalten.

"Da nun die Hoch=Abeliche Frau auf keinerlen Weise sich wollen bereden laffen, sondern bey ihrer einmal gefaffeten Resolution verblieben, hat endlich die Ronne sämmerlich zu weinen angefangen, und mit schrecklicher Bedrohung gesaget: Daß, so ferne sie über Bermuthen den Schatz innerhalb 3 Wochen nicht heben würde, ein schwarzer Mann alsbann zu ihr kommen, sie jämmerlich schlagen und plagen, und Zeit ihres Lebens keine gute und gesunde Stunde ihr laffen werde. Hierauf hat die Hoch-Adeliche Frau die Zeit in großer Schwermüthigkeit zugebracht, auch deswegen, auf guter Freunde Einrathen, sich zum öftern des Shlittenfahrens bedienet, da aber allezeit das Gespenste sich neben fie gesetzet und mit ihr gefahren. Als einsmals auch der Medicus, welcher sich in allen Begebenheiten bey dieser Soch-Abelichen Frau recht unerschrocken erzeiget (massen er bann auch zu einer Zeit, da das Gespenste sie sehr gezwicket, seinen Arm auf ihren geleget, und nach Besichtigung derer Mahle gewahr worben,

daß, wo er seinen Arm auf ihrem liegen gehabt, nichts zu sehen gewesen) ben ihr sich befunden, und auf einem Stuhle, welcher demsenigen, worauf die Hoch-Adeliche Frau gesessen, gegenüber gestanden, und sich das Gespenste darauf gesetzt hatte, niederzussen geheissen worden, er auch solches gerne gethan, hat sich das Gespenste unter ihm hinweggemacht, und ist hinter die Hoch-Adeliche Frau getreten. Diese und andere dergleichen Begebenscheiten mehr haben endlich verursachet, daß diese betrübte Hoch-Adeliche Frau in eine große Kransheit gefallen, und sich zu Bette halten müssen, bessen aber ungeachtet das Gespenste sie nicht verlassen, sondern sich wie zuvor ordinarie um 6 Uhr des Morsgens und Abends um 5 Uhr ben ihr eingefunden, umb welche Zeit auch allemal der Priester zu ihr kommen, und mit Troste aus Gttes Wort benstehen müssen.

"In Summa, es hat das Gespenste durchaus nicht von ihr weichen wollen, ehe und bevor sie gethan, was es an ihr begehrt: Ja es hat sich zu ihr ins Bette gelegt, und da ihr Che-Liebster sich nebst noch einem andern von Abel zu ihr ins Bette, und ein jeder sich ihr an eine Seite ganz nahe geleget, hat das Gespenfte sich bennoch zwischen sie hineingebrungen, und neben sie geleget; wurde mit ihr gebetet und gesungen, so hats sich übern Tisch, daran sie gesessen, hinüber geleget, mit dem Ropfe genicket, unablässig ins Buch gesehen, und sich gestellet, als ob es mitsinge und bete. Wenn der Pfarr-Herr zu ihme gesaget: Woferne es ein guter Geist sey, soll es antworten und sagen, woher es fame ? So hat es der Adelichen Frauen heimlich ins Dhr geredet: Diese Leute gehen mich nichts an, ich habe mit ihnen nichts zu thun. Wenn aber der Priefter es einen bofen Beift und Teufel gescholten, hat es nicht nur barüber geweinet, daß die Thränen aus denen Augen gefloffen, und ber Kragen, so es nach Art ber Ronnen umbgehabt, auch naß davon worden, sondern auch gesaget, es sep kein boser Geist und Teusel, sondern Anna von Trebra." Das Diarium fahret fort:

"Am 17. Jenner hat die Edelfrau, nachdem ihr von einigen fürnehmen Freunden gerathen worden, sie sollte nicht allein den Geist verächtlich halten, schimpflich abweisen, und von sich stossen,

fondern auch den Ort ändern, und einige Rächte anderswo versweilen, hierauf resolvirt, mit ihrem Liebsten, und dem Amts-Hauptmann, herrn hunden, nach Allstät, zu einem guten Freunde, auf dem Schlitten zu sahren. Welches aber wenig geholssen: angemerkt der unverschämte Geist ungebeten sich selbst geladen, und gleichfalls dahin gesommen, ihr auch mit Kneipen (oder Zwicken) und ängstigen noch, wie vor, zugesest.

"Da hat sie, die gange Racht durch, eine harte Disputation mit ihm gesührt, und er unter andren zu ihr gesagt: Wärest du mitgegangen, und hettest den Schatz gehoben; so hetten du und ich Ruhe. Sie hat ihn aber von sich gewiesen zur Höllen, auch angespepet, und mit Füssen nach ihm gestossen; ja endlich gar, auf vieler fürnehmen Freunde Nath, Fener auf ihn gegeben, welches aber am 19. Januarii geschehn; nemlich, als der Geist, an gewöhnlicher Stäte, Wittags, bep der Brucken gestanden: da sie eine Pistol, welche ihr aber ihr Eheliebster nur blind geladen hatte, auf das Gespenst gelöset, und weil es ihr dennoch an der Seiten gesolgt, bald darauf auch mit der andren Pistol nach ihm geschossen, und sich damit auf den Rennschlitten gesetzt. Worauf ihr der Geist einen Oruck an die linde Hand gegeben, und über hundert Schritte dem Schlitten nachgesolgt.

"Abends, als sie zu Bachra angelangt, hat sich der Geift, Abends um fünff Uhr, nemlich zu seiner gewöhnlichen Stunden, allda auch eingefunden, ihre Hände und Arme mit solcher Gewalt angegriffen, gedruckt und gedrehet, daß man besorgte, es würde Alles an ihr zermalmen und zerbrechen. Dabey er auch ihr hönisch zugeredt: ""Das ist für dein Schiessen! da schiesse mehr! Ich will dir das Schiessen eintränken. Du sollt gewiß an das Schiessen gedenden, und einen ewigen Kalender an deinen Armen haben: die ich dir, an statt bisherigen Zwickens, drehen und ziehen will." Wie er solches auch diese Nacht durch und folgens den Morgen immersort gethan.

"Als sie, den 21. Januarii wiederum, um Mittags-Zeit, von Bachra nach Gehoven gesahren, hat der Geist sie in ihrem Hose angenommen, ist den Abend und die gange Nacht durch bey ihr geblieben, hat sich auch unter der Betstunden auf eines

guten Freundes Schoß gesett; wiewol es derselbe gar nicht gefühlt, noch empfunden. Da er abermal der gequälten Frauen, mit diesen höhnischen Worten, das Schiessen vorgeworssen: ""Was hilfft dich dein Schiessen? du sollt deine Lebtage einen Kalender, wann andres Wetter werden will, dran haben, daß du nach einem Geist geschossen hast. Dieser rechte Arm, mit dem du geschossen, soll es sühlen. Warum schiessest du nicht mehr? laß ein paar Kugeln darein laden! Ja, bestelle ein paar starder Knechte mit Prügeln, und laß brav zuschlagen und schiessen. So wirst du dann sehen, was du ausgerichtet hast ze.

"Am 22. Jenner sing dieser Pein-Geist seine schmersliche Drechseley, Martern und ängstigen, von frischem an, also, daß der rechte Arm in Gesahr des Brechens zu kommen schien. Solches währete den ganzen Bormittag. Rach Mittage ließ er ihr Ruhe, die die abendliche Marter-Stunde herbepruckte: da die Peinigung wieder anging. In selbiger Angst-Stunde sprach zu ihr der Geist: ""Bete aus dem Liede: Meinen Jesum laß ich nicht ze. den vierdten Bers." Darauf ward das ganze Lied gelesen, und betete die Patientinn den vordersten Bers vor dem vierdten, und sagte dabey: ""Dieser iste!" Aber als der vierdte Bers kam, sprach der Geist: ""Diß ist der rechte!" Und dersselbe lautet also:

Meinen JEsum laß' ich nicht, Wenn mich meine Sünde qualen. Wann mein Hert, und Satan, spricht: Sie seynd groß, und nicht zu zehlen! Spricht Er: Sey getrost, mein Kind! Ich! Ich tilge beine Sünd!

"Nachdem die Angst-Stunde vorüber, blieb die Patientinn sehr abgemattet liegen. Unter der Mahlzeit sagte der Geist wiederum zu ihr: ""Bete aus dem Liede, Gedult ist ench von- nothen zc. den sechsten Bers:

Gebult sett ihr Vertrauen Auf Christi Tod und Schmert. Macht Satan ihr ein Grauen, So saßt sie ihr ein Hert, Und spricht: Zörn' immerhin! Du wirst mich boch nicht fressen; Ich bin zu hoch gesessen: Weil ich in Christo bin."

"Wiewol aber solche seine Gebets-Ermahnungen eine JacobsStimme führten, griff er sie nichts bestoweniger an mit rauhen Esaus-Fäusten, oder vielmehr mit Wolfs-Klauen, und erlaubte ihr wenig Ruhe, warst sie bisweilen gant hoch in die Höhe, und verlangte alsdenn wieder, die Ihrigen sollten nur von ihr gehen, er wollte sie selber schon halten, oder wollte es ihr mit einem Paar Ohrseigen wieder eintränken. Worauf sie also-bald über ihr recht Ohr geruffen: ""Es schlägt mich!"" Mittler Weile hielt die Pein des Arme-Orehens immer an: bis sie aus dem Bette verlangte, und daben zum zwepten Wal riess: ""Run kriege ich noch eine!"" Sie schrie auch gleich über das rechte Bein, welches er ihr, gleichwie den rechten Arm, drey Mal verdrehet hatte.

"Gegen Abend wollte er auch nach dem Gesicht, wie auch offtmals hernach: welches man aber stets möglichst verwehrte und verhütete. Unterdessen seperte man nicht mit dem Gebet: bep welchem ihr der Geist ins Ohr sagte: ""Warum betest du nicht aus dem Kreusliede, (Frisch auf, meine Seel, verzage nicht!) den vierdten Vers:

Trok sey bem Teufel und ber Welt, Bon SOtt mich abzusühren!
Auf Ihn mein' Hoffnung ist gestellt; Seine Gutthat thu ich spühren.
Denn Er mir hat
Gnab', Hülff' und Rath,
In seinem Sohn verheissen.
Wer Ihm vertraut,
Hat wol gebaut:
Wer will mich anders weisen?"

"Beil nun dieser Geist sich so gar geistlich stellete, daß man schier hette geschworen, es wäre ein heiliger Engel; indem er selber mit Beten Thränen vergoß, auch sonst, dann und wann, gegen der Patientinn sich gar mitleidig bezeugte, im Beten sie

corrigirte, auch die schönsten und tröstlichsten Verse aus vielen Liedern zu beten sie vermahnte: unterrichtete sie der Pfarrer zu Gehoven, Herr Leonhardus Thalemann, wie sie ihn sollte fragen, und prüsen, wann er ein guter Geist wäre, weil er ihm, ob er ihn gleich offt schon im Namen Christi des Gekreußigten angeredt, bishero nie laut antworten wollen. Unter Andren besahl ihr dieser Pfarrer, sie sollte ihn heissen niederknien, und das Symbolum Apostolicum oder Apostolisches Glaubensbekenntenis hersagen.

"Als sie ihm solches angedeutet, nemlich, so er ein guter Geist ware, sollte er niederknien und den Chriftlichen Glauben recitiren; doch also, daß es der Pfarrer und andre Anwesende auch hörten. Worauf er geantwortet, er wolle es zwar thun, aber dieses nicht eingehen, daß es Andre sähen und hörten. Unterdessen saumte er sich nicht, sie mit Urm-Dreben und andrer Quaal zu peinigen. Wie folgenden Tags (am 25. Januarii) ber Pfarrer um den Mittag zu ihr beruffen worden und zum Cabinet hingegangen, hat sowol die Patientinn als die Umstehende zum Geistzgesagt: ""Da ist nun ber Herr Pfarrer! So bete dann, wie du gesagt haft."" Der Pfarrer redete ihn gleichfalls auch an und befahl im Namen Gottes, daß er laut reden, und, weil er je fein bofer Beift feyn wolle, feines Glaubens Bekenntnig ablegen sollte. Hierauf hat er geschwinde auf ber Patientinn Bette gekniet und angefangen: "Ich glaube an GOtt den Bater 2c."" Doch nur vor ben Augen ber Patientinn. Belche darauf gesprochen: ""Da kniet es, und betet!"" Er hat aber nichts bestoweniger die Frau erbärmlich gemartert; ist doch endlich auf inftändiges und hergliches Gebet gewichen.

"Am 26. Januarii sette er wieder an, und wann ein starder Straus vorben, redete er sie gleichsam mitleidentlich an: ""Ich muß dir ein wenig Ruhe lassen."" Trat auch selbst ein wenig ans Fenster, als ob er sich wollte abfühlen, wich auch ein wenig aus dem Cabinet; kehrte aber bald wieder und erfrischte seine Tyrannen, suhr gleich wie ein Pfeil oder Bliz, bald hie bald dort, unten, oben, um und neben ihr her: gestaltsam man solches auch an den verrencten Armen und sehr erschrecklichem Drehen

wohl abnehmen kunnte, also daß etliche Menschen nicht geschwinder zugreiffen noch sie fassen kunnten. Mittags um 12 Uhr muste sie sich von diesem grausamen Geift, mit ihren eigenen Banden ins Gesicht und auf die Noth-leidende Bruft gar offt schlagen und erschrecklich zurichten lassen; bis endlich das liebe Gebet ihm einen Stillstand auferlegte. Nach Mittage hat er ihr, nebenft andrer grausamer Quaal, mit ihrer eigenen Sand eine so schreckliche Maulschelle gegeben, daß es im ganzen Cabinet überlaut erschollen. Folgenden Tags bekam sie gleichfalls unzehlich viel Badenstreiche und Maulschellen von ihm, bald mit ihrer rechten, bald mit der linden, doch mehr mit der rechten Hand, als mit welcher sie den Schuß gethan hatte. Wie' sie auch, nach Mittage, ein wenig Besper-Brods zu ihrer Erquickung genieffen wollte, gonnete ihr der boshaffte Beist den Bissen Brods nicht; sondern gab ihr einen so harten und entsexlichen Schlag aufs Maul, daß ihr der Bissen gleichsam im Munde erstarb und sie denselben musste vor die hunde werffen.

"Er fing nunmehr auch an der beywesenden Personen nicht ju schonen; sondern ließ vermittelft ihrer Sande Einem und Andren, ebe man sichs versahe, ein paar (Maulschellen nemlich) hinein lauffen. Er erfühnte sich auch nunmehr die Anwesende mit ihrem Gebet zu verspotten, und sagte zu der Patientinn: ""Haft du deine Betende bald zusammen? Es mangelt ja der Pfarrer noch. Schick hin und laß ihn auch holen."" Hingegen verachteten sie ihn besto mehr, verspeyeten, schimpfften und verdammten ihn. Welches ihn sehr verdroß. Und musste er sich, wie liftig und mächtig er auch mit Schlägen und ängstigen wütete, bennoch endlich wieder davon machen. Als die Bersammlete nach geendigtem Paroxysmo GOtt danckten und herr GOtt dich loben wir ze. anfingen zu singen, fand er sich bald wieder ein, ließ sich beym Bette auf die Anie nieder, sich stellende, als ob er der Morgen-Andacht mit Beten und Singen bepwohnete: wie solches nicht allein die Patientinn, sondern auch das Mägdlein gesehn. Rachmals hat er wiederum die Edelfrau mit ihren händen geschlagen, auch Anbren etliche solcher Maulbieren mitgetheilt.

Dergleichen ift auch nachgehenden Tags geschehn; hernach aber etliche Tage über ihr ein wenig leidlicher ergangen.

"Am 15. Februarii sing er wieder an, sie zu zwicken, verursachte ihr auch groffe Furcht und Hergens-Angft, sonberlich ba er ihr einen ober andren Scrupel in der Religion machte und ausbrucklich sagte: ""Was ift für ein Beten bey euch Lutheris schen? Bete die Mariam an. Ich will dir ein Pater noster bringen. Thue also wie ich dir sage, so wirds bald besser mit dir werden: Du beschwerft dich über groffe Bergens-Angst: aber sie soll künfftig noch grösser werden."" Sie hat ihm aber mit etlichen Sprüchen heiliger Schrifft geantwortet und sein Angesinnen gang abgeschlagen. Als sie hierauf über acht Tage zum beiligen Nachtmal sich einstellete, erzörnete er sich hefftig darob, und hielt sie, wie sie wollte aus ihrem Stuhl in den Beichtfluhl gehn, beym Arm: sie aber riß sich los, im Namen Gottes, und ging bin zur Beicht. Beil sie ihn nun mit seinem Anmuten verspottet und schimpflich abgewiesen hatte, gedachte er es ihr wieder bernach und ängftigte fie nicht allein täglich mit peinlichem Zwiden, sondern hielt ihr auch am 23. Febr. bey der Abend-Stunde den Mund zu, und verschloß denselben so fest, daß sie nicht mit beten noch singen kunnte, bis mans in Acht genommen und ihr den Mund mit einem Finger geöffnet. Welches eben so wol an bem brauf folgenden Sonntage, Mond= und Diensttage geschehn. So ift er auch die gange Racht durch schwer auf ihr gelegen, wie eine Centner-Last, und sie dermassen gedruckt, daß sie sich nicht regen fonnen.

"Am 26. Februarii bemühete er sich abermal starck, sie zu bereden, daß sie sein ihr bringendes Pater noster annehmen, die heilige Jungfrau Mariam anrussen und sich des Weih-Wassers gebrauchen sollte. Sie wies ihn aber ab, mit Bermeldung, daß man eines solchen Rathgebers, wie er wäre, nicht vonnöthen hette, gab auch Ursachen, warum sie seinem Rath nicht hette zu gehorchen. Dessen ungeachtet drang er darauf, und hielt Tag und Nacht mit ungestümster Inständigkeit an, sagend, er wolle sie so lange quälen, die sie ihm hette versprochen, das ihr ansgebotene Pater noster anzunehmen; es stünde ihr ein grosses

Marter-Weh bevor, darinn sie gewaltige Schmerzen, Angst und Elend ausstehn müßte, wann sie sich nicht indessen resolvirte. Dabey meldete er auch, daß, wann das Evangelium vom uns gläubigem Thoma fame, so würde sie merckliche Linderung spühsen. Welches auch also eingetroffen.

"Am 27. Febr. wollte er sie mit Gewalt aus dem Bette reissen, also, daß sechs die sieben Personen sie kaum erhalten kunnten. Am Abend des 28sten versuchte er alles vorige Beginnen und ängstliche Angrisse, zwickte sie, drehete ihr Arme und hände, schlug sie mit ihren eignen händen, hielt ihr den Mund zu, druckte den Hals, und warff sie zuvorderst gar starck in die Höhe, versuchte auch mit aller Wacht, ob er sie mögte aus dem Bette stürzen. Am 29sten hat gegen Abend das Ringen und in die Höhe werssen wieder angefangen, und er wieder auf das Pater noster gedrungen. Von diesem Tage an hat sich dieser guten Edelfrauen Quaal etwas gelindert; ausbenommen, daß sie, aus geringen und erdichteten Ursachen von dem Geist zum öfftern gezwickt worden, und in so leidlichem Zustande verblieb es vierzehen Tage lang.

"Am 15. und 16. Martii begunnten die Paroxysmi wieder hefftig zu werden. Am 17ten, als am Montage in ber Marter-Wochen, ward sie durch ihn mit Zwicken, Dreben und Hergänastigen so grausamlich bewütet, daß man sie kaum im Bette erhalten funnte. Und wiewol er ihr weis gemacht, es mögte an einem fremden Ort ihr leidlicher ergeben, sie auch folgenden Tage darauf zu ihrem älteften Bruder gefahren, hat sie boch bald erfahren, daß sie ber Lügen-Geift betrogen: sintemal sie am beiligen Char-Freitage Morgens und Abends doppelte Angft ausstehen mussen; indem das Fressen und Nagen an den Armen und Herzen immerfort angehalten, auch die Convulsionen und herzens-Stöffe zwo ganger Stunden gewähret; überdas sie mit Schlägen, Band- und Arm-regen und in die Bobe-werffen der- . maffen zugerichtet worden, daß es fein Umftebender ohne Befürgung ausehen können. Eben deffelbigen Abends gab er ihr unmittelbar eine solche Maultasche, daß es Alle, die daben flunden, hörten klatschen. Solche Tyrannep erwies sich am andren und

dritten Ofter=Tage noch grausamer. Aber nachdem sie nach der Ofter=Feyer wieder heim gefahren, hat man selbige Boche in erträglicher Beschaffenheit mit Beten zugebracht. Damals hat ihr Jemand einige Exempel erzehlt, wie man dieses oder senes Mittel bey unterschiedlichen Leuten gebraucht, um die Geister zu vertreiben. Dagegen sie sich aber gang christlich erklärt mit dieser Antwort: sie wollte lieber diesen ihren Leib nach Gottes Billen noch länger quälen lassen und zum Besten geben, als etwas unnatürlich- und unziemendes gebrauchen.

"Hierauf ist endlich am Sonntage Quasimodogeniti früh Morgens ihre Befrepung erfolgt, nachdem in der Racht vorher ber Geift mit ihr Eins und Andres geredt und gesagt: Beil sie bishero zu nichts zu bewegen gewest, wollte er ste verlaffen. Bon bem an ist er ihr auch nicht mehr erschienen, weder Morgens noch Abends, bey welcher Zeit er sonft seine Stunden ordentlich zu beobachten pflegen. Daß sie aber seinem so inftandigem Ungesinnen, den ihr gezeigten Schat zu heben, nicht nachleben wollen, ift um so viel mehr deswegen geschehen, weil obberührte Facultat zu Jena auf die Befragung dafür gewarnet, und dafür gehalten, ber Geist, so in diesem Spiel sein Werck hette, mare ein boser, feindseliger Geift, welcher, ob er gleich in weisfer Gestalt, wie auch durch Bitten und Flehen sich verbergen wollen, dennoch seine Rlauen durch die zugefügte Stigmata oder Mahl-Zeichen und Berletungen gnugsam an Tag gegeben; und könnte man nicht fagen, daß ein guter Geift einen Menschen dergestalt forziren oder nothigen murbe, einen Schap anzunehmen: denn auch, wenn man schon gar ber Römisch-Catholischen Meynung vom Fege-Reuer und Erscheinung berer barinn begriffenen Seelen bieber ziehen wollte, dennoch biefer Geift feinen habitum fidei et charitatis, welchen Jene von ihren Einwohnern des Purgatorii erforderten, seben liesse, und also nothwendig in die Claß der bosen und sündlichen Geister geborte. Wer die Bolligfeit dieser seltsamen Begebenheit verlanget, der lese die -so getitulirte Eigendliche Beschreibung bes Gebovischen Ronnen-Gespenstes zc. öffentlich im Druck bargestellet von Leonhard Thalemann Pastore Gehovensi.\*

Gleichzeitig mit der Demolition der Kirche von Marienberg nahmen auch ihren Anfang jene Beränderungen in dem Kloster= gebäude, welche die ihnen zugedachte Bestimmung erforderte. fr. Doll hatte sich mit seinem Bruder zur Anlage einer Strumpf= fabrit und Wollspinnerei vereinigt, und mußte darum vieles in der Einrichtung des Hauses verändert werden. Die Fabrif wurde in den ersten 10 Jahren mit ziemlichem Erfolg betrieben; die 60 und etliche Strumpfweberstühle, beren jeder 50-60 Rthlr. fostete, waren faum hinreichend, ben vielen Bestellungen, durch des Hauses zwei Reisende eingesendet, zu genügen. Mehr benn 120 Menschen fanden bei den Spinnereien, Bleichen und Färbereien Beschäftigung. Niemals hat die Anlage indessen den bedeutenden ihr gebrachten Opfern, dem Fleiße und der Umsicht, in welchen die Unternehmer sie betrieben, vollständig gelohnt. "Ich muß endlich wohl felbst glauben," flagte einstens Karl Theodor in dem Rreise seiner Familie, "daß für weltliche Geschäfte in Rlöftern kein Gedeihen." Auch er scheint die Anwendbarkeit einer von den Alten mitgetheilten Erzählung erprobt zu haben. Einstens mar, so berichtet der Dichter, von seinem Sorft aus, der Adler des in der Nähe dargebrachten Brandopfers aufmerksamer Zuschauer geworden. Ihn blendeten, seine Begierden entflammten bie leuchtenden Rohlen. Raum hatten die Priefter sich entfernt, fo schoß er von seiner Sobe herunter auf die vermeintliche Beute, erfaßte bas glanzende Ding, trug es in sein Reft, und nach furzen Augenblicen loderten in Flammen auf des Räubers Horft und Brut. Aehnliches Geschick hat wie am Rhein, so im Innern von Frankreich gar manche Unfäufer von Rirchengut betroffen, daber der in Zeitungen so oft sich wiederholende Ausdruck: \*terre patrimoniale à vendre. \* Ein solches Erbgut stehet regelmäßig um 15% bober im Preise als ein Nationalgut.

Rirgends aber spiegelt sich die Fabel von des Adlers Kirchenraub großartig und mächtig wie in der Geschichte der böhmisch-mährischen Freiherren von Pernstein. Nördlich von Brunn, hoch über die Schwarza sich erhebend, fällt auf durch die abentheuerlichsten, fühnsten, folosfalsten Formen, wie durch das Material, großentheils weißer Warmor, die Stammburg Perus

ftein, um welche nicht minder ber wunderlichfte Sagentreis fich schlingt. So soll z. B. als des Stammvaters, des Auerochsens bandigers Wienawa Sohn Perszten mit dem Bau der seinen Ramen tragenden Burg beschäftigt, ein Pilgrim aus bem Morgenland heimkehrend, sein Erstaunen über die Berwegenheit, ben fteilen zerriffenen Felsen ein Gebäude dieses Umfanges aufsetzen zu wollen, nicht haben bergen fonnen. In ber Arbeiter Gedrange sich begebend, fließ er seinen Wanderflab in den Boden, zugleich ihnen verheißend, daß so wenig aus dem durren Holz ein Baum ergrunen, eben so wenig über diesen Felsenspißen eine Burg prangen wurde. Wie er aber die Zinnen sich erheben, das tobte Holz Anospen, Blätter, Zweige treiben sab, da erfaßte ihn Reue ob seiner fürwißigen Rcbe, und sie zu bugen hat er neben der aus seinem Pilgerstab erstandenen Rothbuche eine Zelle sich erbauet, in der Zelle in fleter Andacht seine Tage beschloffen. Roch grünet der Baum, von deffen Fortdauer ber Bolfsglauben. das Bestehen der Burg abhängig wähnt, wie denn, als vor etlichen 20 Jahren ein burrer Zweig abbrach, der halbe Balcon der Burg abgetragen werden mußte.

In einer Stube sener Burg zeigt man einen schwarzen Spiegel, vor welchem eine pupsüchtige Zose, um daß sie im Dienste ihrer Eitelkeit des Gottesdienstes abzuwarten vergaß, ploglich versunken fein soll. Bielfältig wird fie in den Stunden der Mitternacht mit aufgelösetem Baar, ben Ramm in ber Sand, gesehen, und hat P. Johannes Drachowski, S. J. aus ben Wittingauer Collegium, von dem an ihr erlebten eine umftändliche Relation aufgesett. In dem Laufe einer fruchtbaren Missionsreise durch Bohmen, 1626, besuchte er auch das Schloß Pernstein, wo er gleich nach feiner Ankunft die Merkwürdigkeiten in Augenschein nahm, die ftolzen Thurme bestieg, das Labyrinth der Gemächer durchirrte. Bum bochften Gaden gelangt, traf er zusammen mit einer ftattlich aufgeputten Jungfrau, bie aus ber anstoßenden Stube fommend, einen Schlüsselbund in der hand trug. Der Pater, in ihr eine Bose vermuthend, redete sie an, gab sich zu erkennen in den Worten, ein Gaft, sei er gekommen, in die Geheimniffe bes wahren Glaubens die Unterthauen einzuweihen. Auch ihr trage

er seine geistlichen Dienste an. Bedachtsam lauschte, freundlich und bescheiden lächelte die Jungfrau, mit einem tiefen Knix ging sie ihres Wegs. Einige Tage später, mit dem Einstudiren der abzuhaltenden Predigt beschäftigt, vertiefte sich der Pater in der Burg einsamfte Gange. Wiederum traf er die Jungfrau, die in einem Erfer sißend, das lang herabhängende Haar fammte, boch augenblicklich, als sie des Paters ansichtig geworden, die aufgelöseten Loden nach bem Ruden warf und das Antlig enthüllte. Dem Pater, »qui naturae severioris semper est habitus, « miß» fiel die Beschäftigung der eitlen Schönen. Er ftrafte fie mit den Worten: "am Sonntag zumal ist übertriebene Sorgfalt für den Put unschicklich. Ungleich nothwendiger wird es sein, burch frommes Gebet das Gemuth für Anhörung des götilichen Wortes vorzubereiten." Da verbarg die Jungfrau den eben noch geschäftigen Ramm: ben Finger legte sie auf den Mund, das Saupt neigte sie zum Boben, sittsam trippelte sie von dannen. Auch der Pater Rieg hinab zur Kirche, die ganz aus weißem Marmor erbaut, und fang die Messe; während der Predigt suchten seine Augen die wohlbekannte Bofe, nirgends war sie zu entbeden. Nach ver= richtetem Gottesdienst hatte ber Prediger Gile, mit dem Burggrafen zusammenzutreffen, ihm zu verweisen, daß die Personen des Hausgefindes, von denen vornehmlich das gute Beispiel ausgehen sollte, den öffentlichen Andachtsübungen sich entzögen. Berwundert ob des unverdienten Borwurfs, ließ sich der Burggraf die Jungfrau beschreiben, auch den Ort bezeichnen, wo der Pater sie zum erstenmal gesehen; es ergab fich, daß der feit undenklichen Zeiten im Schlosse waltende Sput den Jesuiten geäfft habe, und mußte deffen Unwillen dem Gelächter weichen.

Ernster in seinem Wesen scheint der eigentliche Burggeist, eine weibliche Gestalt, zu sein. Einst am späten Abend des Jahres etwan 1601 saßen die Anechte in der Zechstube beim Trunk, und erzählten sich um die Wette schauderhafte Mähren von dem Burgfräulein. Der abergläubischen Gesellen spottend, vermaß sich einer der Zecher, beim ersten Zusammentressen dem Poltersgeist einen Ruß zu rauben, durch einen Eid solche Verheisung befrästigend. Sie zu erfüssen, hat sich in den nächsen Tagen

Die Gelegenheit geboten, als sei er gerusen, trat der Spus dem Prahler in den Weg. Des Eides eingedenk, einem Wahnsinnigen gleich, stürzte dieser sich in des Fräuleins offene Arme, der Auß wurde ihm nicht verwehrt, aber in demselben Augenblick stürzte er todt zur Erde. Dreißig Jahre später, wie des Hauses letter Wann, Wratislaw von Pernstein, bei Tangermunde den Tod gesunden, sah man das weiße Fräulein händeringend, mit aufgelösetem Haar, die Gänge durchirren, dis mit dem Ableben von Wratislaws einziger Schwester der Spuk für immer verschwand.

Dem ausgedehnten Gebiete ber Stammburg haben die Pernfiein im Laufe der Jahrhunderte eine beinahe unübersehbare Reihe von Besigungen hinzugefügt, als in welcher Beziehung insonder= beit Wilhelm III. gludlicher gewesen ift, denn einer seiner Ahnen. Eine Menge Rlofterguter, von denen ich nur die reiche Abtei Trebitsch, die Klöster Delawan, Tischnowig, Daleschig, St. Jacob zu Dlmug, Profinig, Opatowig nennen will, dann in Böhmen die unermegliche Berrschaft Pardubicz, von 12 - Meilen Flächengehalt, und die dasigen ebenfalls sehr bedeutenden Berrschaften Neuftadt, Senftenberg, Reichenau, Brandeis am Adlerfluffe, Nachod, murben ihm zu Theil. Ueber die Mittel und Wege, auf welchen er zu den ungemessenen, beinahe über die Rosenberg ihn erhebenden Erwerbungen gelangte, fann ich höchstens Bermuthungen mir erlauben; die Klostergüter mag er sehr wohlseilen Kaufs gehabt haben, der Bergbau, den er mit Borliebe betrieb, konnte ibm durch reiche Ausbeute gesohnt haben, doch genügt das nicht, um in der geldarmen, jeder Art von Circulation entbehrenden Zeit, in einem durch die hussitenfriege so schrecklich zerrütteten Lande ein solches Phanomen zu erklaren. Ich möchte baber beinabe annehmen, daß er den von so vielen Chronifen und in so fabelhafter Beise besprochenen, doch vielleicht nicht geradezu fabelhaften Shap des Klosters Opatowig entdeckt und zu seinem Gebrauch verwendet habe. Opatowig, dessen Propstei einst das fürstliche Stift Gruffan in Schlesien gewesen, bas noch außerdem Propficien zu Neumark, Wahlstatt und Hohenelbe gehabt hat, war, wie gesagt, zugleich mit Pardubig, in des von Pernstein Besig gekommen.

Bon dem Schap, vier Millionen angeblich, erzählt, unter dem 3. 1359, des Wilhelm Haget von Liboczan bohmische Chronif: Raifer Karl IV. fam mit zahlreichem Gefolge von Prag nach Königgraß, wo er unter vielen Ehrenbezeugungen aufgenommen wurde. Nach einem Aufenthalt von wenigen Tagen ritt er, einzig von zwei Bertrauten begleitet, nach dem nahen reichen Benedictiner= kloster Opatowis. Er speisete daselbst, zog nach der Tafel den Abt bei Seite und sprach: "Ich bore, daß ihr in euerm Kloster einen großen Schat an Gold und Silber besitzet; wenn dem alfo, darf ich wohl hoffen, daß ihr euerm König und Herren ihn nicht verbergen werdet. Ich gebe euch mein kaiserliches Wort, daß ich davon nichts an mich nehmen, noch durch einen andern bas Geringste entfremden lassen werde; ich verlange lediglich den Shat zu sehen." Höchlich bestürzt von wegen des nnerwarteten Begehrens, erbat der Abt sich Erlaubniß, mit den Aeltesten seines Rlosters darüber zu Rath zu gehen, und wurde alsolches bewilligt.

Die Berathung erforderte eine geraume Zeit: ihr Resultat bem Raifer zu hinterbringen, faumte nicht ber Abt, als welcher hierzu von zwei Alten sich begleiten ließ. Sprach der Abt: "Gnädigster herr! Weil Ihr nach dem Schape unserer Gemeinde fraget, so sollt Ihr wiffen, daß wir zwar einen solchen besigen, es hat aber von ihm keiner ber fünf und fünfzig Brüder, die fich ito in diesem Rlofter befinden, die geringfte Renntniß, nur mir und diesen Greisen ift fie vergonnet. Wenn einer von uns brepen stirbt, so wird, ihn zu ersetzen, ein anderer in dieses Geheimniß gezogen, der sich aber unter eben so schwerer Berantwortung, als wir gethan haben, verbinden muß, niemanden diesen Schat weder durch Worte noch durch Zeichen zu ente beden." Der Raiser antwortete: "So nehmet mich zum Bierten auf, der um das Geheimnis wisse, ich will mich eben so wie ihr verschwören, es keinem zu verrathen." Sie antworteten: "Gnadigster herr! dieß erlaubt uns unfer Gewissen nicht; ba es sich aber auch nicht geziemet, Euch etwas zu verhehlen, so wollen wir eins von zweyen thun, den Ort, wo der Schat aufbewahrt liegt, andeuten, ohne Euch ben Schap zu zeigen, ober aber Euch den Schap zeigen, ohne Euch deffelben Standort zu offens

baren. Bahlet nach euerm Gefallen." Der Raifer mablte bas Der Abt faßte seine Sand, und führte ihn nach einem weiten Reller. Hier wurden zwey Faceln angezündet, man warf dem Raiser eine Mönchstappe über den Ropf, daß er nichts sehen konnte, hob einige Ziegeln auf, und die ganze Gesellschaft kroch durch eine Deffnung hinunter. Hier drehten sie Karln einigemal hin und her; dann führten sie ihn durch verschiedene Gange, immer mit verdeckten Augen, in ein Gewölb. Sie nahmen ihm die Kappe vom Gesichte, und zeigten ihm eine ganze Riederlage von Silber; im zwepten Behältniße sah er noch vielmehr roben Goldes, und im dritten waren goldene Kreuze, Relche, Monstranzen, Ringe und bergleichen Rostbarkeiten von Gold und Edelgesteinen. Der Abt sprach zu dem Raiser, der seine Verwunderung nicht bergen fonnte: "Herr! alle diese Schäße sind euer; sie werden bier für Euch und euere Nachkommen aufbewahret. Nehmet davon, so viel Euch beliebt", und Karl nahm nur einen goldenen Ring, der mit einem großen Diamant besett, von dem Abt ihm zum Andenken dargereicht wurde. Dann führten sie den Raiser auf die vorhin erzählte Art wieder nach dem Kloster zurück, wo er ihnen für die ihm erwiesene Gefälligfeit danfte, und fragte, ob er einigen seiner Bertrauten eröffnen durfe, daß er einen Schat von solchem Belang in seinem Ronigreiche gesehen habe, ohne jedoch den Ort, wo er verborgen liege, anzudeuten. Der Abt antwortete: "Ihr seid unser gnädigster Berr, thut nach euerm Gefallen." Welchem ber Raiser entgegnete: "Wisset, daß dieser von euch mir verehrte Ring Zeitlebens nicht von meinem Finger kommen, auch mit mir in das Grab geben soll", und damit ift er geschieden. Rurz vor seinem Tode vertraute er etlichen Rathen, welchen reichen unterirdischen Schatz er in dem Opatowiger Kloster gesehen habe, den Ort aber, fügte er hinzu, "wo er eigentlich liegt, weiß ich nicht, will auch weiter nicht barnach fragen." Bugleich zeigte er den koftbaren Ring, welchen der Abt ihm bei der Besichtigung jenes Schages verehrt hatte. Damit war aber das Geheimniß ziemlich ruchbar geworden, baber im 3. 1415 Johann Diefteczty, ber herr auf herzman-Miestecz, an ber Spite von 23 Reisigen das Rlofter überfiel, den Abt Peter Lazur, weil er den verhorgenen

Schat nicht offenbaren wollte, auf das grausamste martern ließ, endlich was an barem Gelde und kostbarem Kirchengeräthe vorsknolich, entführte. Der von Pernstein könnte glücklicher gewesen sein.

Es hat berselbe ferner, als sei ihm an ben eigenen und ber nächsten Borfahren, Hussiten sämtlich, Werken nicht genug zu tragen, keinen Anstand genommen, seine beiden Söhne an die allerdings überreichen Erbtöchter des Johann Kosta von Postupicz zu versteurathen, und hiermit für seine Nachkommenschaft die schwere Schuld der Kosta, dieser Erzpicarditen, in Blut und Kirchensaub zu übernehmen. Denn nicht geboren war Stanislaus Kosta, der sarmatische Heilige, welcher für den Frevel der böhmischen Bettern Genugthuung geben sollte, wie sein Ordensbruder, der h. Franziscus von Borgia für die Sünden eines Alexander und Easar Borgia. In allen Beziehungen ruhet ein eigenthümliches Berhängniß auf diesen Hussiten, diesen Pernstein, die sie Glorie von Beteor gleich erheben und verschwinden, nachdem sie die Glorie von brei ihnen angeheuratheten Heiligen aus dem Jesuitenorden, Alops von Gonzaga, Franziscus von Borgia, Stanislaus Kosta gesehen.

Wilhelms III. jungerer Sohn, Johann VIII. von Pernstein, der Reiche genannt, weil er nach seines Bruders Abalbert unbeerbtem Abgang das ganze Besithum der Pernstein und Kostfa vereinigte, hat außerdem noch bie wichtigften Erwerbungen gemacht, dergleichen absonderlich die Grafschaft Glas, 1537. Bon dem an war Johann nicht mehr als ein großer Landherr, sondern als ein Reichsfürst zu betrachten, wie das burch die eigenthümliche Lage ber Grafschaft bedingt. In frühern Jahrhunderten ein Zankapfel für Böhmen und Polen, ift sie bergleichen nachmals für Preuffen - und Destreich geworben. Als nach sieben blutigen Jahren zu Huberteburg unterhandelt murbe, foll ber öftreichische Gesandte zur Abtretung der Reste von Schlesien ermächtigt gewesen sein. Die hohe Wichtigkeit einer solchen Cession für die schwächfte Seite ber Monarchie auffassend, verfiel, ihr zu entgehen, der Hofrath von Collenbach auf eine eigenthümliche Parade. Er verlangte für seinen Hof die Abtretung der Grafschaft Glas, in solchem Starrfinn, daß R. Friedrich II. sich veranlagt fand, die Frage, ob Glas für ihn eine Angriffs- ober Bertheidigungsposition sei, dem Urtheil

seines Gegners zu submittiren. Daun konnte nach Wissen und Gewissen nicht anders als im Sinne des Königs entscheiden: Glas wurde an Preussen zurückgegeben, dagegen für beide contrahirende Mächte der status quo beliebt.

Gleich mit Johanns VIII. von Pernstein Ableben beginnt die lange Reihe von Beräußerungen, in welchen ungleich geschwinder als er eingefammelt worden, gleich einer Seifenblase der unfägliche Reichthum des Hauses sich auflösen sollte. Glas wurde 1549, Pardubicz 1554 um 200,000 Schock weggegeben; für solche Thorheit mag wenigstens der älteste von Johanns Söhnen, Bratislaw II., leglich Obristämmerer und Kanzler von Böhmen, Entschuldigung finden in dem Aufwand, welchen nach den Sitten ber Zeit seine bobe Stellung erforderte, namentlich die Gesandtschaft nach Polen, wo er, in Gemeinschaft mit Wilhelm von Rosenberg, bei der bevorstehenden Königswahl, 1573, für den Raiser oder einen von bessen Prinzen zu wirken hatte. "Wenn es des Allmächtigen Willen, die beiden Königreiche Böhmen und Polen, nebst noch andern Ländern, unter einem Oberhaupt zu vereinigen, so wurde bieses gewiß zum Ruhm und zur Ausbreitung der slavischen Sprache und Nation gereichen"; das gab er den Wählern zu bedenken. Nachdem er die wichtige Berrschaft Trebitsch, das anmuthige Grußbach, Walachisch-Meseritsch, die Alpenlandschaft, die unschäßbaren herrschaften Seelowig und Tobitschau veräußert, blieben ihm noch Landsfron, Pernstein, Reuftabtl, Plumenau, Rojetein, Prerau, Leutomischl, das vormalige Bisthum, mit seinen 90 Ortschaften, und dies alles, zusamt einer schweren Schuldenlaft, bat er seinen acht Rindern hinterlaffen.

Davon heurathete Johanna den sten Herzog von Billahersmosa, Bibiana den Bruder des h. Alopsus, den Prinzen Franz von Gonzaga, Marchese von Castiglione, Polyrena 1587 den Herren Wilhelm von Rosenberg; sie blieb aber, gleich den drei andern Frauen Wilhelms, kinderlos. Als Wittwe ging sie die zweite Ehe ein mit Zdenko Adalbert von Lobkowis, dem böhmischen Obristanzler. In dem Hause Rosenberg war Polyrena durch das Gewicht der Verhältnisse erdrückt, als Frau von Lobkowis erscheint sie in dem Glanze einer souverainen Gebieterin,

welchem ber von dem erften Berren ererbte Reichthum, die große und einträgliche Herrschaft, das heutige Herzogthum Raudnicz, dann Sedlezany eine Folie gewesen sein wird. Ihr Bruder mußte ihr die ganze Herrschaft Leutomischl abtreten, in Betracht des so febr verringerten Stammgutes ficherlich ein ganz unverhältnißmäßiges Erbtheil. Dieses, nach den Regeln der ftrengsten Deconomie geordnete Besithum hat sie noch sehr vergrößert durch den Anfauf von einer Menge der confiscirten Güter bob. mischer Rebellen, die sie im eigenen Ramen, meift um febr billige Preise erstand. Dem tragischen Ereignisse, dreißig schrecklichen Jahren Losung und Prolog, hat Polyrena in unauslöschlichen Bügen ihren Namen eingeschrieben. Biele tausende von Ratholifen in Prag faben und verabscheuten den an des Raifers getreuen Dienern, Martinig und Slawata verübten Frevel, 23. Mai 1618, aber nicht ein Arm bewaffnete fich, ben Mördern zu wehren, nicht eine Sand murde erhoben, die Schlachtopfer des wildeften Fanatismus unverdientem Tode zu entreißen, die einzige Polyxena ließ aus einem Fenster ihres Hauses eine Leiter in den Schloßgraben legen. Bur Tiefe flieg hinab der Prager Domherr, Ctibor Rottwa von Freyenfeld, um seinem Beichtfinde, dem von Martinig, beizustehen, und nachdem sich noch einige getreue Diener der Frau von Lobkowig bei ihm eingefunden, "obwohlen nicht ohne zimlicher Forcht, wegen bes ftetten Schuffens," hat er versucht, zuerst ben von Martinis, bann ben schwer verlegten Slawata in der Frau von Lobkowis Haus zu schaffens Das gelang der äußersten Anstrengung, aber faum war ben so wunderbarlich Erhaltenen der erste Beistand gereicht, so "ist eine Truppe von Standes Personen sub utraque samt ihren Dienern zu Roß, vor das Haus der Frauen Obrist-Kanzlerin gekommen, aus denen der herr Graf von Thurn, und andere vornehmbste Stifter dieses Werks gerade hinauf in das Zimmer der Frauen gegangen, derselben wegen deren beyden Berren zugeredet, wo solche waren, fard nachgefragt und begehrt, wenn sie in ihrem Saufe seynt, daß sie dieselbe herausgeben solle, welche fromme Frau mit ihrer beherzten und vernünftigen Antwort alle von sich ganz glimpflich abgewiesen hat." Namentlich erinnerte sie den Grafen von

Thurn, wie es eben eilf Jahre, daß sie in demselben Hause vor des Erzberzogs Leopold Jorn ihn verborgen, und die Hoffnungen der ihn zu greisen ausgeschickten Häscher getäuscht habe. Alle ihre Erwerbungen hat Polyxena dem einzigen Sohn, dem Fürsten Wenzel Eusebius von Lobkowis hinterlassen, nur daß sie, vielleicht eine frühere Härte bereuend, Leutomischl durch leswillige Verordnung 1627 ihrem Bruderssohn Wratislaw III. von Pernstein verschrieb.

Deg Bater, Johann X., berufen einzig und allein den Rampf mit des Sauses finsteren Geschicken zu bestehen, hat in den Riederlanden, unter spanischen Fahnen dienend, durch eine Reihe ausgezeichneter Thaten den ersten Rang unter des großen Farnese Shülern sich verdient. Meister besonders in der Geschüpfunft, wurde er von Raiser Audolf nach Haus gerusen, um für die Feldzüge von 1596 und 1597 in Ungern das Amt eines Felds zeugmeisters oder Artilleriegenerals zu üben. Die Einnahme von Dotis, 19. Mai 1597, mar sein Werk. Mittels der Petarde, beren Gebrauch er in ben Niederlanden feunen gelernt, sprengte er das Thor, bei der Erfturmung des Hauptthurms war er der vorderste auf der Leiter. Den Fortgang der Belagerung von Raab beschleunigte er in aller Weise. Am 29. Sept. 1597 wollte er, wie es sein täglicher Gebrauch, die Arbeiten und Geschütze in Augenschein nehmen; er zögerte über die Gebur mit dem Aufsigen, die Aufmerksamkeit und Geschoffe ber Feinde wendeten sich dem Punkt ju, und eine 30pfündige eiserne Rugel riß ihm Ropf und Schulter weg. In der gleichen Beise hatte, vor nur drei Bochen, 8. Sept. 1597, ein anderer Feldzeugmeister, Espinay S. Luc vor Amiens ben Tod gefunden (Bb. 3. S. 217). Dem öftreichischen Feldzeugmeister zu Ehren hat noch lange die Petarde in den kaiserlichen heeren die Pernsteinische Maschine geheißen. Johann X. selbst verkaufte noch Neustadtl, Ingrowiß, Prerau, Pernstein.

Zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, hat er in seiner Ehe mit Anna Manrique de Lara gesehen. Diese zu erziehen, mußte die Wittwe den letten Rest des Pernsteinischen Besithums, die wichtige, aber schwer verschuldete Herrschaft Plusmenau, dann auch das ihr eigenthümliche Tobitschau veräußern. Ihr Sohn, Johann Wratislaw III. Eusebius, Obrist eines

Caraffierregiments, eben berseuige, welchem die Tante Leutomischt wiedergab, siel in einem bei Wendorf, in der Altmark, den Schweden gelieserten Gesecht, 17. Jul. 1631, seine Schwester Frebonia oder Febronia Helena Eusebia lebte einzig dem Gebet und frommen Werken und starb den 5. Febr. 1646. Die mit den letten Trümmern vormaligen Reichthums erkauste Herrschaft Solnicz hat sie dem Kloster der undeschuhten Karmeliten auf der Prager Kleinseite, Leutomischl einem Vetter, dem Fürsten von Lobsowis hinterlassen. Zu Asch verbrannt waren Kohlen und Horst.

Das Fabrikgeschäft auf Marienberg, wenn es auch, in Gefolge der für die Aulage erforderten übermäßigen Opfer und unvorgesehener Verluste, den erwarteten Rugen nicht brachte, blieb gleichwohl in regelmäßigem Betrieb, bis dahin die große politische Umwälzung von 1814, und das sie begleitende plögliche Sinken der Colonialwaaren bis unter den halben Preis die samtlichen Baumwollenfabriken des linken Rheinufers entweder zum Stillftand brachte, oder, wie namentlich Marienberg, in ihrer Thatigfeit hochlich beschränfte. Dazu fam bas Ausscheiden von Franz Ludwig Doll, der bis dahin seines ältern Bruders Affocie für das Fabrikgeschäft, berufen wurde, dem Gemeindewesen der Stadt Boppard vorzustehen, auch um sie als Burgermeister namhaftes Berdienft sich erwerben sollte, wie er benn die vorgefundene Shuldenlaft von 90,000 um mehr denn 60,000 Rthlr. vermindert hat. Er farb 1826. Reineswegs dieselben Erfolge fand sein Bruber in der fortgesetzten Leitung des Fabrifgeschäftes. Nichts vermochten der hartnäckigfte Fleiß, die reichste Erfahrung gegen die furchtbare mit dem Bergischen, mit Sachsen, mit der Schweiz, mit England und Schotland zu bestehende Concurrenz.

Unter dem Einflusse der von Jahr zu Jahr ungünstiger sich gestaltenden Verhältnisse kam das J. 1822, und nicht nur die sernere Existenz des Geschästes, sondern auch der Familie Doll Verbleiben auf Marienberg geriethen in Frage. Da intervenirten die Kinder erster Ehe; dem Vater ein Besithum, welches ihm durch einen Aufenthalt von 20 Jahren theuer gewworden, den sungern Geschwistern den Schauplas aller ihrer Freuden und Leiden zu erhalten, sesten sie willig, was sedem

Anspruch unzugänglich, das bedeutende mütterliche Vermögen einz abgewendet war für jest die Gefahr, nicht aber beseitigt der Stoff zu neuen Verwicklungen. Denn eine Wirksamkeit aufzusgeben, in welcher seine kaufmännische Tüchtigkeit, wie er sie in der trefflichen Lehrschule des alten Handelshauses Richard Vöcking und Comp. in Trarbach sich angeeignet, und die sogar in der Catastrophe von 1814 sich bewährt hatte, fand der Vater mit seiner Handelsehre unvereindar, zumal die zweckmäßigsten Einrichtungen, dergleichen z. B. die Verwendung des seltenen Wasserschapes zum Vetrieb der Werke, immer noch die Hossnung günstigerer Conskellationen aussommen ließen. Aber es schienen gleich unermüdlich in ihrer Thätigkeit die unsichtbaren Nächte, Hüter einst des dem Dienste Gottes geweihten Hauses, und sest ermächtigt, ihren Groll den Eindringlingen empsinden zu lassen.

An des Vaters kofispieligen Experimenten verzweifelnd, betrachteten die beiden ältern Töchter, Terese und Sophie Doll Die günstige Lage von Marienberg, seine ausgebehnten, gesunden Räumlichkeiten, die weitläuftigen Garten, die springenden Felsenwasser, und schien es ihnen, als sei der Ort vor andern zur Aufnahme einer weiblichen Erziehungsanstalt geeignet. Einer folden vorstehen zu können, waren sie sich bewußt, denn die reichen von der Natur ihnen verliehenen Anlagen auszubilden, hatte der Bater fein Opfer gescheut, und reisete mit deffen Bewilligung Terese nach Düsseldorf, ihre jüngere Schwester, Sophie nach Straßburg, die dort bestehenden ausgezeichneten Töchterschulen in ihren Einrichtungen und Tendenzen kennen zu lernen. An beiden Orten wurden sie von den Borsteherinen in der freundlichsten Weise aufgenommen, und ihnen die volle Einsicht des Innern dieser Anstalten mährend eines Aufenthaltes von 8 ober 10 Monaten verstattet, obgleich sie offen den 3wed ihres Besuches ausgesprochen hatten. In Stragburg verkehrte Sophie viel mit der Familie Gorres, zu welcher sie nicht nur in landsmannschaftlichen, sondern auch in Familien-Beziehungen fand. Ihre alteste Schwester Clara war an einen jungern Bruder bes berühmten Exulanten verheurathet. Die 10 Monate, welche Sophie damals im Schoofe ber liebenswürdigen Familie Gorres

zubrachte, hat sie stets als eine ber schönsten Spochen ihres

In Marienberg trafen die beiben Schwestern wieder zusammen, und haben fie ungefaumt bem Werke Band angelegt. Am 20. März 1824 wurden die beiden ersten Zöglinge eingeführt, Louise Maas, Emma Diet, jene noch heute eine ber ausgezeich= netesten Lehrerinen an der klösterlichen Erziehungsanstalt zu Blumenthal, diese, die treueste Gattin, die liebevollste glückliche Mutter, die jugendliche Mutter der Barmberzigkeit, bereits zurud. gekehrt in ihre eigentliche Heimath, in den Sig bes Lichtes und ber Gnaden. An den Früchten sollst du den Baum erkennen, nach solchen Böglingen wurde bas feimende Inftitut beurtheilt. Im Berbst des 3. 1824 zählte dasselbe bereits zehn, im nächsten Jahre zwanzig, 1826 dreißig Zöglinge, und in furzem erweiterte sich die attractive Kraft des Instituts bis zu den entferntesten Städten Deutschlands, Berlin z. B., und es gaben bie Schweiz, Stragburg, Paris, London Tochter nach Marienberg. Befonders aber hat sich bei der Anstalt betheiligt der westphälische Abel; in bem Namenregister ber Zöglinge erscheinen die Gräfinen Sophie von Rergenbroich, hermenegilde von Affeburg, Fraul. Ottilie von Zurmühlen in Münster, Karoline von Brebe (Melschebe), Abelheid von Metternich (Behrden), Agnes und Marie von Rump (Dellwig) und andere.

Ihre Blüthenzeit hatte die Anftalt erreicht, und von allen Seiten her, aus Rähe und Ferne, wurden neue Zöglinge ansgemeldet. Borsteherinen, Lehrerinen und Hülfslehrerinen, dann sieben männliche Lehrer wetteiserten ganz eigentlich in der Lösung der wichtigen ihnen gewordenen Ausgabe, neben welcher jedoch den beiden Borsteherinen ein ferderes Ziel vorschwebte. Dereinst Marienberg seiner ursprünglichen klösterlichen Bestimmung zurückgeben zu können, war ihr sehnlichster Bunsch, welchen zumal Sophie in Begeisterung verfolgte. Sie war die Seele des Instituts, da die ältere Schwester wegen sahrelangen Kränkelns kaum ihre Zimmer verlassen konnte. Reichliche Nahrung hatte eben der Wunsch gefunden in der Unterredung mit einer Matrone, die hochbesahrt und ein Ruster von Frömmigseit, nachdem se

dus der Ferne, durch Gebet und That, den wärmsten Antheil bei dem Gedeihen des Hauses genommen und in alle seine Geheim, nisse eingeweihet worden, sest, gelegentlich einer Zusammenkunft mit den Vorsteherinen, in der feierlichen Stimmung einer Seherin verfändigte: "das Haus Marienberg wird drei verschiedenen Zweden dienen, dann demselben wieder ein geistlicher Orden, eine Gesellschaft gottgeweihter Frauen einkehren."

Der Verheißung folgte sehr bald eine schreckhafte Birklichkeit. Auf Marienberg hafteten noch mehre hypothekarisch versicherte Capitalien; für das ftartfte regelmäßig die Zinsen abzuführen. war nicht immer möglich gewesen, daher, gegen Ausgang des J. 1828 des Gläubigers Bormunder, nach wiederholten dringen= den Mahnungen, einen letten, knappen Termin bewilligten, mit dessen Berlauf bas Gut unnachsichtig subhastirt werden sollte. Dem harten Gebot Folge zu leisten, fiel auch jest unmöglich, und die bedrängte Familie suchte Beiftand in einem vierzig= Kagigen Gebet zum bh. Herzen Jesu und zur seligsten Jungfrau Maria, die hier von jeher als des Hauses Patronin eine besondere Berehrung empfangen hatte. Die Andacht, mit Beihnachten 1828 begonnen, mit Lichtmeffen 1829 zu beschließen, wurde bei Tag wie bei Nacht ohne Unterbrechung fortgeset, und betheiligten sich bei ihr nicht nur die sämtlichen Hausgenoffen, ben Bater ausgenommen, sondern auch die Freunde bes Inftituts in engerm und weiterm Umfreise, namentlich auch die klösterlichen Gemeinden vom bh. Herzen Jesu zu Paris und Mes, deren volle Zuneigung Sophie mährend ihres Aufenthaltes in Des gewonnen batte.

In den Werken unausgesetzter Frömmigkeit ward die zweite hälfte des Januars erreicht, und höchst unerwartet traf der Bauinspector von Lassaulx ein, um im Auftrage der Regierung zu Coblenz die Gebäulichkeiten von Marienberg auszunehmen und zu würdigen. Dieser vorläusigen Verhandlung folgte ab Seiten der Regierung ein Angebot, bedeutender, als es in jener Zeit irgend zu erwarten, indem es der Behörde Absicht, auf Marien-berg eine Heilanstalt für Geisteskranke zu begründen. Anderes hatte der Verein der Beter gehofft, der indessen, unerschütterlich

in seinem Bertrauen, die Andacht fortsette, wenn auch bereits der zweite hoffnungsstern im Erlöschen begriffen schien. "hoche gestellte Freunde des Instituts hatten im Laufe des 3. 1828 den Freiherrn von Fürstenberg auf die Berhältnisse Marienberge auf= merkfam gemacht, und ihn nicht abgeneigt gefunden, in Betracht der religiösen Tendenz der Anstalt zu deren Sicherung ein bedeutendes Capital gegen geringe Zinsen herzugeben. Er befand sich aber in jenen Tagen der Entscheidung auf Reisen, und war man in Rebeim ohne bestimmte Rachricht von dem Zeitpunkt seiner Zurücktunft. Am 31. Januar traf ber von Lassaulx noche mals auf Marienberg ein, Ueberbringer eines Ultimatums von Seiten der Coblenzer Regierung, laut deffen die Unterhandlung als abgebrochen zu betrachten, so nicht am folgenden Tage die bis dahin verzögerte schriftliche Annahme des Gebots erfolgen werde. Damit freuzte sich ein Schreiben aus Bonn, meldend, ber von Fürstenberg sei so eben von seinen Reisen zurückgekehrt, werbe aber noch an demselben Tage nach Weftphalen abgehen, feine Stammguter zu besuchen. Die kurze Anwesenheit habe Professor Windischmann benutt, um die Marienberger Angelegenheit in Erinnerung zu bringen, und dabei eine gunftige Zusicherung empfangen, vorbehaltlich nur der, durch den von Färstenberg ober burch seinen Bevollmächtigten vorzunehmenben Inspicirung des Guts. Die muffe aber ber Freiherr, gang und gar durch heimathliche Angelegenheiten in Anspruch genommen, bis zum fünftigen Frühjahr hinaussetzen."

Unter dem Einflusse der Nöthen des Augenblicks konnte es Thorheit scheinen, der gewissern Gegenwart eine schwankende Zustunft vorziehen zu wollen, und mit zerrissenem Herzen schrieb Doll noch am 31. Januar 1829 den für Marienberg verhängnisvollen Brief. Es war der Andacht vorletzer Tag, als welche dis dahin dem Bater ein Geheimniß geblieben. "Der Brief sollte zur Post, — die geängsteten Kinder baten mit der Absendung nur noch einen Tag zu warten. Das bewilligte Doll nach langem Widerstreben, aber schon am Bormittag des 1. Febr. mußte das Schreiben zur Briefpost getragen werden. Während dem aber suhr der Freiherr Franz Egon von Fürstenberg, von seiner Ges

mahlin begleitet, der Fahrpost an, er eilte hinauf zum Mariensberg, nahm die Anstalt, Haus und Gut in Augenschein, und verhieß ein Darlehen von 20,000 Athlr. zu 3 %, mit dem Zusat, daß er den ungestümmen Gläubiger aus Franksurt in der kürzesten Frist absinden werde. In Kenntniß gesetzt von dem zur Post gegebenen Brief, verfügte er dessen Zurücknahme. Zwei Stunden nur hat er in Boppard zugebracht, sodann die Rückzreise angetreten.

"Triumphirend eilte ber Sohn Doll nach der Post. Der Brief war bereits dem betreffenden Paket einverleibt worden, dessen Absendung aber nicht erfolgt, weil der Mainzer Postwagen über dem seit einigen Tagen eingetretenen Thauwetter sich um etwas verspäten müssen. Jenes Thauwetter hatte auch den von Kürstenberg nach Boppard geführt. Schon waren die Pferde sür die Fahrt nach Cöln und weiter nach Westphalen vorgespannt, als die Meldung von dem in dichten Massen an den Mauern von Bonn vorbeitreibenden Moseleis ihn die Unmöglichseit, bei Cöln über den Rhein zu kommen, einsehen ließ. Das Paket wurde geöffnet, der Brief zurückgegeben, eine Gefälligkeit, für welche Hr. Karl Doll dem Postwärter, Hrn. Kalt ein dankbares Andenken bewahrt."

Das Ereignis wurde in dem weiten Kreise der Freunde von Marienberg in dankbarer Freude aufgenommen. Einer derselben, ein hochgestellter Priester, leitete dem jene Begebenheit besprechenden Schreiben ein mit den Worten des Psalmisten (117, 23): A Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris. Ant. Humann, der Bruder des bekannten französischen Finanzministers, Ehef des alten Wechslerhauses Georg Ludw. Rapser in Mainz, schrieb an seinen vielzährigen Geschäftsfreund Doll, 6. März 1829: "Mit dem größten Bergnügen und der innigsten Theilnahme empfing ich die erfreuliche Nachricht. Der Borsehung Walten ist in der wirklich wunderbaren Wendung, die Ihre Angelegenheit nahm, unverkennbar, und sie ist gewiß Folge des Gebeths und des frommen Sinnes ihrer verehrungs-würdigen Kinder und ihrer Zöglinge. Dieser Borsall beweißt aufs neue, daß wer sich mit vollem Vertrauen, in guter Absicht

und für eine gute Sache an Gott wendet, nie eine Fehlbitte thut; Tugend findet immer ihre Belohnung."

Das Institut war durch des Freiherren von Fürstenberg großmuthige Dazwischenfunft gerettet, die Folgen der ungludlichen Roratenacht 1825 abzuwenden, lag außer dem Bereiche menschlicher Rrafte. Sophie Doll, bis babin im Bollgenuffe der Gesundheit, welfte sichtlich babin. Ein periodisch wiederkehrendes, migraine= artiges Ropfleiden, das nicht selten durch die Hestigkeit der Anfälle das ganze Haus zu Aufruhr brachte, nagte an ihrem Lebensprincip und blieb nach seinem ganzen Wesen den einfichtsvollsten Aerzten ein unauflösbares Rathsel, ohne boch ber Leiberin Thatigfeit fur ihre Schopfung im mindeften zu beeinträchtigen. "Sophie war in der vollsten Bedeutung die Seele des Justitute, welches zu beherrschen, ihr ein eigenthumlicher Bauber, die Liebe, verliehen. Durch die Liebe wirfte sie so allgewaltig, daß bei unter den vielen Zöglingen nicht selten vorkommenden Berlegungen der Rindespflicht oder der Nächstenliebe, der Borwurf, Sophie wird, wenn sie das erfährt, betrübt werden, ungleich tiefern Eindruck machte, als jede zu erleidende Strafe. Und dieser in den jugendlichen Bergen sorgfältig gepflegten Liebe eine practische, bem Mitmenschen zugewendete Richtung zu geben, führte Sophie, oder ftatt ihrer eine ber gleichgesinnten vortrefflichen Lehrerinen, die Zöglinge häufig zu den niedrigen Hütten der Armuth, dahin Trost und Labung zu tragen, und so die jugendlichen Gemüther durch eigene Anschauung frühzeitig mit ber Roth der Bedürftigen pertraut, ihre Bergen dem Mitleiden empfänglicher zu machen. Solcher Liebe wird es an Nahrung niemals fehlen: die fand Sophie in täglichem Gebet, an ben Stufen des Altars, in dem innigsten Verfehr mit dem ewig von Liebe überftrömenden Bergen bes Beilandes, zu deffen Tische fie wenigstens einmal die Woche ging."

Liebesübungen anderer Art nahm Sophie vor in dem Berkehr mit dem Bater, mit Bruder und Schwester, mit dem Seelenrath. Dem Bater ift sie die zärtlichste, die gehorsamste Tochter
gewesen, die Schwester, vielfältig durch jahrelanges Leiden in der Erfüllung der gegen das Institut übernommenen Pflichten beBindert, hatte in ihr die flets willige Stellvertreterin, die forge fältigste Pflegerin, bem Bruder war sie in feltener Anhänglichkeit zugethan, als welche sich in einfachen rührenden, von der tiefften Religiosität zeugenden Worten ausspricht gelegentlich einer werthvollen Gabe. "Dieg Kreuz, lieber Karl, und ein Ring von ber Mutter ift mir das Liebste von allem was ich besige, weil ich aber so viel habe, und du so wenig, wollen wir brüderlich theilen, ben Ring, der dir zu enge ift, für mich behalten, und das liebe Rreuz bir überlassen, ba es mir boch durch öfteres Auschauen im Berzen ruht, und meine Seele mit den Rägeln der Liebe baran geheftet ift. Es moge dir, wie mir, bas zeitliche Rreuz auf Erden tragen helfen, bis dahin wo kein Kreuz mehr ift. Deine Sophie." Besagter Bruder stand als Lehrer an dem Juftitut, und daß auch ihm die Gabe geworden, Liebe durch Liebe zu verdienen, befundet die von den Böglingen für ihn gefundene und beibehaltene Benennung "Bruder Rarl". Ein gemuthlicher Dichter, hat er in den Buchhandel nicht gegeben seine poetischen Erinnes rungen an Marienberg und seine Gegend. Eine Frühlingsgabe für die Zöglinge des Instituts. Zweite, vermehrte Ausgabe, mit einer Steindruck-Abbildung. Coblenz, 1831. Gedrudt bei Rud. Friedr. Bergt. 16. S. 115. Ungleich weitere Berbreitung haben seine Rathsel gefunden, die er ursprünglich in dem der Franksurter Oberpoftamts-Zeitung beigefügten Conversationsblatt erscheinen ließ, nachmalen selbstständig herausgab, unter dem Titel: Rarl Dietr. Aubenfloh's Rathsel. Nebft einer turzen Anleitung zum Berfassen und gosen der verschiedenen Arten von Rathseln. Coblenz, 1839. Drud und Berlag von Rud. Friedr. Bergt. gr. 16°. S. 96. Bielfältig find diefe Meinen Geiftesfinder unterzeichnet: Nieder-Salt bei Abrte, Rarl Dietr. Aubenfloh, was nach einer andern Ordnung der Buchstaben heißt: Nie der halt besahrte Karl die Trauben floh.

Den Religionsunterricht in der Anstalt ertheilte der würstige Priester, P. Martin Cloot. Geboren zu Teuven, im Berzogthum Limburg, 21. Nov. 1767, Wilhelm in der West genannt, hatte er am 21. Oct. 1789 sich durch Gelübde dem

Orben des h. Franziscus verpflichtet, am 18. Dec. 1790 zu Coln die Priesterweihe empfangen. Der Approbatio pro cura, 25. Aug. 1796, folgte sehr bald seine Bersetzung in das Franziscanerklofter zu Boppard. Rach bes Klosters Aufhebung eröffnete er in Gemeinschaft mit seinem Orbensbruber, P. Augustin, eine Schule, aus welcher bemnächft die ftadtifche Secondairschule erwuchs: unter den drei für folche bestellten Lehrern wird P. Martin 1808 und ff. J. genannt. Bei der Begründung des Instituts wurde er bafür gewonnen, und segenreich, wie allerwärts, hat er auch hier gewirkt. Rach Aufhebung des Instituts bewilligte ihm die Stadt, in Anerkennung seiner manichfaltigen Berbienfte, eine Penfion von 50 Rible. Durch einen Schlagfluß getroffen, 1840, erfand er nicht mehr von dem Bette seiner Schmerzen. Er ftarb nach einem lager von 52/2 Jahren ben 29. Nov. 1846, "und durfen wir wohl hoffen, daß der gnädige und barmherzige Gott nach fo langer Prufung ihn aufgenommen haben werde in die ewige Ruhe seiner Seligen". Das Bild eines Auserwählten trug P. Martin in allen seinen Bugen.

Terese Dou überlebte ber Schwester nicht völlig um ein Jahr, sie farb zu Coblenz, 22. Jul. 1833. Schon vorher war, mit ihrer Zustimmung, die Leitung des Inflituts an eine ber frühern Zöglinge, jest Lehrerin, an Emilie Genger gegeben worden, und hat diese fich ihre Schwester Wilhelmine adjungirt. Aber der Flor der Anstalt war dahin, die Zöglinge verminderten sich fortwährend, der Erfat blieb aus, wie eifrig auch Christian Brentano bemühet, der Anstalt aufzuhelfen. Er hatte sich seit bem 3. 1830 auf Marienberg niedergelassen, und bie Führung der auswärtigen, vorzüglich öconomischen Angelegenbeiten, in fefte, manchmal vielleicht ju schwere Sand übernommen. Mehre der Hausgenoffen wollten darum in ihm eine Art von D. Azzecca-garbugli finden, und die gewaltsame Austreibung bes Baters Doll und seiner Familie, 1833, hat man allgemein mißbilligt. Es währte nicht lange, und die neue Borfteberin begann gu frankeln, daß die Aerzte eine Reise nach dem Guden anriethen. Bon ber Mutter begleitet, verweilte Emilie längere Zeit in Migga: als Frau Brentano fam fie von dannen zurud. Ueber der Reise und ihren Folgen lösete das Institut fich vollends auf, ben um Marienberg zurnenden Mächten hatte die Familie Genger aber noch weitere Opfer zu bringen. Der Bater, der vormalige, allgemein geachtete Landoberschultheiß zu Braubach, ftarb eines gaben Todes, die Wittwe, beschäftigt, den Rachlag zu revidiren, entdecte, daß die vielen im Nassauischen angelegten Capitalien sämtlich in ber letten Zeit von bem Berstorbenen eingezogen worden. Schulden hatte er nicht, von geheimen Ausgaben fonnte eben so wenig Rede sein, nothwendig mußten die gesammelten Gelder irgendwo sich finden. Daß der alte herr sie vergraben, wurde als das Wahrscheinlichste erachtet, und längere Zeit an mehren Stellen barnach geschürft, nichts aber zu Tage gefördert. Das verödete Marienberg blieb Brentanos Bohnfis, bis er solchen mit den Gütern auf Prof und Eisenbolz im J. 1838 an D. Schmit um beiläufig 18,000 Rthlr. verfaufte, und mit seiner Familie nach Aschaffenburg verzog. Gine Flucht in Egypten und ein Muttergottesbild im Corridor, in Rothstift durch ihn stizzirt, sind die einzigen Denkmäler seines vormaligen Baltens auf Marienberg. Ein Denkmal aus anderer Zeit schirmt noch heute den haupteingang des Sauses. Es ift, in Stein gefertigt, das nicht völlig lebensgroße Bild der göttlichen Maid, von jeher Patronin von Marienberg. Sichtlich tritt der eine Fuß hervor, und das, wie es heißt, seit 1797 oder 1798 von den Clubiften der Abbruch des Bildes verfügt worden. Eben wollten die Bertleute ihre verderbliche Thätigkeit beginnen, und der Jug wurde, als der eines Lebenden, vorgeschoben. In die eiligste Flucht begaben sich bie Diener ber Gottlosigkeit.

"Herr D. Schmit übernahm das Kloster beinahe als Ruine, die Gänge waren kaum geplättet, die Plasonds gesprungen und herabgefallen, die obern Corridors durch Del und Schmut versdorben, der ganze westliche und nördliche Theil, welcher an die Terrasse und Laudstraße termt, in einem unbewohnten Zustande. Der unternehmende und schöpferische Geist des neuen Eigensthümers nahm aber mit dem Ganzen eine vollständige Reparatur vor; die Corridors wurden neu mit Platten belegt und gebödnet, neue Fenster eingesett, andere ansgebessert, die Zimmer bemalt

und tapezirt; nicht allein von innen, auch von außen gewann bas Ganze eine freundlichere Gestalt. Das Wasser an dem Orgels born wurde neu gefaßt und in Röhren von Gußeisen geleitet, wodurch fich Gr. D. Schmit einen Prozes mit der Stadt zuzog. Auch der Garten und der hügelichte Weifert verloren zum Theil thre ursprüngliche Gestalt, Sügel wurden abgetragen und Tiefen ausgefüllt. Hunderte von Thalern wurden für Blumen und auskindische Gewächse verwendet. Während aber in der neuen Anfalt das hämmern und Klopfen der Bauleute wiederhallte, war die Wasserheilanstalt in allen öffentlichen Blättern empfohlen und angezeigt. Gr. Somit redigirte zugleich mit einigen Mitarbeitern und Borstehern von Wasserheilanstalten (D. Pintti namentlich) eine Zeitschrift Der Basserfreund; auch wurde er für sein Birten reichlich belohnt. Zahlreiche Gafte aus der Nahe und Ferne besuchten die Anftalt und gaben ihm Gelegenheit, sein kofispieliges Werk glanzend fortzusegen. Go grundete Gr. D. Schmig eine ber schönften und eleganteften Bafferheilanstalten, nach Gräfenberg eine mit von den ersten in Deutschland.

"So sehr nun auch Hr. D. Schmis verstand, die Gäste anstuziehen, und so sehr man ihn als praktischen Arzt rühmte, so ward ihm doch nicht das Loos, die Früchte seines Fleises und seiner Intelligenz in Ruhe zu genießen; theils sein unbeugsamer Geist, theils die Verwaltung und Restauration, sowie Intriguen der Verwalter, womit er gewöhnlich im Widerspruche war, brachten es dahin, daß er im Jahre 1845 aus Verdruß die Anstalt verließ, die ärztliche Behandlung einem geschickten Arzte, D. Hallmann, auf fünf Jahre mit einem jährlichen Gehalte von 1000 Thalern und freier Station übertrug, die Restauration und Verwaltung aber Hrn. J. J. Delasourgue überließ.

"So schied Hr. D. Schmitz mit seiner Familie von Mariensberg und überließ die schöne und gut eingerichtete Anstalt fremden Händen. Er wählte seinen Aufenthalt in Heidelberg, wo er im Jahre 1847 an einer durch Unvorsichtigkeit sich zugezogenen Wunde starb." — Im Jahre 1838 hatte er das Kloster für 18,000 Thaler angefauft; im Jahre 1846 konnte er dastat 100,000 Thaler haben. Die waren geboten im Namen

einer in England zusammengetretenen Gesellschaft, welche auf diesem reizenden Punkt eine eigenthumliche Anlage beabsichtigte. Marienberg sollte in eine Residenz für Touristen verwandelt werden, ihnen alle Comforts ber Beimath nach dem großartigften Maasstab bieten. Das Project scheiterte an der hartnädigfeit des Doctors, der statt 100,000, 120,000 Rthlr. forderte. Einige Jahre später bot der Orden du sacré Coeur 50,000 Rthir., um Marienberg ber ursprünglichen Bestimmung wiedergeben zu tonnen, was aber, in Gefolge der Forderung von 100,000 Rthir. unterblieb. "Die Anstalt kam unter die Direction des Brn. Campmann, Tochtermann des verstorbenen Grn. D. Schmit, sowie unter die Leitung des Hrn. D. Diemer, am 1. März 1851, und so wird beren Betrieb heute noch mit bem besten Erfolge fortgesett. — Go lange man sich auch zu erinnern weiß, als noch Niemand etwas von der Prigniger Methode wußte, war das Hoheklosterwasser bei ben Boppardern stets in großer Achtung. Den Kranken gab man gewöhnlich, als enthalte es eine besondere Beilfraft, davon zu trinfen; auch bei anhaltender Trodenheit und Durre, wenn in der Stadt viele Brunnen fein Waffer mehr hatten, sprudelte die Najade von Marienberg immer reichlich bas foftliche Wasser. Die gewöhnliche Temperatur des Wassers mahrend des Sommers und Winters ift 11° 87 und 11° 22 Celsius.

"Marienberg zählt 150 Zimmer, barunter 4 Sale: ber Speise-, Lese-, Damen- und Billarbsaal, 14 Bollbäder, 8 Douschen, besondere Räume mit Sprudel-, Sig- und Wellenbädern; die Bäder für Herren und Damen sind getrennt. Außerdem hat die Anstalt noch eine Capelle (weiland das Capitelhaus), mit dem antiken Grabmale der Ritter Beyer im Corridor — früherer Kreuzsgang —, mehrere Grabdenkmäler und zwei Frescogemälde. Wenn man die schönen großen Gänge, die bemalten Hallen, die elegant eingerichteten Zimmer, die an vielen Orten von dem köstlichen Wasser sprudelnden Quellen und endlich die schönen in Porzellan gefaßten Bäder besieht, so schwindet beinahe alles Abschreckende des kalten Wassers, und man wird versucht zu glauben, daß das Gebäude ursprünglich nur zu diesem Zwecke sei errichtet worden. Die größte Reinlichkeit und Ordnung herrscht überdieß durch das Ganze.

"Eben so schön und freundlich ist der Garten; die Gänge und Lauben, Grotten und Brunnen, alles mit den schönsten Blumen durchwirft, an den höchsten oder dunkelsten Orten mit Ruhebänken versehen, machen diese Pläße, besonders im Frühzighre, wo zahlreiche Nachtigallen die Gebüsche beleben, zu einem bezaubernden Aufenthalt. Für die Umgebungen außer dem großen Garten und der Anlage (Weifert) hat Mutter Natur das Ihrige reichlich gethan.

"Die Anstalt zählte an Rurgaften:

| - •  |   | • |   | • | /    |   |      |   |   |   |   |      |
|------|---|---|---|---|------|---|------|---|---|---|---|------|
| 1839 | • | • | • | • | 139, | 1 | 1846 | • | • | • | • | 212, |
| 1840 | • | • | • | • | 156, |   | 1847 | • | • | • | • | 180, |
| 1841 | • | • | • | • | 175, |   | 1848 | • | • | • | • | 181, |
| 1842 | • | • | • | • | 212, |   | 1849 | • | • | • | • | 212, |
| 1843 | • | • | • | • | 225, |   | 1850 |   | • | • | • | 291, |
| 1844 | • | • | • | • | 133, |   | 1851 | • | • | • | • | 308. |
| 1845 |   | • | • | • | 95,  |   |      |   |   |   |   |      |
|      |   |   |   |   |      |   |      |   |   |   |   |      |

"Zwischen der Landstraße und dem Eingange in das Kloster stand das Kreuz, welches im Jahre 1810 von dannen nach dem Gottesacker übertragen wurde.

"Die Straße zum hunderuden, welche an Marienberg rechts vorbeiführt, nachdem sie in hohem Grade durch die Beerzüge von 1814 und 1815 mitgenommen worden, befand sich in den Jahren 1818—1820 noch in so schlechtem Zustande, daß fein geladener Ba= gen ohne Borspann auf die Sobe gelangen konnte; die Breite zwischen Marienberg- und den Proffener Gütern (die Proffener Hohl genannt) hatte höchstens 10 Fuß, so daß, wenn ein Wagen herauf und ein anderer herunter wollte, stets einer an dem Rreuze ober der andere an dem Geländer warten mußte, bis einer die Sohl passirt hatte. Selten, daß man im bochsten Sommer mit trocenem Fuße durch diese Schlucht gelangen konnte. — Die Wiederherstellung dieser wichtigen, beinahe unbrauchbar gewordenen Berbindung mit bem hunderuden wurde in ben 3. 1820-1824 durch die Regierung zu Coblenz geboten und von den Gemeinden der Burgermeiftereien Boppard, Salzenbach, Brodenbach und Gonbershausen burch Sand- und Spannfrohnden, sodann durch Unternehmer ausgeführt. Da nun bei Beendigung und nach erfolgter Revision ber Arbeiten

bie Unternehmer mit der Zahlung nicht aufgehalten werden durften, so erfolgte die fernere Regiminal=Berfügung, daß die Stadtgemeinde Boppard die Vorschüffe zu leisten habe und später die Vertheilung unter die verpflichteten Gemeinden geschehen sollte. Die Vertheilung wurde angefertigt und die Stadtkasse erhielt für ihre Vorschüffe zu den ersten Arbeiten von den meisten Gemein= den ihre Vorlagen zwar zurück, sernere Vorschüffe wurden aber nicht erstattet. So lebt nun die Stadt Voppard immer noch der Hossung, ihre Vorlagen, 6000 Thaler, von den Gemeinden oder von der königl. Regierung zurückerstattet zu bekommen!

"Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Brücke am Eingange in's Michelsthal, worüber die Chaussee führt, erbauet. Die Brücke hat folgende, von Hrn. Director Weis verfaßte Inschrist:

HoC gratVM ConCernIs Iter? BopparDIa strVXIt.

Siehft du diesen schönen Weg? Boppard hat ihn gebaut 1824.

"Der Weg wurde im Jahre 1846—47 neuerdings verbeffert und um die Steigung zu brechen die Serpenten in dem Raffelingerberge angelegt, welche bis auf die Cäcilienhobe führen. Die Bobe vom Rheine bis auf diese Anhohe beträgt nach einer Bermessung 750 Fuß. Man genießt dort eine herrliche Aussicht in das schöne Rheinthal. Die Cacilienhöhe verdankt diesen Ramen bem hiesigen Gesangverein, welcher nach Bollendung des Weges, auf Cäcilientag, dem Tage der Patronin der Musik und des Gefangs, diese schone Anhohe besuchte und das Cacilienfest im Freien feierte, von welcher Zeit dieser Punkt den Ramen führt. Bor bem Baue dieser Chaussee wurde ber Plag bas Rasselinger Röpfchen oder Säuftiefelchen genannt, nach und nach verschwanden diese prosaischen Namen, und der wohlklingendere hat sich er-Die Königl. Regierung bat für die Bollenbung bes Weges bis auf befagte Sobe, mit Einbegriff der Entschädigung des Grundeigenthums, eine Summe von 12,000 Thalern angelegt. Die Steigung vor und gegen Marienberg ift die steilste auf dem Wege nach Simmern, sie beträgt unter Marienberg 10-12, und gegen Marienberg 18 Zoll auf die Ruthe.

"Der Eingang nach der Stadt von Marienberg geht durch das Balzer Thor. Ein plumper Thurm von 150 Fuß Sohe

mit brei Stodwerfen zu Wohnungen eingerichtet (bie Stadtthurme waren größtentheils alle bewohnt) beherrschte diesen Theil der Stadt; auf beiden Seiten laufen die gegen 30 Fuß hohen Stadtmauern der alten Reichsstadt und umgeben den Balz und die Bingergasse. Der Balz-, zur Oberstadt gehörig, scheidet sich augenfällig von der übrigen Stadt, als von deren länglichem Biereck er mit einmal süblich ausspringt. Im Jahr 1806 war der Eingang durch die - Bälzer Pforte noch so dunkel und voller Schmus, daß man öfter complet steden blieb. Friedensrichter Kirres, zu öfteren Besuchen auf Marienberg veranlaßt, wollte auf eigne Kosten den Durchgang pflastern lassen, die Balzer aber widersetten fich und ließen es nicht zu, indem fie behaupteten, daß, wenn der Durchgang geebnet und gepflastert ware, das Wasser bei starkem Regen zu fehr den Balg über-Authe und in die Reller dringe; deshalb ließ man es beim Alten, bis der Thurm im Jahre 1810 abgebrochen wurde. Neben dem Eingange in die Stadt in einem engen Gäßchen linker Sand fand die alte Walpurgistapelle, welche dem Kloster St. Martin zugehörte, und in welcher auf den Festag der h. Walpurga ein Sochamt gehalten wurde. Die Jungen und Chorfanger, welche die Prozession dahin begleiteten, wurden bes andern Tages zu St. Martin mit Weden und suger Milch regalirt. Frater Bobenheim sagt in der Chronif-von St. Martin, "die Wohnung und Capelle St. Walpurg, dem Bernhardinerfloster Erbach geborig, murbe im Jahre 1612 auf Philippi und Jacobi für 200-Gulden an Kloster St. Martin gebracht, im Jahre 1764 wurde das alte Gehäus zu St. Walpurg abgebrochen und ein Stud Hof verkauft für 58 Reichsthaler, welches Geld verwendet wurde an den Bau der neuen Mauer um den Garten zu St. Martin so wie zu einer neuen Treppe in die Kirche."" Die Kapelle wurde im Jahre 1839, bis auf ein Stud Mauer, abgebrochen und von dem Schreiner Arlt ein Haus, Nr. 27, auf die Fundamente gebauet. Der Sage nach soll früher dort ein Kloster gestanden haben. Man sieht um bie Stelle herum jest noch Refte von Mauerwerk, welche sedenfalls zu größern Gebäuden gebort haben. Gollte vielleicht bas alte Rittergeschlecht ber Pelgen

von Boppard dort gewohnt haben? — Auf dem mittlern Balg fand ein mit vier Rollen versehener Ziehbrunnen, welchem ein Beiligenhäuschen angebaut mar. Das Beiligenhäuschen wurde im Jahre 1842, wegen Bergrößerung des Plages, auf Roften der Stadt abgebrochen. Der Burger M. Bohn gab dem Marienbilb aus bem Beiligenhäuschen eine Stelle an seinem Hause, wo bei Gelegenheit des Umgangs mit der Frohnleichnamsprozession ber heil. Segen gegeben wirb. Der Brunnen wurde an bie jetige Stelle verlegt, und eine Pumpe, welche 200 Thaler 15 Sgr. fostet, darin geset, welche immer gutes und hinlangliches Wasser gibt. — Links führt ber Weg burch die Steingaffe, rechts über die Bingergaffe. — Die Bingergaffe ift eigentlich die Fortsetzung der alten Heerstraße. In den frühern Jahren, wo die Chausse noch nicht gebauet war, ging die Hauptstraße nicht wie jest durch die Stadt, diese war durch Mauern ringsum eingeschlossen. Man fannte längs den Ufern des Rheins keinen andern Weg als den Leinpfad, faum fo breit, daß eine gewöhnliche Fuhre, mit einem Pferde bespannt, ihn befahren konnte. Ram man den Bopparder Samm herauf bis an die Stelle, wo die Chauffee sich von dem Leinpfade trennt, dann lief die Beerstraße in ziemlich gleicher Richtung, wie auch die Chauffee jest, durch die Niederflacht, ging aber durch den Weg, welcher einen Theil von Niedersburg (an den Gerbereien) berührt, durch die sogenannte Leiergasse und durch einen Theil der Gemarkung (Garten) hindurch schräg in die jezige Beerstraße unter einem hohen Thurme (Prügelthurm genannt) hindurch über den Angert, - (bei Streifereien feindlicher Bolker oder Zigeuner hielt man bie Thore verschlossen und die Fremden mußten über den Wehweg) vom Angert durch die Angertspforte unter dem Angertsthurm, welder am Eingange auf den Balg fand, über den Balg, sodann über die Bingergasse durch das Bingerthor, über die Bach, den schmalen Weg fort, schräg nach St. Martin zu, wo endlich die Beerftraße mit bem Garten von St. Martin einen fpigen Winkel bilbet, indem sie sich an bem Sohenkreuz nun wieder mit dem Leinpfade verbindet.

"Bon der Bingergasse führt der Weg auswärts durch das Bingerthor. Ein Thurm von 130 Fuß Höhe erhebt sich über

dem Thore. Der Thurm wurde, gleich so vielem andern, in der Zerstörungszeit 1808—1812 abgebrochen, und von dem ehemaligen starken Thore ist nichts als eine Ruine mehr übrig, tropend in ihrem Verfalle noch mit ihren massiven Ueberresten. Der beisnahe eben so große Thurm, welcher ungefähr 25 Schritte von dem Bingerthor nach Marienberg zu stand, wurde der Hexensthurm genannt, weil die Hexen während des Prozesses und vor ihrer Hinrichtung der Sage nach hier festgesetzt wurden."

#### Das Klofter St. Martin.

Ungefähr 600 Schritte von den öftlichen Ringmauern ber Stadt liegt das freundliche Nonnenkloster St. Martin, Franziscanerordens, dem h. Martin, Bischof zu Tours, geweiht.

Chronita des Rlöfterleins ju St. Martin.

Das erfte Capitul.

Bon Alter dieses Orths zu St. Martin und von wem es erbawet worden.

Dieses Kloster zu St. Martin ist ein uhralter Orth, inmaßen solches gnugsamb bezeuget der versiglete Pergaments-Briess, so von geistlich- vnd weltlicher Obrigseit, die Offenbahrungh vnd Ersindungh der Reliquien vnd Heiligthumbs selbiges Orths betressendt, als nemblich von Hartman Probst auff St. Marienbergh (in gemein auff dem hohen Kloster genandt) den Canonichen S. Seueri, Schultes, Ritter, Rath vnd gangen Burgerschafft der Stadt Bopparth auffgericht worden, im Jahr nach der frewdenreichen Geburt Christi ein Taußent zwei Hundert vnd achtzigh auff St. Martin ist reparirt vnd gebesert worden vnd wirdt zweisselschn lange Jahr zuvohr sein erbawet worden. Den Altar alsolcher Capellen hat dem h. Martinus zu Ehren Emundus von Werd, Deutschordensbruder und Bischof von Kurland, 1263—1296, am 11. Rovember 1280 consecrirt.

Habe zwar fleißig mich bemühet ob vielleicht etwas in alten Schrifften, gewißen Traditionen oder mündtlichen Nachrichtungen von erster Erbawung mögte sinden, aber in diesem allem mich vmb sonst bearbeitet, doch so weit, und meines Erachtends, ob schon nit etwan in gewiße, doch vermutliche Nachrichtung kommen, daß die Capell zu St. Martin erstlich sepe vom Repßer Otto

dem britten bieses Ramens erbawet worden, undt bieses beren Brfachen halben, bieweil gemelter Sochloblicher Renger Otto ein Liebhaber des h. Martini geweßen, dem er zu Ehren in der Repperlichen Freystadt Wormbs ein Stifft aufferbawet, mit Renthen vnd Gefällen woll verseben, welches auff den heutigen Tagh noch florirt, vber selbiges Stiffts Rirchen Eingang findt man diese Schrifft stehen: Otto tertius Romanorum Imperator Christianissimus hac me veste decoratum voluit. Das ist: Otto der dritte dieses Namens Römischer und Christlichster Reyger, hatt mich mit diesem Kleidt gezieret. Bemelter Kaiser hatt auch die Probstey in der Stadt Bopparth (so hiebeuor dem Martins-Stifft in Wormbe zugehörigh, nunmehr aber dem Erpftifft Trier zustendig) erhawet, wie das außwendige Gemähl und Schrifften an der Probstey gnugsam anzeigen. Die Schrifft laut also: Otto post Otto regnauit tertius Otto, Item fundator Wormatiensis S. Martini. Das ist: Otto nach dem Otto regiret der dritte Otto, welcher auch ein Stiffter ist St. Martins Rirch in Wormbs. Bemelter Repfer hat auch den meisten Zehenden der Stadt Bopparth dem Martins=Stifft in Wormbs zugeeignet, deßen es auch noch auff den heutigen Tag genießet. Das obgemelte Gemähls vnd Schrifft seindt an die Probstey äußerste Mauer fommen im Jahr 1479.

Auß diesem schließ ich daß offtgedachter Keyßer auch etwan ein Stiffter der Capell zu St. Martin ober Bopparth geweßen, wann dem also, so ist erstesmal die Capell vmb das Jahr Christiein taußent und etlich nemblich fur sechs hundert und etlich Jahren erbawet worden.

### Das anber Capitul.

Wem diese Capell anfänglich zugehört und wer in bepliegenden Häusern gewohnt, ehe und zuvor ein geiste liche Regul eingeführt worden.

Allhier ist wol zu merden, daß vor der Resormation dieses Orth zu St. Martin die Capell vnd alles Gebews betreffent, ikt selbiger Vorsehung, Anordnung vnd Collation der Abbatisen zu St. Vrsula oder zu den elff taußent Jungfrawen genandt, in Collen zugehörig geweßen, welche einen Rector oder Vicarius

der allezeit ein Priester gewesen, alda zu setzen Gewält gehabt; bemelter Rector ober Vicarius hatt aller Gutter, Renthen, vnb fährliches Gefälls genoßen. In andern gleich beyligenden Baußern haben etliche Beibspersonen oder Begginen (wie selbe ber Churfürstliche Pergaments-Brieff nennet) gewohnet, haben zwar Gott zweiffelsohn nach ihrem Bermögen vnd Gelegenheit gebienet, aber onder keiner Regul ober klösterlicher Disciplin und Zucht, und wie gemelt wirdt, haben sie im geiftlichen Leben wenig zugenommen. Nachmals aber haben gemelte Personen ohne Zweiffel durch Antreibung des heiligen Geistes sich vnder die dritte Regul vnsers Seraphischen Batters Francisci zu begeben bey sich befcloßen (wie dan auch geschehen gleich im nechstfolgenden Capitul zu seben ift) und weilen gemelte Beuger, darin sie gewohnet, gang geringes Einkommens geweßen, vnd fich schwerlich ober gar nit daruon erhalten fonnen, haben gemelte Weibspersonen oder bazumal icon geistliche Schwestern, nachdem sie die dritte Regul bes heiligsten Batters Francisci ungefehr vor zwanzig Jahren" schon angenommen, im Jahr nach Christi Geburt 1510 durch ihr empsiges Suppliciren vnd Anhalten bey bem Churfürsten zu Trier Jacobus von Baaden, welcher bazumal zu Coblent residirt vnb sich auffgehalten, erlanget, daß ihnen obgemelte Capell des heiligen Martini mit allem zugehörigem Gehäuß, Güttern, Renthen, jahrlichen Gefällen und Einfommens mit Berwilligung der Abbtigen zu St. Brsula in Collen und des zeitlichen Rectors zu St. Martin ewig und unwiderrufflich ift zugeeignet worden. Dieses alles ift burch gemeltes Churfürsten versigelten Pergaments-Brieff mit bem Buchftaben D bezeichnet, befrefftigt worden. Welcher geben im Schloß zu Cobleng den 14. Mert im Jahr Christi 1510. Dieser Churfürst ift seines Geschlechts geweßen ein Marcgraue von Baaben, ein Mann großer Gelehrtheit.

Das britte Capitul.

Bu was Zeit und auff welche Weiß die Capell sampt anhangenden Renthen den Schwestern sei zugeeignet worden.

Ehe und zuvor die Capell zu St. Martin sampt anhangenben Renthen den Schwestern ist zugeeignet worden, seindt verscheidene mal Gebäw und Gärten der Claußen einuerleibt worden. Als im Jahr 1424 ist von Simon Dorolff, Canonich St. Seueri in Boppard und Capelan zu St. Martin, ein Hauß und Garten, wie da anzeigt der Brieff, bezeichnet mit dem Buchstaben B, verehrt worden. Dieses ist befrestigt worden durch den Churfürst Otto 1426.

Widerumb im Jahr 1470 den 7. Juny verehret Agnes von Jsenburg, Abbatise zu St. Brsula in Cöllen, auff das Anhalten des Vicarii zu St. Martin, der Claußen ein Garten, wie zu sehen im Brieff, bezeichnet mit dem Buchstaben C.

Nachmals aber im Jahr 1511 ben 26. May vmb 6 Bhren nach Mittag im achten Jahr des Pabst Julii des zweiten dieses Namens hat der Rector mit Namen Magister Johannes Fläming, ein Priester und mahrer Besitzer der Capell zu St. Martin in Bepfein eines Repferlichen vnd geschwornen Trierischen Notarii, so genandt Simon Finger von Boppart, auch ein Priefter, vnd zweper andern Zeugen als nemlich Gangolffi . . . . . vnd Goswini de Colonia, so ein Priester geweßen, vor der Scheiben= oder Sprechfinster in ber gemeinen Gaststuben, wolbedacht und williglich auff alles was ehe big zur selbiger Zeit besegen, als nemlich offtgemelte Capell zu St. Martin, mit allen Renthen, Gutern, Gefällen, Zingen vnd Einkommen resignirt und den Schwestern als nemlich der Meisterin, Sr. Elisabeth Herden von Bopparth und andern gewißen Schwestern, so bazumal gegenwertig gewesen, nach Anordnung des Churfürstlichen versigelten Pergamentsbrieff eigentumblich vnb vnwiderrufflich vbergeben. Bemelter letter Rector zu St. Martin, Magister Johannes Fläming, Priester, ift ein vberauß gelehrter Man geweßen, nit allein in lateinischer, sondern auch griechischer Sprach wol erfahren, wie ban seine Schrifften vnd Berg, so noch auff den hentigen Tag zu St. Martin in der Kirchen vnd verscheidenen Orthen des Klosters vnd auch Büchern zu feben, genugsam außweißen. Seine Bildtnus stehet auff einer Taffel kniendt gemalt, wie auch seiner Bagen, Sr. Agnes Benners, so gestorben im Jahr 1579 auff St. Görgen Tag, so auff der linden Seiten des Chors, da man die steinerne Trappen hinauff gehet, an der Maur hanget, under der Taffel flehen bieß Berg:

XAISE MATES summi Regis doctissime scriba Et tu praedulcis, costis amica simul.

Mit dem ersten Verß wirdt der heiliger Hieronymus vnd mit dem andern die heilige Jungfraw vnd Martyrin Catarina, deren Bildnus auch in gemelter Taffel stehendt gemalt sein, begrüßet. Bemelter Johannes Fläming hat sein Epitaphium oder Grabschrifft noch kebendt ihme selbst gemacht, so an der steinern Trappen hanget vnd lautet also auff satein:

Epitaphium Joannis Flaminii Presbyteri Boniportuensis, quod sibi dum esset in humanis composuit.

Sit licet in cineres corpus mortale solutum

Et caro principio consociata suo,

Ipse tamen rursus scio sum victurus; et actae

Percipiam vitae praemia digna meae.

Interea placido somno, precor, ossa cubate,

Spiritus aeterna pace fruatur. Amen.

Welche Verß also auff Teutsch lauten:

Dbgleich schon mir ber bitter Tobt

Das zeitlich Leben nemen thutt,

Bud mein Leib bestattet wirdt zur Erben,

In Kurzem auch muß Aschen werden,

So weiß ich doch durch Gottes Gewalt,

Daß ich doch wider werd leben balt,

Bud meines Lebens würdigen Lohn

Bekommen fur des Richters Thron.

Drumb ruhet in Friden mein Gebein,

Der Seelen Lohn der Himmel wöll sein.

Er ist seelig im Herrn entschlassen im Jahr 1532 auff. St. Christina Tag, nachdem er bey die dreißig Jahr offtgemeltes Gotteshaußes Beichtvatter geweßen, er ist begraben neben der Trappen under dem bloen Stein, darauff ein Kelch stehet.

Shließlich im Jahr 1638 hat Herr Graff Crat, Obersamptmann zu Boppart, Welmich und Oberwesel, auff Anhalten des wolwürdigen Patris Wigandi Sparrs, dazumal Guardian zu Bopparth, ein Stuck Gartens, so eins Theils an das hohe Kreut, andern Theils an der Schwestern Garten stöft, verehret.

### Das vierte Capitul.

Bu was Zeit dieser Ort in ein klösterliche Form vnb Leben gebracht, vnd die dritte Regul Sancti Francisci angenommen.

Allhier ift zu wißen, daß die Reformation mit Authoritet vnd Crafft der Bull Pabst Sixti des vierten dieses Namens von den Patribus der Regularischen Observanz geschehen, welche dan im Jahr 1489 under dem Ergbischoff zu Trier Johannes dem zweiten dieses Namens eingefürt worden. Dieser Johannes ift pon Geblüt ein Markgraue von Baaden geweßen, ift im 22. Jahr seines Alters zum Churfürsten erwelet worden, ist zwar im Anfang ber Regierung wegen seiner Jugend zimlich nachläßig geweßen, ban er ben zeitlichen Ergöglichkeiten gant zugethan war, aber da er zu einem rechten mänlichen Alter kommen, hatt er seines bischofflichen Ampts fleißig in acht genommen, er hatt sich des gemeinen Fridens befließen. Endtlich wegen seines hohen Alters, großes Verstandts, Rlugheit, und vieler Ding Wißenschafft ift er bey allen Teutschen Fürsten in hohem Respect vnd Ansehen geweßen. Er hat gelebet big ins Jahr 1503 und ift domalen baldt achtzigjährig im Schloß Ehrnbreitstein seelig im Herrn entschlaffen im 57. Jahr seiner Regierung, des Alters 79. Ift begraben zu Trier im Thumbstifft in St. Nicolai Chor. Von diesem Churfürsten leße ich also in der Burgh zu Boppart in der obersten großen Stuben: Archi-praesul Joannes secundus Boppardiam expugnat, senatum dissipat, in se contritos pie subactat, 27. Junii circumdat, 1. Julii concors intrat. Das ist: Der Ergbischoff Johannes der zweite bestreitet die Stadt Boppart, zertrent ben Rath, welche er, nachdem sie sich in Demut widerumb ergeben, mit Milt- vnd Gutigfeit bem Erpftifft underthänig gemacht. Den 27. Brachmonat hatt er die Stadt belägert, mit hulff vnd Bepftandt Philipp des Pfalggrauen vnd Wilhelm Landtgrauen in Hessen, vnd den 1. hewmonat mit Accordt vnd Bergleichung in die Stadt einkommen. Es seindt auch noch alte Bestigia oder Andeutungen etlicher Schangen auff dem Berg genandt Epgenbolt, fo zwischen Marienberg und St. Martin fich naber Salgig erftredet, ju welcher Zeit aber selbige gemacht, ift

vnbewust. In einem Thurn genandt Waldest naher dem hohen Rloster oder Mariaberg stehendt am Est der Stadtmauren, seindt auch durch grobe Geschuß geschoßene Löcher noch zu sehen, welche zur Zeit Joannis des zweiten seind darin kommen.

Die Stadt Bopparth ift vor Alters ein Römische Renger= liche Freystadt geweßen, wirdt auch sonsten auff Latein Bodobriga, Bochbarda, auch Bonusportus genennet, ift von einem Seyden mit Namen Drusus erbamet, zu der Zeit als Oppenheim und Ingelheim von gemelten Druso seindt erbawet worden. nachmals im Jahr 1312 den 11. September von Repfer Henrich dem siebenden bieses Ramens im erften Jahr seines Reichs dem Ergbischoff zu Trier Balduino seinem Bruder zur Dancharkeit wegen etlicher geleiften Diensten vmb ein gewiße Sum Gelts versett worden. Bemelter Balduinus mit hulff bes Churfürsten zu Maint hatt Boppart, die ihm nit wöllen gehorsamen, belegert, vnd ein Theil der Stadt sambt der Borftadt eineschern laßen. Dieser Balduinus ift geweßen ein Graue von Luxenburg, im Jahr 1307 zum Churfürsten zu Trier erwölt worden. Er hatt zu Cobleng die Brud vber die Mogel, die Carthauß zu Trier vnd zu Coblent auff St. Beati Berg gebawet, ift gestorben im Jahr 1354, seiner Regierung im 46. vnd bes Alters im 68. Jahr, ift begraben zu Trier in der Thumbfirchen ben St. Nicolai Chor. Rach diesem hat Cono Ergbischoff zu Trier noch mehr Gelt darauff gelegt, daß also desto schwerlicher könte gelöst werden. Dieser Cono ist geweßen ein Graue von Faldenstein und ein Mithülffer Engelberti bes Ergbischoffs zu Cöllen, nach welches Todt er auch Ergbischoff zu Collen worden, vnd bepbe Ergftiffter mit großem Ruhm verwaltet. Ift gestorben zu Coblens im Jahr 1388 vnd begraben zu St. Castor.

Das Königshauß under Boppart, so vor Alters von einem König auß Frankreich und vermutlich dem Dagoberto erbawet und zu einem Jagthauß gebraucht worden, nachmals aber den Beyer-Herren von Boppart genandt erblich gegeben, ist Anno 1497 in der zweiten Belägerung des Markgrauen Alberti von Brandenburg durch die Bopparter Bürger angezündt worden, damit der Feindt sich darin nit konte aufspalten.

Die Reformation und Einführung flöfterliches Lebens betreffent, hab ich also schrifftlich funden, welches von Wort zu Wort also hinsete, außgenommen etlicher Wort, so wegen Altertumbs gang außgeleschet. Anno 1489 seindt biefe nachgeschriebene Puncten geordnet zu halten in dem Conuent der geiftlichen Suftern zu St. Martin, die sich beg willentlichen mit offenbaren Stimmen alle vbergaben in dem Capitel auff Freitag zu Morgen vor aller heiligentag in Gegenwertigfeit zweper Guftern von Begelich, die ba zur selbigen Zeit zu St. Martin fommen waren, von Willen vne Gnedigen herrn von Trier vnd mit Brloff des Guardians der Observanten der Minder Brüder zu Coblens vmb diesen vorgeschriebenen Conuent zu uordern in eim geistlichen Fortgang, vnd vorzuhalten gutte Ordinang vnd Reuereng vnd auch zu halten ben Dienst Gottes, als zu Beglich Gewohnheit ift vnd an andern geistlichen Conuenten, zu halten ihr Regul vnd Profesion in einem rechten Beschluß. Item Duren vnd Fenster vnd Scheiben nach Gebürlichkeit zu einem geiftlichen Jonfferlichen Standt zu bewahren, liefflich und geistlich beschloffen vnd verwart werden, Dag vnd Racht, darzu die Mater einen wackeren fleißigen Ernst haben soll, als daß auch die Rarte inhalt, vnd noch viel in andern Puncten die bain geschrieben stehendt, die noth vnd nut seindt, daß sie gehalten werden und wol angemerdt werden. Bnd soll die Mater nach gebürlichem Recht, zu allen Duren, die ba bienent außzugeben, einen Schlußel haben, auch zu den Sprechheußern, zu den Sprechfinstern vnb Scheiben, auch sollen die Sprechhaußdurn stetlich beschloßen sein, und die Beetfammer, und das Kinster das da in der Beetfammer in den Chor der Rirchen dient, vnd das ander Finster dafelbst bas ba vff ben Weg bient, daß das allzumal zugeschloßen bleibe, und daß alle Gest für den Scheiben empfangen werden, die nun dazu gemacht ift. Item sollen alle Suftern bas Ampt ber bei= ligen Mißen andächtiglich nach Inhaltung ber Regul in dem Chor hören und daselbst das heilig Sacrament sein, und nit in der Beetkammer noch vor dem Chor. Hic aliqua prae vetustate legi nequiverunt. Ift semant noth zu sprechen, soll fur dem rechten Sprechfinster außgericht werden mit Wißen vnd Brlauff

der Mater als gebürlich ift, es soll nit ein jegliche nach ihrem Genügen vnd Willen weltliche Personen und auch geistlichen zu= sprechen wo sie will, vnd so did sie will, noch geben noch nemmen, ban mit Wißen vnd Brloff der Mater vnd in Beyweeßen, ben bas befohlen ift. Item foll die Mater auch einen Schlüßel han zu der Reinerepen und zu der Rüchen, vnd soll solche End did selber besehen, auch an andern Endt vnd Werchteette bid wandelen, sie soll sich nit an ein Endt zu Werck segen, sonder an allen Steeten acht nemmen, daß gut Disciplin gehalten werbe frue und spatt, und als sie anderer Bnledigkeit halben diese furgeschriebene Puncten nit mögt thun, so soll ihr Mithulfferse an ihrer Statt vorstehen vnd vorgeben, an allen Steben bey bem Conuent sein. 3tem ifts nit möglich bag ein Mater nit allzeit konne bey der Gemeinden sein, wan sie in manchen Zeiten vmb Notturfft willen des Conuents beschäfftiget muß sein, das doch der meiste Hauff wenig offt nit erkent. Darumb ist billig ond gebürlich, daß die Mater ein getrewe Mithelfferin habe, das ift ein Bnder-Mater, vnd ift auch Gewonheit an andern geist= lichen Enden. Dieser Bnder-Mater gehört zu, daß sie zu allen Beiten an allen Steden da die Mater nit gegenwertig bep dem Conuent mag sein, daß sie da Ernst vnd Fleiß darzu han sall, daß der Dienst Gottes ordentlich zu rechter Zeit gehalten werde, die Regul vnd Kart vnd andere Schrifft von guter Ordnunge vnd Disciplin nit versaumbt werden, von Versaumnus vnd Rods loßigfeit nit verricht werden.

Item Sr. Tringen Hachenbergh Bnber-Mater und Werdsmeisterin in dem Werdhauß. Item Sr. Freugen Procuratersen und Scheibenmeisterin, Rüchemeisterin und Mithelsserin der Mater nechst der Bnder-Mater und aller Rechenschafft. Item Sr. Elsgen von Cöllen Custersen und Jung-Meistersen und Kleidermeistersen. Item Sr. Tringen hornges Leesmeisterin im Chor und Werdmeisterin im Wohauß. Item Sr. Gertrudt Siechenmeistersen und Fleischsuerwarerin und so sie nit Krancen hat, soll sie den Garten mit helssen machen. Item Sr. 1c. Hic aliqua ratione vetustatis deleta. Bndt als man auß dem Wesch und Bauch wescht, soll siederman Handt anschlagen und helssen. Item Sr. Gertgen

Beißenem Rentmeisterse und Gärtenerse. Item Sr. Elgen Buchholy der Roch soll mit in der Anchen die Horren verwahren
und das Brodt empfangen an der Dür. Item Sr. Elsgen Bien
soll den Reeß verwahren und außgeben fur den Reffender, sur
das Conuent und fur die Gäst. Item Sr. Gertgen Bitterphyl
Borgengers und Spielerse. Item alle die andern junge Süstern
sollen sich vben fleißlichen in utmötigen minen Werden und den
alten diensthafftig sein und bereit zu der Behorsambseit und an
aller Ordnung die erste sein. Auß diesem Allem ist abzunemmen,
daß nit ein newlig erdichtes Ding sey oder wie es mögte genent
werden oder sein worden, daß jesige Obrigseit das geistliche
Leben und klösterliche Disciplin so hoch enssert und zu underhalten
begert, da solches vor Alters vor anderthalbhundert Jahren in
gleichmäßiger Ordnung wie gleich zuuor gehört ist eingesest worden.

Das 5. und 6. Capitul. Die Schwestern geben den Patribus Sti Francisci von

der strenger Observang den Orth in Boppart, zu St. Walpurgh genant, darin zu wohnen.

In den Jahren da der Epffer der wahren Kinder des h. Vatters Francisci auff bas New hatt angefangen zu blüen vnd machsen, vnd sonderlich die Colnische Prouing hat sehr zugenommen in der pur Regularischen Obseruans und Strengigfeit des Lebens, auch in Fortplangung bes Ordens an vielen Orthen, da derselbe hiebeuor niemalen geweßen, haben die Schwestern zu St. Martin, damit sie ihren geiftlichen Troft besto neher und ficherer haben mögten, den Erwürdigen Bättern der Strenger Obseruans und Colnischer Prouing ihre Rirchen und Behaugung in der Stadt Boppart zu St. Walburgh genandt, williglich eingeben, barin zu wohnen, wie ihre eigene Befandtnus außweißet wie folgt: "Wir Mutter vnd samptliche Schwestern des Closters ber dritten Regul S. Francisci vor Bopparth zu St. Martin genandt bekennen vnb bezeugen hiemit offentlich, daß wir bewilligen und gern zulagen, daß vusere Patres der Obseruans S. Francisci Ordens in vnsere Kirchen vnd Behaußung in Boppart zu St. Walburg genant ein Wohnung machen, damit Sie vne armen troftloßen Kindern besto befürderlicher vnd tröftlicher sein mit Beichthören, vnd wir vnsern Gottesbienst desto beger halten, vnd vermög vnser Regul Gott trewer dienen mögten, zu Brkundt der Wahrheit, haben wir dieß vnderschrieben vnd vnser Conuents Sigel zu Endt Spatium dießes auffgetrückt. Geschehen den 12. Juny im Jahr Taußent Sechshundertzwanzig vier. (L. S.) Agnes Nicolai, Mutter. Sr. Agnes von Merl, Vicarisa. Sr. Elisabet von Münster."

Allhier ift zu merken daß die Erwürdige Bätter der Strenger Obseruans erstlich Anno 1626 den 14. Tag Mers naher Boppart zu St. Walburg fommen seindt. Diese Wohnung vnd Rirch zu St. Walburg ift bem Bernardiner Clofter Erbach im Ringgam im Jahr 1612 auff Philippi vnd Jacobi ober Walburgis fur zwephundert Gulden abkaufft worden. Bergegen haben sich die Erwürdige Bätter wegen diefer bewießener Trewhertigfeit mit geistlichen Diensten jederzeit wöllen verpflicht gegen die Schwestern erkennen, vnd solches in ber Prouincial-Versamblung zu Maint mit Brieffen befrefftiget im Jahr 1628 ben 22. Nouember wie folgt: "Wir F. Theodorus Reinfeldt, Prouincial-Vicarius der Colnischer Prouing St. Francisci Observanten Ordens vnd fort famptliche Diffinitores unden benent, bekennen hiemit und geben zu uerstehen, welcher Gestalt vufer andachtige Mutter und Suftern der dritten Regul des Closters St. Martin vor Boppart gelegen, bem Gehorsam vnser Colnischer Prouing vnderworffen, vns demutig ersucht und begert, daß nachdem sie unsere Ordens Bruder im Anfang vnd Eingang der Residens zu Boppard nit alleiu ihr Gotteshauß St. Walburg genandt, sondern auch folgend vmb ein andern begern gelegenen Plat zu fauffen, ihre eigene Behaußung zu Boppart in der Judengaßen gelegen vnserm Rugen nach vberlagen, neben bem auch andere viele Dienften und Trew bewißen, vnd täglich annoch beweißen thun, wir ihnen hinwider in geiftlichen Diensten desto trewer behülfflig sein wolten. Weilen aber vne ein solche ber Mutter vnb Guftern Trew gnugsamb bewuft, vnd dieselbe in der Thatt emfunden, vnd also dieselbe mit allem geistlichen Dinft, Bulff und Benftandt mögliches Fleißes zu nerschulden in alle Weg vns schuldig erkennen; als versichern

wit verheißen obgemelter Mutter und Süstern Crast dießes hiesmit, daß als lang sie einem zeitlichen Provincial obgemelter Provints wie billig gehorsamen, und sich, wie bishero geschehen, ihrer Regul und Ordinans gemäß verhalten und geistlich leben werden, daß wir ein solche bewißene Trewherzigseit mit geistlichen Diensten und Pflichten jederzeit verschulden wöllen, Bielzgemelte Mutter und Süstern in unsre geistliche Protection und Schutz sonderlich ausst und annemen thun. Brfundt dießes haben wir Provincial-Bicarius mit der Provints Sigel befresstiget, und neben den Dissinitoren in der Provincial-Capitul-Bersamblung underschrieben. So geschehen zu Mainz den 22. Novembris 1628. (L. S.) + F. Theodorus Reinseldt, Provincialis. + F. Franciscus Rensing, Provinciae Pater. + F. Jacobus Polius, Dissinitor. + F. Joachinus Rinthelen, Dissinitor. + F. Edmundus Sylvius, Dissinitor. + F. Manfridus Botheim, Dissinitor."

# Das 7. Capitul.

Db die Schwestern allezeit ihre Tagzeiten in lateinischer Sprach gelesen.

Gleich nach ber ersten Reformation, so geschehen 1489, ift ohne Zweissel auch eingefürt worden, daß die Schwestern ihre Taggezeiten in Latein geleßen haben, wie dan die alte Schwestern noch bezeigen, daß zu ihren jungen Zeiten vngefehr vor 70 Jahren geschehen sey, mitler Zeit aber ist es in Abgang kommen, dis aust das Jahr 1622, in welchem zwoe Schwestern, als nemlich Catarina von Merl, so auß empfangenen Wunden von Schwedischen Soldaten Anno 1635 den 14. July zu Boppart gestorben, und Sr. Margreta Beyßin von Nidersburg, die gestorben Anno 1638 aust den Pfingstdienstag, ausst Marienbergh ein Zeitlang sich aussgehalten, und alba des Lateinischen Leßens sich besließen, und seindt auch ein Zeitlang zwoe Jungsrawen von Marienberg zu St. Martin geweßen, die Schwestern im Lateinischen Leßen vnderwißen; ist also dieser löblicher Gebrauch widerumb eingessürt worden, welcher bis auss den heutigen Tag gehalten wirdt.

### Das 8. Capitul.

Von Offenbahrung und Erfindung der Martergebein, so zu St. Martin ruhen, und nahe darben von den Sepden umb Christi willen getödt worden.

Gott, der allmächtig, der wunderbarlich in seinen Helligen ift, und alle ihre Gebein verwaret, hat seiner Beiligen Gebein, so das Orth zu St. Martin nunmehr genand, lang zunor ehe noch ein Capell oder Kirch alda erbawet, geheiliget, gar wunder= bartich offenbaret auff solche Weiß: Nachdem die Wunderwerck der heiligen Elisabet, so gestorben Anno 1231, welche ben ihrem Leichnam zu Marburg geschehen, weit vnd breit erschollen, haben sich auch Bürger vnd auch Burgerinnen, Männer und Weiber in ter Stadt Boppart auffgemacht, das Heiligtumb der heiligen Elisabet zu Marburgh zu besuchen vnd zu uerehren, wie dan auch geschehen, vnd indem sie zwischen Weg naber Altenburg kom= men zu besuchen die Tochter der heiligen Elisabet mit Namen Gertrudis, so ein Closter-Jungfram alba geweßen, haben sie auß derselben Mundt vernommen, welche auß Prophetischen Geift also zu ihnen gesprochen, daß zu Boppart vor der Stadtmauer sepe ein Capell zu Ehren dem heiligen Martin gewenhet, ba vieler Beiligen Gebein rubeten, vud bag es nit nöthig sep an weitgelegene Derther zu geben, die Reliquien der Beiligen zu besuchen, deßen sich die Bopparter Bürger vnd Weiber höchlich verwundert, vnd Gott Danck gefagt, inmaßen sie niemaln baruon gewust noch gehört; nachdem diefelbe zu Hauß naher Boppart widerumb kommen, haben sie solche newe Mehre iederman er= Auff dieses aber ist nit alsbaldt nachgesucht worden, daß also mitlerzeit die Capell zimlich verfallen, deswegen frome Leut vnd sonderlich ein antächtiger Dan mit Ramen Juo bie Capell widerumb angefangen verbegern zu lagen, vnd indem fie die Fundamente angefangen zu graben, haben fie nach Beiffagung ber Tochter ber h. Elisabeth vieler Heiligen Cörper und in einem Sard bas Schwerdt, mit welchem die h. Martyrer seindt bingericht worden, funden. Diese Martyrer haben gelitten under dem heydnischen Repfer Antonino Pio im Jahr Christi ein hunbert vnd viersig zwep, wie damals auff einem Stein, ben sie bep ber Martyrer Corper auß der Erden gegraben, funden worden.

Ju wißen aber, daß sie nit alle auff dem Plat da das St. Martin Closter igunder stehet, gemartert worden, sondern wie auß gewißen Nachrichtungen abzunemmen, der meiste Theil zwischen der Stadt Boppart und St. Martins Closter in dem obern Weg naher der Binger Pforten seindt gemartert worden, sonderlich aber der Orth von dem Heiligen-Heußgen, so mitten im gemelten Weg stehet und etwan 500 Schritt von St. Marstins Closter, sey gang und gar mit der Martyrer Blut besprenget.

Dieses ist genommen theils auß dem Lateinischen pergamen Brieff die Ersindung der heiligen Corper betressent, der von Wort zu Wort allhier gesetzt, theils auch auß Lateinischen Versen, so auff der linken Seiten der Kirchen zu St. Martin hangen. Der Lateinische Brieff laut also auff teutsch:

"Den Erwürdigen Männern in Christo geliebten herrn Mebten, Priorn, Borftebern, Dechanten, Erppriftern, Pfarrherrn, oder Bicarien der Stifft- ober Collegiatfirchen, Pfarrfirchen oder Capellen und allen Kirchen-Regenten ingemein; an welche diese gegenwärtige Brieff gelangen werden, wunschen wir Probst vnd das Closter auff St. Mariaberg bey Boppart, Canonichen der Kirchen St. Seueri daselbst, Schultes, Ritter, Schessen vnd gange Gemein der Burgerschafft daselbsten Beil in dem der alles Seil ift. Rachdem wir nun vorlengst von vielen glaubwürdigen Männern vnd Weibern verftanden haben, daß als dieselbige bep Weglar, zu Marburg vmb Besuchung vnd Berehrung der heiligen Reliquien geweßen, vnd naher Altenburg kommen, zu besuchen die Erwürdig und Gott geweyhete Jungfram, die Tochter der feeligen Elisabet, haben sie auß derselben Mundt verftanden, daß bey Boppart vor den Stadtmauren sen gelegen ein Capell dem h. Martin zu Ehren geweyhet, alba viel Reliquien der Beiligen rubeten, vnd were nit vonnotten an ferne Derter zu gehen, zu Besuchung der heiligen Reliquien. Bnd also mittler Zeit vnd jet gegenwärtig dieselbe Capell durch langes Altertumb bawfellig vnd zum Niderfall gerathen, vnd guttherpige Menschen dieselbe Rirch erbar vnb zierlich mit großen Bnfoften zur Ehren Gottes,

seiner Allerseligsten Gebärerin und bes heiligen Martini widerumb zu ergangen haben angefangen. Bnb fiehe im Unfang selbiges Werds, nachdem wie es obgemelte Jungfraw, die Tochter der heiligen Elisabet vorgesagt, als sie gegraben, finden sie glücklich vieler Beiligen alda verborgene vnb in Christo ruhende Corper, in einem Sard, darben auch ein Schwerdt zum Zeichen ber Martyr vorbesagter Corper, mit welchem Schwerdt nemlich durch Abhawung ihrer Saupter seindt vnfelbar durch die gludliche Martyr zum herren gefahren, vmbs Jahr ber Menschwerdung bes herrn 142, gleichwie alba in den Grabsteinen under der Erden erfunden ift. Weil nun aber in solchem Werd die Unfösten sich nit erstrecken, bitten wir euch allsämbtlich und ermanen im herrn, daß ihr umb Berzeigung ewerer Gunden willen, von den euch von Gott ertheilten Gütern gottseelige Allmußen und bandwürdige hülff mit ertheilen wöllet, damit also obgesantes Werd durch ewer Zuthun möge vollendet werden, und ihr durch diese vnd andere gute Werd, so ihr durch des herrn Eingebung verrichten werdet, zu ben ewigen Frewden gelangen möget. auch alle, so einige Almußen zu besagten Baw schiden werben, 40 Tag Ablaß von ihrer eingesetzter Buß verziegen werben. Wir Probft, Conuent und obgemelte Canonichen, aller Miffen, Bigilien vnd Gebett, welche bey vne zu Gottes Ehren verricht werben, machen euch theilhafftig, nicht besto weniger euch fleißig - bittent, daß ihr Zeigern gegenwertiges Brieffs zu Berfamblung ber Almußen vnd anderer befgleichen gottseeligen hülff in ewern Rirchen frengebig auffnemmet. Datum im Jahr 1280 auff St. Laurentii bes Martyrers Tag."

Die Berß, so lateinisch in der Kirchen hangen, so Johannes Fläming Priester gemacht Anno 1516, lauten auff Teutsch also:

An diesem Orth vergoßen vieler Heiliger Blut Bmb Christi Namen vor Zeiten man glauben thut, Biel heilige Cörper ber Heiligen hat man funden So vnder der Erd viel Tag verborgen stunden, Ein Grabschrifft gefunden wardt in Latein So geschrieben andächtige zu ehren der Peiligen Gebein, Ein Schwerdt darben mit dem ermordt Der Peiligen Leiber grewlich vnd vnerhort. Derhalben wer eingeht dis heilige Kirch Ich bitt bich Juo bas ewige Licht verbirg, Der bewegt durch himlische Lieb und Anbacht Zu Christi Lob hat dis Ort wider auffbracht, So schon zerfallen nachläßig were vor Alter, Wan Juo gethan sein guter Erhalter. Derwegen dis Orth verehrt wirdt in viel Jahr Zu Gottes Lob und Ehr bleib immerbar.

#### Das 9. Capitul.

Von etlichen Wunderzeichen, so sich zu St. Martin in der Kirch zugedragen wegen der heiligen Martyrer Gebein.

Gott, der allmächtig, der wunderbarliche Ding durch seine Beiligen würdet, hatt solches auch zu St. Martin in der Rirch gethan, dan vor und zu ben Zeiten Johannes Fläming Priefters, von welchem oben Meldung geschehen, hat ein Stul gestanden onder den steinern Trappen onden im Chor, darunder iegundt ein Altar ift, welcher Stul auch auff den heutigen Tag noch vorhanden, derselbig hat sich offtermal mit großer Berwunderung mit den drauff knienden oder sigenden Menschen sampt der Erden beweget, in die Sohe erhaben, bardurch angedeutet worden, daß am selbigen Orth noch viel Heiligtumb ruhe, dardurch dan gemelter Fläming bewegt worden (wie mir von verscheidenen glaubwürdigen und sonderlich von Gr. Margret Abels von Clotten mündtlich ist erzelt worden, welche Profes im Jahr 1576 vnd gestorben 1643 den 24. December, die es auf andern Schwestern, welche es auß Johannes Fläming, den sie gesehen, vernommen, als nemlich Sr. Catarina Hongerat, so gestorben 1576, Sr. Agnes Benners, Bagen Johannes Fläming, die gestorben 1579, Gr. Sophia Altenfirchen von Cobleng, so gestorben 1583 den 16. Mers, und Gr. Agnes von Salzig, so gestorben 1586), bag er auff Rom gezogen ift, sich bemühet, wie daß dieser Beiligen in dem Gotteshauß zu St. Martin noch ruhende Gebein mit Solemnitet mögten erhoben werden. Darauf ihm Ihr Pabstliche Beiligkeit geantwortet, bag solches ohne große Unkösten nit könne abgeben, welche ihme Johannes Fläming vnmöglich benzubringen geweßen, daß deßwegen vnuerrichter Sachen von Rom wider anhero fommen, doch auß Angeben vnd Gebeiß des Pabft einen

Altar vnder die gemelte Trappen setzen laßen, welcher noch heutiges Tags alda gesehen wirdt. Nach diesem hat sich das Erdtreich sampt Stul niemalen beweget.

Under diesen Trappen da gemelter Altar iest noch stehet, ist nachmals vor kurzen Jahren bey unserm Gedenken von etlichen gottseeligen und glaubwürdigen Menschen ein vberauß lieblicher miltreicher Geruch gespüret worden, selbiges Orths Heiligkeit angedeutet. Zu diesem Orth hab ich, indem unwürdiger Beichts vatter zu St. Martin eingesetzt worden, ein sonderliche Andacht anfangen zu tragen, da mir doch von Heiligkeit desselben noch nichts bewust geweßen, nachmals aber indem in Erfahrung desselben kommen, hab ich dasselbe in größerer Ehr gehalten.

### Das 10. Capitul.

Bom Corporal mit dem Blut Christi besprenget.

Ander andern Reliquien vnd Heiligtumb so zu St. Martin wirdt auffgehalten, ift auch ein duppeles oder zwenfaches Corporal vor langen Zeiten mit dem Blut Christi durch Bmbstogung des Relchs im h. Umpt der Mißen gang besprenget worden, also daß es auff den heutigen Tag noch blutrot scheinet, als wan es in Rurgem geschehen were. Solches Wunderwerk foll sich auff solche Weiß zugetragen haben, wie es die eltefte Schwestern erzehlet: daß nemlich auff ein Zeit ein Priefter im Ampt ber beiligen Mißen aus Bnvorsichtigkeit den consecrirten Relch hab vmbgestoßen und verschüttet, darüber ihne ein solcher Schrecken sepe ankommen, daß er nit gewust, waß er solte anfangen, habe also auß Forcht dieß sein Bngluck nit offenbaret, sondern bas mit Christi kostbarlichen Blut besprengte Corporal zusamen gewidelt und an ein geheimes unbefantes Orth gestedt, ba es ein Zeit lang verborgen gewesen, biß daß gemelter Priefter franck worden, vnd auff seinem Todtsbett nit sterben können, biß er das verborgene mit Christi Blut besprengt Corporal hat offenbaret, vnd nachdem er alles wie es geschehen sep erzehlet, ift er ohne einige Berhindernus seelig im Berrn entschlaffen.

### Das 11. Capitul.

Bon allerlen Reliquien so zu St. Martin verehrt und auffgehalten werden.

Das Schwerdt teßen oben im 8. Capitul Meldung geschieht, ift vngesehr einer gemeinen Ehlen lang, zween Finger breit, gang vor Altertumb verrostet und vom Rost verzehret, welches nit zu uerwundern, inmaßen dasselbe vber elsspundert Jahr, sampt deren heiligen Corper under der Erden verborgen gelegen.

Bnder andern heiligen Häuptern ist auch eins, darin ein zimliches Stück einer Hirnschaalen, in welchem noch zu sehen ein Malzeichen einer Wunden, so zweisfelsohn durch offtgemeltes Schwerdt geschehen ist. An diesem Haubt steht geschrieben, daß es ben dem Schwerdt under der Erden gefunden worden.

Neben diesem seindt noch fünstzehen heilige Säupter, so theils benambt, theils auch nit, ist aber zu wißen daß die große Stücker der Hirnschaalen, so in diesen nach folgenden Häuptern seindt eingeschloßen, nit von den Heiligen seindt deren Namen daran hangen, sondern inwendig seindt kleine Stücker aber der Henambten Heiligen eingeschloßen, die große Stücker aber der Hirnschaalen seindt ungezweisselt von den heiligen Martyrern deren Gebein zu St. Martin gefunden.

Die benambte Häupter: 1. von St. Agnes der Jungfrawen vnd Martyrin, 2. von St. Albegundis vnd St. Cecilia Jungfraw vnd Martyrin, 3. von St. Gertrudis Jungfraw, 4. von St. Lucia Jungfraw vnd Martyrin, 5. von St. Aurina, 6. von den 11 taußent Jungfrawen, 7. von St. Nicolaus dem Bischoff, 8. von St. Alexius, 9. von den 10 taußent Rittern vnd St. Bartholomeus Apostel, 10. von St. Pirmanus vnd Castor, Marstyrer, 11. von den Maurer, Martyrer. Die vbrige vier Häupter haben keine Namen anhangen, welche etwan zu Kriegszeiten, in welchen die heilige Reliquien von einem Orth zum andern gefürt vnd getragen worden, abgefallen vnd verließlich worden.

Anno 1581 zur Zeit da Sr. Elisabet Lanstein Mutter vnd Er. Gertrudt von Coblens Vicarisa gewesen, ist das Haupt des h. Goaris durch Patrem Johannem Haium, Apostolischen Visitator, wider den Willen der Schwestern hinweg genommen worden.

Neben diesen Sauptern seindt noch andere benambte furnemme Reliquien wie folgt: In einer fupfern vergulten Monftrant seindt verscheidene benambte Reliquien, an welcher Monftrang ein vergülte Capsel hangt, barin ein zimliches Stud von St. Barbara Jungfraw vnd Martyrin. In einem Reliquien\* taften zwischen andern Reliquien ift ein Stud von St. Bartholomeus Apostel einer Spannen lang und etwan vier Finger dict 1). Bon St. Peter Apostel ift ein Gliedt von einem Finger in einem Raften under andern Reliquien. Gin Stud vom Sabit oder Rleid St. Francisci eines Fingers lang vnd zween Finger breit. In einem Räftlein zwischen andern Reliquien von dem h. Floriano Ronig auß Frandreich und ber h. Engelinda seiner Gemahlin, welche bepbe sampt ihren Gesellen auff dem Berg zu Beglich under dem Ambt der heiligen Mißen die Martyreron empfangen. In einem großen Raften ober ber Schwestern Chor, in welchem pieler Apostel und anderer Seiligen Gebein seindt eingefast, ist ein Stücklein von dem Purpurfleidt oder Mantel Christi in der

obern Eden zur linden Handt, in dieser Große . Auff ber

rechten Seiten ift ein Studlein von dem weißen Kleidt, welches Christo auß Verspottung im Hauß Herodis angezogen.

Nachfolgende Reliquien sein im Altar=Rästlein vnder ber Trappen im vndersten Chor: Vom heiligen Creux in einem silber vergülten Creuxlein. Ein Bildtlein der Mutter Gottes, Maria des Glaubens genandt. In einem fleinen häuptlein von St. Nicolaus Bischoff. In einem fleinen häuptlein von St. Walburgis. In einem fleinen häuptlein von St. Walburgis. In einem fleinen häuptlein von St. Tungfrau vnd Martyrin. In einem fleinen häuptlein von St. Barbara Jungfraw vnd Martyrin. Bon St. Arnoldus. Von

<sup>&#</sup>x27;) Anno 1660 ben 17. Aug. ist mit Verwilligung ber Ehrw. Mutter Sr. Anna Sath. Könharts bem WohlE. P. F. Antonio ab Oudenhouen, Commissario generali, zur Zeit ber Visitation burch bessen sein Anhalten von dem Reliquien-Bein des h. Bartholomai abgeschnitten und verehrt worden ein Particul in der Länge eines Gliedts des Fingers.

St. Sernatius. Von St. Alexius. Von St. Paulus. Von St. Jacobus Minor. Bon St. Stephanus Leuit. Bon St. Rubertus Bon St. Martin Bischoff. Bon St. Wipertus. St. Zacharias. Von St. Castor. Von St. Blasius. Von St. Leonhardus. Bon St. Augustinus. Bon St. Dionysius. Bon St. Georgius. Bon St. Nicolaus. Bon St. Casarius. Von St. Bincentius. Bon St. Ludouicus. Bon St. Peter. Von St. Andreas. Bon bem Leinwant da St. Didacus Leib ein gelegen. Bon St. Balentinus. Bon St. Laurentius. Von St. Christina. Von St. Elisabet. Von St. Barbara. Von St. Agatha. Bon St. Clara Rleidt vnder dem gläßern Steinlein. Bon St. Dorothea. Bon St. Agnes. Bon St. Maria Magdalena. Von St. Praxedis. Von St. Gertrubis. Vom Del der h. Catarina. Bon der Eschen St. Hildegardis. Von St. Cecilia. Bon St. Apolonia. Von St. Bilhilda.

In diesem Altarkäftlein seindt noch viel anderer Heiligen Gottes Gebein eingefast, wie sonsten auch in viel andern Rasten, deren Namen Gott befandt. Sonsten seindt noch viel andere Resliquien in andern Rasten eingefast, so theils in dem hohen Altar gestelt werden, theils auch oben in der Schwester Chor werden auffgehalten, welche vnnöttig geduncket hieher zu segen.

Allhier kan nit vnderlaßen zu melden wie daß ein Priester der Societet Jesu, mit Namen hermanus Crumbach, welcher die Histori, Leben, Gesellschafft vnd Martyr der h. Brsula Jungfraw beschrieben, verscheidene mal an mich geschrieben, daß ihme wegen der Bopparter Martyrer solte gewißen Bericht schieden, welches dan auch geschehen. Endtlich im Jahr 1638 von Collen naher Boppart, Beßelich vnd andere Derter persönlich kommen, die Reliquien zu St. Martin mit großer Verwunderung besichtiget, alles sleißig auffgezeichnet, in seine Historiam einzuseßen, der Brsachen, damit die Bopparter Martyrer, so zu St. Martin ruhen, nit vnder die Gesellschaft der h. Brsula gezehlet würden, welche 3 hundert vnd 11 Jahr nach den Bopparter Martyrern mit ihrer Gesellschaft der Martyr Eron erlanget im Jahr 453.

### Das 12. Capitul.

Das Beiligtumb zu St. Martin ift mit großer Andacht bes Bolds gezeiget und zu füssen geben worben.

Dieweil es billig und recht ift, daß diesenige, welche von Gott dem Almächtigen schon im Himmel verehret worden, von vns Menschen auff Erden auch verehret werden, damit dieselbe vnser Borsprecher bey Gott dem Herrn sepen, welchem sie so trewlich in dieser Welt gedienet haben, und numehr in Ewigkeit loben, ehren und preißen werden. Der getrewe Gott nach dem Ausspruch des Psalmisten verwahrt auch aller seiner Heiligen Gebein in Kirchen und Claußen allein darumb, daß dieselbe in Ehren sollen gehalten, dem gemeinen Bold verfündiget und gezeiget werden, welches dan verscheidene mal, nemlich zu den Zeiten des wolwürdigen Patris Wilhelmi Scroteni, da er Preses zu Boppart und Beichtvatter zu St. Martin gewesen, geschehen. Widerumb im Jahr 1639 ist das Heiligtumb mit großem Zulausst volches Bolds gezeiget worden auss das Fest des seeligen Bischoss Martini mit solcher Solemnitet.

Erftlich ist ein Procession mit dem hochwürdigen Sacrament omb das Closter bep dem hohen Creug vorüber gehalten, dar= unter ein Lytaney zu Teutsch von zwey Bopparter Jungframen gesungen worden, darauff das gange Bold geantwortet. gehaltener Procesion ift ein fingent Dis gehalten worden, nach Endt berselben ift ber Priester mit dem Diacon vnd Subdiacon die steinere Trappen hinauff gangen, da sie das furnembste Beis ligtumb, als nemlich das blüttige Corporal, die Reliquien von St. Bartholomeus Apostel, das Schwerdt mit welchem die Bopparter Martyrer hingericht, vnd bas Saupt in welchem man das Zeichen der Wunden noch siehet, aus der Schwestern Chor empfangen, vnd hinunder auff den Altar getragen, hernach ift burch Patrem Pium Bodenheim bamals Beichtvattern ein Predig vber diese Wort des Psalmisten, Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum eius, gehalten worden. Thema: Gang herrlich ift im Angesicht bes Herrn der Tod seiner Beiligen. Psal. 115.

"Andächtige in Christo Jesu! Die Menschen halten sichs fur ein große Ehr, Ruhm vnd Glori, wan sie dem gemeinen

Weeßen oder Batterland etwas zu Nug vnd Beforderung thun, sonderlich aber gereicht es benselben zu einem ewigen glorwürdigen Namen, wan sie Leib, Ehr, Gut vnd Blut, ja bas Leben etwan sethsten fur das gemeine Weeßen und Batterlandt dar= geben. Dannenhero dieser löblicher Spruch entsprungen, Gloriosum est pro patria mori, gang herrlich, rühmlich vnd löblich ists fur das Batterlandt sterben. Dieses haben die alte Griechen und heidnische Römer wol in acht genommen, indem sene ihren König Codrum, ber zu Erlangung des Friedens fur sein Batterlandt ist wißentlich in Todt gangen, diese aber die tapffere Helden, Mutium Schuolam und Marcum Curtium, weil sie durch dieselbe von ihren Feinden und großen Gefahren errettet, ber immerwerenden Gedächtnus eingeschrieben. Ift dieß löblich vnd rühmlich auch herlich zu schegen, wieuil mehr ift berlich, rühmlich vnd löblich zu schepen, das Blut vergießen vnd das Leben zu laßen auß lauter Lieb zu Gott bem Allmächtigen, wegen des himlischen Batterlandts, deswegen nit vnbillig der Psalmist spricht: Gang berlich ift im Angesicht des herrn der Todt seiner Beiligen, qui amaverunt eum in vita sua, imitati sunt eum in morte sua, welche Gott auß Grundt ihres hergens geliebt haben in ihren Lebzeiten und seindt ihm nachgefolget in ihrem Todt, sich lagen zerreißen und zerhaden, spannen und hangen, siden und bratten, auffhenden vnd creußigen, biß sie ihren legten Athem durch grewliche Martyr vnd Pein wegen des ewigen himlischen Batterlandts Gott bem herrn auffgeopffert. Sie haben gleich bapffern Rittern vnd Bluttzeugen Chrifti ben zeitlichen Rampff ber Berfolgung vnd Martyr gestritten, damit sie die Eron der Gerechtigkeit und ewigen Seeligkeit erlangen mögten, deswegen ihr Todt gant herlich vor dem Angesicht der höchsten Mayestett Gottes.

"Die allerschönste güldene Geschirr die des Menschen Augen erfrewen und belustigen, werden erstlich im Fewerossen von aller Bnsauberkeit befreyet, also rein hell und glanzent gemacht. Auss diese Manir und Weyß machts der himlische Goltschmidt mit feinen Heiligen. Quasi aurum in fornace prodavit electos Dominus et quasi holocausta accepit eos in aeternum. (Sap. 3.) Wie ein Goltschmidt, spricht die Weißheit, im Schmels- und

Brenoffen hat der herr seine Außerwehlte probirt, vnd wie ein liebliches Brandtopffer seindt sie vor ihm auffgestigen in Ewigkeit. Ja freylich seindt die Beiligen Gottes hie auff dieser Welt im Schmelte vnd Brenoffen Creuges vnd Leidens geseibert worden von allem Roft der Sunden und irdischen zergenglichen Dingen, scheinen jegunder herlich vnd glangen fur dem Angesicht Gottes, vnd steigen fur im auff in Ewigfeit wie ein liebliches Brandtopffer, welches sie auff Erden auß gangem Bergen mit Leib vnd Seel haben auffgeopffert. " Der Brenn= vnd Schmelkoffen des himlischen Goltschmidts hat von Anfang stark gebrennet, den also der h. Apostel Paulus beschreibet: Lapidati sunt etc. (Hebr. 11.) Sie seindt versteiniget, zerhawen, versucht, durch Schlacht bes Schwerdts gestorben. Sie seindt vmber gangen in Schaffsheuten vnd Geißfellen, mit Mangel, mit Angft, mit Quelung vnd seindt irr gangen in den Buften, auff den Bergen, in den Klufften und löchern der Erden, und die alle seindt durch bas Gezeugnus des Glaubens probirt vnd bewehrt worden. Dig ist der rechte Brenn- vnd Schmelgoffen, in welchem Gott ber Berr seine Beiligen probirt vnd geseubert hat.

"Bnangesehen aber bag der rechte Gott vud himlische Goltschmidt seine liebe außerwehlte Kinder also im Brenn- vnd Schmelhoffen des Creupes Widerwertigfeit vnd Verfolgung laft also hefftig anfecten, so verwahrt er doch aller derselben Gebein: Custodit Das etc. (Pfal. 33.) Gott der Herr, spricht der Psalmist, verwahrt all ihr Gebein; ob sie schon durch die Verfolger vnd Tirannen Gebott ins wilde Meer, in Cloafen vnd stindende Derther versendet, auff das offene Feldt und Stragen geworffen worden, bamit sie die wilde Thier oder hundt zerreißen, daß Gevogels des Luffts berfelben genießen mögten, so läft doch ber treme Gott nit zu, daß seiner Beiligen Gebein immer und allezeit an gemelten Orthen sollen versendet vnd verborgen bleiben. Wie er dan wunderbarlich seiner Beiligen Gebein verwahret und offenbaren thutt. Der beiliger Clemens, ein Junger St. Peters Apostels, ift auß Befelch Traiani des Tirannischen Reygers mit einem schweren epgenen Ander ins tiffe vnd wilde Meer versendet worden, aber Gott hat sein Gebein verwahret, dan indem Deil Wegs gewichen, die Christen aber seindt dem weichenden Meer nachgangen, ein Kirchlein von Marmorstein gedawet alda funden, darin der Leib des heiligen Pahst Clementis und bep ihme der Ander gelegen. Vere Dominus custodit omnia ossa eorum. Warhafftig scheint hierauß daß Gott der Herr seiner Heiligen Gebein verwahret.

"Beltkundig ist die Histori und das Leben der heiligen Jungfrawen und Martyrinnen Catarinæ, welcher durch Anstisstung des blutgirigen Reypers Maximini viel Tormenten und Peinen seindt zubereit geweßen, welche auch entlich durch das Schwerdt ist hingericht worden. Gott hat zwar zugelaßen, daß die Henders-buben den Leib der heiligen Jungfrawen getödt, aber denselben nachmals in seine Berwahr genommen, dan er ihn durch seine Engel hat auff den Berg Sinai tragen und alda herlich begraben laßen; taußenterley dißgleichen Erempel aus Kirchen-Historien könten beygebracht werden. Deswegen ich gar wol mit dem Königlichen Propheten außruffe: Mirabilis Deus in sanctis suis, D Gott, wie gang wunderbarlich bistu in deinen Heiligen, Du läst sie zwar schmelzen in dem Brenn- und Feweroffen der Ber-folgung, Pein und Martyr, aber Du verwahrest gang trewlich ihr Gebein.

"Deßgleichen ist auch gang wunderbarlich geschehen allhier an diesem Orth auff dem nechsten Plag bey der Stadt Boppart; dan im Jar nach Christi vnsers Seeligmachers Geburt 142 seindt vmb dieses Gotteshauß Gegent unter dem heidnischen Keußer Antonino Pio viel Christglaubige ihres Glaubens wegen durch das Schwerdt hingericht worden, und obschon ihre Leiber in der Tirannen Gewalt geweßen, hat sie doch Gott der Allmächtig trewligst vber die taußent Jahr allhier an diesem Orth da ihr ihunder stehet, under der Erden verwahret, da er dieselbe wunsderbarlich der Welt hat offenbaret, dieser Gestalt: Als nach dem Todt der heiligen Elisabet Landtgrauin in Hessen und Türingen, die nach Ableben ihres Gemahls die dritte Regul des h. Francisci angenommen, so gestorben im Jahr 1231 den 19. Nouemsber, Männer und Welber auß der Stadt Boppart zu besuchen

bas heiligtumb ber h. Elisabet Landtgrauin naher Marburg sich begeben, und zwischen Weg die Tochter der h. Elisabet mit Namen Gertrudis, so ein Kloster-Jungfram im Kloster Altenburg geweßen, begrüßet, haben sie auß derselben Weyßsagung verstanden, daß an diesem Orth vieler heiligen Gottes Gebein ruben thette, und indem gottseelige Menschen diese Capell haben angefangen zu repariren und verbeßern, haben sie glücklich vielerlen heiligen Gebein in einem Sarck und darben ein Schwerdt funden, welches Schwerdt allhier sur ewer Augen stehet, auch eines von derselben Martyrer häupter, welches dan das Zeichen seiner Martyr wie gesehen wirdt darthutt, darben ist auch auss einem Stein mit lateinischen Buchstaben gehawen geweßen, daß sie im Jahr 142 sepen gemartert worden. O wie wunderbarlich ist hie Gott in seinen heiligen, welche er so lang under der Erden verwahrt hatt, bis er sie endtlich der Welt hat offenbaret.

"Seelig bist dan o Erdt, welche du bist gewürdiget worden folden großen Schat in dir zu haben, vnd ein fo lange Zeit. Geelig bistu, welche du mit dieser heiliger Martyrer Blut besprenget vnd beseuchtiget worden. Seelig seindt die, welche Gott an diesem Orth Tag und Nacht dienen, seelig seindt dieselbe, welche diesen heiligen Orth zum öfftern besuchen, dan sie durch dieser Heiligen Furbitt Gottes Troft vnd Berheißung werden theilhafftig werden. Moyses ift an einem heiligen Orth Gottes Anspruch im seurigen Busch theilhafftig vnd ihme seines Geschlechts Erlößung verfündigt worden, eben also wirdt zweiffelsohn ber liebe Gott an diesem heiligen Orth ber Seinigen Gebett besto balber erhören vnd sie auß vielen Gefahren entledigen. Seelig biftu, o Stadt Boppart, seelig seit ihr Inwohner berselben, daß ihr von Gott mit seiner Heiligen Blut, Martyr vnd Todt vnd noch auff den heutigen Tagh in der Rabe mit ihrem Gebein begnadet seit. Seelig ift Rom wegen des Beiligtumbs Petri vnb Pauli der beiden heiligen Aposteln. Seelig ist die Stadt Assys wegen des h. Geraphischen Batters Francisci, deßen Corper noch vnuerweßen und auffrichtig in einem Gewölb under der Erden Seelig ist Padua die berumbte Stadt wegen des Seiligtumbs des heiligen Antonii, trefflichen Bugpredigers vnd

Theologi.- Seelig ift Marsilien wegen des Heiligtumbs bes beiligen Ludouici Bischoffs, so auß Königlichem Sicilianischen Geblut vnd Barfüßer Ordens geweßen. Seelig ift Complut in Spanien wegen des vnuerweßentlichen Leichnambs des beiligen Didaci Barfüßer Ordens, so im Jahr 1463 gestorben, deßen beiliger Corper noch vnuerweßen auff den heutigen Tag vnd ein sondern lieblichen Geschmack vnb Delsafft von sich gibt. Seelig ift die Stadt Trier wegen des heiligen Apostels Matthiæ, seelig ist die jungfrawliche Stadt Cöllen wegen der heiligen Vrsula, ihrer Gesellschafft und der heiligen Drey König und anderer vnzelbarer Martyrer Gebein. Seelig ift Düren wegen St. Annæ ber Großmutter Christi heiliges haupts. Seelig ift Begelich, ber Heiligen Berg vor Zeiten genandt, wegen ber Martyr St. Floriani vnd seiner Gefellen. Seelig seindt andere Städt vnd Derther in der Christenheit, welche der Beiligen Corper vnd Gebein verwahren.

"Bnd du, o Stadt Boppart, big mit nichten unber diesen allen die geringste, sonder seelig vnd vberseelig bistu zu schepen, weilen in beinem Hospital der h. Batter Bernardinus von Senis noch in seinen Lebzeiten sein Berberg genommen, und denselben gleichsam durch seine beilige Gegenwart gesegnet. Seelig biftu deswegen zu schepen, auch weilen der epffriger Bufprediger und Creupverfunder gegen den wüdrigen Türcken und Erbfeindt der Christenheit, der seelige Batter Johannes von Capistrano durch dich gewandelt, vnd wie gemelt wirdt bep dir ohne Schiff vnd Ruder auff seinem Mantel ben Rein vbergeseglet. Seelig biftu, weilen in dir rubet nit ein geringer Theil von dem beiligen Bischoff Seuero, deinem Patron. Seelig biftu, weil du befeuch. tiget mit dem Blut ber Martyrer, welcher Beiligen Gebein noch auff den heutigen Tag nechst bey dir an diesem Orth ruhen vnd perehrt werden. Pretiosa ergo in conspectu Domini mors So ist dan gant herlich im Angesicht des Sanctorum eius. herrn der Todt seiner Beiligen, durch welcher Borbitt, mache o Gott, daß wir unsaubere Menschen im Brenn- und Schmelhoffen also mögen gesäubert werden, daß wir auch entlich fur beinem göttlichen Angesicht berlich vnb glangent erscheinen mogen. Amen."

# Das 13. Capitul. Vom Ablaß, so vorzeiten St. Martins Kirchen mitertheilt.

Anno 1280 hat Edmundus Curoniensis Episcopus vnd Weysbischoff zu Trier viersig Tag Ablaß geben allen vnd jeden so nach wahrer New vnd gethaner Beicht auff St. Martins Tag St. Martins Capell werden besuchen, oder aber derselben einige Alls mußen mittheilen. Dieses Ablaß wirdt auch gedacht im Brieff von der Ersindung der heiligen Martyrer so geschrieben in obs gemeltem Jahr auff St. Laurentii Tag.

Anno 1290, des Pabstumb Nicolai des Vierten im britten Jahr, haben verscheidene Ergbischoff vnd Bischoffe ein sedweder allen vnd jeden 40 Tag Ablaß mit ertheilt so nach wahrer Rew und vollkommener gethaner Beicht die Kirch zu St. Martin auff der nachfolgenden Festag einen, als nemlich auff Christi Geburt, Aufferstehung, himmelfarth, Pfingsten, in vier Maria Festen, Aller Aposteln und Euangelisten Tag, St. Johans des Täuffers, der heiligen Laurentii vnd Mauritii Martyrer, St. Michael des Erpengels, St. Martini, St. Nicolai, St. Antonii, auff die Festag des heiligen Creupes, Catarinä, Margretä vnd Ceciliä Tag vnd burch vorgesagter Festagen Octauen auß Andacht oder mit Wallfarten in Demut des Geift werden besucht haben, ober aber zum Bam, Begerung, Ziraten, Lichtern ober Kergen ober andern Nottwendigkeiten werden besagter Martins Capell behülffig sein geweßen, oder in ihren letten Willen etwas werden vermacht haben.

Anno 1457 ben 10. Junii Istorus Bischoff zu Sabin, Antonius, Jacobus und Johannes der Römischen Kirchen Cardinal, haben auff Anhalten Johannes Bols von Coblenz allen und jeden so mit vorgehender wahrer New und volltommener gethaner Beicht andächtig auff Christag, Oftern, Fronleichnams Christi, St. Martin des Bischoffs und Kirchwephung die Capell zu St. Martin werden besucht haben, oder einige Almußen zu Erhaltung und Verbegerung selben werden mitgetheilt haben, 100 Tag Ablaß.

Anno 1502 den 25. December Raimundus, der Römischen Kirchen Cardinal und in Teutschlandt Apostolischer Legat, auff

Anhalten Matthia de Seiden von Boppart Prieftern, verlevet allen und seden so mit vorgehender wahrer Rew und gethaner Beicht auff nachfolgende Tag die Capell zu St. Martini werden besucht haben, oder dem Gottesbienst bengewohnet, hundert Tag Ablag. Wie imgleichen allen benjenigen die etwas zu Notturfft der Capell werden gestewert haben. Die Festag seindt Christag, Ditern, Pfingsten, Maria himmelfarth und andere ihre Festag sampt den Octauen. Item durch die Octav der heiligen Drep Rönig, Aller Beiligen, Aller Seelen, Augustini, Hieronymi, Gregorii, Ambrosii, Joannis, Mariæ, Lucæ, Matthei Euangeliste, aller Aposteln, Fronleichnams Christi und sein Octav, Erfindung vnd Erhebung des heiligen Creuges, St. Michael Ergengel, der beiligen Martini, Nicolai und Seueri, der beiligen Annæ, Barbaræ, Catarinæ, Dorotheæ, Margretæ, Elisabet, Kirchweyhung. Den Schwestern aber so auff vnd in ihrem Chor fur dem Crucifirbildt werden drey Pater noster vnd Aue Maria fur die driftliche Kirch gebett haben, vierzig Tag. Wan auch schon bie Stadt Boppart wirdt in einem geiftlichen Berbott sein, soll St. Martin daruon befrepet sein, wan nur kein Brsach dazu wirdt geben haben. hierauß ift gnugfam abzunemmen, daß St. Martins Capell oder Kirch sepe vor verschepdenen hundert Jahren mit Ablaß versehen worden vnd ein große Andacht des Bolcks darzu geweßen.

# Das 14. Capitul.

Von Gottseeligen Stiftungen dieser Kirchen zu St. Martin.

1. werden in der gemeinen Fast fur des Kloster zu St. Martin verstorbene besondere Wolthetter und Mitschwestern dreysig Mißen, widerumb fur ein jedwederer Schwester, wan sie stirbt, drepsig Mißen geleßen. Werden absonderlich bestellt vom Closter.

2. Alle Donnerstag ein Miß von dem süßen Namen Jesus.

3. Den Montag nach Trinitatis ein Miß fur die tugentsame Fraw Elisabet Rettesheim und ihren Haußwirth. 4. Den nechsten Tag nach St. Bartholomens ein Miß fur Bartholomens Krischer.

5. Den nechsten Tag nach des heiligen Creuz Erhöhung ein

Miß fur Johannes Goltschmidt zu Coblent. 6. Den nechsten Tag nach St. Francisci Tag ein Miß fur Franciscus Rochems. Diese wirdt noch iährlichs gelesen, weillen ein Wies darvon im Reidell haben. 7. Den nechsten Tag nach St. Audreas ein Miß fur Herrn Andreas Rothen geweßenen Zehentherrn zu Boppart. 8. Den nechsten Tag nach St. Nicolaus ein Miß fur Nicolaus Geißen und seine Haußfraw. (Alle diese Nummern, nur 1 und 6 ausgenommen, sind in dem Autograph durchstrichen.)

### Das 15. Capitul.

Von allerley bendwürdigen Geschichten, so sich zu St. Martin zugetragen.

Bor Zeiten auff St. Agnes ber Jungfrawen vnd Martyrin Abent ist ungefehr ein Fewerbrunft im Kloster zu St. Martin angangen, dauon niemandt gewuft (wie ban die Warzeichen des Brunst heutiges Tags noch zu sehen seindt), immittels hat jemandt an der gemeinen Schellen geleutet oder geklingelt, da aber die Sheibenschwester dem Brauch nach gefraget: Jesus wer klingelt da, ift ein Stim als eines zarten Jungfrawleins gehört worden, sprechent: Es brent im Kloster, hat auch das Orth genent da es brenne, seindt alsobaldt die Schwestern ans selbige Orth in aller Epl gangen, es also befunden und den Fewerbrunft geleschet. Rachmals die Scheibenschwester widerumb zur gemeinen Scheiben geeplet, zu sehen, wer doch da sepe, vnd demselben zu danden, ift aber niemandt gehört noch gesehen worden. Daraus dan die Schwestern ganglich geschloßen, es sey St. Agnes die Jungfraw geweßen, auff welcher Abent jahrlich zu Gedächtnus die Portion Weins den Schwestern geduppelt worden.

Auff ein Zeit haben zween Dieb St. Martins Rirch besteelen wöllen, daezu sie dan in der Nacht ihre Instrumenta und Zeug die Thür zu eröffenen mit sich genommen, ist aber also-baldt ein Ritter auff einem weysen Pferdt, ein Rütlein in seiner Handt habend, auff sie geritten kommen, datauff sie also ersichtoden, daß die Instrumenta haben laßen liegen und daruon gelossen, nach etlicher Zeit aber ist einer von diesen Dieben gericht worden, der under andern auch dieses ihr Bornemmen

bekennet, und darzu gesett daß sie vermeint daß der erschiene Ritter sep St. Martin gewesen.

Ungelegenheit des Rriegs von Anno 1631.

Der gangen Welt ift gnugsam befant was die Glieder der Chriftlichen Rirchen in wehrenden Schwedischen vnd Frangefischen Rrieg, so numehr in die siebenzehen Jahr vnd noch ohne Endt im Römischen Reich gewehret, gelitten haben, wie manche Dörffer, Fleden, Städt, ja gange Länder, mit sengen, brennen und ausmergeln in Grundt verderbt, viel Rlofter eingeeschert und verhercht, der Gottesdienst an vielen Orthen geschmälert, sa gant zu Grundt gangen, wie viel vnschuldiges Blut vergoßen, auch viel ihr Leben auß Hungernoth verlohren, vnd was erschröcke lich anzuhören, ein Mensch ben andern wie vnuernunfftige Thier gefregen wegen grewlichen hungers, so Anfange bes Rriege geweßen, auch viel die tobte Leichnam aus der Erden gegraben vnd derselben genoßen, damit fie sich als halb tobte Menschen mogten beim Leben erhalten, daruon so viel zu schreiben were, daß auch viel Bucher nit murben fonnen fagen. In diesem leis digen Ariegsweßen hat das Kloster zu St. Martin auch viel gelitten, ban zu verscheidenen malen baffelbe von Schwedischem vnd Frangosischen Kriegsuolk gang ausgeplundert worden, vnd andere viel Bngelegenheit ausstehen mußen, wie allhie folgents austrudlich, so theils aus anderer Nachrichtung, theils auch mit eigenen Augen gesehen hab, gesett wirdt.

Anno 1632 ben 18. Januarii seindt die erste Schwedische zu Boppart einkommen, welche commandirt hat Otto Ludwig, Wildt- vnd Reingrav, welcher sich gar freundtlich mit dem Rloster zu St. Martin gehalten, selbigem auch zu mehrer Versicherung vnd Freyheit schrifftliche Saluagardia mit ertheilt. Mittlerweil feindt underscheibliche theils Schwedische, theils Reyserliche Einsquartirungen zu Boppart vorgangen bis Anno 1635 Ansangs Innit, da zu verscheidenen malen die Schwedischen und Französsischen ins Kloster eingefallen, und alles was vorhanden geweßen hinweg genommen, wehrender Plünderung ist Schwester Catarina von Merl Vicarissa ihres geistlichen Kleids beraubt, hin und her mit Stößen und Schlägen gezogen worden, daß sie verborgene

Sachen des Rlosters offenbaren solte. Ander andern, welche auch damals verwundt worden, hat gemelte Vicarissa ein tödtliche Wundt mit einer Moßqueten im Haubt bekommen, davon sie sechs Wochen darnach den 14. Julii 1635 seeliglich im Herrn entschlassen, deren Seel ohne allen Zweissel zum Chor der Jung-frawen und Martyrinnen getragen worden, dieweil sie aus Haß der Religion und des Glaubens ihr Blutt vergoßen und auch ihr Leben hinderlaßen.

Wehrenden transseeligen Zeiten haben etliche Schwestern sich bep ihren Freunden und Verwanten, etlich zu Boppart sich auffgehalten, bis daß entlich widerumb in ruhige Possesion ihres Alosters kommen, darin sie gewesen bis ins Jahr 1639, in welchem sie das Kloster aus Forcht der Weymarischen und Fransosen, so auss dieser Seit Reins herunder kommen, widerumb verlaßen müßen und sich zu St. Walburg in Boppart begeben, ausgeznommen 6 Schwestern, so theils zu Coblens, theils zu Andernach bep ihren Befreunden sich auffgehalten.

Gemeltes Jahr ben 5. December bes Nachmittags zwischen ein vnd zwey Bhren seindt vnuersehens zwey Regimenter ber Weymarischen, als des Obristen Hodiegowa und des Obristen Schonbeds ankommen, alsobaldt eingelaßen worden. Nachdem man diese Bolder vermerdt, ift ein solcher Schreden under die Burgerschafft kommen, daß die Furnembste, welche noch anwegendt, alsobaldt sich das Waßer hinunder saluirt mit kleinen Schifflein, ber pbrigen aber keiner so gehertt gewesen, der dem Feindt hat dörffen entgegen kommen und umb Gnad zu bitten, bis daß der wol= würdig Pater Marianus Lützenkirchen, zur Zeit Preses zu Bacharach, mit Bruder Wilhelm Buruenich sampt zween Bürgern dem Keindt entgegen gangen, Dbriften Hodiegowa ein Fußfall gethan, ber mit lieblichen Worten Patrem Marianum angeredt, in sampt dem Bruder auff den Kuswagen genommen, zu ihnen gesprochen mit diesen Worten: Nicht forcht euch, ich will euch beschüßen. Hie ist wol zu merden daß ber Habit vnd Kleidt des h. Francisci auch bei Caluigisten und Lutheranern in Respect gehalten wirdt.

Immittels als diese Bölder zu Boppart eingelaßen worden, ift noch ein Lepschwester mit Namen Gertrudis zu St. Martin

gewesen, von etlichen vmbschweiffenden Soldaten erdapt worden, welche Brodt von ihr begert, nachdem sie aber selbe besuchet vnd nichts sunden, haben sie dieselbe laßen gehen mit diesen Worten, sie könne nun in die Stadt nit hinein kommen, deßen die Schwester erschrocken in den negsten Berg gegen St. Martin sich in ein Höle versteckt, darin zwoe Nacht und zween Tag verblieben, vermeinent, weil sie keine Glocken in Boppart hören leuten, es weren alte Einwohner todt geschlagen worden, dis sie den zweiten Tag gegen den Abent erkennet, daß etliche bekante Menschen ins Kloster eingangen, welches etliche Lepschwestern und der Saluaguard mit Namen Simon, General-Proviandtschreiber der Weymarischen Armee, gewesen, sich deßwegen allgemach herbey gemacht, hinein gangen und also selbigen Abent mit ihnen zu St. Walburg sommen, ist wegen gelittenes Frosts und Hungers, auch ausgestandener Forcht und Schrecken gleichsam sprachloß und halber todt gewesen.

Den 6. December bes Nachmittags ift ein Regiment Schotten ankommen, under dem Obrist Hans Adolff von Lügow, aber benfelben Abent nit in die Stadt eingelagen worden, sondern die folgende Racht zu St. Martin im Kloster einquartirt worben, Düren vnd Schlößer auffgeschlagen, vnb bas Closter mit Ehren zu melden einem Schweinstall gleich gemacht, doch der Kirchen etwas verschont, daraus sie allein die Kergen vom Altar genom= men, sonsten aber nichts an Altartuchern oder andern Sachen. Folgendes Tags ift diß Regiment auch in die Stadt eingelaßen worden, vnd mit andern beiden darin verblieben bis den 12. December, ba sie zwischen 8 vnd 9 Bhren Vormittag ausgezogen, ben 13. aber vmb 11 Bhren wider zurud fommen, weilen ihnen der Pag von den Crabaten verspert gewesen, vnd seindt nachmals alba verblieben bis auff das Fest des h. Johannis Euangelistæ, an welchem Tag sie vmb 9 Bhren wider ausgezogen, nachdem sie alles ausgeplündert vnd auffgepacket was ihnen gefällig gewesen, und zu Oberweßel mit der Armee vber Rein gangen. In diesen breven Wochen haben sie alle Klöster ausgeplündert, was darin geflohene Gütter gewesen, hinweg genommen, was aber den Rlöstern zustendig, nit begehrtt anzugreiffen, als allein was heimlicher Weiß an den Sänden ift hangen blieben.

Ich fan auch bey meinem Gewisen sagen, daß von keinem dieser sowol hohen als nidren Officirern, welche kast täglich zu St. Walburg kommen, da die Schwestern von St. Martin damals restoirt, ein vnerliches Wort vernommen, da sie doch alle Lutheraner und Caluinisten gewesen, auch mir und andern Geist-lichen epserlich so große Ehr bewisen, daß mich deßen zum öfftern hoch verwundert. Buderdeßen ist zu Boppart gestorben der Obrist Hodiegowa, der ein geborner Freyherr aus Böhmen gewest, seines Glaubens ein Caluinist. Nach seinem Todt hat sein Feldts Predicant, der ein Lutheraner, ihme ein solches Requiem aeternam ben sederman gebetten, "wir haben unsers verstorbenen Obristen Leich, der Teussel aber die Seel." Dieses Obristen Leichnam ist ausst Bacharach gefürt und alba in der Pfarrsirch zur Erden bestadt worden.

Den 14. Mert auff das Fest Translationis oder Erhebung des heiligen Bonauenturæ seindt die Schwestern widerumb zu St. Martin in ihr Closter eingezogen.

<sup>1)</sup> Der Podiegowa Ahnherr, Bernhard, soll in des Kaisers Friedrich Anzug gegen die Mailander 1159 ber erste mit seinem Gaul burch bie reißende Abda geschwommen sein, wofür er mit bem goldnen Karpfen in seinem Wappenschild begnabigt worben. Sein später Abkömmling, Johann ber Alte von Hobiegowa, Landes-Unterrichter in Bohmen, wird als ein Mann von ausgezeichnetem Wiffen und ein Macen ber Gelehrten gerühmt, und gilt bas Rämliche von seinem Better Bernhard, welcher ber Kaiser Ferbinand, Maximilian und Rubolf Rath und ber Land. rechte Affessor gewesen. Bernhards Sohn, Johann ober Przech, wurde ein Bater von fünf Söhnen, davon Bolestaw, Gem. Regina von Talms berg, Abam und Bernhard sich burch ihre Theilnahme bei bem bohmischen Aufruhr schweres Ungemach zugezogen haben. Bernhard wurde zum Berluft eines Drittels seiner Guter, Bolestam zur Balfte, Abam jur Confiscation seines ganzen Bermögens verurtheilt. Richt beffer erging es einem Better, Konrab von Hobiegowa. Außer ben großen herrschaften Mühlhausen, Taborer, Tloskau und Konopischt, Berguner Kreises, wurden ihnen noch viele andere Güter, 268,946 Schock Meissn. an Werth, entzogen. Auch sie haben, wie fast alle bohmische und östreichische Ernlanten, ben Degen ergriffen, unter schwedischen und Weimarischen gahnen gefochten, welcher von ihnen aber in Bacharach feine Ruheftatte gefunden hat, weiß ich nicht zu fagen.

In diesen wehrenden leidigen Ariegszeiten hat es die Stadt Boppart von Anno 1632 bis auff 1640 bey die zweymal hundert taußent 44 taußent 1 hundert vnd 41, sage 244,141 Reichsthlr. gefost, wie mir alles in specie was bey jeder Einquartirung sowol Freundt als Feindts Bold drauff gangen, ist von einem Rathsuerwanten der Stadt Boppart trewlisst ertheilt worden.

Anno 1646 den 20. Juny oder Brachmonat ist das Closter von den Weymarischen und Franzosen an Wein, Viehe, Haußrath, wie auch an etlichen Altärsurhängen zc. gänzlichen spolitrt
vnd beraubt worden, darauff die arme Schwestern sich naher
St. Walburg begeben und allda geblieben bis auff den 11. Septembris 1647, an welchem sie wider in ihr Closter gezogen.

Anno 1647 den 14. Novembris haben die Schwestern wegen der Frangosen wider naher St. Walpurg ausweichen müßen, von dannen sich aber 1648 den 12. Mert wider in ihr Closter erhoben. Gott gebe wider Frieden!

Anno 1650 den 28. Mert haben die Schwestern sich wegen der Lothringer, so auff der Mosel gar vbel gehaußet, naher St. Walburg reterirt, von dannen aber eodem anno den 9. Junii wider in ihr Clösterlein gezogen.

Anno 1651 den 20. Januarins ist der Rein so groß geswesen, daß er bey der großen Porten gestanden hatt und im Garten bis an die groß Maur und im Rüchenkeller und auch im Weinkeller bey der Trappen. Zum ersten ist er in der Ecken herein kommen und ist außwendig dem Closter bey dem Bachauß blieben. Anno 1658 den 1. Tagh Januarii ist der Rein schier widerumb so groß gewesen wie im Jahr 51.

Die Ofterspeper Meß betreffent, ift zu wißen daß der ersame Gerhardus Lutz seeliger Gedächtnus, gewesener Schulteiß zu Ofterspey, vnd Clara sein Haußfraw, im Jahr 1628 den 1. Tagh May ein ewige Meß zu lesen gestifft haben in der Ofterspeyer Kirchen alle Mittwochs auff dem Creutaltar: welche Stifftungh also angestelt, daß dem Hrn. Pastor von gemeltes Gerhardi Lutz hinderslaßene Erben sahrlichs solten geben werden 6 Gulden und dem Klockener 2. Weilen aber nachmahlen ernentes Schulteißen Tochter Barbara, Lutz im Jahr 1638 den 25. Tagh July unserm

h. Orden und Closter St. Martin eingetretten und folgents Profeß gethan, ist geschehen daß durch Absterben derer ihrer lieber Eltern, Schwestern und Brüder, gemelte Sr. Barbara Luß, und durch selbige unser Closter ernentes Gerhardi und Clara Hinderlassenschafft Erben worden, und derowegen auch schuldig gewesen besnente Mitwochsmeß lesen zu laßen. Hatt aber nachmahls im Jahr 1660 Herr Antonius Meurer, zur selbiger Zeit Pastor zu Osterspey, sich beschwert obgemelte Mitwochsmeß vor 6 fl. zu lesen: ist derohalben mit Berwilligung des Hochw. Herrn Officials, Dechant, Pastor und sämbtlichem Gericht zu Osterspey der Pastorey baselbst ein Weingarten von 13 hundert Stöck, so im Petert geslegen, von unser Ehrw. Mutter und ganzem Conuent vbertragen worden und also sich dieser Beschwernus befreyet, wie in dem Vergleichschreiben weitläufftiger zu sehen.

Die Montagsmeß ist gestifft worden von Barbara Kustgens im Jahr 1460 in festo S. Jacobi Apostoli. Die Mitwochs von Catarina Schönfraw sambt ihren Eltern vnd Kindern ao 1430 in festo S. Bartholomaei Ap. Die Freytage von Sifridt Edstein, gemesener Besehr zu Ehrenfels, im Jahr 1463 die Nativ. Beatae Mariae Virginis. Bor die Montagsmeß seindt erlegt worden hundert Rheinis scher Gulden. Vor die Mitwochs hundert vnd zwanzig Rheinischer Gulden. Bor die Freytags hundert Gulden an Golde und an Gelde guter Bezahlung nach laut des Driginalbrieffs. Welche Gelder ben FF. Carmelitis zu Boppardt sein vberliebert worden, so ban auch die Meffen nach ihrer Schuldigkeit gelesen haben. . Montags und Mitwochs zwar bis 20 1643, in welchem Jahr am 3. Tagh Augusti gemelte Patres Carmelitae vnsern Patribus oder deren ihrem geistlichen Batter vor die Montagemeg vberliebert hundert funffgig Gulden, vor die Mittwochs aber neunzig Gulben, mit Obligation die Meffen inskunfftigh zu lesen. die Freytagsmeß aber hundert Goltgulden oder drey hundert Bopparder Gulden: so geschehen im Jahr 1663 den erften Tagh Martii, nach vorgangenem langwirigen Disputiren, inmaffen gemelte Patres Carmelitae die hundert Gulden an Golde vnb an Gelde guter Bezalunge nit anders ablegen wollen als mit schlechten Gulden: bis leglich durch Decret Herrn Officials vnb

Resolution aller Rechtsgelerten zu Coblent, Trier und anderswo, ihnen das Gegentheil bewisen worden: dahers dan gemelte huns dert Gulden an Golde 2c. mit hundert Goltgulden ablegen müßen: so geschehen wie oben 1663, 1. die Martii.

Anno 1661 den 11. Tagh Jan. seindt Ihro Fürftl. Durchlaucht zu Reinfels Maria Eleonora geborne von Solms, Ernesti Landtgrauen von heffen Gemahlin, sambt Maria Francisca geborner Grauin von Fürstenbergh, Wittib Pfalggrauens und Berpogens Wilhelm zu Gulig, Bergh zc. in vnferem Clofterlein eingekert, vber Racht verplieben, vud solche affection den Schwestern erzeigt, daß gemelte Herpogin in der gemeiner refection ju Tisch gelesen, die Fürstin aber zu Tisch gedienet. Als aber bie Landtgrauin ber Schwestern schlechte accommodation, sonderlich auf dem Dormitorio gesehen, hatt felbige gleich angefangen zu epfferen eine andere Disposition, vnd iedwederer Schwester ein absonderliche Celle machen zu lagen, wie dan auch alsobaldt barauff ins Werd gericht worden, vnd auch hierzu ein merdliche Bepftener und Sulff gethan. Welche nach ber Zeit öffterer fambt Ihrem herrn vnd jungen Pringen vnser Closter besucht, vnd als ein wahre geistliche Mutter vor dasselbe Sorg getragen.

Anno 1670 ist ein so große Kält eingefallen, daß der Rhein zugefroren ist den 4. Januarii alhier zu Boppardt, und auff der heilligen 3 König Tag seindt die Leuth zu Boppardt vber den Rhein gangen und ist Wein und Wed auff dem Rhein seill gewessen zur Sedächtnus, und die Cämper seindt mit der Prozession aus der Camper Kirch heruber vber den Rhein gangen, in das Heilligen Heußgen auff dißer Seitten, und darin das Salue regina gesungen, auff der heilligen 3 König Tag. It. den 9. Januarii seind unser Schwestern 5 vber den Rhein, nacher Bornhoffen gangen, und ist der Rhein zu gewessen bis den 19. Januarii, da ist er widerumb auffgangen.

Den Psalter unser lieben Frawen oder drey Rosenfräus soll man betten nicht allein vor die Pestilens, sonder vor alle Ahnliegen des Gotteshaus, geistlich und zeitlich mit 10 Batter unser, folgenden zehn Heiligen zu Ehren, Jesus, Maria, Anna, Anthonius, Sebastianus, Martinus, Siluester, Rochus, Ricolaus,

Bernardus. Bon Jahr zu Jahr wird der obgeschriebene Psalter gebett, und fangt die Obrigkeit ahn auf einen Sambstag, und bett ihn täglich mit den 10 Batt. Bns. ieglichen Rosenfranz 1 A. M. dis auff den andern Sambstag, und gibt ihn dan nach der Ordtsnung sort, die zur letten aus, die ihn ahm Sambstag sortgibt, muß ihn ebensowohl betten, als die ihn bekombt, daß also alle Sambstag zwey Psalter gebettet werden, vor Kranckeit und Ahnliegen. Wie wir gefunden in einem alten Pergamentbriff, so man wegen Bestudelung kaum kesen können, dahero auff ein sauber Pergament so wochentlich umbgehet oder sortgeben wirdt, abschreiben laßen, auch zur Borsorg in dieses Buch, im Fall der Briest verlohren ginge.

Ao 4671 hatt Ihro Fürftl. Durchlaucht, Maria Eleonora, Landtgräffin von heffen, ben Baw auff vnserm Baumgartten lagen bawen, den 27. Februarii haben sie angefangen das Fundament und den Reller zu graben, den 12. Aprill haben sie angefangen zu mäuren vnd den 25. Augusti ift der Baw auffgeschlagen worden vnd hat Ihro Durchl. das haus gang ausbawen Tagen, und dasselbige bewohnt, bis Ao 1682 den 20. Nouems ber ermelte Fürftl. Durchl. die Fürstin von hier aus nacher Collen gezogen zu wohnen, vnd dem Conuent das Haus vbergeben. Ao 1689 ben 19. Augusti ist Ihro Durchl. die obgemelte Fürstin zu Collen im herrn endtschlaffen, vnd ift ben den Discaltiatissen in der Ruppergassen begraben worden. Der lieben Seel Gott die ewige Ruhe geben wolle. Ihr Gemahl, Herr Landigraff Ernft, hat fich in ber frangösischen Belägerung von Reinfelß hinweg auff Collen begeben, ift auch daselbst dem Berren entschlaffen den 12. May 1693. Das Ingeweid ift bey die Frau Gemahlin bengesetzt worden, der Leichnam herauff geführet vnb in das Gewölb zu Bornhoven gesetzt worden.

Anno 1678 den 4. Nouember haben Ihro Fürstl. Durchl. die Fürstin von Rheinfelß Landgräffin von Hessen, geborne Gräffin von Hohen-Solms, den hohen Altar in St. Martins Capelle all-hier zu der höchsten Ehre Gottes verendern und ernewern laßen, mit Hülff und Beystewr des Wohledlen Besten Herrn Ernst Baron von Erllencamp. Anno 1683 ist der Altar auss der Epistel Septen verendert und ernewert worden. Ab 1707 ist der Altar aus der

Enangeliums Septen ernewert und verbessert worden durch ten Ehrnvesten Hochachtbahren Herrn Hugo Eberhart Ling, zur Zeitt Stattschultheiß zu Boppardt und Geistl. Batter unsers Closters, welcher denselben zu der Ehre Gottes machen laßen. Die Pastronen dieses Altars seindt St. Johannes Baptist, St. Nicolaus, St. Michael mit allen lieben Engelen.

Nach der gnadenreichen Geburt vnseres Erlofers Chrifti Jesu 1686 den 14. May, so da war der Dienstag nach dem vierten Sontag nach Oftern, ift in biefem loblichen Gotteshauß St. Martini, aus sonderlicher Gnaden vnsers Gnabigften Churfürsten und herrn Joannis Hugonis ab Orsbeck, dem hochwurbigen herrn herrn Joanni Philippo Burkardt, Bischoffen zu Tripoli, Beybischoffen zu Speir, den Soben Altar, zu Ehren ber Glorwürdigen himmelfoniginen Maria vnd der bh. Sanct Josephi, St. Martini, St. Francisci vnd St. Elisabeth, den andern Altar, zur Septen der Epistel, zu Ehren des h. Apostels Petri, St. Hieronymi, St. Mauritii sampt seiner Gesellschafft, vnd St. Antonii Paduani, St. Annæ, St. Catharinæ vnd St. Claræ zu consecriren vnd zu weyhen, gnädigst anvertrawt worden, under der Regirung gemelten Gotteshauß der Wohlehrwürdigen Mutter Soeur Gertrudis Steinebachs, vnd Soeur Maria Clara Rordenbachs vicarissae, welcher Solemnität in Dienen bengewohnt v. a. P. Franciscus Quernbach, Guardian zu Boppardt, v. P. Arnoldus Carnolth, Confessarius zu St. Martini, P. Fr. Gabriel Göbels, Concionator zu Boppardt, vnd der Wohlehrm. Herr Joannes Jacobus Reus, Canonicus zu St. Florin in Coblens, sampt vorgemelten herrn Bischoffe Capelan. Rach Consecrirung der Altaren hat gemelter Capelan das hohe Ampt vorm Bischoff gehalten, nach welchem bey 200 Menschen, Alt vnd Jung, confirmirt worden. Ihro Hochwürden der Herr Bischoff sampt den bepwessenden herren alhier zu Mittag gespeisset haben, præside Reuerendissimo Patre Ludouico Kellen.

Anno 1706 im Junio haben wir angefangen, vnsern Chor vnd Kirch zu ernewern durch Hülff vnd Bepstewr gutter Freundt, das Gebörts vnd steinere Trapp abzubrechen, eine holzen Trapp pnd ein lepmen Gewölb zu machen, einen newen Klockenthurn

vnd das große eiffern Grembe machen zu laffen, die Rirch auszuweissen zc., warzu der Wohledler herr Wilhelm Volpert von Trott seelicher Gedächtnus, zeitlebens gewessener Hoffmeister Ihro Fürstl. Durchlaucht Landgraff Ernst von Hessen-Reinfelß vnd Dero Fraw Gemahlin Maria Eleonora Landgraffin von haffen, geborner Graffin von Hohen-Solms, gestewrt und vermacht hat siebenzig Rthlr., welcher auch in vnser Capellen sampt seiner Liebsten begraben liegt, auff der rechten Septen vor dem Grembs an der Mauren, vnder dem großen Stein. Noch hat seine Tochter, welche bey vns geiftl. ift, Schw. Maria Joseph von Trott von ihrem Spilgeldt zu diesem Bauw gestewrt zwanzig Rthlr. Von biesem Geldt ift das Gewölb und der Chor gemacht worden. Das andere haben gutte Freundt vnd gutte Leuth gestewrt, die onsere Schwestern barumb ersucht haben. Schw. Christina Möden hat auch pon ihrem Spilgeldt zu diesem Kirchenbaum geben drepzehn Athlr. und ift dieses zu dem Geremps unden in der Kirch fommen.

Ao 1706 im Augusto hat der Ehrueste Vorachtbahre Herr Johann Jacob Kirst, Churf. Trierischer Kammerdiener und Zollsverwalter zu Coblent, und seine Sheliebste, unsere alte Monstrant zu der höchsten Sottes laßen ernewern und verbessern, und noch dreußig Riblr. zu der alten Monstrant gelegt, welches der güttige Gott denselben wolle wiedererstatten.

Toblens auff der Festung aus dem großen messingen Gloden, so mir von Alters hero im Closter gehabt, vnd anderm alten Aupper, so sie noch darzu gethan haben, vnd wiegt die Klod 2020 Pfo. vnd ist auff Pfingstdinstag den 14. Brachmonat 1707 auff vnser Rirchwen mit gnädigster Erlaubnus Ihro Churf. In. von Trier Johann Hugo durch den Wohlehrwürdigen Pater Benedictum Borkeler, zur Zeit Guardian zu Boppardt, getausst worden. Die Gevatterleuth seindt gewessen der Ehrngeachte Herr Seruatius Müller, Churfürstlicher Trierischer Besehrt zu Boppardt, wie auch der Ehrngeachte herr Johann Eberhard von Coblens, Churf. Trierischer Nachgenger zu Boppardt. Die Goden seindt gewessen die Wohledele Ehr- vnd Tugendreiche Jungsr. Sibilla Margaretha

von Trott vnd die vill Ehr- vnd Tugendreiche Jungfr. Maria Elisabetha Rouenichs von Coblenz vnd die vill Ehr- vnd Tugendreiche Jungfr. Catharina Höchstenbach von Coblenz.

Aö 1709 ist ein sehr große Kält gewesen, daß alle Wingert erfroren vnd wir gar keinen Wein bekommen. Des Korns ist auch sehr wenig gewachsen, daß wir von allen vnseren Mayfeldter Rendten nit mehr als 5 Malter bekommen. Auch sind schier alle Nußbäum erfroren, daß man sie insgemein auff dem Grondt hat abhauen müßen.

Aō 1717 haben wir zu St. Walburg die Kirch laßen etwas ernewern und haben das Gewölb, so ingefallen war, laßen wieder machen. Aō 1764 haben wir das alte Gehäus zu St. Walburg abgebrochen und ein Stud hoff verkausst vor 58 Rthlr., welches Gelt ist angewendt worden an die Neumauer umb den Garten nebst der Neutrapp in der Kirch und den Chor auszurepariren, sampt dem Dach.

### Das 16. Capitul.

Nebst benen 30 Messen, so ein zeitliche würdige Mutter jährlichs fur die verstorbene Mitschwestern des Closters St. Martin schultig ist lesen zu lagen, und wan eine Schwester ftirbt auch 30 Messen, wie oben zu sinden ift, hat sie noch folgende Obligationen: Jährlichs in Mitten der gemeinen Fasten singen zu lassen ein Requiemampt mit dem libera für unsere verstorbene Mitschwestern. It. jährliche im halben Mert ein fürgeres singentes Ampt vor die Wohledle seelige Frau Gertrudis Lothley, wovor wir bekommen haben drey Wiesen in der Mertensmark gelegen, wie im Lagerbuch am 87. Blat zu sehen ift. It. den 14. Aprill ein klein singent Ampt vor den Wohledlen herr Johann Jacob Rirfc und feine feel. Liebste Anna Margret geborne Remmerin, wovor wir haben etliche Weinberg im Bopparter Sam, auch einen in der Speier Marck gelegen, im Striber genandt, wie im Lagerbuch pag. 80 zu seben. Alle Jahr eine fille Des den nechsten Tag nach des h. Batters Francisci Tag fur Hr. Franciscus Rochems, darvor haben wir noch würdlich ein Wies im Reidell genant, wie im Lagerbuch pag. 88 zu sehen ift. 1790 ift bie Wies versteigert worden, wir haben das Gelt, davor die h. Meß muß gelesen werden. Bbrige 5 Messen so wir järlichs haben lesen laßen, da seindt wir im Jahr 1726 durch Ihro Päbstliche Heiligkeit Benedictus des 13. gegebene Bull befreyet worden, wie im Kirchenbuch p. 32 mit mehrerem zu ersehen ist. And lesen nun Jahrs im November einmahl die Vesper vor die Abgestorbene, davor die Lepschwestern pflegen zu betten deswegen 25 Vatter unser mit Requiem. (Vergl. S. 418—419.)

Aö 1732 bekommen von dem Wohlehrwürdigen Herren Aemilianus Jäger hundert Rh. Gulden, den Gulden zu 3 Kobstück gerechnet, wovor wir alle Jahr 2 stille Messen, die 1. den 7. Februarii, die andere nach der St. Pfingstoctav in unser Kirch sollen lesen laßen und in jeder Meß solle von den ahnwesenten Schwestern ein Rosenkrantz gebettet werden, dessen sollen sie selben Mittag ein Braden oder Extraportion Fischwerk, wan es Fastag ist, haben, sampt ieder vor 1 Ar. Weisbrodt, und der Kirch alle Jahr 18 Pet. vor Paramenten solle von diesen sünf Gulden jährlicher intresse gegeben werden, und dan die 2 Messen davon zahlen. Es hat sich das Conuent beschweret daß zu wenig wäre 100 Rheinische Gulden vor die Verrichtungen, als hat Hr. Jäger noch gegeben 10 Rthlr., wosor die Fenster im Creutgang, gegen der Trapp gemacht ist.

Soeur Maria Anna Steinmans hat 100 Athle. gestisst für die Frühemessen die Freidag. Noch hat die Steinmans gestisst 100 Athle. für zwey hl. Messen, die erste den 17. Januar vor die verstorbene Mitschwestern, die andere den 2. Juli vor sich und ihre Eltern; under der hl. Mess wird gebett ein Rosenstranz, bekommen über Disch einen Braden, sede vor ein Alb. Weisbrodt, auch ein Porzion Wein, nach dem Essen den Casse. Noch hat Sr. M. Anna Steinmans gestisst eine Ambel im Creuzsganck von Micheli die Oftern 50 Athle. Diese 3 Stück hat die Gemein zu besorgen.

Soeur Maria Rosalie de Raißersseld hat auch 100 Rthlr. gestifft vor in der Adventssasten 3 mahl die Wochen Weck Abends, sede für einen Ar. Noch hat selbe gestifft 75 Rthlr. für eine bl. Mess auf Barbara Dag, wird auch der Rosenfrant gebett

under der hl. Meff, bekomet die Gemein über Disch ein Porgion Labedan oder Fisch, Wed, Wein und den Caffe.

Noch ist eine hl. Mess gestifft von Justina Tippel, auff den 26. Sept. wird die hl. Mess gelessen, betten einen Rosenkrans, bekommen über Disch einen Braden, 2 Ar. Milchbrod und ein Porpion Wein, wird auch eine Ambel auff dem Dormitorium gebrennt von Ostern bis Micheli, Capital ist 100 Rthlr.

Noch hat Mademoiselle Pergauer 100 Athle. gestifft vor ein hl. Mess in der Octav 3 Königen, betten auch einen Rosenstranz under der hl. Mess, bekommen über Disch einen Braden, 2 Xr. Milchbrod, eine Porzion Wein und den Casse.

Auch hat gestifft Soeur Anna Catharina Steffens eine hl. Mess auff Catharina Dag, betten den Rosenkrant under der hl. Mess, bekommen über Disch einen Hering, eine Portsion Wein und vor einen Xr. Weck, 50 fl.

Auch ist gestifft ein singent Ampt von Herrn Custos Starck von Worms den 4. Januar, bekommen über Disch einen Braden und Portsion Wein. Capital ist 100 fl. gewesen.

Den 21. Februar 1788 ift gestorben die gnädige Fräullen Clara Wilhelmina von Büresheim, selbe hat uns vermacht 1000 fl. vor eine Stifftung vor sie zu betten.

1790 hat Schwester Coletta unserem Closter geben 50 Rthlr. vor eine hl. Mess auff Coletta Dag zu halten mit einem Rosenstrang zu betten. Die Schw. Coletta halt darbep aus, wan sollten gegen Verhoffen die Clöster auffgehoben werden, so sollten vor die 50 Rthlr. hl. Messen gelesen werden.

Im Jahr 1732 gibt Schwester Anna Wagners, derzeit Röchin unseres Closters, mit Berwilligung der würdigen Mutter M. Antonia Knöpers, die von ihrem annoch in der Welt ersparten und ansetz einbekommenen Liedtlohn zu Steur einer sonn- oder seirtägigen Frühemess in unser Kirch St. Martin zu lesen, zwanzig Rthlr. Wiederum gibt sie Anno 1733 den 20. Februarii mit Verwilligung und in Gegenwart der setziger würdiger Mutter A. Elisabeth Fleschin von ihrer sährlichen Spiellpension zu obiger Meinung zehn Athlr., mit Begehren daß von der intresse dieses Capitals der 30 Rthlr. alle Jahr zu Trost der Scelen ihrer

verstordenen Eltern und Freundschaft dren deren Frühemessen sollten gelesen werden, übrige intresse aber unser Kirch verbleiben für Wachs und Kirchenparamenten, was dan nötig ist ahnzusschaffen, welches also von nechstgemelter Wohlehrw. Mutter und einer zeitlichen Sacristanin ist verwilliget.

Anno 1735 ist von Sr. Maria Gertrudis Erpelin der Sow. Küsterin gegeben worden 15 Athlr., wohl auszulehnen, und von der intresse alle Jahr ein stille Mess lesen zu laßen zu Ehren St. Walburga, zum Trost ihrer seeligen Elteren, Geschwisteren und ihr selbst nach ihrem Ableben, die übrige intress solle Jährlich unser Kirch St. Martin verbleiben für Wachs und andere Nothwendigkeiten.

Es hat vom Jahr 1733 ahn bis jest, da man schreibt 1744, ein arme Dinstmagt, Barbara Spinell, vor und nach der zeitelichen Küsterin unser Kirchen ihr erspartes Gelt in Berwahr gebracht, bis nun jest zusamen ist 15 Athlr., der Athlr. zu 54 Petermänncher gerechnet, das solle die Küsterin mit Borwissen der zeitlichen Obrigseit wohl auslehnen und zu ewigen Zeiten alle Jahr ein stille Mess an beliebigem Tag in der Kirch St. Martin Iesen laßen, für Barbara ihre verstorbene Elteren Martinus und Brsula sampt ihren Geschwisteren, von dieser intress, die übrige bleibt Jahrs der Kirch für Wachs und Hostger.

### Das 17. Capitul.

Aō 1725 ist ein Decret ausgangen, in welchem unser allerh. Vatter D. Benedictus der XIII. dieses Nahmens, Römische Pabst, nicht allein die ewig privilegirte Altar, durch seine Borsfahren Römische Bischoffen, welche solche etlichen Kirchen der 3 Orden des S. Francisci zugelaßen, mit apostolischer Authorität confirmirt und bestättiget, sondern auch allen anderen der vorzgenannten Orden, dem Ministro Generali des gangen Ordens der Minderbrüder underworffenen sowohl gegenwärtigen als zufünsstigen Kirchen, unter gewisser Weiß und Form, von Newem und auf ewig mittheilet oder ertheilt, wie weitlaussiger in dem Buch, allwo die Annales der Kirche St. Martin besichtieben sein, ahm 29. Blat zu lesen ist, und hier nur das Notwendigste darvon in Schrift gesetet, wie nemlich in unser

Rirch der hohe Altar Sambstags privilegirt, sofern ein Priester aus diesen Orden ahm selben Tag darahn Weß lesen duht, eine Seel der verstorbenen Elosterfrauen, ihrer Blutöfreunden, Schwägeren und Gutthäteren erlösen könne, mit diesem Jusas, wan schon würdlich newe Kirchen erbaut würden, eben dieses privilegium haben sollen. L. Card. Picus presectus. Loco + Sigilli. Concordat cum originali. Romae, 16. Febr. 1726. Joannes Rony, Not. publ. in curia apostolica immat. Raphael Cosmus de Hieronimus, secretarius. Borgeseste Abläs, nachdem wir gesehen und ersennet, vor das Eloster der Jungsrauen S. Martini, erstauben wir zu verfündigen, und vor deren Würdung zu erlangen, thun wir bestimmen den hohen Altar und den Sambstag einer seden Wochen. Coblens, den 5. Juny 1726. J. C. Schwang, Official.

### Das 18. Capitul

beschreibet den Anfang des neuen Klosterbaues, durch die wohlehrwürdige Mutter Maria Antonia Knöprin.

In der gemeinen Fasten des Jahrs 1726 seindt gegraben worden die Fundamenter vor den ersten Flügel langs den Rhein hinauff, auff welches Ed, so nach Boppart zu lieget, ift der erfte Stein mit folgenden Ceremonien gelegt worden. Nachdeme selbiger durch einen Maurer in der Mitten vieredigt ausgehauen ware, ist darein gelegt worden ein kupperne Platt, worin deutlich gestochen die Jahrzahl, der Nahm des regirenden Bapft Benedictus der XIII., Römische Reißer Carolus der Gte, Gnädigste Durchlaucht Churfürst von Trier Franz Ludouicus, Pfalggraff und Herhog von Neuburg, teutsche Meister und Coadjutar gu Mains, herren Landigraff Wilhelm von heffen-Rheinsels und feiner Gemahlin Elisabetha gebohrne Bergogin von Sulzbach, unseres Reuerendi Pater Provincialis Gerhardus Sechten, ber Wohlehrwürdigen Mutter Maria Antonia Andprin und aller Nahmen der Schwestern selbiger Zeit. Den Dinstag nun in der Karwoch, welcher ware der 16. Aprill des Jahrs 1726, seindt Ibro Sochfürftliche Durchlaucht Berr Landtgraff Wilhelm, ber Beit ber Jungere genandt, mit Dero hochfürstlichen Gemahlin Elifabetha, als vorhero hierzu Erbettene umb den erften Stein

au legen, von Rheinfels aus Morgens abgefahren mit einer groffen Suite Bedienten, vor 11 Uhren hier angekommen, welchen wir Chorschwestern in guter Ordnung durch den fürstlichen Garten entgegen gangen und in die Rirch begleitet, worauff der Pater Guardian, Adrianus Thilen, mit unserem P. Confessario Raymundus Somis und P. Concionator Bernardinus Eidelborn, als 2 Diaconi, das hohe Ampt ber h. Meg ahngefangen, und nach demselben gingen diese 3 Patres mit ihrem Ornat, in Begleitung dieser fürstlichen Personen, aller Beiftlichen unseres Closters, ber Bopparter Weltgeistlichen und gangen Magistrat, aus der Rirch processionsweiß, durch den Garten, wo sett beide Flügel stehen, ahn das Ort nechst bey dem Fundament, allwo der gemelte Stein mit der kupperen Platt, auff einem darzu bereit und gezirten Dischlein gelegen, worein beibe Hochfürftl. Durchlaucht eingelegt ein silberen und guldenen Daler mit Dero Wapen, Nahmen und Jahrzahl, da benedicirte der Pater Guardian diesen Stein mit langem Lesen, Weihemaffer und Räuchern, wornach er von beiben Diaconen getragen worden in das Fundament. Der Fürst und seine Gemahlin legten, damit das Geld und die Platt bedecket wurde, einen andern Stein darauff, nach welchem ihnen mit größtem Respect gereicht wurde eine Schaufell mit Rald, womit diese hohe Persohnen haben ingeschmiret den bedeckten Stein. Alsbald wurden die Studlein geloset, mit groffen Freuden, die Patres gingen nach der Kirche, die ornamenta abzulegen, wir begleiteten die hohen Persohnen ins fürftliche Saus, allwo sie unten in der groffen Stuben mit darzu ernenten furnehmen Leuten und etlichen unserer Beiftlichen speiseten, der Magistrat aber fampt dem Conuent und sonften guten Freunden speiseten in der alten Clofter-Conventoftuben. Alle Roften bat der Fürst gezahlt, und sehr herrlich tractiret, auch folgender Zeit die 4 Fenster in das neue groffe Refectorium machen lagen, koften 20 Rthlr. Rach vollendter Mahlzeit seindt sie selbigen Abendt umb 4 Uhr wieder auf Rheinfels gefahren. Und wir haben mit der Hilff Gottes beide groffe Flügell ahngefangen, vollführet, und darein gezogen Ao 1729 den 25. Aprill. Weillen aber noch etliche handtwerder, als Schreiner und Glaser, nicht fertig waren, ist

sogenannten ersten Stein gelegt, so in rohten Stein ausgehauen, und liegt zwey gute Schu von der Erden, zur rechten Handt der Kirchenthür auf einem Eck zu der Gaßen, oder sogenanten Martprweeg zu, in diesen Stein ist gelegt worden ein kleine Capsul von nußbaumen Holy mit Pittschafft sigilirt, in dieser Capsul besindet sich auf Pergament geschrieben, wie folgt, auf Latein: In nomine Ssimse Trinitatis Patris + et Filii + et Spiritus S. +

Jesu: Mariæ: Martini et S: Francisci

Lapjdem pje Posvit Constantjnvs Princeps Hassjæ Ejvs thorj Electa et Marja Eva Sophja nata De Starremberg Princeps Hassiæ.

Ex hoc Beato thoro nati et natae Principes Emanuel: Christianus: Carrolus: et Ernestus. Clementina Francisca: Maria Hedwigis: Antonia Friderica; et Wilhelmina Principes Hassian in Rheinfels et Rodenburg &c. &c. &c.

Fundatores novæ Ecclesjæ S. Martjnj Antjstjtjs.
Pro jsta prosapja Sorores Tertjæ Řegulæ Beatj Francjscj
Orate Deum.

"Es folgen auch die geistliche Mittschwesteren, so zu selbiger Zeit den ersten Stein haben legen lassen, Wohlehrwürdige Mutter ihrer dassger Regierung: Clara Francisca Tippels, Vicaris: Catharina Francisca Weiand, Soror Maria Anna Steinmanns, Soror Maria Barbara Fleschin, Soror Angelina Lissenseld, Soror Hyacintha Harttmanns, Soror M. Rosalia de Kaysersseld, Soror, M. Theresia Ottmanns, Soror M. Thecla Witterschem, Soror M. Josepha Pannack, Soror M. Aloysia Braunin, Soror M. Ludovica Schollin, Soror M. Antonia Clausin, Soror M. Clara Elisabetha Moskopp, Soror M. Sophia Heitzin, Soror Martina Theresia Clementz."

Anno 1768 ben 13. July ist mit Erlaubnuß Ihro Hochfürstlichen Durchlaucht Clemens Wenceslaus, Churfürst von Trier,
die Kirch benedicirt worden von dem Hochwürdigen Hrn. Landsbechant, Pastor zu Camp, Hrn. Conen, welcher auch mit Hrn.
Pastor von Boppard und unserm P. Consessarius die Ceremonien
gehalten, nach welcher Endigung wir Geistliche alle mit brennenben Wachstergen das Hochwürdige Gutt aus dem Capitul-Hans,
allwo der göttliche Dienst bey Abbrechung der Kirch gehalten

worden, in die neue Kirch begleitet, allwo dan das hohe Ampt mit Leviten von Hrn. Landtdechant gehalten worden, nach solcher Endigung das Te Deum gesungen und also mit dem sacramentalis. schen Segen diese Feyerlichkeit beschlossen worden.

Anno 1783 ist in der Nacht vom 28. December bis auf den 29. solcher Schnee gefallen, daß man fast allenthalben kniehoch eingefallen, und jedermann sich gescheuet der erfte die gewöhnliche Wege zu betretten, alle Menschen verwunderten sich darüber, und wußte kein Mensch sich zu erinneren bergleichen erlebt zu haben; es fiele auch um dieselbige Zeit eine solche Ralte ein, daß Menschen und Biebe verfroren; ließe die Rälte ein wenig nach, so ftenge es auf ein neues an zu schnepen, nach diesem foigte wieder Frost, und so daurete es fort bis auf den 20. Februarius 1784. Diefer ware endlich sener so lang gewünschter Tag, an welchem ber Schnee anfienge zu zergeben; es gienge auch diese Bergehung, welche theils befördert murde vom Regen, theils von dem marmen Sonnenschein, theils von ftard zehrenden Winden, so gludlich von Statten, daß in 4, 5 Tägen in hiefigen Gegenden wenige Spuren mehr vom Schnee zu sehen, und das daraus entstandene Wasser sich meistentheils verloffen. Am 24. Febr. wucht der Rhein und wurde trub, am 25. nahme sein Wachsthum merdlich ju, am 26. unvergleichlich mehr, endlich am 27. Nachmittags gegen ein Uhr wurde die Ankunft bes Giß zu Kamp und gleich hierauf zu Boppard mit einigen Böllerschuffen angekündiget, um halber zwen kame das Eiß an, aber noch nicht so häufig, gleich barauf tame es baufiger, endlich tame es in solcher Menge, daß ein hund ohne Gefahr zu ersaufen, hatte barüber laufen konnen, es daurte diese Eißfart an die 3 Stund, und foll diesesmal nur jenes Eiß gekommen sepn, welches zwischen St. Goar und Bingen gestanden; nach dieser Eißfart fame zwar beständig auf der anderen Seiten, wo die Triebe ift, Giß hinunter, aber in fleiner Menge, es wuchße auch fort und fort ber Rhein, aber nicht fehr beträchtlich.

Endlich den 29. Febr. gegen 6 Uhr Morgens wurde wiederum zu Ramp und zu Boppard eine abermalige Ankunfft des Eph mit den Bölleren angefündiget, und hierauf wuchse das Wasser dergestalt, daß es über das Uffer hineingedrungen auf bie Wieße unter bem Clofter; das Eiß fienge auch an von Zeit zu Zeit häuffiger zu kommen. Um acht Uhr ware ber erschrödlichfte Eißfloß, ich schreibe ber erschröcklichfte, dann dieser ware es, welcher die mehreste Schäden in hiesiger Gegend an den Mauren, Beinbergen, Ufferen, Bäumen zc. angerichtet, ja wie ich selbsten gesehen, ber dieses schreibe, so ware dieser es, welcher hiesigen Gartens Mauer, nach dem Rhein zu, dem Grund im selben gleich eingestürzet; das Wasser kame bei bieser Gelegenheit in den Garten, und wuchße von Zeit zu Zeit mehr und mehr, also daß es ben ersten März Abends schon in den Brunnen am Garten geloffen; auch ware bieser jener Tag, an welchem das Wasser das Höffgen nach dem Rhein eingenommen, hieraus in ben Ruchen-Reller geloffen, und aus diesem durch die Mauer durchgebrungen in den Weinkeller; des Nachts vom ersten März. bis auf den 2ten ware der Anwachg bes Wassers so ftard, daß es Morgens um 4 Uhr schon von allen Seiten in den Fürftenkeller und in den Kloster-Weinkeller durch das erste Fensterloch und durch die Deffnungen an der auswendigen Thur geloffen. Der Brunnen am Viehestall ware ganz trüb, ber gewöhnliche Ruchen-Brunnen am Kreuzgang noch einigermaßen klar; bie Refectoria und der Kreuzgang im alten Bau suncen an einigen Plagen ein, wegen den von dem durch die Erd durchdringenden Wasser verursachten Feuchtigkeiten; es fehlten noch zwep und einen halben Souhe ohngefehr, so würde es durch den ganzen Areuzgang im alten Bau, und es fehlte noch ein halber Schuhe, so würde es in den Biehestall geloffen senn, und derowegen aus Forcht, das Wasser mögte so boch noch anwachgen, und also uns unbereitet überrafchen, schaffte man alles aus ber Relleren: Brod und Wein wurde obenauf in den neuen Bau in das Ed neben ber Kirch und die andern Sachen auf das Fürstenhauß übersett; die Rühe wurden getrieben auf das hohe Kloster, und Mittags speisete man in dem neuen Ansprachezimmer neben bem Bad-Diesen ganzen Morgen bis Mittag ware alles im hauß. Aloster in Unruhe und Bewegung; als man aber gegen Mittag vermerdte, dag das Waffer nicht mehr fliege, fienge man an sich zu erholen, und den baldigen Abzug des Wassers zu

hoffen, welcher auch noch selbigen Abend geschehen, aber dannoch gleichsam unverwerdt, den andern Morgen konnte man es besser merden, und so fort konnte man von Zeit zu Zeit den Abzug des Wassers mehr und mehr erkennen, unterdessen aber, unerachtet daß das Wasser von setzt gemeldtem Tag an sort und sort wiche, gienge dannoch der Rhein, besonders auf der andern Seite, wo die Triebe ist, nun und dann einige Stund lang mit vielem Eiß. Was bey diesen Eißfarten fur Gehölz und andere Gerätschafften herunter getrieben, ist nicht zu beschreiben; vieles ist in hiesiger Gegend geländet worden.

Den 5ten März nahme die lette Eiffart, welche aber nicht sehr beträchtlich ware, gegen ein Uhr Nachmittags ihren Anfang, als um welche Zeit die erfte vor acht Tägen auch angefangen, und endigte sich gegen den Abend; am selbigen Tag nahme auch der Rhein den Abzug an allen Orthen von den Grundstücken des hiesigen Rlosters, und kame das Rloster wieder in völligen Besit berselben. Die Reller aber wollte das Wasser uns noch nicht einräumen, sondern hielte noch einige Täge Possession darinnen, ohne dannoch den mindeften Schaben uns zuzufügen an den Weinen, Fäffern 2c., es ware nemlich bey Zeiten alles barinnen in solchen Stand gesetzet worden, daß es mit all seiner Macht nichst gegen uns ausrichten konnte. An eben jest gemeldtem Tag Abends um 6 Uhr, als man allbereits glaubte, es ware nichft mehr zu beförchten, wurde die gemeine Rlock geleutet, und dem Bolck fundgethan, daß man Ach follte in Bereitschafft halten, bann man habe von oben berunter per Expressen Brieff befommen, daß das Eiß nicht weiter als bis Oppenheim herunter, und oben Oppenheim das Eiß sich zwen Rlaffter boch aufgethurmet habe, mithin ein größeres Waffer und eine gräulichere Eißfart zu beförchten wäre, als alle die vorige gewesen: welcher Schröcken uns hierüber überfallen, ist leicht zu benfen; unterdeffen aber, weilen bas Baffer fort und fort fiele, und man in zwey Tägen teine Spuren von einer Eißfart mehr bemerden konnte, ließe man ben Schröden fallen und glaubte, daß, wann auch noch so viel Eiß droben her solte ligen, wie man fagete, dieses bannoch langsamer Zeit durch die hise

daß es uns keinen Schaden mehr wurde verursachen können, und Gott sey Lob, also ist es auch geschehen. Den 2. März ware das Wasser hier am höchsten, es soll drep bis viertehalb Schub höher gewesen seyn als Anno 1740 und ungefehr einen halben Schub höher, wie die Nönnger zu Kamp bemerket, als 1651.

Die erschröcklichste Eißfarten konnten wir uns zwar schon lang vorstellen, theils in Betrachtung des entsexlichen allenthalben gefallenen Schnee, theils in Betrachtung der unerhörten Schaden, die das Eiß obenher, besonders zu Heidelberg, allwo es sich haußhoch an der Nedarbrud gestellet, schon gleich anfangs Januarii verursachet hatte, und welche uns in den Zeitungen so erschröcklich abgebildet wurden, daß man sie nicht ohne Schauber lesen können; noch hoffeten wir immer, besonders weilen der Mhein von St. Goar bis Ling beständig offen geblieben, Gott wurde sich gnädiger gegen uns bezeigen, um uns auch in dieser Hoffnung zu bevestigen, siengen wir gleich anfange Februarii an, sowohl in besonder, als öffentlich nach der Predigt und nach der täglicher h. Meg den himmel um bulff anzustehen; beynebens als sich am 29. Febr., welcher auf einen Sonntag siele, das Wasser merklich vermehrte, hielte ich unterschriebener mit Gutheissen der Wohlehrm. Mutter Clara Francisca Tippels anstatt ber hochmeß um 10 Uhr, weilen die haußgenoffenen bis dahin allerhand zu besorgen und aus dem Weg zu raumen hatten, eine fille Lesmeß. Bor und nach der Meg wurde der Segen gegeben, unter der h. Meg wurde der Rosenfranz gebetten, und nach der h. Meg Si quaeris miracula gesungen; den 2. März, welcher auf einen Dienstag einfiele, weilen bas Baffer mehr als einmal, und zwar in furzer Zeit angewachsen, und zu beförchten ware, daß es noch mehr anwachsen warbe, geschahe ein gleiches, und Gott sep Lob, von der Zeit haben wir kein Bachsthum mehr vermerdet, fonbern vielmehr Berminderung des Waffers, und wann wir Gott die Ehr wollen geben und die Wahrheit gestehen, fo muffen wir schuldigft bekennen, daß Gott uns in diefem Fall sehr große Gnaben erwiesen hat, theils weilen er uns nicht auf einmal mit dem Wasser überfallen laffen, sondern nach und nach,

und also wir Zeit gewinnen können, alles wohl zu besorgen, theils weilen der Schaden, den er und durch das Wasser und Eiß zusügen lassen, respective gegen den Schaden, den andere anderstwo lepden müssen, gar nicht beträchtlich ist, weswegen wir auch dann nicht allein in besonder, auch öffentlich in der Kirchen mit Abbettung des Rosenkranz und Absingung des Te Deum laudamus, Gott schuldigst Danck gesaget haben.

Anno 1792 unter der Wohlehrwürdigen Mutter Sor. Maria Josepha Pannack, nachdem die Neufranken am 19. October die Bestung und Stadt Mainz wegen angeblichem Mangel hinreichens der Besatung ohne vielen Widerstand bald mit einer geringen Armee eingenommen, sofort Bingen, Creusnach und den ganzen Hundsrück beseset, auch jenseits des Rheins die auf Limburg schon gestreiset hatten, war auch die hiesige Gegend am Rheine in der traurig-schrecklichsten Berlegenheit. Einige unserer Mitschwestern flüchteten ebenfalls Sicherheits wegen zu ihren Anverwandten, doch blieben mehrere nebst der Chrwürdigen Mutter zurück in dem Kloster, so daß der Chor und übrige Gottesdienst ununtersbrochen sortgehalten wurde.

1793 gegen das Ende des Julius wurde die Bestung und Stadt Mainz von ben Deutschen Mächten ben Franzosen burch eine lange und fürchterliche Belagerung endlich wieder abgenoms men zur Zeit, da just eine entseslich ungeheure Francen-Armee im Anmarsch ware, Mainz von den Deutschen zu entsetzen. Im Nov- und December 1. J. rudten abermal die Franken vormärts bis nach Creugnach, wodurch wir abermal in neue Furcht verfetet murden, bis endlich unser Schrecken aufs Sochfte flieg, als 1794 den 9. Aug. die Francken sogar Trier einnahmen, und die dasigen Klöster gräulich geplündert haben. In diesen Zeiten wurde täglich vor ber h. Meg das Hochwürdigste ausgesett, unter derfelben der Rosenkranz gebethet, nachher die Litanie vom by. Namen Jesus, worauf wir 3mal das Da pacem Domine oder Defensor noster abgesungen und dann die Andacht wieder mit dem sacramentalischen Seegen beschloffen wurde. und Weißzeug war bisber eingepackt, aber noch nicht geflüchtet. Berzeichniß ber Erwürdigen Mütter von Anfang der Reformation dieses Klosters.

- 1. Katharina Kalffs, erw. 1487 auf S. Sixti Tag. Sie hat 1489, in der Bigil vor Allerheiligen, die Reformation eingeführt, regierte 4 Jahre und starb den 20. Januar 1510.
  - 2. Eulalia Fripgen, erw. 1491, ftarb 2. Febr. 1498.
  - 3. Katharina Horn, geft. 23. April 1503.
- 4. Elisabeth Herder, erw. 1503, regierte 24 Jahr, "und nachdem sie den Schwestern mit einem tugendsamen und eremplarischen Leben vorgangen, ist sie anno 1527 den Samstag nach Jubilate im Herrn entschlasen. Während ihres Regiments ist die Kirch sampt zugehörigen Renthen den Schwestern eigentumbelich übergeben worden."
- 5. Margaretha von Boppard, "welche zur Regierung kommen ao 1527, regiert 32 Jahr, ist gestorben ao 1559, welche ben Schwestern mit guten Exempeln, auferbaulichem Wandel, steten Tugendübungen und strenger Buß, eine lange Zeit vorgangen ist."
- 6. Clara von Frankfurt, "welche von den Regern mit ans dern Schwestern aus ihrem Kloster Rödelheim bei Frankfurt vertrieben worden," erw. 1559, regiert 10 Jahr, wird wegen Unvermöglichkeit des Amts entledigt, und stirbt den 17. März 1574.
  - 7. Sophia von Boppard, erw. 1569, geft. 19. Jun. 1573.
- 8. Elisabeth von Lahnstein, "hat löblich regiert 30 Jahr, und ist den Schwestern in 32 Jahr mit guten Exemplen vor-gangen." Gest. 31. Dec. 1603.
- 9. Maria Letzer von Gemünden, wird nach 10 Jahren von wegen Leibesschwachheit bes Amtes entledigt.
- 10. Maria von Merl, erw. 1613, hat dem Klofter in Demuth und guten Exempeln vorgestanden, gest. 13. Mai 1615.
- 11. Margaretha von Hirzenach ftarb den 15. März 1617, nachdem sie nur 11/2 Jahr in auferbaulicher Weise dem Kloster vorgestanden.
- 12. Maria Leger, zum andernmal, wird zum andernmal, nachdem sie dießmal 7 Jahr regiert, wegen Leibesblindheit des Amtes entledigt.

- 13. Agnes Nicolai von Mesenich, "Profess im Rlofter Carben, nachdem allda in gleichem Ampt 13 Jahr dem Kloster trewlichst vorgestanden, ist aus Mangel bequemer Person diesem Kloster vorgesetzt worden den 18. May 1623. Under dieser Mutter, auch mit Tonderlicher Sulff und Bepftand derfelben seind die Erwürdige Batter von der ftrenger Observang naber Boppart fommen, erftlich aber zu St. Walburg eingetreten den 14. März 1626, in welchem sie gewohnt bis ao 1628, da sie mit gleicher Hulff und Zuthun mehrgemelter Mutter den größern Theil ihres Klofters bekommen. Währender Regierung dieser Erwürdigen Mutter ift die flösterliche Bucht wiederum nach altem Brauch ernewert, das Kloster, sonderlich die Kirch, an vielen Orten verbessert, viel schöne newe Rirchenzieraten und sonderlich etliche Altar verbeffert, newe Monftrang und Ciborium gemacht worden. Bep Regierung dieser Mutter hat St. Martins Kloster fehr viel Ungelegenheit in währendem schwedifchen und französischen Kriegewesen ausgestanden. Ist mit Sinderlassung vieler guter Exemplen gottfeelig gestorben 1653 ben 12. Februarii."
- 14. Katharina Barbara Lüt von Ofterspey, erw. 27. Febr. 1653, gest. 28. Junii 1654.
- 15. Demuth Schneidt von Coblenz, erw. 20. Aug. 1654, gest. 22. Januar 1657.
- 16. Anna Katharina Lönharts von Mesenich, erw. 8. Febr. 1657, gest. 1. Dec. 1676.
- 17. Gertrudis Steinenbach, hat regiert 13 Jahre und ftarb 14. Febr. 1693.
- 18. Maria Clara Kordenbach aus Coblenz, erw. 26. Januar 1690, hat regiert 12 Jahre 4 Monat, und es tritt sodann als die erste triennale Borsteherin auf ihre Nachfolgerin, Anna Wilhelma Mies, aus Boppard, die überhaupt zu dreimalen in dem Amt einer würdigen Mutter erscheint.

Die lette würdige Mutter, Maria Josepha Pannack, starb den 22. April 1795, und es wurde, in Betracht der leidigen Kriegsläuften, keine fernere Wahl vorgenommen, sondern von dem Stellvertreter des P. Provincials Soeur Maria Anna Claus zur Vorsteherin ernannt. Die hiermit geschlossene Chronik von St. Martin hat P. Pius Bodenheim angelegt, wiewohl er nur drei Jahre als Beichtsvater im Kloster zubrachte. Eingeführt den zweiten Sonntag nach Pfingsten 1637, wurde er durch P. Florinus Hossacker abgelöst zu Pfingsten 1640. Er starb zu Aachen, als der Annunckaten-Beichtvater, den 3. Mai 1662.

Schwerlich hat ein anderes geiftliches Saus am Rhein in dem Revolutionsfrieg Drangfale erlitten, benen des armen Klöfterleine zu St. Martin vergleichbar. Unabhängig von den fortwährenden Einquartierungslasten und Requisitionen, wurde der ganze Fürstenbau vom 21. Januar 1795 ab als Lazareth benust, eine Plage, die jedoch faum der Erwähnung werth neben jener des folgenden Jahrs. Bu einem Lazareth für die Kräßigen bestimmt, hat ber Fürstenbau bis zum 28. April 1796 beinahe bie ganze 49te Halbbrigade aufgenommen. Als Epidemie auftretend, erreichte das Uebel sehr bald den Klosterbau, und die armen Rönn= chen insgesamt, die Arbeitsleute wurden von der häßlichen Krankbeit beimgesucht: zwei sind baran gestorben. Längere Zeit mußte der Convent die Lebensmittel für das Lazareth, an einem Tage 30 Mannen Kartoffeln, beschaffen; viele Obstbäume, der große Garten= zaun, die Allee in des Gartens Mitte wurden gefället, um als Brennholz zu dienen. Und inmitten aller dieser Leiden habe ich die Schwestern gesehen, bem göttlichen Willen ergeben, unermüdlich in bem Dienste des herren und des Nächsten, auch bei aller Armuth immer noch befliffen, die Pflichten der Gaftfreundschaft zu erfüllen, indem sie sich felbst das Nöthigste versagten. Es ist mir die schmerzlichfte, zugleich eine erhebende Erinnerung der Ruchlick auf diese armen, in ihrem Jammer zumal verehrungswürdigen Der Chorschwestern waren regelmäßig sechzehn, Jungfrauen. der Lapenschwestern sieben oder acht, und beruhete bes Hauses bestes Einkommen auf der Mitgift der demselben eintretenden Die Seelsorge hatten die ehrwürdigen Bäter in dem Franziscanerklofter zu Boppard. Des schönen auferbaulichen Gottesbienstes zu St. Martin erinnert man fich noch beute in frommer Sehnsucht: viel wissen auch die Alten zu erzählen von

dem Miserere, welches in der Fastenzeit die Ronnen so herrlich vortrugen. Die Heerstraße, von dem Binger Thor die St. Martin reichend, galt von jeher als geheiligter Boden, weshalb sie auch mit acht heiligenhäuschen besetzt. Der Märtyrer Gedächtniß erhält sich in dem Namen des zwischen St. Martin und dem Fischergäßchen von der Chausse nach dem Rhein sührenden Blutsgäßchens, und noch heute wandeln an den Sonns und Feiertagen der Fastenzeit Beter in großer Anzahl nach dem hohen Kreuz oberhalb St. Martin, ihre Andacht zu verrichten.

Auf Peter und Pauli 1803 wurden alle Klöster in Boppard, namentlich St. Martin, von wegen der französischen Regierung in Besit genommen, und war hiermit die Austösung des Convents ausgesprochen. Der große Reliquienkasten, weiland von St. Martin Reichthum und Zier, ist gegenwärtig in der alten Sacristei des Karmelitenklosters ausgestellt. Es sinden sich darin, laut der Inschrift der Borderseite, Reliquien S. Luciae v. et mart., S. Irmgardis v. et m., S. Nicolai episc., S. Hildegardis v., S. Agnetis v., S. Thomae apost. et mart., S. Dorotheae v. et m., S. Dionysii episc. et m., S. Gertrudis v., S. Bartholomaei ap., S. Barbarae v. et m., S. Castoris mart., S. Alexii cons., S. Caeciliae v. et m. und von drei andern Heiligen, deren Namen jedoch verloren. Eine zweite Sammlung von Reliquien, die ebenssalls zierlich gefaßt und überschrieben, ist in der gegen die Wand gelehnten Rückseite des Schreins angebracht.

Das Kloster selbst mit dem ausgedehnten Garten, ein Gegenstand der Speculation, wurde von Georg Malmann am 13. Thermidor J. 12 um den Preis von 12,000 Fr. crstanden. Er ließ das Fürstenhaus von wegen des schönen Holzwerfes abstrechen, in dem stillen Klosterhof zwei Kegelbahnen andringen, die Zellen in dem untern, dem Rhein zu gelegenen Flügel in Pferdeställe umschaffen. Wirthshaus und Bierbrauerei, das war sest das Kloster geworden, befanden sich sehr wohl bei der seit 1804 durch Boppard suhrenden Rheinchaussec, es sehlte, Dank den fortwährenden Truppen-Durchzügen, "selten an Gästen; auch wurde dieser neue Gasthof besonders an Sonn- und Feiertagen sleißig von den Boppardern besucht. Reisende Schauspieler

schlugen in dem Refectorium ihre Bühne auf und dort, wo der Convent sich still zum Gebete versammelte, wurde nun getanzt, lustige Lieder gesungen und Bacchanalien gefeiert. wie gewöhnlich das Neue eine gewisse Anziehungsfrast um fich verbreitet, aber bald wieder Anderm weichen muß, so verhielt es sich auch mit der Wirthschaft in St. Martin. Die ersten Jahre ging es dem Gasthalter nach Wunsch, die andern Bopparder Wirthe sahen mit Verdruß ihre Stuben und Garten, besonders beim schönen Wetter leer. Alles ging nach St. Martin, theils um dort in der Kirche zu beten, mehr aber noch um Gott Bachus ein Opfer zu bringen; indessen muß man aber auch gestehen, für Vergnügen aller Art war ziemlich gesorgt. In dem Hofe waren zwei Regelbahnen, worauf sich die Bopparder tüchtig herumtummelten, auch sah man bort das erste Billard in Boppard, welches häufig von französischen Offizieren und Beamten besucht und von einer Menge Neugieriger umlagert war, und wo war der Wirth, welcher einen schonern Garten öffnen konnte, die schönen Gänge und Traubengeländer, die dunklen Lauben und der grüne Rasen! luden sie nicht jeden freundlich ein, und hatten sie nicht etwas Schauerlich-Angenehmes, weil noch vor wenigen Jahren nur die Nonnen dort wandelten, folglich ber Garten dem Publicum verschlossen gewesen! Und welche Freuden winkten des Abends: Tanzmusik mit etwas empfindsamer Prugelei waren ziemlich gewöhnlich; aber anders war es, wenn ber große Bacano mit seiner Bande den Tempel Thalia's dort aufgeschlagen hatte. Nie sahen die Bopparder die rührenden Geschichten der h. Genovefa und ben Gang nach bem Eisenhammer getreuer aufführen; gab aber ber große Bacano mit feiner ichonen Frau das Donauweibchen, dann übertraf er sich selbft, und das Publikum schlug sich voller Entzüden die Bande wund. Der große Bacano war für Boppard genau das, was Devrient und Runft für Wien und Berlin. Ein solch' herrliches leben führte man in St. Martin, nur schade daß es nicht immer so blieb. Der Wirth und erster Eigenthumer wurde in einem Streite 1812 von einem Spanier erftochen. Die Wirthin seste bas Geschäft fort, vermiethete einen Flügel an Pfeifenbader, welche in ersterer

Zeit gute Geschäfte machten, endlich aber als arme Leute das Aloster und die Stadt verließen, und außer einigen Bäckern und Wirthen, wobei sie noch in Conto stehen, für alle andern Bopsparder spurlos verschwanden.

"Im Jahre 1833 fam das Kloster für die Summe von 3800 Riblr. in die Bande eines gewiffen Barons von Berzelle, die frühere Eigenthümerin aber zog sich als eine arme Frau wieder in die Stadt zurud. Hr. von Herzelle nahm mit dem Rloster große Veränderungen vor, es that auch Roth, denn das Gebäude war durch die schlechte Bewirthschaftung in schlechte Buftande gerathen. Wande wurden versett, andere eingeriffen und eine Stärkefabrik nach bester Form hergestellt. Br. von Berzelle vergrößerte auch den Garten, indem er mehrere Felder oberhalb dem alten Wege, welcher nach dem hohen Kreuz führte, für vieles Gelb ankaufte, so daß ber Garten die jegige ziemlich vieredige Gestalt erhielt. Der Garten bildete fruber einen spigen Winkel dem boben Kreuze zu. herr von Berzelle kannte das Geschäft nur durch Theorie, er sparte nichts an der guten Einrichtung und hielt sich fleißig an seinen industriellen Büchern, das Geschäft selbst überließ er einigen Arbeitern und seinem Berwalter, welcher leider nicht mehr als der Herr von der Sache verstand.

"Bier Jahre dauerte das Geschäft. herr Baron ging fleißig auf die Jagd und zu andern Vergnügungen. Nachdem das Vieh gemästet und versauft, die Vorräthe aufgearbeitet und die Stärke angebracht war, trennten sich herr und Verwalter, und ersterer blieb allein in dem Gebäude. Der schlechten Geschäfte und der Einsamkeit müde, verkaufte endlich hr. von herzelle das Kloster im Jahre 1838 an herrn D. Schmiß für die Summe von 5000 Rihlr. D. Schmiß hat schon an Marienberg hinlänglich beswiesen, wie sehr er sich auf die Reparatur solcher Gebäude verstehe. Auch hier fand er Gelegenheit genug, sein Talent und sein Geld anzubringen. Das Gebäude hatte durch den Wechsel seiner Eigenthümer und durch die verschiedenartigen Geschäfte bedeutend gelitten. hr. D. Schmiß ließ zuerst größere Fenster brechen und das Aeußere frisch anstreichen, schon wieder wurden

Wände versetzt und neue Zimmer eingerichtet, dieselben tapeziert und die Decken bemalt, die Gänge wurden mit neuen Platten belegt; so erhielt nach und nach das Kloster das jezige freundliche Ansehen wieder. Noch steht aber die Kirche ihres innern Schmuck, sogar ihrer Fenster beraubt, in ungewisser Erwartung was einstens mit ihr vorgenommen werden solle!

"Hr. D. Schmiß war Besiger des Klosters vom Jahre 1838 -1847, wo er dasselbe an den durch seine wissenschaftlichen Reisen, so wie durch seine gelehrten Schriften rühmlichft bekannten hollandischen Oberft, Hrn. von Siebold für die Summe von 20,000 Thaler übertrug. Hr. v. Siebold bewohnte mit seiner Familie das Gebäude als freundlicher Privatmann, Unterhaltung verschaffte ihm an diesem ftillen Orte hinlänglich sein großes Werk Nipon, woran er fleißig arbeitete. Zugleich nahm er auch viele Aenderungen in der innern Einrichtung des Rlofters vor, wozu die neu eingesetzten gebrannten Glasfenster in den Rreuzgängen auch geboren. Auch ber Balfon an bem untern Flügel an der öftlichen Seite wurde von hrn. v. Siebold gebauet. Der Garten wurde mit einer Fulle von in- und ausländischen Blumen und Zierpflanzen ausgestattet, Brunnen, Lauben und Anlagen wurden mit vielem Geschmacke angelegt und so erhielt nach und nach das Kloster, so wie der Garten das jetige freundliche Ansehen. brn. v. Siebold scheint es aber dort für die Länge nicht gehörig gefallen zu haben. Im September 1852 verkaufte er das Gebäude mit allen Appartinentien an die Rönigl. Regierung für bie Summe von 20,000 Thaler. Hr. v. Siebold mit Familie verließ St. Martin im Monat Dezember deffelben Jahres und nahm seinen Wohnsig in Bonn.

"In dem Alostergarten nicht weit von dem alten Wege nach dem hohen Areuze steht ein großer mit vier Rollen versehener und mit einem Dache gedeckter Brunnen. Dieser Brunnen und die nicht weit davon entfernten an der Gartenmauer gepflanzten hecken sind die berüchtigten Orte des Spuls; dort hort man ofter des Nachts ein ängstlich kindliches Gewimmer. Die Bewohner des Klosters beeilen und bekreuzigen sich, wenn sie noch durch einen Zusall spät des Abends dort vorbei muffen; auch Leute aus der Stadt, welche bei Racht durch den alten Weg von dem hohen Areuze kamen, sahen in dem Garten an den hecken eine gedückte braune Gestalt die hände ringen und an dem Brunnen ein bläuliches Lichtchen schweben. Die Klosterleute sahen aber das Lichtchen tief im Brunnen und hörten mit Entsesen das ängstliche Gewimmer. Eine Nonne soll, der Sage nach, vor alter Zeit ein neugebornes Kindlein an den hecken getödtet und sodann in den Brunnen geworfen haben; die Mörderin mit ihrem Kinde sanden keine Ruhe, deshalb sieht man auch öfter, besonders in heiligen Rächten, den Schatten an den hecken schweben und das Lichtchen an dem Brunnen zittern!"

Unter dem Namen Magdalenen-Aspl wird fünstig St. Martin ein Zusluchtsort sein für reuige Sünderinen evangelischer Consfession, die hier unter genauer Aussicht in ihren tugendhaften Entschließungen bestärkt, und gegen neue Gefahren gesichert wers den. Später soll daselbst auch eine Besserungsanstalt für verswahrlosete Kinder eingerichtet werden.

"Um nicht einen Weg zweimal machen zu muffen, mein lieber Leser, folge mir längs dem Rheine, benke dich aber wieder in die Zeiten von 1800 zurück. Unter dem Kloster St. Martin zum Rheine, bicht an den untern Flügel anstoßend, ift der Gottesader bes Klosters. Bur Linken über bem Wege fieht eine Schener, welche mit dem Fürstenhause zu gleicher Zeit abgebrochen wurde. Der Weg oder Leinenpfad ift in ziemlich schlechtem Zuftande, denn Reparaturen außer der Frohnarbeit werden selten vorgenommen, so fommt man unter ben schönen Sospitalgutern und bem furfürfis lichen (Knoods-) Garten vorbei; hat man sich nun glücklich über bie Bach gearbeitet, so befindet man sich wieder vor den Mauern der Stadt. Die Stadtmauern laufen von dem Bingerthor gerade herunter bis an den Winds oder Sandthurm und münden endlich mit der Eisbreche, auf derer äußersten Spige auf einem Piedestal St. Johann von Repomut, ber Patron der Schiffer, eine über 6 Ruß hohe gar nicht übel in Stein ausgehauene Figur, thronte. Die Statue, durch Alter, Sturm und Wetter angefochten, ift langft' berabgefallen, statt deffen wurde im Jahre 1847 das steinerne Pavillon auf die Stelle gebauet, von woher man einer schonen

Aussicht genießt. In man durch das Sandthor getreten, so hat man zur Rechten die Bleiche. Die Pappelbäume auf der vordern und hintern Bleiche wurden im Jahre 1847 gepflanzt, ein Stück von dem Thurme aber im Jahre 1851 abgebrochen, der Thurm an der zerbrochenen Stelle ausgemauert, mit Grund beschüttet und am 15. Oct. desselben Jahres, zu Königs Geburtstag, auf die mitte Terrasse die Linde gepflanzt. In dem nämlichen Jahre wurde auch die Treppe neben dem Thurme auf die Eisbrechsmauer gebauet, die unebene Mauer planirt und mit platten Steinen belegt, so daß man sest auf der Nauer zwischen dem Pavillon auf der Spise der Eisbreche hat. Die Berschönerung auf der Thurmterrasse und die Treppe auf die Mauer kostete die Stadt 366 Thaler, die Ausgaben für die Steine zur Treppe, so wie zu dem Pavillon wurden aber schon im Jahre 1847 bestritten."

## Das Haus Schwalbach, das Franziscanerklofter.

Links, zwischen ber Stadtmauer und dem Franziscanerflofter, hat das sogenannte Haus Schwalbach Plat gefunden. um das J. 1450, wie die mancherlei in den Fensterverzierungen vorkommenden Abweichungen von dem reingothischen Styl anzudeuten scheinen, bleibt das dem Ruin überlassene Gebäude, mit feinen drei Edthurmchen und seiner hauseapelle immer noch eine der vorzüglichsten Zierden der Stadt, daher dessen verständige Restauration höchlich zu wünschen. Wie die Familie der Schwalbach mit den Schwalben, die nicht mit den Schwalbach, welche drei Ringe im Schilde führen, zu verwechseln, von Klein-Schwalbach, ihrem Stammsige bei Kronberg, nach Boppard fam, weiß ich nicht zu ermitteln. In jenem Schwalbach trug sie die Bogtei 1326 von den herren von Falkenstein und nachmalen, z. B. 1445, von benen von Epftein in Ronigstein zu Leben. Außerdem empfing sie von den Bolanden, um 1382 von Sponheim und 1431 von Raffau-Saarbruden den dasigen Dinghof. 3m 3. 1407 wird Johann von Schwalbach als Burgmann und Baumeister auf Stein-Calenfels genannt. Sein Sohn Wilhelm, auf Niederhosbeim,

was ebenfalls der Bolanden Leben, und Niederolm, farb 1471, Bater eines andern Wilhelm, der mit Unna von Lepen, Abams und der Els von Ingelheim Tochter verheurathet, am 2. Jul. 1483 das Zeitliche gesegnete, wie das durch sein Monument in der Karmelitenfirche befundet. Sein Bruder Johann, auf Niederhofheim und Niederolm, gest. 1467, gewann in zwei Eben, mit einer Küchenmeister von Gamburg und mit Anna Blick von Liechtenberg die Söhne Johann, Wilhelm III. und Seifried. Johann scheint die Güter in der Umgebung von Mainz übernommen zu haben, fonnte aber doch der Johann von Schwalbach sein, welcher mit andern Rittern, nach dem Fall von Boppard, vertragemäßig am 3. Jul. 1497 bie Stadt räumen mußte. In der Che mit Brigitta Wambold von Umstatt gewann er den Sohn Philipp, Bater eines andern Philipp, der 1547 vorkommt und 1554 als verstorben genannt wird, und zweier Töchter, deren eine an Valentin von der Hauben, die zweite, Brigitta, an Johann von Selbold verheurathet. Wittwe 1579, ift Brigitta den 9. Dec. 1582 verstorben. Seifried, Johanns und der Blick von Liechtenberg jungerer Sohn, war einer der Vertheidiger von Boppard im J. 1497; er hatte seinen Posten auf der Balgpforte, und dort wurde er, zugleich mit einem seiner Knechte, durch eine peinerne Rugel erschlagen. Von bem schönen, in der Karmelitenkirche ihm gesetzten Monument wird daselbst Rede sein. Mit einer Repprecht von Budingen verheurathet, wurde er ein Bater von drei Kindern, Johann, Seifried II. und Anna. Von Johann weiß man nichts, wiewohl doch vielleicht von ihm gelten könnte, was ich dem Obeim zuschreibe. Seifried ftarb kinderlos um bas 3. 1530, Anna heurathete als des Johann von Lindau Wittme den Wilhelm Jude von Eltvil. Wilhelm III., des ersten Seifried vollbürtiger älterer Bruder, 1473 und 1485, wurde in der Che mit Johanna von Nacheim Bater Wilhelms IV., ber fich 1534 Friedrichs von Schönberg bei Wesel Tochter Agnes beilegte, 1538 aber als ein Verstorbener besprochen wird. Mit seinem Sohne, Meldior Meinhard ift das Geschlecht im J. 1589 erloschen.

Den Mauern des Hauses Schwalbach schließen sich jene des Franziscanerklosters an. Es soll der Orden des h. Franziscus

von uralten Zeiten her in Boppard eine Riederlassung gehabt haben, welche auf ihrer großen reformatorischen Pilgerfahrt bie bh. Bernardin von Siena und Johann von Capestran besuchten, und in dem Geiste des großen Ordensstifters umwandelten. Bermöge einer andern, wahrscheinlichern Tradition hätte der Besuch des h. Bernardin die erste Veranlaffung zur Begründung einer flöfterlichen Gesellschaft seines Ordens in Boppard gegeben. Rachdem er die Alpen überstiegen, einen großen Theil von Dentschland durchzogen, fand ber Beilige, etwan nach Kamp gelangt, für seine Absicht, zum andern Ufer überzugehen, in einem geldgierigen Färger ein unerwartetes hinderniß. Der wollte den Fremdling schlechterdings nicht in seinen Nachen aufnehmen, es sei dann das gewöhnliche Fährgeld entrichtet. Das vermochte, das durfte nicht in seiner freiwilligen Armuth der achte Sohn des h. Franziscus. Er nahm ben Mantel, legte ihn auf bes Stromes Spiegel, gebrauchte die Enden als Segel und Ruder, und gelangte, von dem Winde getrieben, mittele diefes Fahrzeuges gludlich nach Boppard. Bon Staunen und Ehrfurcht ergriffen, führten ihn des Wunders unzählige Zuschauer nach dem Hospital, wo die liebevollste Aufnahme ihm bereitet, und zugleich ber Wunsch ausgesprochen wurde, daß er sich gefallen lassen moge, dieses Saus zu einem dauernden Wohnsig für sich und seine Brüder anzunehmen. Als frommes Andenken an einen solchen Gaft hat man bort lange bes h. Bernardin Seffel und Bettflatt aufbewahrt, bis sie durch schwedische Soldaten im J. 1632 verbrannt wurden.

Für seine Person durch höhere Pflichten von Boppard absgerusen, ließ Bernardin sedoch mehre seiner Schüler daselbst zurück, wie er dann bei verschiedenen Gelegenheiten seine Danksbarkeit für die dort ihm bewiesene Anhänglichkeit bekundete. So berichtet der ehrwürdige Vater Burvenich, ein fleißiger Sammler sur die Geschichte seines Ordens: "Es ist eine uns gezweiselte Thatsache das Wunder, so gegen Ausgang des 15. Jahrhunderts, wie die Franziscaner vorlängst wieder Boppard verlassen, auf dem Rheine sich zugetragen. Die Andacht in dem Gradenort Bornhosen hatte eine unglaubliche Menschenmenge

msammengerufen, die jedoch nach verrichtetem Gottesbienst alebald sich zerstreute und den Heimweg suchte, wie namentlich eine große Anzahl Wallfahrer, die in einem Nachen zusammengebrängt, dem andern Ufer zusteuerten. Im halben Rhein mochte ber Nachen fich befinden und es betraf ihn ein Sturm sonder Gleichen, mit Maus und Mann wurde bas Schifflein verschlungen, daß auch nicht mehr eine Spur von den Ungläcklichen übrig. Beithin erschallte ihr Angst= und hulfgeschrei, so einen kläglichen Wiederhall fand in dem Jammern anderer, auf beiden Ufern zurückgebliebenen Bittfahrer. Ueber bem Eintreten der Gefahr aber wurde am Gestade ein Greis bemerft, der befleidet mit einem Franziscanerhabit, bedeckten hauptes, die hande über der Bruft gefreuzt, betend. wie es schien, auf- und abging. Und nicht vergeblich hat ber Franziscaner gebetet, denn der verloren gegebene Nachen erhob fich wie von selbst aus der Tiefe, und trieb dem Lande zu. Unverlett, wohlbehalten, ben herren preisend, find bie munderbarlich Erhaltenen ausgestiegen, der Franziscaner, in dem sie die Gestalt und die Züge des h. Bernardin (geft. 20. Mai 1444) zu erkennen glaubten, ift vor Aller Augen verschwunden."

Auch des h. Bernardin Schüler haben keinen bleibenden Aufenthalt in Boppard gefunden, sie wurden 1451 von Erzbischof Jacob von Sirf nach Coblenz berufen, um die endlich dem dasigen Kloster eingeführte Reform vollends zu befestigen. Ihr Scheiden war für Boppard ein Tag der Trauer, deren Bittersteit doch einigermaßen das ihnen abgenommene Bersprechen milderte. Sie machten sich anheischig, an höhern Festiagen stets einige der Ihren zum Beichthören und Predigen herauszuschischen, die dann im Sospital Untersommen und Berpstegung sinden sollten. Dabei hatte es beinahe zwei Jahrhunderte lang sein Bewenden.

"Als im Jahre 1626 das Christenthum immer freudiger auch in Boppard sich erhob, wänschten die eifrigern Katholiken, unter denen der ehrwürdige Hr. Sehll, Stadtpfarrer, Landdechant und Kanonikus von St. Castor zu Coblenz, der Präbendat Hr. Paul Knoodt, ein sehr frommer Mann, der ehrwürdige Hr. Jacob Wohr, Präbendat, Priester, auch Kellner des Collegiatstiftes St. Martin zu Worms, ber hochwohlgeborne Br. Johann Werner von Nettesheim, Amtsverwalter zu Boppard, die erfte Stelle einnahmen, alles Ernstes die Errichtung eines zweiten Rlosters, wo ein zeitlicher Paftor für seine firchlichen Berrichtungen stete Unterflütung finden könne. Sie trugen ihr Verlangen den Vorstehern der Colnischen Provinz Franziskanerordens vor, und es wurde bei dem Kurfürsten Lothar von Metternich um die Erlaubniß für die Begründung eines solchen Klosters supplicirt, welche denn auch der Kurfürst dem ehrwürdigen Bater Dresanus ertheilte. Roch in besagtem Jahre wurde das Werk vorgenommen, und überließen, daffelbe zu fördern, die Klosterfrauen von St. Martin ihre in der Stadt belegene Kapelle zur heiligen Walburga den erwünschten Bei ihrem Einzuge in bie Stadt haben die Bater einen feierlichen Gottesdienst in der Pfarrfirche gehalten und die Sitte, unter der Wandlung in der heil. Messe zu läuten, eingeführt. Diese Bater haben sich nachher als eifrige Arbeiter im Weinberge des Herrn bewiesen bis zum Jahre 1660, wo durch Gottes Beistand und durch den hochwürdigen und gnädigen herrn und Gründer Georg von Gischen, Priesterherr der Metropolitankirche zu Coln, der erfte Stein zum neuen Convent und ordentlichen Rlofter feierlich am 6. Juni, den 3. Samstag nach Pfingsten gelegt wurde, in der Hoffnung, daß seine Bewohner bei Bermehrung der Arbeiten im Beinberge des Herrn eine defto reichlichere Ernte einsammeln konnten. Nachdem das Gebäude im Jahre 1664 jum Gipfel aufgeführt, eine h. Meffe zu Chren der heiligsten Dreifaltigkeit gelesen und mahrend derselben eine Predigt gehalten worden, hat der ehrwürdige Pater Guardian, Matthias Saarburg unter Zuströmung einer zahlreichen Polfsmenge, in Gegenwart bes gesammten Bopparber Senats und ber durchlauchtigsten Fürstin von Rheinfels, nachdem er eine Prozession aus der Walburga-Kapelle angeordnet, bas neue Gebäude benedicirt und nach Bollendung desselben find die ehrwürdigen Bäter Franziskaner am 29. Mai in das nen errichtets Kloster eingewandert, dasselbe zu bewohnen, und von nun an Gott und bem Nächsten besto eifriger zu bienen.

"Im Jahre 1683 den 2. Mai wurde unter dem Guardian Ollinger von dem, durch den Kurfürsten Johann Hugo dazu be-

auftragten Kommissar des Ofsizialats zu Coblenz, Hrn. Balentin Scheiden, der erste Stein zur Kirche gelegt und im Jahre 1686 den 12. Mai dieselbe auf besondern Befehl des ebengenannten Kurfürsten durch den hochwürdigen Weihbischof von Speier Bischof von Tripolis Hrn. Johann Philipp auf das seierlichste eingeweiht, unter Assisten des obgenannten Hrn. Balentin Scheiden und des weihbischöslichen Kaplans, wobei der Pfarrer zu Boppard Hr. Paul Riessel das Amt des Diakons und Hr. Joh. Nell, Ka-nonikus zu Coblenz, senes des Subdiakons vertraten.

"Nach Bollendung der Kircheinweihung hielt der Weihbischof ein seierliches Hochamt, unter welchem er einige Ordinationen vornahm. Einen weihete er zum Priester, zwei zu Diakonen, drei zu Subdiakonen und einem ertheilte er die vier niedern Weihen. Die Feierlichkeit begann des Morgens um 6 Uhr in Gegenwart der Obrigkeit und der übrigen Honoratioren, unter großer Zusströmung des Bolks, das Ende war um 1 Uhr Nachmittags. Die Kirche ist in Bezug auf Architektur und Heligkeit vorzüglich. Das Kloster ernährte gewöhnlich 12 oder 13 Priester und 4 Laiensbrüder, sie waren aber, so viel ihren Unterhalt betrifft, sehr beschränkt.

"Außer dem Kloster und dem schönen Klostergarten, welcher durch die Anlage der Chausse getheilt, indem dieselbe in der Witte durchgeführt wurde, besaß das Kloster keine liegenden Güter. Die Patres unterhielten um ihre Existenz besser zu sichern eine sos genannte lateinische Schule, welche auch später die Gründung des hiesigen Symnasiums zur Folge hatte. Bei Aushebung der Klöster schenkte die französische Regierung die Kirche der hiesigen Pfarrkirche. In den Kriegen von 1810 an diente die Kirche Hunderten von verwundeten und kranken Kriegern als Lazaret, wodurch sich auch in dem Jahre 1812—13 das Nervensieber über die ganze Stadt verbreitete und viele Menschen hinrasste. Das Pfarramt vermiethete später die Kirche an die Stadt, welche den großen freien, der Fenster und Platten beraubten Raum als Holzmagazin, für die jährliche Summe von 20 Thalern benutzt.

"Das Kloster mit Garten und dem Hause Schwalbach wurde bei der Säcularisation Eigenthum einer Familie Schaad,

welche es ohngefähr 5-6 Jahre beseffen, nach beren Tobe bas Ganze nebst dem nah dabei gelegenen großen Sause, Wohnhaus und Eigenthum bes Hrn. G. Mies, an eine Familie Malbach aus Trier überging. Die Zellen in dem Kloster wurden ju Bohnungen vermiethet, und in dem hofe Bactofen zu Pfeifenbadereien eingerichtet, welche Geschäfte aber mit schlechtem Erfolge und nur wenige Jahre betrieben wurden. Das Saus Schwalbach war schon zu dieser Zeit, 1800—1810, in unbewohnbarem Bustande, auch bas Rloster, nur von armen Leuten bewohnt, welche geringe Sausmiethe bezahlten, wurde nicht geborig mehr unterhalten, so fam das ganze Gebäude damals schon in Berfall. Die Familie Nalbach verpachtete in den Jahren 1823—1824 bas Ganze an einen gewissen Morig aus Trier, welcher mehrere Jahre bort Wirthschaft trieb, fich aber auch nicht ausbringen tonnte, und es gelangte endlich das Rlofter mit dem Sause Schwalbach, dem großen Garten und dem naben Sause, nebst einigen kleinern Grundfluden, an den jegigen Eigenthumer, frn. Gerh. Dies für eine Summe von circa 5000 Thaler. Das Rlofter, welches durch seine ganze Construction und Bauart, mit feinen kleinen Fenstern und dunklen Gangen von jeher ein traurig melancolischer Aufenthalt gewesen sein muß, ift jest eine Wohnung ber Armuth und bes Schmußes, Gras wächft in ben geborstenen Mauern, der Wind heult schauerlich durch die öden Gange, durch die zerbrochenen Fenster, und die Geister ber verftorbenen Franziskaner sind längst vertrieben durch die heutigen Bewohner bes Riofters.

### Die Rheingasse, das Tempelhaus, der Boosen Hof, die von der Ecken.

"Da wo die Rheingasse gegen das Franziskanerkloster mundet, war ein Thor, wodurch besagte Straße abgeschlossen werden konnte. In damaliger Zeit galt dieselbe als eine der belebtesten, und zwar durch die Verbindung mit dem Rloster und der Rirche, denn es war diese eine der besuchtesten von den hiesigen Rlosterskiehen, besonders aber wurde seden neunten Dienstag zu Ehren des heil. Antonius, Patron des Rlosters, eine seierliche Andacht

gehalten, wodurch bas Bolk von dem Lande fowohl wie auch aus der Stadt in großer Zahl dahin ftrömte.

"In dieser Straße, nach der Rheinseite, besindet sich eines der merkwärdigsten Gebäude in der Stadt, dessen halbkirchliches Aussehen wohl die Bermuthung aufsommen läßt, daß es ein Haus der früher hier besindlichen Tempelherren gewesen sein könnte, welsches auch durch die Tradition des Bolks bestätiget wird. Das hans hat drei Stockwerse mit hohem Dach und ist bisher noch ziemslich gut erhalten; in dem obern und mittlern Theil an der Süds und Westseite sieht man doppelte Rundbogen-Fenster von Sandseinen gewölbt, in der Mitte durch einen Pfeiler getragen, der untere Stock ist wohl 14 Fuß hoch, aber sehr dunkel, weil nur ein fleines Fenster mit eisernem Gitter das spärliche Tagsslicht durchläßt, es wird von der Eigenthümerin (Fran Schaaf) als Kelterhaus gebraucht, der mittlere und obere Stock mit seinen großen Fenstern aber sind hell und luftig und mögen zur Zeit wohl ein angenehmer Ausenthalt gewesen sein.

"In der nämlichen Straße befand fich auch auf der obern Seite eines der besuchteften Wirthshäuser, jum Rosenfrang genannt. Die Bopparder, welche von jeher viel auf einen guten und großen Schoppen hielten, als welchen sie gewöhnlich bort fanden, kehrten gerne diesem Hause ein. Das Baus war eines der alten Wirthshäuser, welche ursprünglich zu biesem 3mede erbauet waren. Der große untere Theil hatte keine andern Räume als eine hohe Rüche, worin gewöhnlich die brannen Schinken und Speckseiten in dem hellgescheuerten Rupfer und Binn fich freundlich spiegelten, fleine gefrummte Cervelatwurfte, welche wie Guirlanden dazwischen hingen, gaben dem Ganzen vollends das einladendste Ansehen. Neben der Rüche mar der Ziehbrunnen, und darneben eine Halle, aus der man auf einer fteinernen Treppe von 7 Stufen in die Wirthsftube ge= langen fonnte. Die Stube, niedrig und groß, mit fleinen genftern, großen ftarken Tischen und ungeheuer großem Ofen, war im Winter der Lieblingsaufenthalt der Schoppengafte, im Sommer sagen sie in der fühlen Salle, welche an den Garten mit Regelbahn und großem Traubengelander anfließ. Das haus selbft, welches weiter keinen Schilb führte, trug ben Namen seines Eigensthümers Closmann, welche Familie es lange besessen, die Bopparder aber nannten es zum Rosenfranz, weil es vielen von ihnen, wenn sie in die Franziskanerkirche zum Rosenkranze gehen sollten, nicht wohl möglich, an dem Hause vorbei zu kommen, sie kehrten lieber dem Wirthshaus ein und tranken dort ihren Schoppen aus steinernen Krügen, was denn die populäre Besnennung Haus zum Rosenkranz veranlaßte. Die lustigen Lieber und das Klirren der Gläser sind verstummt, der Wirth mit seinen Gästen längst begraben. Das Haus wurde in mehrere Theile vertheilt, der eine Theil mit der alten Wirthsstube ist am 11. Febr. 1852 abgebrannt, und schon ein neues Haus auf die Stelle gesbauet, nur wenige sind mehr übrig, welche sich der lustigen Wirthsschaft zum Rosenkranz erinnern.

Gegenüber, bicht bem Tempelhaus anstoßend, gelangt man über den Hof in das Knoodtische Haus, das um 1750 von dem Umtsverwalter Anoobt erbaut, mit seiner bem Rhein zugerichteten Sauptfronte, mit der doppelten Freitreppe, den drei Stockwerken und dem Balcon, nach dieser Seite der Stadt eine Zierde. Befagter Amtsverwalter, Heinrich Knoodt, schrieb de Moguntia litterata commentationes historicae, Moguntiae, 1743, in 4°. cum fig., fommt 1744, 1752, 1754, in Zell, seit 1760 in Boppard als Amtsverwalter vor, und farb, Jubilarius, im J. 1787. Von seinen drei Söhnen starb der älteste zu Coln, als Stadtbaumeister, nachdem er kaum 6 Jahre im Umt gestanden. "Sein Bater, der alte und reiche Amtsverwalter, trug, um feinen Sohn im Tode noch zu ehren, an hohen Festtagen dessen mit goldenen Anopfen besetzen, mit goldenen Treffen reich verbrämten Rod." Es sind das Sitten einer verklungenen Zeit. Der zweite Sohn, Johann Wilhelm, lebte und ftarb als Canonicus ju Limburg, der jungste, Augustin, seit 1777 Amts- und ReUnereiverwalter, seit 1783 lediglich Amtskellner zu Daun, hat eine absonderliche Berühmtheit erlangt durch einen hartnächigen, in mehren Drudschriften und vor dem Reichstammergericht verfochtenen Rechtsstreit mit der furfürstlichen Regierung, der bis auf diesen Tag nicht vollständig erledigt. Er galt der Amtever-

walterei zu Daun, in beren Trennung von der Kellnerei der Titular eine Ungerechtigkeit erblickte. In das Baterhaus zuruch gekehrt von wegen der Umgestaltung der Dinge, hatte der Amtsfellner die Ehre 1795 mehre Wochen lang, den General Bernadotte zu beherbergen. Sein Sohn, heinrich, Maire zu Boppard, farb 1814, "in Folge von Aerger und Schrecken, als nemlich einige russische Offiziere bedeutende Lieferungen von der Stadt forderten, und er ihnen vorzustellen suchte, daß ihm die Leiftungen nicht möglich wären, spuckten sie ihm ine Geficht und mighandelten ibn, worüber er sich bermaßen entsette, daß er nach Sause ging, und von Stund an bettlägrig, in furzem vondem Nervenfieber hingerafft wurde." Einer seiner Sohne ift Priefter und Professor an der Universität Bonn. Bon bes Maire Schwestern beurathete bie eine ben Prafecturrath, seit 23. Germinal XII., Reichensperger, nachmalen, seit 1807, Generalsecretair ber Präfectur, die andere ben von Baring, Burgermeifter in Rhens und vormals f. f. Officier. Die einzige Tochter, die an den Rentner, hrn. J. Thomas verheurathet, besit bas Knoodtische haus und den weitläuftigen Garten oberhalb der Stadt.

An das Knoodtische Haus grenzen die Stallungen und Wirthschaftsgebäude des Gasthauses zum Schwarzen Baren, deffen Eigenthümer, Gr. Jac. Malmann (Matth. Gohn), zugleich ein ausgebreitetes Sandelsgeschäft betreibt. Ueber dem fleinen Gaßden termt die Terrasse und das Haus der Grafen Boos, dieses im 3. 1751 als burgerliches Eigenthum angekauft; dazu geborten die Gebäulichkeiten zwischen dem Baren und dem Burggraben, fämtlich zu öconomischen Zweden, als Relterhaus u. f. w. benutt. Die Grafen Boos besagen nämlich von alten Zeiten ber in Boppard bedeutende Guter, in 21 Weingarten 13,630 Stod. "Der Berwalter konnte bei besondern Gelegenheiten, wie im Berbft, von den leibeigenen Bauern des Grafen aus den Dörfern Mannebach und Dorweiler zur Arbeit herbeirufen. Man fah daber diese arme Sklaven in ihren leinenen ungefärbten Ritteln die schweren, mit großen Butten beladenen und mit . Trauben angefüllten Nachen ziehen, ober andere schwere Arbeiten verrichten." Der lette Berwalter erfaufte bas Saus, ohne Deconomiegebäube, im J. 1816 um 2800 Rthlr., wogegen es unlängst in einer Subhastation um den Preis von 1700 Athlr. zugeschlagen wurde.

Das ganze Viertel oberhalb des Burggrabens, samt dem Hause Rr. 107 und dem Holzmagazin, beide Brn. Jac. Mallmann zuständig, bis auf die Oberftraße, samt dem Hause Rr. 115, unlängst noch des Hrn. Cornely, und nach beffen Ableben des Hrn. 28. Oppenheuser Eigenthum, ferner bis an das haus des hru. 3. Abams und die Ablaßgaffe hinab bis zur Ede, befand fich im 16. Jahrhundert und bis in die Hälfte des 17. Jahrhunderts im Besitze ber reichen Familie von der Eden. Rr. 115, merkwürdig burch den Reichthum an Schnigwerf, Masten und andern Zierden, alles in Holz ausgeführt, und über ber Rellerthure die Jahrzahl 1615 bietend, war das Wohnhaus, von dem als ein Relterhaus das anstoßende Haus des hrn. Beg mit den schönen gewölbten Rellern abhängig. In diesen Räumen waltete einst Philipp von ber Eden, feineswegs, wie es dort irrig heißt, ein Bruder des Abth. I. Bb. 3. S. 633 besprocenen berühmten Trierischen Officials, Johannes von der Eden, sondern deffen Neffe oder gar Großneffe. Des Officials Reffe könnte gewesen sein Ludwig von der Eden, welchem Kurfürst Johann V. (von Isenburg) am 24. Aug. 1548 einen provisorischen Stellvertreter gibt, indem er, "ißiger Bur= germeister in unser Stadt Trier, von wegen besselbigen Ampts unser Schultesserven in Trier bequemlichen nit verampten fann," wie auch bereits 1541 geschehen. Ludwigs Sohn ift wohl gewesen der Amtskellner und Schultheiß zu Boppard, Philipp von der Eden, der nicht nur in seinem Amtsbezirk, sondern im ganzen lande boch in Ehren gehalten wurde, theils von wegen seiner Biederkeit und amtlichen Tüchtigkeit, theils wegen seines außerordentlichen Reichthums. Der Stadtrath zu Coblenz, um 1580 mit der Regulirung des städtischen Schuldenwesens beschäftigt, fand zu dem Ende eine Anleihe von 10,000 Golbgulden nothwendig: "die konnen wir," heißt es in der Deliberation, "zu Boppard bei bem Schulthes haben," Worte, in benen fic das damalige Verhältniß der Nachbarstädte Boppard und Coblenz beutlich ausspricht.

Nach Philipps Ableben wurde längere Zeit von seiner Wittwe die Rellnerei verwaltet, bis Kurfürst Johann VII. (von Schonenburg) am 9. Sept. 1593 die Finalquittung über weiland Philipps von der Eden, gewesenen Reliners und Schultheißen Rechnung ausfertigen läßt. Am 19. Sept. 1593 hat ber nämliche Rurfürft, wie es der Berftorbene sich erbeten, die Executoren und Treus halter für Philipps von der Ecen Testament ernannt, namentlich den D. Joh. Philipp Staud, von wegen naher Verwandtschaft mit der Wittwe und den Kindern. Dieser Rinder scheinen nicht wenige gewesen zu sein. Es werden genannt Joh. Philipp, Landrent= meister, 1609 und 1613, Bartholomaus, 1610, 1626, Johann Ludwig, Soultheiß zu Ober-Lahnstein 1628, Juliana, Gabriels von Merl Wittwe 1625, Margaretha, Ratharina Beronica, Elisabeth; ber Reichthum schwand unter ben Sanden ber vielen Erben als ein Sommertraum. Ein befectes Eremplar von Münftere Cosmographen ift bas Einzige, so mir davon übrig geblieben.

# Die Mittelstadt.

"Rabe bei diesem Biertel, auf der obern Strafe, befindet man sich an der Schmidtspforte, durch welche vordem die Obervon ber Mittelftabt, dem römischen Caftell geschieden. Es hielt daffelbe in der Länge 440 Schrifte oder 1100 Fuß, in der Breite 220 Schritte oder 550 Fuß. Eine daffelbe umfassende Ringmauer, welche auf der Nordwest-, Südwest- und Südostseite noch vollfommen erkennbar, größtentheils aber hinter Reftaurationen aus bem 11. oder 12. Jahrhundert verborgen ift, war durch 20 Fuß weit vorspringende runde Thurme vertheidigt, welche doch jene Restauration theilweise in halbrunde verwandelte. Diese Thurme find 95—100 Fuß von einander entfernt, man hat ihnen aber nirgends die ursprüngliche Bobe gelaffen. Bon den Pforten, deren das Castell auf der Südweste, wie auf der Rordoftseite zwei, und auf jeder ber beiden andern Seiten eine hatte, ift auf der erften Seite nur noch eine in ihrer ursprünglichen Gestalt ju feben, und zur Sälfte unter bem mittelalterlichen Anbau vere

borgen. Sie befindet sich in dem Weingarten des Gasthauses zum Grünen Baum, zwischen dem fünsten und sechsten Thurm. Die Mauer, 7—10 Fuß mächtig, hat eine Höhe von 30 Fuß, die noch im vorigen Jahrhundert um 10—15 Fuß höher, von Thürmen, deren Höhe zwischen 80 und 100 Fuß, überragt wurde. Einem dieser Thürme, an dem Hause Nr. 357, ist ein merks würdiges Alterthum aus der Nömerzeit eingemauert, ein Opfersstein, worauf in schöner erhabener Arbeit eine Juno oder Diana, dann ein Gott, wahrscheinlich Jupiter, abgebildet, dieser mit hochsgehaltenem Arm den Blisstrahl schleudernd. Leider hat der Stein über seiner Berwendung als Baumaterial arge Beschädigung erlitten. Alle Häuser und Gärten, welche den Mauern und Thürmen angelehnt, waren der Stadt zinspslichtig, es ist der Zins jedoch seit 1840 mehrentheils abgelöset worden.

"Die Schmidtspforte, welche nicht breiter als 97 Fuß, und worauf über dem Thore ein gedecter Gang als Fortsetzung der laufenden Mauer führte, wurde von dem Eigenthümer bes obern Hauses als ein Zimmerchen benugt. Ueber bem Thore zur Oberstadt zu war der frommen Sitte der Zeit gemäß ein Marienbilden angebracht, wofür der zeitliche Besiger des Hauses jeden Samstag Nacht ein brennendes Licht unterhielt. Die Schmidtspforte wurde bei Anlegung der Rhein-Chaussee 1804 abgebrochen. Damals wurde schon von der französischen Regierung der Plan jum Durchbruch ber Oberftrage, behufs Erweiterung ber Chauffée entworfen, auch waren bereits zwei Bäuser angekauft, aber durch die immerwährenden Rriege und Geldverlegenheiten wurde die Ausführung immer weiter hinausgeschoben. Die Straße war an mehrern Stellen, namentlich an der Schmidtspforte und da wo die Steingasse in die Oberstraße mundet, nur 113/4 Fuß breit, außerdem war das Nivellement bergigt und uneben. größtentheils alten Saufer waren an vielen Stellen von den schweren Güterwagen zerftoßen und zerdrüdt, und Fuhren welche einigermaßen überladen (nach einem Gefet durften fie nur 9 Ruß breit laden) oder nicht mit der größten Vorsicht gefahren, mußten oft Stunden lang mit boppeltem Borspann den zwischen ben Bausern eingefeilten Bagen entweder vor ober jurudziehen, ober

gar zum Theile abladen, abgesehen von dem Schaden, welcher gewöhnlich beshalb an den Häusern und Fenstern zu bezahlen war. Den oft wiederholten Klagen der Fuhrleute, so wie der Eigenthümer der beschädigten Bauser, besonders aber den Reclamationen des damaligen Stadtvorstandes gelang es endlich im Jahre 1846, daß die Regierung die Sache ernstlicher nahm, und den Regierungsrath von Struensee beauftragte, die Bedingungen mit ber Stadt festzusetzen, wobei aber die Stadt einen wesentlichen Untheil der Rosten tragen sollte. Gemäß eines Be= schlusses des Gemeinderaths im Jahre 1846 erklärte derselbe, daß die Stadt für ihren Antheil 7—9000 Rthlr. oder auch ein Drittel der Entschädigungsgelder übernehmen wolle, worauf denn der Vertrag abgeschlossen wurde. Der von Struensee erschien nun am 25. Aug., wo dann auf dem Rathhause derselbe sich mit den meisten Eigenthumern einigte und ihnen die Pläge, so weit selbige ine Alignement reichten, abkaufte. Die Straße ift nun seit den Jahren 1846—1849 durchgebrochen, wodurch sie die jegige Breite erhielt. Der obere Theil, welcher zum Durchbruche an= gefauft war, ift nun größtentheils mit neuen Baufern angebauet. Die Nivellirung und Pflasterung geschah einige Jahre später und ift jest faum beendiget."

Der Stadt sowohl, als den Reisenden, war sothaner Durchbruch eine außerordentliche Wohlthat, nachdem die Straße, in
ihrer vormaligen Beschaffenheit, jeden Augenblick zu den widerwärtigsten oder lächerlichsten Verwicklungen Anlaß gegeben hatte.
Der Glückliche, der zu Wagen ohne Unfall diesen Engpaß zurücklegte, konnte sein Geschick preisen, als sei er einem Schiffbruch
entgangen, die Hausbesitzer hatten seden Augenblick einen Einbruch in die durch das Gesetz zugesicherte Unverletzlichkeit des Eigenthums zu beklagen. Wie oft wurde ein solcher aus den
füßesten Träumen aufgeschreckt, durch die Judringlichkeit einer Deichsel, die der dunnen Lehmwand spottend, den Schläfer wider
seine eigene Wand spießen zu wollen, sich beigehen ließ, wie oft
wurde die Mahlzeit unterbrochen durch den Unwiderstehlichen,
daß man mit vollem Recht hier anwenden konnte des Dichters
Worte,

## Mit Nerger, Angst un Quol Frift ha sei Mettagsmol.

"War man in den 90er Jahren durch die Schmidtspforte durchgegangen, sab man links und rechts Bauser ablicher Fami-Das Saus rechts bicht an ber Schmidtspforte war bas Haus oder die Rellnerei der Herren von Clodh, wozu in der hiesigen Marfung 24,336 Rebstöde gehörten. Der lette Berwalter, And. Wirg übernahm das haus von der herrschaft, nach beffen Tobe fam es in den Besig des jezigen Eigenthumers (Schufter), welcher auch, nachdem im Jahre 1850 das Dach desselben abgebrannt war, das jezige festungsmäßige Dach mit Zinnen auf das Haus sette; derselbe baute desgleichen auf der andern Seite, nach dem Durchbruche der Oberftrage, das große steinerne haus mit Thurmden, 3 Stode, 3 hausthuren und 2 Balfons. Das vorerwähnte haus wurde im J. 1854 von hrn. Soufter an Brn. C. Emmel für 5000 Rthlir. verfauft, welcher darin ein ausgedehntes Specerei Beschäft betreibt. Gegenüber führt die Straße nach dem Markte.

"Der Markt gewährte auch in damaliger Zeit mit der Pfarrfirche, dem Rathhause und seinen drei- und vierstöckigen schmalen Säusern mit fünstlicher Zimmerarbeit und Giebeldächern einen recht freundlichen Anblick. Die Stockwerke dienen mit ihrer sonderbaren Bauart, weil alle, eines über das andere vorwißig herab sieht, mit ihren kleinen Fenstern und runden Scheiben, Taussenden von Schwalben zu ungestörten Wohnungen, von wo diese friedlichen und geduldeten Bögel die Lüste mit ihrem Geschwirre erfüllen und beleben. Auf der Mitte dieses geräumigen Plates steht das Rathhaus und trennt den Markt von dem Kirchhose.

"Das Rathhaus wurde in den Jahren 1738 von dem Baumeister Thom. Neurohr gebauet. Das massive Gebäude mit zwei
Stockwerken und gebrochenem Dach, wie man denn gewöhnlich
in dieser Zeit sur große Speicher bedacht war, besteht, in der
zweiten Etage, aus dem Bürgermeisterei=Büreau, mit daran
stoßendem Archiv und der Schreibstube des Bürgermeisters, und
auf der andern Seite aus dem Sizungssale. Der untere Theil
wird größtentheils von der Mehlhalle eingenommen, vornen an

der Ede ist die Wachtstube. Die frühere Wachtstube, oder das fogenannte Wachthaus, war ein an die Mehlhalle auf der Marktfeite angebautes Gebände, welches im Jahre 1795 abgebrochen wurde. Bei derselben Gelegenheit wurde auch das Stadtwappen an dem Rathhause von den sogenannten Patrioten zerschlagen. Im September des Jahres 1854 wurde der Eingang in das Rathhaus, so wie ein Theil der innern Treppe von der nördlichen Seite nach der westlichen verlegt und die steinerne Treppe auf dem Kirchhofe an das Rathhaus gebauet. Das Gebäude erhielt neue Fenster und von innen und außen einen neuen Anftrich. Zur nämlichen Zeit wurde auch ber schöne fleinerne Brunnen auf bem mittlern Plage aufgerichtet. Der Brunnen mit zwei Röhren erhält sein Waffer aus dem Gebirge hinter bem Gottesader. Das Wasser, welches in einer Brunnenftube an dem Abhange des Berges sich sammelt, wird durch guffene Röhren, welche unter bem Wege linker Sand bes Gottesaders führen, nach dem Brunnen geleitet. Der Brunnen hat auf der südlichen ober obern Seite folgende Schrift ""Duellen von köftlichem Waffer entsenden die nahen Gebirge, spenden uns Labung, Gedeihen, Boblsein und rüstigen Muth,"" auf der andern Seite fteben die Borte ""Errichtet 1854."" Die nahe am Rathhause und ber Kirche Rebende Pumpe, welche die ganze Nachbarschaft reichhaltig mit bem föftlichsten Wasser versorgt, wurde im Jahre 1841 errichtet, und veranlaßte eine Ausgabe von 271 Thalern 9 Sar. 10 Pf.

"Auf dem mittlern Markt neben dem Brunnen hatte die Stadt, wie viele andere Städte, welche ihre eigne Gerichtsbarkeit ausüben konnten, einen Pranger. Es war dieses ein ziemlich hohes Gemäuer, auf welches von zwei Seiten Treppen von 6—7 Stufen führten. Auf der Mitte dieser Terrasse (Kar oder Koeks genannt) war eine Saule von beinahe 15 Fuß höhe, worauf die Göttin der Gerechtigkeit mit verbundenen Augen, mit Schwert und Wage thronte, welche die Bürger stets erinnerte, wie weise und gerecht sie regiert wurden. An der Saule waren eiserne Ringe angebracht, woran die besestigtet und ausgestellt wurden, welche von dem Stadtgericht verurtheilt waren, welche falsches Maas, Gewicht und Elle gebraucht, welche Würselspiel getrieben,

welche gestohlen hatten. Lettern wurde das Gestohlne gewöhnlich angehängt, auch hatte bei diesen Executionen die Wache wieder ihre große Noth, um bei einem solchen Act der Gerechtigkeit die öffentliche Ruhe zu erhalten, sie mußte die Gassenjungen bearbeiten, daß sie den Deliquenten nur mit Koth, nicht mit Steinen warsen. Dieser Pranger und das Wachthaus wurde unter französsischer Herrschaft im Jahre 1795 am 12. Juli abgebrochen und mit dem Schutte ein alter Brunnen dort zugeworsen. Die Wachtstube wurde nun in die alte Johanniscapelle verlegt. Durch die Franzosen, welche nun das ganze linke Rheinuser besetzt hatten, wurden die gepriesenen Scharwächter überstüssig, weil die Freiheit und Gleichheit liebenden Patrioten die Wache selbst übernahmen und uns dadurch bewiesen, daß wir von jest an die Ehre hätten unter ihrem Schuße zu stehen.

Jene Scharmachter verdienen ausführlichere Ermähnung, indem sie bie einzige Erinnerung an einer Reichsftadt wichtigstes Recht, bas jus armorum. "Ein jeder Bürger war zu dem Wachtbienft (Nachtwache) verpflichtet. Der Stadtwachtmeister (Polizeisergeant) führte die Liste und die Bürger wurden der Reihe nach von ihm dazu eingefordert, indessen konnte sich ein jeder, den die Reihe traf, einen andern für die Wache stellen. Da sich nun gewöhnlich Leute, welche vielleicht beim Militair gebient, ober auch andere Müssigganger, für ein Kopstüd (51/, Sgr.) zu diesem Geschäfte hingaben, wurden sie gewöhnlich Scharmachter genannt. Der Wachtmeister ließ seine Leute gegen Abend, nachdem seder seinem friegerischen Geist mit einem Glase Branntwein zu Gulfe gekommen, vor dem Wachthause antreten, ertheilte ihnen seine Instructionen für die Nacht, und zog, von ihnen begleitet, nach den Thoren der Stadt, welche gewöhnlich von dem Bachtmeister, welcher ein großes Gebund Schlussel trug, des Abends um 10 Uhr geschloffen wurden, wie er sie im Sommer bes Morgens um 4, im Winter aber um 5 Uhr wieder öffnete. Diejenigen, welche nach dem Thorschluß famen, hatten an den Wachtmeifter ein Trinkgeld zu bezahlen. In der Nacht machten die Scharwächter auch wohl einige Patrouillen, und zum größten Erftaunen wußten sie zu erzählen, was sie hier gesehen und dort gehöret

hatten, benn an Geistern und Gespenftern aller Art fehlte es niemals, deshalb fanden sich auch auf der Wache flets Leute genug, welche das abenteuerliche Gerede von Beren, Gespenstern und andern Unholden mit Schaudern anhörten und weiter erzählten. Bei feierlichen Gelegenheiten sah man diese tapfere Schar in ihren Sonntageröcken mit Flinten und Spießen paradiren. In diefer frommen Zeit wurde bei besondern Festen eine Prozession gehalten, welche aus der untern Rirchenthure über den Eiermarkt und um den Markt herum einen Umgang hielt. hier hatte man nun Gelegenheit, die militairische Haltung und den kriegerischen Geist dieser Tapfern zu bewundern! Sie fanden vor ihrem Bachthause während bes ganzen Umgangs beinahe in gerader Stellung (es verfieht fich ohne Tabafspfeifen!). Auf der rechten Seite der Wachtmeifter selbst, sein Name war Rulg, in der Rechten hielt er eine Bellebarde, die linke hatte er martialisch in die Seiten gestemmt, seine Bruft schmudte ein breites rothes Bandelier, worauf zierlich bas Wappen der Stadt angebracht war. 3hm zur Seite ftanb Machhaus mit dem rothen Rock, sodann der hölzerne Mann, an beffen Seite Uzehannes, bem folgten Dredmathes und zwei andere Beteranen, deren Namen leider für die Nachwelt verloren sind. Alle waren mit Flinten bewaffnet; um aber ihre friedliche Gefinnung zu beweisen, hatte ein jeder einen Blumen-Araug auf der Feuerwaffe. Kam nun in der Prozession der Chor, und der Priester mit dem Sochwürdigsten, dann erscholl das Kommando aus des Wachtmeisters Munde: ""Präsentirt das Gewehr und kniet euch nieder!"" Die Helden fielen auf die Anie, Perudenmachers Peter verarbeitete bie Trommel und schlug darauf seinen schönsten Wirbel, und waren Chor und Geiftlickeit vorüber, erschallte wieder das Commando bes Bachtmeisters: ""Steht auf! und stellt euch wie ihr immer steht,"" bann erhoben sich diese Braven vom Boden, befolgten bas Commando ihres Anführers, und legten sich, war der Umgang vollends vorüber, wieder auf die Pritsche. Bieles könnte man noch von ihnen berichten, wenn man nicht fürchten mußte, bes Lesers Geduld zu mißbrauchen.

## Die Pfarrfirde.

"Masestätisch überragen die beiden über 200 Jug hoben, schon gebanten Glodenthürme ben gangen Plat. Zwei gewaltige Giganten, nehmen sie das elegante gothische Chor in ihre Mitte, wie aus einem Guffe geformt, und gewährt das Gange einen imposanten Anblid. Bunderbar wird man ergriffen bei bem harmonischen Geläute ber Gloden, fart und voll find ihre gewaltigen Afforde, und ihre metaline Sprache dringt tief in die herzen, verfünden sie nun Schmerz ober Freude! In dem obern Thurme hangen die Gloden, der untere scheint wegen der symmetrischen Schönheit bes Bangen gebauet worden zu fein. Unter den hohen Dachern find beide Thurme durch einen bolgernen, mit Schiefer gedeckten Gang verbunden (die hochte Brude am Rheine, und das Bahrzeichen von Boppard); früher wohntedort der Rachtwächter, und hat man von daher eine schone Ausficht auf das Panorama der Stadt. In dem obern Thurme, wie schon bemerkt, hängen die Gloden, und zwar in der erften Etage die große Gloce von Marienberg. Die Umschrift um die Krone beißt: Vox domini quasi aeris sonantis, ut liberentur dilectae ejus a voce tonitrui formidantes. Auf einer Seite das Bild der unbeflecten Jungfrau, auf der andern Seite bas furfürfliche -Wappen mit dem Chronicon: Anno qVo regente FranCisCo Georgio arChipræsVLe, et principe eLeCtore TreVerico ab Igne DestruVebar DenVo restItVebar — Johan Jacob Speck von Kierweiler goss mich 1738. In der mittlern Etage find zwei Gloden, nämlich die nördliche oder Mittagsglode, mit ber Umschrift: Milenus ducentenus quadragesimus septenus fieri me feeit honore Severi 1247. Die südliche oder die Ave-Maria-Glode ift umschrieben: Maria bepsen ich, Meister Johann von Frankenfort gos mich. Anno Dm. M.C.C.C.L.XX.IX. in vigilia pentecostes. Auf der Glode ist ein Christusbild, die Mutter Gottes und Magdalena zur Seite. In dem obersten Stockwerke find die vier kleinsten Gloden, und zwar die hinterste oder nordliche ist die 10-Uhren- ober Hofglode mit der Umschrift: Ave Maria gratia plena dominus tecum M.C.C.C.C.XXX.IX. Dabei

ein fleines, etwa zwei Zoll großes Freudenreiches Muttergottesbild. Dabei hängt die Brandglode, mit der Schrift: Anno D. N. I. M.C.C.C.LXX.IX. Johis Baptiste. j'o, Gott. maits Joachims. in Ehrens Lucas Marcus. Zwischen den Worten Jo und Gott ein Erucifix mit Maria und Magdalena. Die dritte Glode oder Messeglode hat den Verd: Contra solium quod vento rapitur, ostendit potentiam suam. Joh XIII., und die mittlere Schrift: sud ParVo trisollo sVo Insigni denVo In-Cipit post Ignis InsortVnia slorere Marienberg, die untere Schrift: Sancte Joanes Baptis ora pro nodis. Joh. Jacob Speck von Kierweiler goß mich Anno 1738, mit dem Bilde des h. 30hannes mit langem, über den Kopf hinausragenden Stabe. Die vierte Glode, ohne Schrift und ohne Zeichen, scheint sehr alt, ist die fleinste von allen und unter dem Ramen der Sterbeglode hinlänglich bekannt.

"Die Kirche, dem h. Severus geweiht, ist gewiß ein mertwürdiges Eremplar byzantinischen Baustyle. Das ganze Gebäude ift von didem massiven Mauerwerk, und die 10 breiten Pfeiler, jeder eirea 16 Fuß im Umfange, welche die Gallerien über den beiben Seitenschiffen tragen, nehmen einen ziemlich großen Raum der innern Kirche ein. Das Mittelschiff, einschließlich ber zu beiben Seiten angebauten Seitenschiffe, hat eine Länge von 34, und die Breite der ganzen Kirche incl. der Seitemchiffe betragt 24 Schritte im Lichten. Jeder Seitengang bat 7, und das innere Schiff eine Breite von 10 Schritten. Die Länge der obern Rirche, b. h. von den ersten Stufen, welche zu dem Chore führen, bis hinter ben Hochaltar, hat die Länge von 22, und bas Chor ober ben beiden Glodenthurmen eine Breite von 12 Schritten, fo bag man die Länge der Rirche mit bem Chor ju 56 Schritten angeben fann. Die Rirche, welche über ben Gallerien (Mannhäufer) nun wieder in ihrer mittlern Breite von 10 Schritten erscheint, ift im Verhältniß ihrer Sohe und Lange schmal, und die vielen und dunnen Rippen an dem Gewölhe machen einen fonderbaren Eindruck, wogegen die kleinen byzautinischen Rundfenster der Rirche das Dämmerlicht verleihen, welches so sehr der Andacht sufagend.

"Dhugeachtet des schweren und niedern Mauerwerks fehlt es der innern sowie der äußern Kirche nicht an architektonischen Schönheiten. Bei genauer Ansicht der Pfeiler, sowie hin und wieder an den Wänden, gewahrt man einen wirklichen Reichthum der schönsten Säulen, Säulchen mit herrlichen Kapitälern, welche lettere leider zu sehr durch das öftere Uebertunchen bedeckt sind. Tritt man nun in das oberhalb der beiden Glockenthurme angebaute Chor, so sieht man dieses im edelsten gothischen Style ausgeführt und mit Fenstern, Säulen und Rapitälern auf das Reichhaltigste ausgeführt. Möge eine geschicktere hand uns mit einer Beschreibung dieser Kirche bald erfreuen.

"Die Zeit des Baues schwebt im Ungewissen und Dunkeln, sedoch sand sich im Jahre 1841 bei der Restauration der Kirche, nachdem der alte Altar abgebrochen, auf dem großen Altarssteine ein Beglaubigungssiegel aus Wachs von dem trierischen Erzbischofe Theoderich I., welcher von 965—975 regierte, daß wenigstens die Bollendung des Baues in diese Zeit fällt. Der Erzbischof Rotbert, der von 930—956 regierte, soll den Leib des h. Severus, Kirchens und Stadtpatron von Boppard, aus Italien nach Trier, von da die Mosel herunter nach Boppard gebracht haben. Der Reliquienkasten, in Gestalt einer Lade von ohngesähr 5 Fuß Länge und 1½ Fuß höhe, von in holz halbsrelief ausgeschnisten Aposteln umgeben, außerordentlich alt, von Würmern zernagt, wurde hinter dem alten Hochaltar ausbewahrt; als Kind in dem Jahre 1810 habe ich denselben oft gesehen: wo mag er hingesommen sein!"

Anders bespricht der selige Bauinspector von Lassaulr diese Kirche. "Auch mögen die salischen Beinriche hier eine Rirche erbaut haben, nicht aber die gegenwärtige, welche sedenfalls viel sünger, sa nach einer handschriftlichen Nachricht um 1200 errichtet worden seyn soll; der Chor mag aus der Mitte des 13. Jahr-hunderts stammen, und zeigt ein vorzügliches Exemplar des Uebergangsstils. An der Kirche bemerkt man ebenfalls eine ältere Restauration; ihr gehört wohl die ganz einzige Ueberwölbungs-art an, ein spisbogiges Tonnengewölbe mit fächerartig ausgesesten Wulsten als Rippen. Auch die ganze Anordnung der Westfronte

erscheint eigenthümlich, so wie der Bogenfranz unter dem Dache, vor allem aber die kleinen auf Rragsteine gesetzen Archivolten über den Thurmfenstern, die an kleinern hiesigen Landkirchen wohl öfters über den Thüren, über Fenstern sonst nur in Engsland vorkommen und dort Traufsteine (dripstones) genannt werden. Endlich sinden sich hier Emporen über den Abseiten, sogenannte Männerchöre, anderwärts sehr felten und in unserer Gegend häusig."

Die Angabe der Chronif von St. Martin, daß Raiser Dtto III. als Stifter der Propstei St. Martin zu Worms und Boppard zu betrachten, S. 392, findet ihre Bestätigung in der Urfunde vom 7. Januar 1294, worin Kaiser Abolf dem Martinsstifte den Besit des Zehntens zu Salzig bestätigt und zugleich außert: »qualiter dive memorie Otto Romanorum imperator noster predecessor, pro remedio animarum parentum suorum et sui ipsius et ob honorem et reverentiam omnipotentis, ecclesiam in oppido Boppardie cum decimis illuc terminatis et deputatis ecclesie beati Martini infra muros Wormatienses donauerit. Den Zehnten zu Salzig hatte Nibelungus, der Propft bes St. Martinsstiftes, seinem Capitel zugewendet, 26. März 1241, gleichwie er am 5. März 1242 bem Corpus praebendarum bes St. Martinsstiftes die vacant gewordene Custodie in Boppard einverleibte, wobei er jedoch sich und seinen Nachfolgern das von der Custodie abhängende Geding in Boppard, und die Institution der für verschiedene Capellen zu bestellenden Bicarien vorbehielt. Der Cuftos war in Boppard gleichsam des Propftes Stellvertreter. In dem folgenden Jahrhundert ergab sich Streit um die gegens seitigen Befugniffe zwischen Konrad von Linden, dem Propft in Worms, 2. Gept. 1382 — 25. Jun. 1404, und ben sechs Chorherren an St. Severus Kirchen zu Boppard, und hat, den Streit ju schlichten, Erzbischof Runo eine Reihe von Bestimmungen erlaffen, ben 1. Dec. 1386. Namentlich sollen die seche Chorherren und alle übrigen Beneficiaten im Beringe der Pfarrei Boppard dem Propfte Unterwärfigkeit und Chrfurcht bezeigen. Der Propft bat die Canonicate zu befegen, desgleichen die fämtlichen Beneficien in der Pfarrfirde, nur bag die Besetung des Kreugaftars und des St. Barbara-Altars, dann der Capellen in Beiler und Pedernach den Chorherren bleibt. Jur Seelsorge in Boppard sind allein die Chorherren berechtigt und werden sie den Gottesdienst zu sestgesetzen Stunden und mit Würde halten, Sie dürsen sich nicht aus Boppard entsernen, ohne Vorwissen des Propstes oder des Vicepropstes. Sie dürsen nichts verändern, vertauschen oder verfausen, was nicht ihr Privateigenthum ist, ohne Wissen und Willen des Propstes. Der Propst mag nach Belieben das Visitationsrecht in Ansehung der Chorherren und der übrigen Benesiciaten üben und die vorgesundenen Mängel an den Diöcesan berichten, sedoch so, daß den Inculpaten die Bertheidigung offen steht, als welche bei der bischöslichen Behörde zu führen.

Des Konrad von Linden Nachfolger in der Propstei wurde Dtto von Ziegenhann, erw. 17. Juni 1405. Otto war zugleich Trierischer Archidiacon und Pastor zu St. Wendel, und wurde am 13. Det. 1438 des Aurfürsten Werner von Falfenstein Rachfolger. Als Propfie zu St. Martin erscheinen ferner 1423 und 1429 Simon von Boppard, 1441—1451 Ludwig von Af, 1456— 1464 Pfalzgraf Johann, auch Bischof zu Münster und Erzbischof zu Magbeburg, 1466-1481 Georg heseler, nachmalen Cardinal, leglich, namentlich zu Petri Rettenfeier 1484, Otto von Breidbach. Zu dem Archidiaconat tit. S. Lubentii ernannt 1519, refignirte dieser die Proppei zu St. Martin in die Bande des Rurfürsten Richard, auf bessen Ansuchen Papst Leo X. die besagte Propstei den Tafelgütern eines Erzbischofs von Trier incorporiete, 26. Mai 1521. Das Stift protestirte, 6. Oct. 1521, die Incorporation wurde aber von Raiser Karl V. bestätigt, 6. Dec. 1521, und der von dem papfilichen Legaten Laurentius Campegi am 27. März 1531 ernannte Propft von St. Martin, Martin Wolf, ift niemals in den Genuß der Pfründe gekommen. blieb ber erzbischöflichen Tafel.

Früher, denn in Coblenz hat die Bestimmung des Tridenstinschen Conciliums wegen Haltung der Pfarrbücher hier Anwendung gefunden. "Das älteste Tausbuch reicht von dem Jahre 1572 bis 1686. Um häusigsten kommen darin vor die

Namen: zum Horn, Clagen, Mostopp, Thull, Mertloch, Wollenweber, Abenau, Bochler. Am 29. Juni 1575 liest man, "Phillip Clagen von Collen und Margarede, Patte von Phillip, Sohn von der Eden zur Zit Scholdes."" Dieses war der reiche Philipp von der Eden, welcher mehrere Stiftungen dem hiesigen Hospital vermachte, wovon schon früher die Rede gewesen. Uebrigens war man bei Führung dieser Bücher nicht sehr ängstlich, man nahm bie Sache nicht so genau, ber Worname, manchmal ber Zuname, ja öfter bas Schild bes Baufes genügten, um Pathe oder Gothe zu bezeichnen. So lieft man unter andern, ""die Gued war die ehrsame Wirthin zum Hirsch."" Bei einer andern Gelegenheit wird als ""Gued" genannt ""die ehrsame Geiertraud Tochter im Belm, getauft ben 22. Seumond."" Eben so findet man auch als Pathe ""Balthasar ber Schwab auf der Bingerporden"", ferner ""Peter Lepnert im Hornung 1604 von dem Dorfe Drenbach"" (Dörfchen, welches auf dem Orgelborn soll gestanden haben). Man findet auch als Pathe "Lenhard aus dem Dorfe Peternach"". Bei Titulaturen war man schr freigebig. Go liest man bei einer Stelle, ,,,,Anna Christine von ber Eden sein Chelicht Hausframen, Christine, Beider eheliche Tochter, Padt der achtbare wollweißer vorsichtiger herr Scholbes zu Andernach und die tugendsame Anna Chrifine Burgerin zu Ling bes Beren Scholdeffen Mutter getaufdt ben 12. Julius Anno 1605."" Im Anfange des Jahres 1606 Reht geschrieben, ""Balthasar Blumenthal Rlodner zur selbiger Beit wunschet allen jungen Christen ein glückselliges Neuwe far, dat gebe Gott und werde wahr Anno Domini 1606."" Dieser gemuthliche Wunsch wiederholt fich bei mehreren Jahren. Beiter manno 1611 den 5ten Mayi seindt drep Juden getauftd, der erst Damian, annorum 59. Der Padt ber gestreng edel und vester Junter Damian von ber Lepen trierischer Churf. Rathd, Amptman zu Poppardt, Befel und Belmig. Die Goidt herrn Johanns Phillip von Riederwert Hausframe Anna. Der Zweitt Johannis, annorum 40. Der Padt vergemeldeter herr Johannis Phillips Sholdes. Die Goidt herrn Brenns Chehanffram Beiertrandt. Der dritte, Hangen Abamus annorum 30. Patrini Adamus Sehl

pastor und Johannes Wetterschenn Scabinus. Die Goidt herrn Johannes Mertloch, Scheffens, Haußfram Anna, und alle drep uff folgente tagh uff dem Anger in der Bekenntnuß driftlicher catholi= scher religion endthaupt worden gotseliglig gestorben und zu Thoges uff den Kirchhoff begraben wordten, requiescant in sancta pace. Adamus Sehl pro tempore pastor baptizavit."" Es ist nicht ans gegeben, welcher Berbrechen fie fich schuldig gemacht hatten, übrigens brauchte es in damaliger Zeit, wo die Juden wie das Wild gehett wurden, und selten zum Rechte gelangten, nicht viel, um brei arme Juden zu überführen, dann konnen es aber auch wirkliche Berbrecher gewesen sein, welche im Amte Boppard auf frevelnder That ergriffen, ihrer Verbrechen überführt und von dem Gerichte zum Tode verurtheilt worden find. Paftor Sehl, Pathe des Jüngern, ein sehr frommer achtungswürdiger Mann, ben wir schon 1626 bei der Niederlaffung der Franziskaner bier kennen gelernt haben, mag wohl diese ungludlichen Berbrecher zur Buge geführt und zur fatholischen Religion bekehrt haben, er konnte sie aber dadurch der verwirkten Strafe nicht entbinden. Dag sie endlich die vornehmsten Bürger zu Pathen hatten, liegt gang in dem frommen Charafter damaliger Zeit, da sich jeder zur größten Ehre rechnete, einen Andersglaubenden zu bekehren und zur fatholischen Religion hinzuführen, eben so mögen sie es auch ihrer Bekehrung zu danken gehabt haten, daß sie auf dem Rirchhof zu Thöges (St. Antonius) und nicht auf den Schinders Wasen, auf die Gerichtstätte, wo ein Galgen ftand, begraben worden find. Der gewöhnliche Begrabnigplag für Katholiken — außer Juden kannte man keine Andersglaubende — war auf dem Kirchhof in der Stadt an der Pfarrkirche.

"In jenem Buche wird ferner häufig genannt ""der vornehme und achtbare herr Jacobus Abenau"", eben so ""der
wohl vornehme herr Johannes Belwes zur Zeit Scholdes und
Kellner. Auch sindet man oft die Ramen: Stom, Bornhosen,
Machhaus, Reder, Beder, Mepler, Senger. Philipp von der
Eden und Pastor Sehl kommen besonders häusig als Pathen vor.
Eine außerdem unbeschriebene Seite hat in der Mitte die solgende Angabe, »Anno 1637 — 25. Maji Wilhelmo Nechtelis

procuratori Bopardiensi nata filia est, patrina Maria Eberlin.«« Darunter liest man nun die wahrscheinlich von dem Pastor Sehl geschriebene Bemerkung in lateinischer Sprache: ""Da die Prosturatoren andere Menschen wie die andern Leute sind, mag er auch allein stehen." Es folgen, wie auch früher schon vorgestommen, mehre lückenhaste Stellen, sa man sindet ganze Jahrsgänge überschlagen, es scheint, daß die Schrecken und Durchsmärsche der verschiedenen Truppen im dreißigsährigen Kriege die friedlichen Führer dieser Bücker von ihrer Beschäftigung abgeshalten haben.

"Ein neuer Abschnift in dem Buche macht uns mit einem andern Buchführer befannt: ""Anno 1638 den 12. Aprilis hab ich Johannes Beinhard, Rlodner zur selbiger Zeit in der par Rirchen zu St. Severy zu Boppard in dies Buch anfangen zu schreiben."" Unter andern findet man »-Keisenheim, patrino Nobili D. Joanne Constantino de Pfeil condicto a Scharffenstein Domino in Bell. « Jedenfalls ein Verwandter des 1613 verungludten Pfeil von Scharfenstein, welchem' bas Denkmal in ber Karmelitenkirche ober der Kanzel angehört. Auch findet man als Gothe einigemale eingeschrieben die erlauchte Protectorin des Rlosters St. Martin, die Landgräfin Maria Eleonora von heffen-Rheinfels, geborne Gräfin von Solms, Anno 1659. In dem nämlichen Jahre findet man auch als Pathe bei herrn Johann Mbenau »»Clmo Henrico Ferdinando Baron von der Leyen von Nickenich et gratiosa domicella de Burresheim.«« Bei ben Grabsteinen, welche 1841 bei der Restauration der Pfarrkirche weggenommen, nach dem jegigen Gottesader gebracht und auf ber Terraffe neben bem Leichenhause aufgestellt wurden, findet man einen Stein von der damals gewiß achtbaren und vornehmen Familie Adenau herrührend, und barneben steht ein Grabstein ber Familie Philips. Bu Ende bieses Jahrhunderts findet man am meisten die Namen Bebel, Kneip, Mostopp, Geswein, Ressel, Löhr, Rinter, Lauer, Rlotten, Rolb, Frey, Mies, Schlad. Bon famtlichen Ordensgeistlichen der vier Rlöster, welche zu dieser Periode wohl am blübendsten mogen gewesen sein, trifft man in ben Sterberegistern keinen Namen. Es läßt fich bemnach annehmen, baß

jedes Klofter bei seiner eignen Berwaltung auch seine besoudern Bücher führte und mit der Civilgemeinde nicht in Gemeinschaft ftand. Erft in den Zeiten der frangofischen Revolution, nachdem die Verwaltung geordneter war, findet man diese Regifter auch wieder regelmäßiger geführt und paraphirt, und an verschiedenen Abschnitten liest man: >> Le présent registre est clos et arrêté par moi le 19. brumaire an 7 de la république. Kerres «, und erft seit Aufhebung der Klöster wurden verftorbene Ordensgeiflichen in die Civilstandsregister eingetragen ohngefähr solgender Art: »»Jaques Meyer, frère de carme, décédé le dixhuitième jour de brumaire l'an treize de la république, né a Euskirch.«« Eben so »»Bernard Rondors, frère des recollets. « Frère de ist hier mit Lavenbruder Karmeliten- ober Franziscanerordens zu übersegen. Genothigt in einer fremden Sprace fic auszudruden, waren bie Scribenten nicht febr gladlich im Uebersetzen. Der Ausdruck Landbechant wurde gemeiniglich mit doyen du pays wiedergegeben. Aber ohngeachtet die Register nun auch mit mehr Punktlichkeit geführt und controlirt wurden, gab es boch öfter Fälle, daß Kinder in die Taufregister, so wie Berstorbene in die Sterberegister einzutragen vergeffen worden und, welches dann den betreffenden Familien später nicht felten große Unannehmlichkeiten und Roften verursachet bat.

"Es mögen hier die Namen der Pfarrer Plat sinden, insoweit es möglich war, dieselben der Reihenfolge nach herauszusinden: Um 1530 bis 1540 Pastor Faci, ohngefähr 10 Jahre Pastor; 1591 Adam Sehl, 32 Jahre; 1633 Johann Schulz, Dechant, 22 Jahre; 1655 Joh. Thelen; 1658 Franz Jos. Hees aus Coblenz; 1665 Paul Giesel aus Wesel; 1693 Joh. Jac. Dieserich aus Trier; 1717 Joh. Heinr. Beurich, 27 Jahre; 1744 bis 1745 Ungermann, 3 Jahre; 1747 Franz Ludw. Janny, 4 Jahre; 1758 Oster; 1760 Tielm. Hoffmann; 1770 Christ. Sturm, gest. 25. Febr. 1793; 1795 Casp. Carl Dahm, gest. 1809; 1809 Ric. Benz; 1833 Joh. Bapt. Berger, seit 14. Mai 1833; dieser als ausgezeichneter, begeisterter Dichter und auch durch einige prossaische Arbeiten in der literarischen Welt rühmlichst besannt. Man hat von ihm: 1) Rede des h. Cyprian über das Gebet

bes herrn; übersett. Coblenz, 1831. 2) Den größten Theil ber "Auserlesenen Reden ber Kirchenväter auf alle Sonn= und Festage bes driftlichen Jahres". 6 Bande. Coblenz, 1833; Uebersegung. 3) Die Rächte der büßenden beiligen Magdalena. Betrachtungen, aus bem Italienischen übersest. Coblenz, 1833. 4) Die Rachtwachen bes beiligen Auguptinus, Bischofs von Bona, aus dem Italienischen überfest. Coblenz, 1833. 5) Gedichte, Coblenz, 1846. 6) Drei Träume (Poesie). Frankfurt a. M., 1852. 7) Der Sieg ber Wahrheit. Der ehrenwerthen katholischen Fraction in der zweiten Kammer zu Berlin ehrfurchtsvollst gewidmet (Poesie). Coblenz, 1853. 8) Die Tobtenschau (Poesie). Frankfurt, 9) Reise mit einer Seele (Poesie). Schaffhausen, 1854. Nr. 6 inclusive bis Nr. 9 inclusive sind unter dem Ramen Gebeon von der Seide erschienen. 10) Ein neues Werf "Gnaben" (Poesie) wird bis jum Frühjahr 1856, vielleicht schon früher, im Druck erscheinen, und ebenso eine circa 60-70 Bogen ftarke Sammlung kleiner lprischer Gedichte. Die Uebersezung des Quadrupani wird wohl auch noch im Winter auf 1856 fertig werden und bann unverweilt im Druck erscheinen.

"Peter Faci, Pfarrer in Boppard 1530—1540, ward in den Wirren zu Trier, die Kaspar Olevian erregte, als der beste und tüchtigfte Prediger im Lande, von seiner Pfarrei nach Trier gerufen, um gegen die Reformirten zu predigen. Er ward durch Dievian und seine Anhänger von der Kanzel vertrieben und vielfach mißhandelt. Später führte hauptsächlich auf seinen Rath ber Churfürst den Jesuitenorden in Trier ein. In Anerkennung seiner Berdienste ernannte ihn der Churfürst zum Pfarrer von St. Gangolf in Trier, allein er trat nach einigen Jahren in den von ihm so sehr geliebten Jesuitenorden ein und ward von den Obern des Ordens nach Preuffen geschickt, zur Bekehrung der Irrgläubigen. Dort ertrug er freudig, wie er benn überhaupt eines der uns erfcrodenften Ordensglieder, alle Leiden und Mühseligfeiten seines beschwerlichen Wirkungstreises. Nachdem er viele Berfolgungen erduldet, wurde ihm endlich bei der Darbringung des beil. Megopfers von seiner Lehre Zeinden Gift in den Reich geworfen. Er leerte ihn und fiechte in Folge beffen langsam dahin. In sein Baterland kehrte er, schon seinem Ende nahe, zurud, und starb in Mainz. Masenius, der Jesuit und Geschichtschreiber, zählt ihn unter die Märtyrer seines Ordens.

"1715, den 11. April, auf das Fest des h. Papstes Leo, wurden hier in unserer Pfarrfirche zwei neue Altäre, der eine zur Rechten zur Ehre der heiligen Barbara, der andere zur Linken zur Ehre des heiligen Kreuzes, im Beiseyn des herrn Damian von Gärz, kurfürstl. Hosrath und Amtsverwalter, einsgeweihet. henr. Beprich, Pastor.

"1719, den 24. Juli, hat der ehrsame Meister Johannes Emmeln von Reul an der Mosel, Bürger daselbst und Leienbeder, unsern Rirchthurm, in welchem die Gloden hangen, befliegen und bas Kreuz, so 300 und 29 Pfund gewogen, sammt dem Hahnen und dem 2 Schuh und 2 Zoll großen kupfernen Knopf, haltet 1 Dhm und 18 Viertel, aus welchem Knopf dann ich ad perpetuum rei memoriam mit HH. Geistlichen, benamentlich: Hr. Math. Arenz, tum temporis sacellan., J. Andreas Mosfopp, vicepraebendat., Hr. Andreas Machhaus als Ludimagister, Br. Phil. Schunk, Stadtschultheis, Br. Seb. herten, Senator, Hr. Sebaft. Steffen, Rirchenmeister, Hr. Stadtbaumeister Philip Schnack ein Glas Wein getrunken. Den 29. Juli Nachmittage um 5 Uhr darnach in selbigem Knopf unter einem Blech, auf welchem unsere Namen fiehen, folgende Reliquien eingeschlossen: erstlich, 1 Partikel de sancto Severo Eccles. Patrono, 2. de S. Herina Virg. et martyr., 3. de agn. Dei Innocentii summi pontificis, 4. de candela pasch. Nachdem hat bemeldeter Meister das schwere Kreuz des Morgens den 30. Juli einzig und allein aufgefest, Nachmittags aber ben Knopf zwischen 6-7 Uhr mit bochster Bermunderung aller Menschen aufgesest, welches er allein nur mit Hulfe seines Gesellen Jacob Simonis aus Castellaun das schwere Rreuz, sammt Knopf und Hahnen ohne einiges Geruft, ohne Berletung bes Daches aufgesett, ita testor Joannes Henricus Beyrich pastor Boppardiae.

"1792, am Feste ber himmelfahrt bes herrn, bes Morgens um die 3te Stunde, schlug mabrend eines heftigen Gewitters

der Blis in das Kreuz und in unsern obern Glodenthurm zum größten Schrecken aller Bürger ein. Sie liefen zusammen, die einen bemüht, Wasser herbeizutragen, die andern mit dem Feuer in der Thurmspise sich beschäftigend. Dabei zeichneten sich bestonders aus ein Franzose, welcher hier anwesend war, sowie der Seiler Steffen Herter und der Leiendecker Math. Arnold.

"Bei der schweren von den Franzosen 1794 ausgeschriebenen Brandschaßung mußte auch die Sacrisei der Pfarrfirche heranges zogen werden. Es wurden ihr ein filbernes Brustbild des h. Lausrentius, 12 Pfd. schwer, ein silbernes vergeldetes Ciborium, eine silberne Platte und dergleichen Kreuz, ferner mehrere goldne Münzen von der Monstranz, das silberne Rauchfaß sammt Schiffel und die Schnur voll silberner Schilde von der St. Sebastianus Schüßen-Bruderschaft abgesordert. Die Schilde hat diese Bruderschaft mit 88 Athlr., die Gastgeberin Wittib Neus im Hirschaft silberne Rauchfaß sammt der Schiffel, das h. Kreuz, tie zwei Weßtändel und die silberne Platte eingelöset. Es wurden hiersauf alle Gegenstände von Werth vergraben, und erst nach Jahren, als Ruhe und Sicherheit wiedersehrten, erhoben, um fernerhin zu dienen.

"Die Monstranz ift ein Meisterstud und sedenfalls eine der elegantesten und kunstvollsten Arbeiten, welche man in der Art nur finden fann. Die ausgezeichnet schönen Saulchen, die Rischen mit reichverzierten Baldachins, welche auf funstvolle Weise hervorragen und das Sanctissimum umgeben, darüber eine Krone, welche wieder mit einem Balbachin überdeckt und flufenmäßig zu einer Spige ausläuft, bilden ein Ganzes von unübertrefflicher Ausführung. Das silberne Rauchfaß nebft Schiffel ift von gleicher Form und in der meisterhaften Fassung der Monstranz vollkommen ebenbürtig. Beide scheinen aus einer Zeit, wohl aus einer Werkstätte bervorgegangen zu sein. An der Monftranz hängen an kleinen Rettchen 7 goldne Münzen, wovon die mittlere, eine Croix d'honneur aus ben Zeiten Napoleons I., besonders unserer Aufmerksamkeit werth. Ein alter Krieger von bier, ber geschmudt mit diesem Orden, Trautes, übergab ihn auf seinem Sterbebette 1843 an herrn Paftor Berger mit folgenden Worten: ""Ich habe

diese Croix d'honneur von meinem Kaiser erhalten, dieselbe stets mit Ehren getragen, unbesteckt, durch keine unedle That geschändet, übergebe ich sie in Ihre Hände, mit dem Wunsche, daß sie der Wonstranz in der Pfarrkirche angehängt werden möge.""

"Es mag wohl erlaubt sein, bei dieser Gelegenheit von dem alten Krieger selbst zu sprechen. heinrich Trautes ging in den 90er Jahren als Schuhmachergeselle in die Fremde, fand auch Beschäftigung in Saarbruden bei einem reichen Schuh-Rachdem er über ein Jahr dort gearbeitet, verkaufte macher. ihn sein Meister auf eine hinterlistige Weise an französische Werber, die ihn nach Mes schleppten. Er wurde nach gehöris ger Ausbildung und guter Führung zum Korporal befördert, machte die Campagnen in den 90er Jahren, ging mit seinem Regiment über den Rhein und kam bei Montabaur zum erstenmal ins Treffen mit ben Preußen. Nach manchen fernern hinund herzügen kam er 8 Jahre darauf mit seinem Regimente nach Saarbruden, wo er es einzurichten wußte, bag er mit 10 Mann seiner Korporalschaft zu seinem ehemaligen Meister einquartiert Wie erschrack der arme Schuhmacher, als er in dem wurde. stattlichen Korporal seinen ehemaligen Gesellen wieder erkannte. In seiner Angst verließ er das Haus, der Korporal aber beftand darauf, daß der Meister wieder zurückfehre, indem er die Frau versicherte, daß er sich an dem Verrather nicht rachen wolle. Des andern Tages fam der Schuhmacher wieder zum Borschein und reichte einem jeden der 10 Mann, so wie unserm Rorporal ein neues Taschentuch, worin ein Fünffrankenftud eingewickelt. Der Korporal machte die glorreichen Feldzüge und Schlachten mit und wurde bei Austerlit verwundet. Nach seiner Berftellung arbeitete er bei dem Bataillons-Souhmacher, bann fam er im 3. 1811 mit seinem Regimente nach Spanien. hier hatte er bie große Ehre, mit 10 andern bes Regiments dem Raiser vorgestellt ju werden und aus deffen Banden bas Chrenfreuz zu erhalten. Der brave Soldat hatte die gute Gewohnheit, so oft ein Treffen bevorstand, nach Sause schreiben zu lassen, damit seine Eltern eine beil. Messe zu Ehren der heil. Mutter Gottes, in deren Sous er sich ftets empfohlen, veranstalten möchten. Nach 28jahris

ger Dienstzeit erhielt er ben Abschied, wo er benn in seine Baterftadt zurudfehrte und von seiner färglichen Pension eingeschränft lebte. Man sah ihn regelmäßig jeden Tag, bei jeder Witterung, in ängstlicher Reinlichkeit seinen Spaziergang machen, wo er folz wie ein Sieger und voller Würde einherschritt und die Vorübergehenden militärisch begrüßte. Wenn er von feinen Schlachten erzählte, die Augen von Begeisterung sprühend, pflegte er oft zu seufzen, ach! wie war ich unglücklich, nicht lesen und fcreiben zu können, längst hatte ich die Epauletten verdient. Nach einer Kranfheit, welche ihn in Schulden versetzte und sein fleines Bermögen augriff, wurden ihm für sein Chrenkreuz 25 Stud Fünffrankenstude geboten. Er wies dieses Anerbieten mit Stolz zurud, betheuernd, daß sein Schap einem Böhern bestimmt fei. Das feltene Eremplar eines frangofischen Kriegers erreichte ein Alter von 80 Jahren, und vermachte unserer armen Kirche einen Theil seiner geringen Sabe, das Ehrenfreuz der Monftranz der Pfarrfirche.

"Im J. 1841 wurde mit ber bin und wieder in Berfall gerathenen Pfarrfirche von innen und von außen eine allgemeine Reparatur vorgenommen, und verausgabte die Stadt dafür, inclusive Revisionstosten und Stempel, eine Summe von 4146 Rthlr. 26 Sgr. Die beiden Glodenthurme, so wie das Dach der Kirche wurden bestiegen und ausgebessert, das ganze Mauerwerk der Thurme und der Kirche mit Kalk beworsen und mit einer in grun und grau fallenden Farbe angestrichen. Der Gottesdienst wurde bis zur Vollendung der Kirche in der Karmelitenfirche gehalten. - Die Pfarrfirche nurbe auch von innen neu getuncht, mit neuen Platten belegt, neues Geftühl angefertigt, eine neue Kanzel gebaut u. s. w. Hr. Pastor Berger, im Bertrauen auf den religiösen Sinn der Einwohner, unternahm es, ben hohen Altar so wie die Altäre in dem Muttergottes. und Sebastianus-Gang, als ber großen Restauration nicht mehr angemessen, zu beseitigen. Es wurden bemnach der jegige Soch= altar fo wie die beiden zu ben Seitenschiffen bei bem Bilbhauer Scholz in Mainz bestellt. Run veranstaltete man Collecten, der Br. Paftor verfehlte nicht bei den Fremden in den Waffer-

heilanstalten ben milden Sinn zu weden und ihre materiette Bulfe in Anspruch zu nehmen, und in der öfteren Bieberholung dieser Bitten fand er die Mittel, die bedeutenden Rosten. zu beden. Der alte Sochaltar wurde abgebrochen und in ber Rarmelitenkirche in dem Muttergottes - Gange aufgestellt. dieser Gelegenheit fand man über dem Abbruch des Altars, in dem großen Altarsteine das früher erwähnte Beglaubigungs-Siegel des Erzbischofs Theoderich aus dem Jahre 965. Dem Bordertheile des Steines waren eingegraben die Bruftbilder von Jesus, Maria und Joseph, weshalb der Hr. Paftor diese Bilder, genau in der nämlichen Größe wie auf dem Steine, auf dem Rahmen anbringen ließ. Die brei Bilder, gut gemalt, aber im Berhaltniß zu dem jegigen Altare zu groß, machen feinen gunftigen Eindrud, bagegen hat die Architectur durch den niedern Altar bebeutenb gewonnen, weil der schöne Chor mit seinen vielen Säulen und Fenstern durch den frühern hohen Altar größtentheils verdect war. Endlich sah man bas Werk, welches so viele Opfer ber Stadt wie auch der Bürgerschaft gefostet, glücklich vollendet. — Am Sonntag nach Martini im J. 1841, bem Tage bes allgemeinen Rirchweihfestes, hielt fr. Pastor Berger wieder ben ersten Gottesdienst in der restaurirten Pfarrfirche, wo denn nach der Nachmittagsandacht, nach vorhergegangener Predigt, unter dem Geläute aller Gloden und Absingen des Berr großer Gott, alles Bolf, einer hinter dem andern, um den neuen Altar, worauf die Worte Pietas Populi prangten, und das Sanctissimum ausgestellt mar, herum ging und ein jeder sein Opfer spendete. Diefen Gebrauch hat der Gr. Paftor bisher beibehalten, und jedes Jahr auf den nämlichen Tag wird bieser Umgang in vorgeschriebener Art gehalten, die eingehenden Opfer sind zu kirchlichen 3meden bestimmt.

"Die Kirche war fertig, aber die beiden Nebenaltäre, der heil. Kreuz-Altar, und der heil. Barbara-Altar, zwei gestistete aber in keinem edlen Style gebauete, unförmlich hohe Altäre paßten nicht mehr zu dem Uebrigen, indem jedoch die Bürgerschaft durch das viele Collectiren ermüdet, übernahm die Stadt im J. 1844 für eigene Rechnung die Fertigung von zwei neuen

Altären, die zusammen 1053 Thir. 9 Sgr. 6 Pf. kosteten. Man kann annehmen, daß der Auswand für die Restauration, mit dem, was durch Collecten in der Stadt und bei Fremden einsgegangen, sich über 7000 Thir. belief.

"Als man im 3. 1844 die alten Rococco-Altäre aus der Rirche entfernte, fand man in dem Mauerwerk des Kreuz-Altars an der Stelle, wo gewöhnlich die Reliquien eingesenkt sind, einen rothen länglichen Ziegelstein von 71/2, Zoll Länge und 51/2, Zoll Breite, welcher mit einer eisernen Klammer überdeckt und an beiden Enden mit Blei dem Stein eingelöthet war. Als man das Stud Eisen aus dem Steine herausgestemmt und den Ziegelstein von dem Sepulcrum aufgehoben, ergab sich an der innern Seite des Ziegelsteins ein Legionszeichen: LEG. UXXC. In der Bertiefung fand man, unter fleinen Fragmenten von schwarzem Pergament, ein Säufchen Moder ober feuchten Staub, und dabei ein Wachssiegel, ebenfalls von Moder ftark angegriffen, worauf das Bild eines Bischofs mit der Randschrift Brvno archiepico. Trev. noch ziemlich gut erhalten. Pergament und Reliquien waren in Staub verfallen. Der Ziegelstein mit der Nummer der 78. Legion befundet eine romische Niederlassung am hiesigen Drte und das Siegel das hohe Alterthum unserer Pfarrkirche. Erzbischof Bruno regierte als Erzbischof von 1102—1124. Hr. Paftor Berger ift im Besit bes Ziegelsteines, so wie auch bes vorgefundenen Machesiegels.

"Durch den Staub und Schmuß, welcher bei der Restauration der Kirche nicht zu verhüten gewesen, gerieth auch die Orgel, welche zulest im J. 1834 durch die Gebrüder Stumm reparirt worden, in solch fläglichen Zustand, daß sie beinahe nicht mehr zu gebrauchen. Damit sie ferner durch die vielen falschen Tone den Gottesdienst nicht störe, mußte mit ihr die große Reparatur vom J. 1851 vorgenommen werden.

"Am 24. Mai 1852 theilte der hochw. Hr. Weihbischof Braun in der Pfarrfirche das h. Sacrament der Firmung aus. Eine zahlreiche Prozession ging ihm mit Fahnen und in größter Festlichkeit bis vor Camp entgegen. An der alten Lep stieg der Hr. Bischof mit seinem Raplan aus dem Wagen, um seinerseits

der Prozession entgegen zu gehen, an deren Spike ihn Pastor und Bürgermeister nebst den Mitgliedern des Kirchen- und Gemeinderathe, auch die aufgestellte Schützengesellschaft in Empfang nahmen, welchen er sogleich den heil. Segen ertheilte. vielen Firmlinge der Stadt, alle weiß gekleidet, gingen in der Mitte ber Prozession. Es war sehr erfreulich und machte bei allen 'Ratholifen den besten Eindruck, daß sich dem Empfange so viele Evangelische anschlossen. Die Prozession zog burch bie festlich geschmudte Stadt, welcher das schönste Wetter einen ungewöhnlichen Glanz verlieh, nach der Pfarrkirche. Rach abgehaltener Andacht wurde der Hr. Bischof von der ganzen Prozession nach seinem Absteigequartier, bem Rarmelitenkloster, geleitet. Des Abende brachte der Gesangverein dem Grn. Bischof einen großen Facelzug nebft Ständchen, wobei gut gewählte und gut ausgeführte Lieder vorgetragen murden. Des andern Tages nach dem Sochamt wurde das heil. Sacrament der Firmung an mehr denn 700 Firmlinge aus der Stadt, Salzig und Beiler ertheilt.

"Das Bermögen, welches der Kirche aus den Zeiten ber Säcularisation übrig geblieben, bestehet größtentheils in Stiftungen, welche aber die Summe von 2518 Thir. nicht übersteigen, daher die Zinsen kaum hinreichen, um die Unterhals tung des Gottesdienstes zu bestreiten, weshalb denn die Stadt größere Anschaffungen und Kosten zu bestreiten hat. Der Pastor ift im Besit freier Wohnung und einiger Garten und Grundstücke. Außer 6 Klafter Buchenholz und 200 Wellen bezieht er keinen Gehalt aus der Stadtkasse; sein Einkommen besteht in den Stolgebühren und 1000 Francs als Kantonspfarrer, selbst die Rirchenstiftungen für den Pastor find gering und übersteigen faum 50 Thir. Schabe, daß die alten Pfarrbucher verloren find, und mit ihnen die Namen ber milden Stifter sowohl, wie auch manches andere Interessante. — Die Pfarrei ift mit zwei Raplanstellen verbunden, welche ihren Gehalt von der Stadt beziehen, und zwar pr. Jahr für jeden inclus. Wohnungsentschädigung 175 Thir. 2 Klafter Buchenholz und 100 Wellen, außerdem beziehen die Raplane noch eine Rirchenstiftung, für die tägliche Messe um 6 Uhr und die Sonntagsmeffe um 11 Uhr, von 15 Thir. 22 Sgr. 6 Pf.

"An die Rirche und die beiden Glodenthürme waren in frühern Jahren zwei Capellen, rechts die Johannes- und links die Michelscapelle angebaut; das steinerne Kreuz mit Johannes und Maria an dem Glocenthurme auf dem Kirchhofe fieht noch auf ber nämlichen Stelle wie früher in ber Johannescapelle. Auf der untern Seite zu dem Giermarkt neben der Michelscapelle waren zwei Säuser an die Kirche gebaut, wovon das obere, dicht der Michelscapelle anschließend, als Wohnung für den Rüster diente. Um die Michelscapelle bis an die Wohnung des Küsters war ein Gärtchen von ohngefähr 5 Fuß Höhe, mit einer Mauer umgeben. Diesem Gartchen waren endlich Ställe angebaut, so daß die Gaffe, welche zwischen den Ställen und den Bäusern des untern Marktes nach dem Eiermarkt oder zu der Lilienpforte führte, so enge, schmuzig und dunkel war, daß man selten mit trodenem Fuße an den Rhein gelangen fonnte. Zwischen dem Gärtchen und ber Johannescapelle gelangte man durch einen Gang in die Rirche.

"Die Sage erzählt, man habe bei bem ersten Bau ber Rirche über dem Ausgraben der tiefen Fundamente ein Thier in Gestalt einer Krote mit einem dicen Menschenkopfe gefunden. Das Ungeheuer zu erlegen, war keine leichte Arbeit, und hat, das Andenken an Fund und Rampf zu verewigen, der Baumeister eine Abbildung des Thieres, genau derselben Größe, in der Rirche in bem Bogen unter der Orgel angebracht. Dieses fürchterliche Monstrum wurde zum Theil vor langen Jahren abgeschrotet, aber ich erinnere mich noch recht genau, daß ich als Rind häufig und mit Schaubern diefe gräßliche Gestalt (welche früher mit Farben soll bemalt gewesen sein) beirachtet habe. Es war eine Krote mit plattem runden Menschenkopfe, die Hinterbeine mit scharfen spizigen Rrallen, welche bis auf die Capitale der Säulen reichten, und mit Schuppen bedeckt. In unsern Tagen hat man nicht allein diese unkirchliche Figur, sondern manche ber architectonischen Schönheiten und Bergies rungen, sowohl inner- wie außerhalb ber Rirche entfernt. wurden damals an dem untern so schönen und großartigen Portale mehrere Figuren, die doch gewiß mit dem Charafter des Ganzen harmonirten, als unpassend beseitigt. Es ist gewiß, daß unsere alten herrlichen Bauten weit mehr durch Reparatur und Restauration verloren, als durch alle andere Schicksale und durch die Stürme der Zeit, welchen sie so lange getrost und widers standen haben. Noch sieht man beim genauen Betrachten der Kirche hin und wieder Figuren, welche von diesen unseligen Neuerungen verschont geblieben sind. Auch an den zwei abgesbrochenen Capellen sollen sich viele dieser Schönheiten befunden haben.

"Wie sich oft schauerliche Geschichten an heilige Orte anknupfen, berichtet man dergleichen auch von unserer Rirche. den 90er Jahren bekleidete die Pfarrerstelle ber gemüthliche und populare Pastor Sturm. Als er einst in ber Mitternacht zu einem Kranken gerufen wurde und deshalb mit dem Rufter in die Rirche eilte, um die beil. Sterbesacramente zu bolen, erblicte der Rüster, welcher ihm die Laterne vortrug, im Berausgeben in der Mitte der Kirche eine große dunfle Gestalt, welche ben Weg sperrte. Er wich mit Entsepen einige Schritte zurud, aber der herzhafte Pastor sprach: Fort! vor dem, den ich in den Sänden trage, muß der Teufel und die ganze Solle weichen, und dazu applicirte er dem zaghaften Rufter einen Tritt vor den Allerwerthesten, daß er gegen die Gestalt hinflog. Beide überschritten die Stelle, wo ber besiegte Geift verschwunden war. Noch in neuerer Zeit will man eine ähnliche Gestalt in ber Rirche gesehen haben.

"Im J. 1852 wurden beibe Glodenthürme von den Dachsbedern Löser und Ant. Staaden wieder bestiegen und ausgebessert. Die Hahnen und Knöpse wurden heruntergenommen und die Kreuze beider Thürme auf die Dächer umgelegt, die helmstangen durch neue ersest. Die alten hahnen, ebenfalls von Wetter und Rost zerfressen, dursten den erhabenen Standort, von dem sie durch hunderte von Jahren frank und frei die Stadt überblickten, nicht mehr einnehmen und wurden am 15. Nov. desselben Jahres durch andere ganz neue von gleicher Größe ersest.

"Zu der Zeit der 90er Jahre, welche ich so oft erwähnte und zu schildern versuchte, war der große Plat neben der Kirche,

welcher jest noch den Namen Rirchhof führt, ber Gottesacker ber Stadt. Der ganze Plat mar ringsum mit einer Mauer von 4-5 Fuß hoch umgeben. Bu dem Gottesacker führte in der Mitte eine Treppe, welche zwischen dem Rathhaus und der Johannescapelle angebracht, hinter der Treppe war eine Bertiefung, durch eiserne Stäbe und Gitter verwahrt, um die hunde abzuhalten. Bis zum J. 1784 wurde dieser Kirchhof benutt; reichere Familien erlauften sich das Recht, ihre Ungehörigen in die Rirche beisegen zu burfen. 3m 3. 1780 war ber Rirchhof beinahe überfüllt, so daß man sich nach einem größern Begräbnisplage umsehen mußte. Zudem hatte bes Kurfürsten Clemens Wenzeslaus Verordnung vom 30, März 1778 die Verlegung der Begräbnigpläße nach dem freien Felde geboten, und wurde hiernach ein Raum außerhalb ber Stadt um die Antoniuscapelle zu diesem Behufe eingerichtet und geweiht 1785. Nicolaus, des Phil. Bischoff Rind, war die erfte am 10. Oct. 1785 daselbst begrabene Leiche. 3m J. 1803-4 wurde der Plat um die Pfarrfirche planirt, die beiden Capellen und die an die Rirche angebauten Säuser abgebrochen, das Gartchen sowie der Rirchhof geebnet, die außerordentlich große Menge der ausgegrabenen sowie in dem Beinhause vorgefundenen Gerippe auf den neuen Gottesader begraben und der Schutt nach dem Rheine gebracht, auch die fteinernen Apostel Petrus und Jacob, gewöhnlich die Siebenschläfer genannt, wurden von dem Kreuze auf dem Rirchhofe, worüber die Johannescapelle gebaut war, hinweg, nach dem neuen Rirchhofe gebracht. Die Statuen von dem Delberg in der Johannescapelle nahe bei dem Kreuze an der Kirche berrührend, der betende Christus mit den schlafenden Jungern wurden nach dem Abbruch der Capelle auf den neuen Rirchhof versett. Das hohe Kreuz aber mit der Jahrzahl 1774, um welches diese Statuen jest angebracht find, ber Aebtissin von ber Lepen Schöpfung, ursprünglich den untern Eingang zum Rloster . Marienberg hütend, ward im 3. 1814 nach dem Rirchhofe übertragen und bei beffen Bergrößerung auf der jesigen Stelle aufgerichtet.

"Der große und schöne Gottesacker mit seinem massiven Leichenhause, ben schönen Alleen von Maulbeerbäumen, den vielen und schönen Grabmälern (Dank den Wasserheilanstalten) gleicht

im Sommer einem von Promenaden durchschnittenen schonen Blumengarten. Die Graber, finnig mit Blumen und Pflanzen geschmudt, beweisen, mit welcher Liebe und Anhänglichkeit die Bermandten ihre hingeschiedenen auch jenseits des Grabes ehren, und wird man deshalb auch selten den Rirchhof menschenleer fin= den; im Sommer aber, namentlich Sonntage bei schönem Wetter, sieht man den Gottesacker voller Menschen, welche still umberwandeln und die Leichensteine besehen oder an den Gräbern ihrer Lieben fromme und sehnsüchtige Gebete verrichten, wobei manche Blumen von den bittersten Thränen begoffen werden. Bevor dieser Plat zum Kirchhofe eingerichtet war, stand hier eine alte Capelle zu Ehren des h. Antonius, oder, wie sie im gewöhnlichen Leben hieß, "zu Sanct Dines". Die Capelle diente in erfter Zeit als Beinhaus, da selbige aber sehr alt und verfallen war, wurde sie später abgebrochen. Der Kirchhof war ursprünglich kaum halb so groß wie jest. Im J. 1814 mußte die Stadt schon zur Vergrößerung des Gottesackers einige Garten (für 2100 Fr.) ankaufen, so daß die damaligen Ausgaben mit der Umfassungsmauer eine Summe von 2781 Fr. 25 Cents. erforberten. Im 3. 1832 war dieser Theil auch wieder überfüllt, und aufs Neue die Stadt genothigt, wieder einige Grundstude dazu anzukaufen, wodurch eine Ausgabe von 1971 Thir. 21 Sgr. 7 Pf. entstand; auch in den lettern Jahren wurden die Bergrößerungen, sowie die nöthigen Umfassungsmauern fortgesett, und zwar im J. 1846 mit einem Rostenauswand von 338 Thir., im J. 1849 mit 222 und im J. 1851 mit 559 Thir., und noch sieht man ihn nicht beendigt, selbst bas Leichenhaus steht auf einer Stelle, wo man gleich sieht, daß die Stadt eine nochmalige Erweiterung auf spätere Zeiten hinausgeschoben hat. 3m J. 1841 wurden die aus ber Pfarrkirche bei der großen Restauration herausgenommenen Grabsteine, welche von da bis zum J. 1851 neben der Pfarrfirche gelegen, auf dem Kirchhof gegen das Ufer aufgerichtet. Leichenhaus wurde im 3. 1848 mit einem Roftenaufwand von 1595 Thir. erbaut.

"An den alten Kirchhof, das Rathhaus und die Oberstraße grenzt das Haus zum Rebenstock. Haus und Capelle, nach der ursprünglichen Gestalt nicht mehr kennbar, wurden bei ber Sacularisation Eigenthum der Familie Mallmann. Die Wittwe Jacob Malmann, in deren Sanden das Ganze fich befindet, führte nach und nach die Reparaturen durch; das große Geschäft und die damit verbundene Deconomie werden bis heute mit Fleiß und Glück von der Eigenthümerin fortgesett. Früher mar der Rebenstock die Kellnerei der Abtei Marienberg. Seiner wird zuerst erwähnt im 3. 1380. In diesem Jahre trat bei Erbauung des Rathhauses die Stadt an das Haus Rebenstock eine Gasse ab (die Kawertzingasse), in welche Gaffe die Pforte des Hauses Rebenftod eingesetzt wurde, dagegen gab das Kloster eine Mauer, auch Grund und Steine zum neuen Rathhausbau. Der Bergleich wurde geschlossen am Tage St. Matthias Ap. Die Schenkgerechtigkeit für das Haus Rebenstod zu handhaben, verzapfte das Kloster 1575 an ausmärtige Gäfte ein Fuder, eine Dhm, fieben Sester Wein, die Maas zu 10 Heller. Im J. 1697 wurde das Haus Rebenstock erweitert und zum Theil neu gebaut.

"Wegen der vielen Rieferarbeit hielt Kloster Marienberg stets seinen eigenen Faßbinder, welcher die Weine im Rebenstod zur Besorgung und die damit verbundenen Arbeiten zu verrichten hatte. Da aber in sesterer Zeit das Rloster noch mehrere Weingüter erworben hatte, konnte ein Riefermeister allein die Arbeiten nicht mehr bestreiten und fand für nothwendig, einige Gesellen zu halten; dagegen stritten und widersesten sich die Bopparder Faßbinder, und es kam darüber zu unangenehmen Excessen. Das Rloster erhob Klage bei dem Amtmann, welcher die Berwegenen hart bestraste und dem Hause die Freiheit neuersdings bestätigte. Die Zunst der Riefer entschuldigte sich aber und erklärte, sie wollte nichts mehr gegen das Haus Rebenstod unternehmen, und das Kloster könne so viele fremde Gesellen halten, als es wolle, 1697.

"Im J. 1737 wurde bei Sr. Kurfürstl. Gnaden der Consens nachgesucht und am 25. April desselben Jahres erwirkt, in dem Hause Rebenstock eine Kapelle erbauen zu dürfen, um bei eingetretenen Kriegszeiten das Haus als Zusluchtsort gebrauchen zu können. Die Aebtissin Maria Elisabeth Walbot-Bassenheim

im Sommer einem von Promenaden durchschnittenen schonen Blumengarten. Die Graber, finnig mit Blumen und Pflanzen geschmückt, beweisen, mit welcher Liebe und Anhänglichkeit die Bermandten ihre hingeschiedenen auch jenseits bes Grabes ehren, und wird man beshalb auch selten den Rirchhof menschenleer fin= den; im Sommer aber, namentlich Sonntags bei schönem Wetter, sieht man den Gottesader voller Menschen, welche still umberwandeln und die Leichensteine besehen ober an den Gräbern ihrer Lieben fromme und sehnsüchtige Gebete verrichten, wobei manche Blumen von den bittersten Thränen begossen werden. Bevor dieser Plat zum Kirchhofe eingerichtet war, stand hier eine alte Capelle zu Ehren des h. Antonius, oder, wie sie im gewöhnlichen Leben hieß, "zu Sanct Dines". Die Capelle diente in erster Zeit als Beinhaus, da selbige aber sehr alt und verfallen war, wurde sie später abgebrochen. Der Kirchhof war ursprunglich kaum halb so groß wie jest. Im J. 1814 mußte die Stadt schon zur Vergrößerung des Gottesackers einige Gärten (für 2100 Fr.) ankaufen, so daß die damaligen Ausgaben mit der Umfassungsmauer eine Summe von 2781 Fr. 25 Cents. erforderten. 3m J. 1832 war dieser Theil auch wieder überfüllt, und aufe Reue die Stadt genothigt, wieder einige Grundstücke bazu anzukaufen, wodurch eine Ausgabe von 1971 Thir. 21 Sgr. 7 Pf. entstand; auch in den lettern Jahren wurden die Vergrößerungen, sowie die nöthigen Umfassungsmauern fortgesett, und zwar im J. 1846 mit einem Kostenaufwand von 338 Thir., im J. 1849 mit 222 und im J. 1851 mit 559 Thir., und noch sieht man ihn nicht beendigt, selbst bas Leichenhaus steht auf einer Stelle, wo man gleich sieht, daß die Stadt eine nochmalige Erweiterung auf spatere Zeiten hinausgeschoben hat. Im J. 1841 wurden die aus ber Pfarrfirche bei der großen Restauration herausgenommenen Grabsteine, welche von da bis zum J. 1851 neben der Pfarrkirche gelegen, auf dem Rirchhof gegen bas Ufer aufgerichtet. Leichenhaus wurde im 3. 1848 mit einem Rostenaufwand von 1595 Thir. erbaut.

"An den alten Kirchhof, das Rathhaus und die Oberstraße grenzt das haus zum Rebenstock. haus und Capelle, nach der ursprünglichen Geftalt nicht mehr kennbar, wurden bei ber Sacularisation Eigenthum der Familie Mallmann. Die Wittwe Jacob Mallmann, in beren Sänden das Ganze sich befindet, führte nach und nach die Reparaturen durch; das große Geschäft und die damit verbundene Deconomie werden bis heute mit Fleiß und Glück von der Eigenthümerin fortgesettt. Früher war der Rebenstock die Kellnerei der Abtei Marienberg. Seiner wird zuerst erwähnt im 3. 1380. In diesem Jahre trat bei Erbauung des Rathhauses die Stadt an das haus Rebenstock eine Gasse ab (die Kamertzingasse), in welche Gasse die Pforte des Hauses Rebenstod eingesetzt wurde, dagegen gab das Kloster eine Mauer, auch Grund und Steine zum neuen Rathhausbau. Der Bergleich wurde geschlossen am Tage St. Matthias Ap. Die Schenkgerechtigkeit für bas Haus Rebenstod zu handhaben, verzapfte das Kloster 1575 an ausmärtige Gäste ein Fuder, eine Dhm, sieben Sester Wein, die Maas zu 10 heller. 3m 3. 1697 wurde bas haus Rebenftock erweitert und zum Theil neu gebaut.

"Begen der vielen Kieferarbeit hielt Kloster Marienberg stets seinen eigenen Faßbinder, welcher die Weine im Rebenstock zur Besorgung und die damit verbundenen Arbeiten zu verrichten hatte. Da aber in letterer Zeit das Kloster noch mehrere Weingüter erworben hatte, konnte ein Riefermeister allein die Arbeiten nicht mehr bestreiten und fand für nothwendig, einige Gesellen zu halten; dagegen stritten und widersetzen sich die Bopparder Faßbinder, und es kam darüber zu unangenehmen Excessen. Das Kloster erhob Klage bei dem Amtmann, welcher die Berwegenen hart bestraste und dem Hause die Freiheit neuerbings bestätigte. Die Zunft der Riefer entschuldigte sich aber und erklärte, sie wollte nichts mehr gegen das Haus Rebenstock unternehmen, und das Kloster könne so viele fremde Gesellen halten, als es wolle, 1697.

"Im J. 1737 wurde bei Sr. Kurfürstl. Gnaden der Consens nachgesucht und am 25. April desselben Jahres erwirkt, in dem Hause Rebenstock eine Kapelle erbauen zu dürfen, um bei eingetretenen Kriegszeiten das Haus als Zustuchtsort gebrauchen zu können. Die Aebtissin Maria Elisabeth Walbot-Bassenheim

wollte die Baufosten und Dotation aus ihren ersparten Spielspfennigen prästiren. Am 8. Mai wurde unter vielen Feierlichkeiten durch den Official Schwang der erste Stein gelegt, bei welcher Selegenheit die Bopparder Böller sich hören ließen; dem ersten Steine wurde eine verschlossene Kapsel mit mehreren heil. Reliquien und eine Kupferplatte, worauf der Name der Frau Aebtissin nebst den Namen sämmtlicher Fräulein eingegraben waren, beigelegt. — Nach geschehener Feierlichkeit wurde das Mittagsmahl im Kloster eingenommen.

"Im folgenden Jahre wurde die Glocke für die Capelle im Rebenstock gegossen. Auf der Glocke waren der heil, Rock und St. Walpurgis (Patronin der Capelle) zu sehen und daneben folgende Verse:

Heylige Walpurg, Heyliger Rock Bewahr Haus, Capell und diese Glock Vor Unglück, Feur und schäblichem Brand, Uns glaubige erhalt in göttlicher Hand.

Maria Elisabeth Waltbott de Bassenheim Abbatissa ex propriis me fieri fecit 1738.

"Der 5. März 1746 war zur Einweihung der Capelle bestimmt, und wurde die seierliche Handlung durch den Weihbischof von Nallbach mit höchster Würde vollzogen. Nach dem Mittagessen, auf Marienberg, besuchte der Bischof den Klosterbau, die Zellen auf dem Dormitorium, von da er in die Kirche zur Firmung ging. Ein Fräulein von Helmstatt und eine Laienschwester, hernach viele aus der Stadt und umliegenden Orten haben bis 5 Uhr Abends das heil. Sacrament empfangen.

"Eine eigenthumliche Verbindung bestand zwischen Mariensberg und der Märkter Nachbarschaft, wozu das Haus Rebenstock gehörig. War eine Aebtissin verschieden, so wurde ein Zeichen mit der größten Glocke auf Marienberg gegeben, worauf sich denn die jungen Leute der Märkter Nachbarschaft in die Glockenringe der Pfarrkirche begaben, um mit allen Glocken zu läuten, und dieses dreimal wiederholten. Den Sonntag nach dem Begräbenisse erhielt sodann besagte Nachbarschaft von dem Kloster eine halbe Ohm Wein, zwei Weißbrode und 24 Albus, welches in

dem Rebenstod verzehrt wurde. Es ereignete sich in der letten Zeit, daß die Nachbarn, getreu und emsig in der Ansübung ihrer Psichten, kaum den Tod einer kranken Aebtissin abwarten konnten, und auf das voreilige Gerücht, daß die Aebtissin so eben verschieden sei, wie besessen in die Glodenringe stürmten und mit aller Gewalt läuteten; die Aebtissin indessen erholte sich, starb aber doch nach 14 Tagen, wo sodann die Nachbarn mit gleichviel Lust und Eiser wie das erstemal läuteten.

"Ein anderer Gebrauch hat sich bis auf unfere Tage erhalten, die Märkter Kirmeß und das Hinausziehen nach der Orgelborns-Wiese. Der Orgelborn ift eine zu Marienberg gehörige, eine Viertelstunde davon entlegene Felsenquelle, die das Haus mit vorzüglich gutem Wasser versieht. Niemand weiß die Entftehung und die Ursache dieses Buges anzugeben, sedes Jahr am dritten Montag nach Pfingsten geht es bei Trommelschlag und klingendem Spiele hinaus auf die Wiese. Rein Wetter und keine Zeiten waren seit Menschengedenken je im Stande, die Nachbarn von ihrem alten Brauch abzuhalten, dessen Unwandelbarkeit sich auch in einer Sage spiegelt. Als wegen der Belagerung von 1497 die Nachbarschaft ihre Rirmeß auf der Wiese nicht halten konnte, soll sie die Belagerer um einen Tag Waffenstillftand ersucht haben, dabei vorstellend, daß, wenn sie einmal den Zug unterlasse, ihre Gerechtigkeit gegen das Kloster verloren sein würde. Die Belagerer wußten solches Borbringen zu wurdigen, ließen sich auch die freundliche Einladung, an dem Feste Antheil zu nehmen, gefallen, und es feierten Freund und Feind, für diesen Tag allen Groll vergessend, miteinander die Orgelborns-Rirmeß. Nach einer andern Lesart gehort das Ereigniß der von Balduin geführten Belagerung an. Nichtig ift es, daß in dem Lauf der Festlichkeit auf einem der Wiese anliegenden Felsen eine Borstellung ftattfindet, die an eine Belagerung zu mahnen scheint.

"Der Abtei wurde das Fest durch eine Deputation angestündigt, und hatte sie die Verpflichtung, an die Nachbarschaft nach vollbrachter Kirmeß ein halb Viertel Wein, ein halb Viertel Bier, 2 Weißbrode und 2 Schwarzbrode abzugeben, welches an die Armen der Nachbarschaft vertheilet wurde. Dagegen mußten

die Musikanten beim Abzuge in das Kloster kommen und einigemal aufspielen, wofür sie 3 Maas Bier, 3 Maas Wein, ein Weiße und ein Schwarzbrod empfingen.

"Der erfte Besiger, nach ber Ausbebung des Klosters, wozu die Orgelbornswiese auch gehörte (hr. Doll), ließ in dem Jahre feines Antritts der Nachbarschaft bedeuten, daß er als neuer Eigenthumer diesen Gebrauch nicht mehr bulden wurde, und um seinem Berbot mehr Nachdruck zu verschaffen, ließ er die Wiese umbauen und mit Korn bepflanzen. Die Nachbarn aber, ihrem aften Gebrauche getreu, zogen an bem bestimmten Tage nach der Biese, zertraten das Rorn, demolirton bie ganze Ernte und hielten bem Eigenthumer jum Trope ihre Kirmeg nach altem Brauch; vergebens wehrten die Feldschüßen, drohten die Gensdarmen, die Rirmeß wurde nur um so toller und jubelnder gehalten und durchgeführt. Der Eigenthumer verlor seinen Prozeß gegen die Nachbarschaft, und selbige wurde neuerdinge in ihren alten Rechten gesichert und bestätigt." Des hrn. Doll Sohn scheint aber um den verlornen Proces dem Orgelborn nicht zu grollen, wie bas seine poetische Beschreibung des Festes (Erinnerungen an Marienberg und seine Gegend) bekundet:

> Die Werkstatt schweigt, die Hände ruhn, In Sonntagsröcken gehn die Leute, Und 's ist doch nur ein Werktag heute — Ich bitt' euch, sagt, was ist zu thun? Heut ist das Orgesborner Fest! Kommt mit hinaus und trinkt und est!

Die Musik tont, sie zieht voran, Ihr folgt — soll's einem Kampfe gelten! — Bewehrt die Schaar der Tageshelden, Hoch in der Mitte weht die Fahn, Ein Schwarm von Gassenjungen vorn', So geht der Jug zum Orgelborn.

Und draußen — welch' ein bunt Gemisch Von Gästen! — seht, man kommt in Schaaren Zu Fuß, geritten und gefahren — Die Wiese wird ein großer Tisch, Und jeder Baum wird hier ein Zelt Für diese frohe Kirmeswelt. Run zähl', o Muse, wenn's geräth, Die Schinken all', die Kunstgebäcke, Die Braten, Würste, Wiesenwecke, Womit der Plat ist-übersä't; Doch nicht die Flaschen, voll und leer, Denn die zu zählen, wär zu schwer.

Drum bleibt auch Reiner weg, er mag Sich noch so weit im Land ergehen, Die sich im Jahre nicht gesehen, Sehn sich gewiß an diesem Tag. Ums recht zu schau'n, dies bunt Gewühl, Zehn Augen wären nicht zu viel.

Hier wird geschmaußt, dort wird gerauft, hier wird getanzt, gescherzt, gesungen, Im Jubel bort von Alt' und Jungen Ein neuer Gast am Born getauft — Man zecht und jauchzet, zankt und lacht In einem sort bis an die Nacht.

Jum Ende geht es nun, man hört Den Abruf, sieht die Fahne schwenken — Wer wird's den Leuten wohl verdenken? Die Flaschen all' sind ausgeleert, Die Köpfe noch nicht ganz gefüllt — Hin denn, wo noch der Krahnen quillt.

Die Musik rauscht, sie zieht voran, Ihr folgt die Schaar, gekrönt mit Ehre— (Wenn doch die Straß nur breiter wäre!)— Hoch in der Mitte schwankt die Fahn', Das Gassenvölkchen wieder vorn'— Juchheh, es leb' der Orgelborn.

In der neuesten Zeit ift, wenn ich nicht irre, das Taufen der zum erstenmal den Festzug mitmachenden Neulinge abgeschafft worden. Der Landrath, Hr. Heuberger, hatte sich der Ceremonie unterworfen, und die Taufe wurde ihm mit großem Pomp ertheilt.

"Aber nicht allein die eine Nachbarschaft feiert auf diesen Tag ihre Kirmeß, auch zwei angrenzende Nachbarschaften, nämlich die Kirchgasse und die Judengasse nehmen Antheil an diesem lustigen Tage. Eine jede für sich zieht mit klingendem Spiele und ihrer Fahne hinaus nach dem Angert, früher zum hennen- und Hahnenschlag; zuerst geben aber die Züge mit den zum barbarischen Tode bestimmten Sahnen und hennen, welche auf einem Gerüste ausgestellt, durch die Stadt. hinter den zum Tode bestimmten Thieren wird die plumpe und furchtbare Wasse, der Oreschstegel getragen. Dicke Weinkrüge und große Gläser, worin Zitronen im Weine schwimmen, sehlen nie, und lärmend bewegen sich die Züge nach dem Angert, wo denn diese helden in Areisen, mit verbundenen Augen nach den unglücklichen Geschöpfen so lange schlagen, die der Tod sie von ihrer Marter erlöset. Diese Thier-quälerei wurde von Seiten der Polizei im J. 1827 abgeschafft. So ziehen diese Nachbarschaften aus der Stadt, die Märster nach dem Orgelborn, die Kirch- und Judengässer nach dem Angert, und so seiert die ganze Mittelstadt (Altstadt oder Kömerstadt) auf einen Tag ihre Kirmeß, wozu sich denn gewöhnlich die andern Theile der Stadt entweder zu dieser oder sener anschließen.

"Zu beiden Nachbarschaften, sowohl zu der Märfter, wie auch zu jener ber Kirchgaffe gehört bas Gasthaus zur Post. Das Wohnhaus des Eigenthumers Brn. Math. Jos. Jacobs, und tas gegenüber liegende Gafthaus, welches auf die Stelle früherer großen Ställe und Remisen nebst Scheuern gebaut, überhaupt der ganze Raum mit den dazu gehörigen Gärten, war ursprünglich ber Zehnthof des Stiftes Worms und die Wohnung des Geiftlichen, welcher bie Verwaltung über die bedeutenden Güter des Stiftes zu führen hatte. Bei der Säcularisation zog die Regierung das Saus und sämmtliche Güter des Stiftes an, die ganglich ausgezogene arme Pfarrfirche überließ sie der Stadt. Im J. 1804 erstand Hr. Wilhelm Jacobs die Gebäude, Hofraum, Stallungen und Gärten von der Domainenverwaltung für die Summe von 5000 Francs, und hat er darin die erste fahrende Post angelegt. Nach seinem Tode übernahm der Sohn das Ganze, ließ auch die alten Stallungen der Rirchgasse zu abbrechen, um das neue Saus aufzuführen. Mit der Fahr= und Briefpost verband er eine Gaft= wirthschaft, welche von Anfang ber durch gute Einrichtung und ausgezeichnete freundliche Bedienung sich den Ruf als erster Gafthof der Stadt erwarb, ein Ruf, welchen der jesige Besiser mit Sorgfalt bewahrt.

"Das einzige Quartier, welches noch den Charafter des alten Boppards an sich trägt, ist der Eingang durch das Kronenthor und der Eingang in die Judengasse. Man sieht hier Baufer von drei und vier niedrigen Stockwerken von altem Fachwert, einige mit Wappen und Reichsadlern geschmudt, und bieten diese unverputten dunflen Sauser mit ihren runden fleinen Fenstern, welche von beiden Seiten der bergigen Gasse uns schwermuthig ansehen, das wahre Bild des Mittelalters. Am Eingange des Kronenthors links ist das Gasthaus zur Krone. Das Haus, für jest der Familie Stumm zugehörig, samt den Gütern zu Debr, erkaufte das Kloster Marienberg 1236 von dem Domcapitel zu Hildesheim um die Summe von 150 Mark." Frau Engeltrudis aus Boppard nahm jedoch mehre ber für Marienberg angekauften Güter in Anspruch, darunter die Bodenfläche des Hauses zur Krone, welches der Dinghof und der Sip der für die Zinspflichtigen alljährlich abzuhalteuden Gerichtstages. Die Frage um das Eigenthum wurde der Gegenstand eines Rechtsstreites 1237, bis die durch das Gericht bestellten Schiedsleute erfannten, daß Engeltrudis und ihre Erben die Guter zu ewigen Tagen besigen mögen, gegen Entrichtung eines bestimmten Binfes in Geld und Bein. Außerdem wurde ihr auferlegt, auf dem fraglichen Grundftud einen andern Dinghof aufzuführen, ber geräumig genug, an dem jährlichen Dingtag und ben verschiedenen Gerichtssitzungen die sämtlichen Zinsleute aufzunehmen, auch ihnen, samt Geräthschaften und Bieh, bei Kriegszeiten Zuflucht zu geben. Bon ber Censiten Beziehungen zu dem Dinghof schreiben sich die Fahrzinse ber, von welchen S. 308 und 316 gehandelt. Im J. 1774 wurden diese Fahrzinfe unter allseitiger Bewilligung von den meisten Censiten abgelegt, so daß für jeden Albus ein Thaler erlegt wurde. Das Haus zur Krone wurde nicht frei gekauft, und blieb auf ihm, neben dem Zins, die S. 317 besprochene Feuerservitut haften.

"Die jüdische Gemeinde mag früher bedeutender gewesen sein. Schon im J. 1216 wird in einer Urfunde, von den Scheffen der Stadt Boppard ausgesertigt, ein gewisser Isaak genannt, der ein dem Hochstift Bamberg lehenrühriges Haus gekauft hat; im Jahre 1422 wurden die Nitter Beyer mit dem Judenzoll, jährlich 20

Mark und 10 Pfund, vom Reiche belehnt, eine Abgabe, welche wohl auf eine zahlreiche Gemeinde schließen läßt. So wie in den meisten Städten gab es auch hier eine Judengasse, als welche heute noch durch ihre Enge und Dunkelheit auffällt. Denn obsischen viele der ursprünglichen alten Häuser durch andere ersest worden und das einzige noch übrige Judenhaus (Emanuel Abrabam zugehörig) durch den Verpuß seine frühere Gestalt beinahe verloren hat, kann diese Straße ihren ursprünglichen Charakter noch immer nicht verläugnen. Verfolgt man die enge Judengasse bis dahin, wo mit ihr die Vepergasse sich kreuzt, so erblickt man zur Linken ein weitläusges Gehöse, der frühere Wohnsitz und später die Kellnerei der berühmten Ritter Beyer.

## Die evangelische Rirde.

"Wie im Niedererzstift überhaupt, so hat auch zu Boppard die Reformation nur wenige Anhänger gefunden. Die Stadt blieb rein fatholisch, bis der Gebrüder Doll Strumpffabrif auf Marienberg nach und nach mehrere lutherische Gesellen herbeizog. Mit fatholischen Mädchen verheirathet, wurden fie faum bemertbar. Die seit 1815 angestellten Beamten, sowie fremde Schreinergesellen gaben bie erfte Beranlaffung zur Begründung einer neuen Gemeinde. Indem ihr aber die Mittel abgingen, einen Beiftlichen oder Lehrer zu besolden, wurden die Rinder ohne Bedenken, wie auch von jeher die Kinder der Juden, in die katholischen Schulen geschickt, sowie die evangelischen Eltern unferm Gottesdienste beiwohnten. In den Jahren 1830 aber, als die katholische Kirche so ernsthaft gegen die gemischten Eben sich aussprach, sonderten sich die Evangelischen von ben Ratholiken. In ben Jahren 1840 mietheten fie einen Saal, den sie zu einem Betsaale einrichteten, wo denn alle 8-14 Tage ein Pfarrer aus St. Goar die Liturgie abhielt, und hiermit den ersten lutherischen Gottesdienft einführte. Auf Ansuchen der Gemeinde wurde ihr am 1. Juni 1844 ein eigner Pfarrer, Rees von Effenbed, gegeben, welcher zugleich den Schulunterricht übernahm und einen Staatsgehalt von 400 Thir. erhielt. In den-ersten Jahren fand sich schon die Stadt bewogen, der neuen Gemeinde einen jahrligen. Es sehlte an einer Wohnung für den Pfarrer, so wie an dem erforderlichen Raume eines Schulzimmers; beides fand sich bald. Durch Unterstützung der Regierung und des Gustav-Adolss-Vereins, durch Collecten kam eine hinlängliche Summe zusamsmen, um von der Familie Depnet das jezige Pfarrhaus sür eine Summe von 3000 Thr., sodann die beiden Gärten für 340 Thr. zu erfausen.

"Bei dieser Gelegenheit wird es nicht ohne Interesse sein, auch einiges von ber frühern Bestimmung des Hauses zu erfahren. Befagtes Snus mit den Garten, ben sogenannten Bollgarten, gehörte bem Landgrafen von Heffen-Rheinfels. Am Eingange in den Garten der Familie Mai sieht man noch ober der Thure den Bessischen Löwen. Haus und Garten wurden Eigenthum ber Familie Deynet, welche das Haus an die Stadt zur Wohnung für ben Pfarrer vermiethet hatte. Der alte Pfarrhof, neben dem Wafferfaßhof in dem Pfarrgarten gelegen, mar abgebrannt. Als Schuljunge habe ich noch die Ruinen dieses Hauses so wie Kellergewölbe gesehen. Als nach Aushebung der Klöster bas Rarmelitenkloster der Stadt zum Lokal für die Secundairschule übergeben wurde, fand fich bort neben ben Schulfalen und ben Wohnungen der Professoren binlänglicher Raum, den Paftor auständig unterzubringen. Der früher erwähnte Pastor Sturm starb in dem Depnetschen Hause, und sein Nachfolger, Pastor Dahm, ist der erste gewesen, die Pfarrwohnung in dem Karmeliten-Rlofter ju beziehen. Das Gägchen, welches von ber Oberftraße nach bem Sause führt, wird heute noch Paftorsgäßchen genannt. - In ben Jahren 1808-1812 bestand in bem Sause Schreiers Baumwollspinnerei, und von des Notars Depnet Erben wurde daffelbe an die evangelische Gemeinde verfauft. Gie übernahm das haus in sehr verkommenem Zuftande, weshalb eine große Reparatur unvermeidlich. Ein neues Dach so wie die beinahe gänzlich veränderte innere Einrichtung forberten einen Rostenauswand von 5000 Thir.

"Das Aufblühen der lutherischen Gemeinde in Mitte einer uraltkatholischen Stadt konnte bei der gegenseitigen Eisersucht

beiber Confessionen nicht ohne Reibungen porübergehen, Anlaß genug gaben hierzu die gemischten Shen, so wie der zu ertheilende Religionsunterricht der in der katholischen Kirche getauften Kinder. — Bekanntlich gestattet die katholischen Kirche die She mit Evangelischen nur dann, wenn Lestere sich verpslichten, die Kinder in der katholischen Religion zu erziehen. Da nun aber Hr. Pfarrer Nees die Eltern aufforderte, die Kinder in die evangelische Schule zu schicken, um ihnen dort selbst den Religionsunterricht zu ertheilen, konnte Pastor Berger seinerseits dieses nicht nachgeben. So wurde denn von beiden Seiten gewarnt, gedroht, auf die Eltern gewirkt, es konnte an Familienstreitigkeiten nicht sehlen, und von beiden Theilen erkannte man mehr und mehr, daß gemischte Ehen, wenn sie in erster Zeit noch so einig, später immer in Zerwürsniß gerathen.

"Unter diesen Wirren kam das tolle Jahr 1848. So wie überall war auch unsere Stadt von dem Fieber der Freiheit! ergriffen. Der Gemeinderath, icon lange in Spannung mit bem Bürgermeister Jacobs, wußte es babin zu bringen, daß Rees von Effenbed, welcher der Regierung in Coblenz und namentlich dem Oberpräsidenten befreundet, in den Gemeinderath aufgenommen wurde. Die Stadt war in zwei Parteien getheilt, die junge Gemeinde, größtentheils Auswärtige und Frembe, welche von den innern Verhältnissen der Stadt nichts kannten, schloß sich der Partei ihres Pfarrers an, wodurch sie sich nothwendigerweise der andern Partei schroff entgegensette. Das Jahr 1848 verlief unter Intriguen, Saß und Feindseligkeiten aller Art, und Hr. Pfarrer Rees sab sich am Ende von beiden Parteien verlaffen, daß er mit Freuden im Nov. 1850 eine vacante Pfarrerstelle in Areuznach annahm. Statt seiner erhielt bie Gemeinde den vernänftigen und bescheibenen Pfarrer Bungroth, welcher burch ruhiges und friedliches Benehmen sich bemuhte, ben Contrast so viel als möglich zur Ausgleichung zu bringen. höchstelige König Friedrich Wilhelm III. versprach der kleinen Gemeinde eine Beisteuer von 6000 Thirn. zur Erbauung einer Rirche. Der eifrige Pfarrer Rees wußte das Bersprechen bei bem jetigen König in Anregung zu bringen, welches sobann

Seine Majestät auch aufs Großmüthigste erfüllten, indem Sie statt der früher verheißenen Summe die sämmtlichen Kosten des Baues inclus. Orgel, eine Summe von 10,000 Thir. über-nahmen. Selbst der Plan der Kirche soll nach der Idee des Königs ausgesührt worden sein.

"Die Gemeinde erfauste auf dem Angert, dem Pfarrhause gegenüber, einen Garten sür die Summe von 450 Thlr., und der Gemeinderath fügte in dem Interesse des Alignements ein städtisches Grundstüd unentgeldlich hinzu. Der 26. August 1850 war für die Stadt Boppard der merkwürdige und für die evange-lische Gemeinde der frendige Tag der Grundsteinlegung der Kirche. Der Bauplas war ringsum mit hohen Stangen, woran die preussischen Flaggen wehten, abgesteckt, so daß man mit einem Blick den Umfang der Kirche so wie die Sohe derselben sich vorstellen konnte. Gegen 10 Uhr trasen, der Festlichseit beizuwohnen, Ihre Königl. Hoheit die Prinzessen von Preussen und der Oberpräsident Eichmann aus Coblenz ein, welche, nach Anhörung mehrerer Reden, mit einem Hammer den Grundstein berührten, und hierzmit das Beispiel gaben, so maasgebend für die lutherischen Geistslichen der Nachbarschaft und mehrere Beamten der Stadt.

"Der Bau schritt ununterbrochen vorwärts und sollte nach ausdrücklichem Befehl des Königs ichon im Berbfte des kunftigen Jahres fertig sein, wo benn Se. Mas. der Einweihung personlich beiwohnen wollten. Den ihm gesetzten Termin hat der Baumeister, aus Berlin entsendet, genau eingehalten. Die Kirche in ihrer Bollendung verbindet mit Solidität geschmackvolle Ausführung, schöne Vergoldungen zierten die Rapitäle der runden hohen fein geschliffenen Saulen, eine herrliche Orgel für eine Summe von 800 Thirn., von den Erben Loos jun. aus Siegen angefertigt, entsprach, bem Ganzen, in dem Thurme hing die Glocke, furz, alles war fertig und harrte nur auf den großen Protector, in dessen Erwartung jedoch die Einweihung auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben werden mußte. Am 29. Juni 1852 berührte Se. Maj. ber König auf der Reise von Saarlouis nach Stolzenfels unsere festlich geschmudte Stadt, und wurde bei diefer Gelegenbeit um feine Gegenwart bei ber Beihe der Rirche gebeten, die

der König für den andern Tag verhieß. Es wurden nun nochmale Vorfehrungen zu dem Feste getroffen, Guirlanden, Triumphbogen, und was zu ähnlichen Festlichkeiten gehört, in aller Gile hergerichtet. Die Stadt wimmelte von Fremden; nie hat man vorher in dem alten Boppard so viele evangelische Geiftliche ge-Das schönfte Wetter begünstigte bas Ganze. — Gegen seben. 9 Uhr Vormittags, zu Petri und Pauli verkündete der Donner ber Böller und bas Geläute aller Gloden, worin auch bas Glode lein der neuen Rirche seine ersten Tone mischte, bas Berannahen des mit Flaggen nezierten, mit Blumen geschmücken Dampsbootes und der hohen Gafte. Der König hatte aus Coblenz bas Dusikor des 7ten Ulanenregiments mitgebracht, es, trug beim Landen und Aussteigen die Baterlandshymne. vor: - Der Konig, die Prinzessin von Preugen am Arm, den Prinzen neben sich, in seinem Gefolge ber Graf von Stotberg, General von Hirschfeld, der Dberpräsident zc., erhob sich, durch bas Kronenthor und die Kirchgasse nach dem Angert, von dannen sich die Kirche mit der schönen Vorhalle am besten ausnimmt. Er betrachtete sie mit Aufmerksamkeit, und ging bemnächst zwischen einem Spalier von der hiesigen Schüpengesellschaft gebildet, burch die wogende und drudende Menge nach der Kirche, wo er mit seinem Gefolge der gangen Feierlichkeit bis an's Ende, von neun Uhr bis halb zwölf, in größter Ruhe und Frommigkeit beiwohnte. Auf dem Communiontische waren ausgestellt: 1) Eine große silberne innen vergoldete Abendmahlskanne von antiker Form, ein Geschent der Gemeinde zu Basel. 2) Ein Abendmahlskelch, Geschenk der Gemeinde zu Straßburg. 3) Eine filberne Patene von der Gemeinbe zu Frankfurt a. M. zum Geschenk. Rach abgehaltener Feier stieg ber Konig nebst Gefolge zu Wagen, um bei Brn. von Siebold im Rlofter St. Martin bas Frühftud einzunehmen. Rachmittags gegen 2 Uhr verließ er die Stadt, das Dampfboot trug ihn nach Stolzenfels zurück.

## Der Elter Bof.

"In der Rähe des ehemaligen Karmelitenklosters und am Eingange der Mittelstadt tritt uns an der Straßenecke zur Linken

ein fattliches großes Gebäude entgegen, welches bem verftorbenen Rentner und gandtagsdeputirten Grn. Bruft jugeborte. Früher Eigenthum der gräflich Elpischen Familie, besteht der Elper Hof aus drei Säusern, dem zu Ansang des vorigen Jahrhunderts erbauten Borderhause als Hauptgebäude, dem Mittelhause, dem alten gräflichen Gebäude, worin sich noch abelige Wappen in Menge, fowohl im untern als obern Stodwerke befinden, und dem Binterhause. Bu ben Gebäulichkeiten geboren ferner drei Garten, von denen einer, der Offeite des Karmelitenflostets gegenüberliegend, von einem großen mittelalterlichen, vormaligen Befestigungethurme überragt wird, der durch feine üppige, schone Epheu-Umrantung, vom Juge bis jur Spige reichent, die Augen aller Fremden auf sicht und an Schönheit nur dem Thurme bei Beidelberg nachstehen foll. Man genießt auf demselben einer entzückenden Aussicht. In dem großen nach dem Hofraum gerichteten Zimmer ber obern Etage bes Mittelhauses befindet fich an der Dede ein sehr großes altes rosenförmiges Wappen mit der Umschrift: WER VNDER DESER ROSEN IS GESESSEN DEREN WILL GOTH NEIT VERGESSEN 1567. Das eben genannte Mittelhaus ift offenbar eines der altesten Gebaube in der Stadt, und dürfte vielleicht nur dem Tempelhofe an Alter nachstehen. In dem angrenzenden Garten flößt man auf vielen Plagen beim Graben auf altes Mauerwerk, und sollen an diesen Stellen römische Baber gewesen sein. Ueberhaupt ruben diese Gebäude auf der alten theils romischen, theils mittelalterlichen Stadtmauer; sie haben in ihrem Bering einen großen Hofraum mit einem Brunnen, des föstliches Waffer selbft in den trockensten Jahren nicht versiegt. Ein großes Thor unter einem fleinernen Bogen mit dem gräflich Elpischen Wappen und der Jahrzahl 1566 führt in den hofraum. Daffelbe Wappen ziert auch den Schlußftein der Thure des Mittelhauses, in deffen unterm Stodwerfe die Geschichte der h. Genovesa ringe an den Wänden in der Nähe der Dede in erhabener Arbeit ausgeführt war, eine Bier, welche in ber großen, bei bem Buftand ber Gebäulichkeiten unvermeiblichen Reparatur leider wegfallen mußte. In dem unter der Gartenterraffe gelegenen Reller bemerkt man eine vermauerte Thure, die wahrscheinlich andern unterirdischen Gemächern vormals zum Eingang diente. In dem oben genannten Mittelhause befinden sich zwei nach dem Rarmelitenklofter gerichtete Gemächer, eins im untern, bas andere im obern Stodwerke, in jedem berselben eine im Rundbogenstyl gewölbte Fensterblende mit erhöhtem Fußboden und in den beiden Seitenmauern Schränkchen, was ihnen den Unschein kleiner Hauscapellen gibt; in ihren Wölbungen befinden sich große Wappen in erhabener Arbeit. Die genannten Gebäulichkeiten mit Appartinenzien gehören jest dem Brn. Geheimrath Freiherrn von Maltig, der sich vor zwei Jahren in Boppard niedergelassen hat, nachdem er vom J. 1837 bis zum J. 1854 ben Posten eines außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers des Raisers von Rugland am f. niederländischen Hofe bekleidete." Das uralte Geschlecht derer von Maltig mar eines ber bedeutenbsten des Landes zu Meissen, wo es Dippoldismalba, Luga und Rabenau, dann viele andere Güter besaß. Dippoldismalda, Luga, Rabenau erkaufte Kurfürst Angust von Sachsen 1560—1568, und hat er daraus das Amt Dippoldismalda gebildet. Die Stadt dieses Namens hatte Sigismund von Maltig 1503 von Herzog Georg erfauft, und schenfte ihm der Herzog zugleich alle Berghalden der Markgrafschaft Meissen. In frühern Zeiten pflegte man nur die reichen Erze zu benugen, die geringern auf die Halden zu werfen. Das Geschenk konnte bemnach durch ein rationelles Berfahren Werth erlangen, und dieses suchend, erfand der von Maltit die naffen Pochwerke, für die Metallurgie eine bochwichtige Erfindung. Johann von Maltig, Bischof zu Meissen, ftarb 1549. Wilhelm Friedrich von Maltig lebte 1712 als fürstlich Nassauischer Oberhofmeister. Siegfried Ernst von Maltig, Obrist bei dem preussischen Regiment Quad, Infanterie, farb an den in der Schlacht bei Prag, 6. Mai 1757 empfangenen Bunden. "Gegen die Mitte bes vorigen Jahrhunderts war ein Zweig ber Maltig nach Rugland ansgewandert. Der Elger hof erfreute fic aller für ritterschaftliche Besitzungen bergebrachter Freiheiten. 216 in den 80er Jahren bei Gelegenheit der bekannten Waldaffaire der bamalige und lette gräflich Elgische Berwalter Depnet mit andern ftraffälligen Boppardern nach der Festung Ehrenbreitstein gebracht

werden sollte, fanden die zu dem Ende ausgeschickten Soldaten den Elper Hof sest verschlossen. Auf wiederholtes Rlopfen und Rusen erschien Depnet an dem Fenster, gemüthlich seine Pfeise rauchend, wo er dann den Soldaten in größter Ruhe erklärte, daß er nicht öffne und daß ihnen alles Recht abgehe, in das Haus einzudringen, indem er sich in diesem Hause unter dem Schuße der von Raiser und Reich anerkannten Freiheiten und Privilegien besinde. Die Soldaten, welche wahrscheinlich öftere Fälle der Art erlebt hatten, zogen ab.

## Das Godes Saus, der goldene Engel.

"Dem Elher Hause gegenüber befindet sich das Gasthaus zum goldenen Engel. Mit seinen weitläuftigen hintergebäuden und großem Garten, welcher von der vordern Seite von der Chaussee, von der andern Seite von dem Wege, welcher nach dem Präßel oder Säuerling führt, begrenzt wird, gehörte dieses Haus bis 1854 der Familie Geswein, ursprünglich aber, unter dem Namen Godes, Gottes Haus, einer besondern Stiftung unter eigener Verwaltung. Im J. 1804 wurde das Ganze versteigert und der Ertrag davon, desgleichen die dazu gehörigen Güter und Weinderge, der Hospitalkasse zu Boppard zugewiesen. J. Jacob Geswein steigerte besagtes Gebäude und Gärten sur die Summe von 3200 Thlr. Trierisch. Im J. 1810—11 ließ er das vordere alte Haus abbrechen und den sesigen Gasthof auf die Stelle bauen. Er wurde den 10. Nov. 1854 um 4025 Rthlr. versteigert.

"Mit dem Godes stand in der engsten Verbindung der Häringsmontag oder eine Spende von Häringen und andern Lebensmitteln, nach vorhergegangenem Trauergottesdienste an dem bestimmten Tage unter die scharenweise anströmenden Bettler zu vertheilen. Ueber diese Spende hat der selige Brust folgende Ausstunft gegeben. Für den Geschichtsforscher und Menschenfreund ist es gleich interessant, die Veranlassungen zu kennen, wodurch manche ins graue Alterthum hinauf reichende fromme Anstalten und Stiftungen entstanden sind. Dem erstern liefern dergleichen historische Untersuchungen merkwürdige Beiträge zur Sittengeschichte früherer Zeit; der letztere erbauet sich an dem frommen Sinne

unserer Borfahren und bemerft mit Bergnugen, wie fleine Unfange große dauernde Wirfungen hervorgebracht haben. In dieser Beziehung wird es vielleicht dem lefer nicht unwillfommen sein, Räheres über den Ursprung einer Bruderschaft zu erfahren, die sich in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts zu Boppard gebilbet hat, und der diese Stadt größtentheils die Dotation ihrer früher so reichen Armenstiftungen verdanfte. Die noch vorhandene Urkunde über die gedachte Confraternität ift vom J. 1349, ausgestellt am Tage bes h. Remigius bes Beichtigers. Es wird darin gesagt, daß die Gesellschaft gestiftet worden zum Lobe und Ruhme des leidenden Erlösers, ju Rug und Frommen ber Lebenden und zum Trofte ber Abgestorbenen. Zugleich werden vier Vorsieher (rectores viros probatissimos et honestos) ernanut, nämlich: 1) Johann, ein Wepeling, armiger, Wilfyns Sohn, aus Rhens, 2) Peter, ein Wepeling, Sohn tes Ritters Gerlach genannt Pelz, 3) Siegfried, Scheffen, 4) Symon, Glödner, alle von Boppard. Diese Borsteber sollten gehalten sein, in den acht Tagen nach erfolgtem Ableben eines unter ihnen eine neue Bahl des fehlenden Mitgliedes vorzunehmen. Nach ber weitern Bestimmung der Urkunde mußte in sedem Jahre am Montag nach Latare in der Fasten ein Trauergottesdienst für die verstorbenen Mitglieder gefeiert und den Armen Brod, Wein, Baringe oder Geld bafür ausgetheilt werden. Starb ein Mitbruder, so waren die überlebenden und anwesenden Theilnehmer verpflichtet, den Exequien des Verftorbenen beizuwohnen, dessen bestes Rleid der Gesellschaft versiel, um deren Einfünfte zu vermehren. Es wird ben Brudern anempfohlen, sich am Todestage bes Erlösers zu geißeln und zu castepen, damit, wie sich die Urkunde ausbrückt, die Liebe Christi bei ihnen wachse, ihre Hoffnung nicht schwanke und der Eifer des Glaubens nicht erfalte. Diese Vorschrift scheint mit ber in die damalige Zeit fallenden Erscheinung der Flagellanten im Zusammenhang zu fteben.

"Im J. 1476 machte die Bruderschaft folgende Zusätze zu ihren Statuten: Ein jeglicher Bruder soll sein bestes Rleid nach seinem Tode der Bruderschaft sallen lassen, und man mag solch Kleid lösen mit einem Gulben, und niet me. Und wenn

er Bruder wird, so soll er geben ein halb Biertel Beins zur Empfängniß, und niet me. Und foll auch fein Bruber ober Sowester aufnehmen, benn er sep ein Scheffen ober bes Raths, der bies begehrt. Man sieht hieraus, wie sich im Berlaufe von 127 Jahren die Sitten icon geandert batten. Bei ber Stiftung ward ein Burger, der ein niederes Rirchenamt - die Stelle eines Glodners befleidete, nebft mehreren Eblen jum Borsteher gewählt. Jest sollen nur mehr Mitglieder des Gerichts, Abkommlinge von patrizischen Geschlechtern in die Gesells schaft aufgenommen werben. Man gibt Vorschriften gegen unmäßiges Weinschenken und sogar gegen übertriebenen Loskauf des verfallenen Rleides. Die Fraternität scheint im Uebrigen aber febr zugenommen zu haben. Schon im 3. 1408 erkaufte fie eine fährliche Rente von 3 Bopparder Malter Korn um 150 Goldgulden und verschiebene Weinberge. Später wurde ihr ein Weinberg mit der Auflage legirt, an dem genannten Montag nach latare eine Tonne Baringe unter die Armen auszutheilen, wodurch benn auch dieser Tag ben Namen Bärings = Montag Es ist zu bedauern, daß die eigentliche Stiftungs-Urfunte hierüber verloren gegangen ift; allein aus andern noch vorhandenen Aften geht hervor, daß gemäß ber Fundation außer der Tonne Häringe noch 3 Malter Brod und 3 Ohm Wein an die Armen ausgespendet wurden. Dieselben erhielten auch seber eine Portion gekochter Erbsen. Der Zulauf zu ber Austheilung ward so groß, daß sich die Bettler aus 12 Stunden in der Umgegend zu Boppard einfanden. Die gewöhnliche Zahl berjenigen, welche fich jum Empfang ber Almofen melbeten, betrug über 1000 Menschen, ja in den 1740er Jahren sollen nach einer mündlichen Ueberlieferung einmal an 4000 zusammen gekommen sein. Daß sich bei einer solchen Masse Gesindel aller Art einfand, daß sie sich manchen Unordnungen hingaben und bie Gegend auf einige Zeit unsicher machten, war natürlich. Eine eben so nothwendige Folge des großen Zulaufs war aber auch, daß die gestistete Tonne Baringe sowie die Brode und der Wein nicht ausreichten, und daß das Gericht für den fehlenden Bedarf Fürsorge treffen mußte. Bei ber Ausspendung exhielt

jeder Arme aus Boppard ein ganzes Brod, eine Flasche Wein, eine Portion Erbsen und zwei häringe; Auswärtigen ward nur die hälfte zugetheilt. Die nothigen Gefäße mußte seder mitbringen.

"Im J. 1769 wurde auf Berwendung der ftädtischen Beborde die fernere Austheilung dieser Almosen von der kurfürstlichen Regierung zu Chrenbreitstein untersagt, und seitdem lebt der Härings-Montag nur mehr im Gedächtnisse weniger alten Leute. Die ursprüngliche Bruderschaft, welche sich unter dem Namen Gotteshaus erhielt, dauerte fort bis zum 3. 1798. Schon unter dem Kurfürsten Karl Kaspar im J. 1668 mußte sie den größten Theil ihrer beträchtlichen Güter und Renten dem großen Hospital zum heiligen Geift abtreten. Der immer noch bebeutenbe Heberrest ward zu gottesbienstlichen Stiftungen, zu Almosenspenden und zur Bestreitung eines am Baringsmontag für Die Berren des Rathe und des Gerichts stattgefundenen froben Mahles verwendet, wobei auch die nach dem Tische nothwendigen Spielkarten auf Rosten ber Stiftung angeschafft wurden. Gegenwärtig ift solche mit ben übrigen Armensonds ber Stadt vereinigt, insoweit die auf dem rechten Rheinufer belegenen Güter und Ginkunfte nicht durch den Reichsdeputationsschluß von 1803 an den herzoglich Nassauischen Fistus gefallen sind. Unter diesen Gütern, welche Boppard gegenüber im Herzogihum Nassau liegen, befinden sich noch einige Weinberge, welche die Benennung Baringswingerte haben, deren Ertrag also zum Ankauf der für die Stiftung nothwendigen Baringe bestimmt mar.

"Gegenüber dem goldenen Engel, auf einer Anhöhe von 550 Fuß (nach Malten) erblicken wir freundlich gelegen die Försterwohnung mit der Areuzbergscapelle, sowie die an dem dahinsührenden Wege neu gebauten Stationen. Die Zeit der Entstehung und Erbauung dieser Capelle resp. Alausnerwohnung weiß Niemand anzugeben, nur die Tradition nenut einen Bruder Michael in dem Michelsthale, welcher in der Mitte des Thales, dort wo man noch Spuren alten Mauerwerks und eines ehes maligen Gärtchens sindet, hausete, und wird von dessen Wohnung der Ursprung der seizigen Areuzbergscapelle hergeleitet. In diesem engen, dunkeln und wilden Thale (Bruder-Michelsloch genannt),

lebte an der einzigen Stelle, welche die Aussicht auf den Rhein verstättet, der Welt fern, Bruder Michel, still und fromm seinem Gott ergeben. Ihm gist Dolls Ballade,

Dort geht ein Fußpfab ab vom Wege, Der führt in ein gar stilles Thal — Kein' Seel' ist in dem Thale rege, Ich glaub', ein Bogel kaum einmal. Und rauscht' ein Bach nicht in der Tiefe, So wär' es, als ob Alles schliefe — Mich graust's am hellen Tage dort, So wild und einsam ist der Ort.

Einst lebt' in bieses Thales Mitte, In stiller Abgeschiebenheit, Ein Klausner fromm in dürft'ger Hütte, Sein Leben ganz dem Herrn geweiht. Er hatte sich erbaut die Zelle Dicht neben eine Felsenquelle — Im Walde sucht' er sich die Kost Und Reiser gegen Wintersfrost.

Und Wohlthun macht' er zum Geschäfte Sich unaushörlich; benn genau Kannt' er ber Kräuter milde Kräste, Und auch bes Körpers innern Bau. Und vieler Armen kranke Glieber, Die heilte sanst sein Balsam wieder; Auch viele Herzen, krank und wund, Macht' er durch Rath und Arost gesund.

Drum selten leer ward's auf dem Pfade Jum frommen Bruder Michael; Er wirkte ja mit Gottes Gnade, So schlug ihm auch kein Mittel sehl. Doch mälig kam er in die Jahre, Und nun erbleichten seine Haare, Und nun ward selber nach und nach Der fromme Helser krank und schwach.

"Ist's, o mein Gott und Herr, bein Wille, Rufst du mich bald vom Leben ab, So bitt ich, Herr, gieb meiner Hülle, Berleih' ihr ein geweihtes Grab! Ich wohn' in diesem Thal alleine — O gieb nicht zu, daß die Gebeine, Daß beines treuen Knechtes Staub hier werde wilder Thiere Ranb!" An jedem Abend, jedem Morgen, War dies des Greises stilles Fleh'n; Denn dies allein nur macht' ihm Sorgen, Richt der Gedanke heimzugehen. Und immer näher wankt' zum Grabe Der fromme Greis an seinem Stade; Sein Haupt — kaum konnt' er's tragen mehr, So mübe war's und alterschwer. —

Und in der nahen Stadt erschallten Die Glocken einst in tiefer Racht, Das im Gebirg' sie wiederhallten, Und Alles aus dem Schlaf erwacht'. Zum Markte drängt man sich im Sturme, Man eilet nach dem Glockenthurme, Und Jeder ruft mit Angstgeschrei, Wo denn der Brand, das Feuer sei.

Doch bald sieht man die Volkesmenge Erstaunt den Kirchenthurm umstehn; Denn niemand zieht der Glocken Stränge, Kein Mensch ist in dem Thurm zu sehn, Und immer tönen fort die Glocken — Da blicken Alle, tief erschrocken Und stumm und ernst einander an — Das Wunder niemand deuten kann.

"Dem Klausner gilt's!" — Von allen Seiten Hallt dieses Wort wie Bligesstrahl — "Hört ihr die Engel selbst ihm kluten!" Und Alles strömt hinaus in's Thak. Hier. lag der Greis — er hatt' vollendet — Jum himmel war der Blick gewendet, Und seine Hände, starr und kalt, Die waren zum Sedeth gefalt't.

und Jeden füllte heilzer Schauer, und lange hörte man kein Wort. Dann trugen sie in stiller Trauer Die Leiche aus dem Thale fort, und senkten drauf den theuren Todten In's Grab auf Gott geweihtem Boden, Daß er in Frieden ruhen sollt', So wie es sichtlich Gott gewollt.

Man finbet noch zu dieser Stunde Der langst verfall'nen Klaufe Spur In jenes stillen Thales Grunde; Doch sind es wenig Mauern nur. Ganz deutlich sieht man noch die Zelle; Auch quillt noch dei des Eingangs Schwelle In einem Haselnußgebüsch Des Klausners Born gar rein und frisch.

Es berichtet ferner die Sage, es habe Bruder Michael, als die Aebtissin auf Marienberg den Bau der Seitencapelle beabssichtigte, von ihr die Gunst erbeten, die für das Werk erforderslichen Steine aus der tiesen, ihn beherkergenden Schlucht zur Höhe hinantragen zu dürfen. Daß die gesnchte Gunst ihm geswährt worden, gaben Zeugniß seine Schuhe, die viele Jahre lang, dem frommen Opferknecht zum Andenken, in der durch seine Thätigkeit entstandenen Capelle verwahrt wurden.

"Nach dem Tode des Bruder Michel wurde die Klause von zwei Eremiten, Bruder Peter und Bruder Blafius gemeinschaftlich bewohnt. Bruder Peter ftarb in der Michelsflause; aber in des Bruders Blasius spätern Zeiten wurde sie, die wohl zu Berfall gekommen, abgebrochen und nach dem Kreuzberge verlegt. Alte Leute erinnern sich von ihren Eltern gehört zu haben, daß diese das noch brauchbare Material der Michelscapelle und Wohnung nach dem Kreuzberge hinschleppen halfen." Auf die Ruine hat D. Schmig einen Pavillon geset, deffen unterer Raum zu Sturzbadern benutt. hinsichtlich der Kreuzcapelle über Boppard einigen sich des Stifters, des Joh. Chrift. Rovid Executoren mit bem Capitel von St. Martins Stift durch Bertrag vom 1. Aug. 1725, worin wegen Unterhaltung des Gotteshauses und der darin fundirten Messe das Nöthige stipulirt. "Die ihr angebaute Wohnung trägt die Jahrzahl 1769. Am 8. Aug. 1767 wurde ber zu der Capelle führende neue Rreuzweg von 15 Stationen, welchem täglich vollkommener und beschränkter Ablaß verlieben, errichtet, nachdem vorher die alten Stationen abgeschafft worden. Diese hatte Erzbischof Richard errichtet, und den Ablag auf Die Sonn= und Festage von Allerheiligen bis nach dem Advent, und von Septuagesima bis nach Oftern beschränft.

"Bruder Blasius, der erste Bewohner des Kreuzberges, ein fleißiger Gärtner, hat den Garten angelegt. Ihm folgte Bruder Simon, endlich Bruder Bardo, welcher im J. 1818, der lette Einsiedler auf dem Kreuzberge, ftarb. Wohl mag die Lage der Einsiedelei auf dem Kreuzberge vordem romantischer gewesen sein. Hoher Eichenwald begrenzte die Höhen des ganzen Berges und hullte Capelle und Wohnung unter seine breiten Schatten. Der Wald wurde im 3. 1811 gefällt, das gand bis an den Fuhrweg, welcher nach Buchholz führt, zur Tilgung städtischer Schulden versteigert. Haus und Capelle hatte die Stadt in sehr verwahrlosetem Zustande übernommen, das Saus diente, wie heute, als Försterwohnung, die Capelle wurde als Remise und als Scheuer gebraucht, wohin das Glöcklein gekommen sei, wußte Niemand; die schmierigen Bande, der Rig im Gewolbe, der Fußboden ohne Platten, boten das Bild der Armuth und Bernachlässigung. Einzig in der Faftenzeit, wenn Beter aus ber Stadt die Stationen besuchten, wurde die Capelle gereinigt und ben Frommen zur Verrichtung ihrer Andacht geöffnet. 3m namlichen Zustande befanden sich die Stationen, plumpe, schwere, zum Theil verfallene Steintrummer mit zerfchlagenen ober verwitterten, in der Geburt schon verungludten Figuren.

"Im J. 1849 unternahm es fr. Paftor Berger, die Rreugbergscapelle herzustellen, ganz neue Stationen aufzuführen. von Seiten der Stadt kein Geld dafür bewilligt wurde, mußte er wieder zu dem frommen Sinne seiner Pfarrgemeinde und anderer Freunde seine Zuflucht nehmen, und gleich nach ber erften in der Kirche ausgesprochenen Aufforderung traf der Hr. Pastor, nach seiner Wohnung zurudfehrend, Brn. Ph. Philippi, Eigenthümer einer Kalkbrennerei, welcher ihm nicht allein den Kalk für sämmtliche Stationen franco anbot, sonbern ihn auch an Drt und Stelle zu liefern versprach; ein Anerbieten von mehreren hundert Thalern. Auch andere Gutthäter fanden sich bereit, ansehnliche Geldsummen herzugeben; ebenso fehlte es nicht an jungen Leuten sowie an Handwerkern, welche ihre Arbeiten unentgeldlich zu verrichten, Sand und Steine herbeizuschaffen sich erboten. Auch die Plage, worauf die Stationenhäuschen gebaut werben sollten, murben von ben Eigenthumern mit größter Bereitwilligfeit zu dem religiosen Zwecke gratis hergegeben. Durch folche Opfer ermuthigt, legte Hr. Berger ohne Säumen Hand an das Werk, und wurden vorläufig sieben Stationenhäuschen aufgeführt, in Form, Bau und Größe alle gleich; sie haben bis ans Dach eine Höhe von ungefähr 10, in Breite und Tiefe gegen 8 Fuß. Eine jede der 7 Stationen, sowie selbige jest fertig sind, kömmt an die 180 Thlr. zu stehen, thut für die 7 gegen 1260 Athlr. Den Gebrüdern Michels, Bildhauer in Coblenz, wurde der Auftrag ertheilt, die Darstellungen der Leidensgeschichte unseres Erlösers, in Sips Dautreliess anzusfertigen, welche Aufgabe sie auch mit anerkannter Geschicklichkeit und Zufriedenheit lösten. Die Arbeiten an den Stationen und der Capelle sallen in die J. 1849—1853.

"Denn auch mit der Capelle wurde eine ganzliche Reform vorgenommen. Vor allem war ein neuer Altar zu beschaffen. Br. Reuter auf Schloß Schöneck hatte 1846 Gelegenheit gehabt, in Conftanz einen antiken Altar aus der Wallfahrtscapelle zu Hagenau am Bodensee herrührend, und in dem Conciliumssaale zu Conftanz jum Berfaufe ausgestellt, um ben Preis von 50 Thirn. an fich ju bringen, überließ ihn aber an Hrn. Paftor Berger, der das bedeutend beschädigte Kunstwerk durch die Gebrüder Michels restauriren lieg." In deren Werkstätte habe ich Fragmente des Altars gesehen, beschrieben mit einzelnen bohmischen Worten, aus benen jedoch kein Sinn zu erbringen. Möglich wäre es indessen, daß diese Worte auf Johann Suß und sein Geschick bezüglich, und daß man, Andern zur Warnung, diese Inschrift in der von der Abtei Weingarten abhängenden Kirche aufgestellt hätte. "Während man in Coblenz mit der Restauration beschäftigt, hatte man in der Kreuzbergscapelle Gerufte aufgeschlagen, das Gewölbe wiederhergestellt, Fenster und Thuren eingesett, den Fußboden mit Platten belegt, das Crucifix mit Johannes und Maria vor bem Eingange über ber Thure unter einem Dache angebracht, die Terrasse vor der Capelle planirt und mit Bäumen besett. Bis fest waren für Reparaturen schon 800 Thir. ausgegeben. Ein Freund des Hrn. Pastors, Hr. Rigaud, evangelischer Confession, besorgte auf eigene Rosten ein Glodlein, welches er franco herlieferte. Am 20, Januar 1853 wurde sichtbar das festlich

geputte Dampsichiff, welchem das Geschenk anvertraut. Die Böller auf dem Schiffe verkündeten vom Hamm aus die Anstunft der jugendlichen Glocke, worauf dann sogleich alle Glocken von St. Severus-Pfarrkirche ihre neue Schwester freudig begrüßten. Die Schuljugend ging ihr entgegen und begleitete selbe nach der Pfarrkirche. Am Lichtmeßseste desselben Jahres wurde vor dem feierlichen Hochamte die neue Glocke in der Pfarrkirche getauft und eingesegnet, der Namen Ave Maria ihr ertheilt. Das Glockslein hing geschmuckt in Mitte der Kirche, die Gothe, Elise Oppensheuser, ein Mädchen von 15 Jahren, in weißem Kleide, stand neben der Glocke. Um den Rand der Glocke heißt est: Me pro capella in monte Crucis apud Bodobrigam dono dedit Jacobus Rigaud. Ave Maria, in welcher Randschrift die Zahl 1853 ausgedrückt ist. Um 29. Oct. wurde die Capelle von Pastor Berger geweihet.

"Um 7. Nov. desselben Jahres, Morgens um 8 Uhr bewegte sich eine zahlreiche Procession von Jung und Alt aus der Pfarrfirche, von bannen sie eine ununterbrochene Reihe ben Stationenweg entlang bis auf ben Kreuzweg ausmachte. Auf der Söhe angelangt, ging einer hinter dem andern durch bie vordere Thure der Capelle an den eisernen Opferstock und den Altar, wo Körbchen zur Aufnahme der Spenden bereit fanden, vorbei, und zur hintern Thure wieder heraus. Reichliche Opfer wurden mit freudigem Bergen gegeben. Die Schulfinder, die Mehrzahl ber jungen Leute konnten in dem kleinen Kirchlein feine Plage finden, sondern mußten dieselben für diesen Tag den Eltern überlaffen. An dem Altar las Pastor Berger Messe, zum erstenmal seit wenigstens 60 Jahren, und schallt es von dem an Tag für Tag von dem Berge: Ave Maria! Den 7 fertigen Stationen follen noch 7 weitere von anderer Form und aus anderer Werkstätte, jener von Joseph Jungblut hervorgehend, hinzugefügt werden; bereits sind die drei ersten aufgestellt. Schon und freundlich, ladet die Capelle zu Gebet und frommen Betrachtungen ein. Bielleicht ift fie mit Bilbern überladen, wiewohl das Anschanen derselben, größtentheils Copien nach berühmten Meiftern, alle in Rahmen und Goldleisten, eine angenehme religiöse Unterhaltung gewährt. Bon außerordentlicher Wirfung ift der funstvolle Altar.

Beim Anblick des sterbenden Christus in Mitte ber beiden Schächer, sowie der Statuen Maria, Johannes und Magdalena in ihren falteureichen Gewändern verstummt die Kritif, und bei dem großen Opfer, welches der Erlöser uns gebracht, erinnern wir uns der Eitelseit und Nichtigkeit menschlichen Treibens.

## Das Karmelitenklofter.

"Außerhalb der Mauern der Mittelstadt, im Bereiche der Niederstadt liegt das Karmelitenkloster mit seiner prächtigen gosthischen Kirche und seinen schönen Gärten. Die Gründung tes Klosters soll sich von dem J. 1110 herschreiben. Der Kreuzsprediger Peter von Amiens, heißt es, brachte den Pater Henzricus, einen Karmeliter, mit aus Palästina nach Boppard, und gab damit die Veranlassung zur Errichtung des Klosters, welchem Pater Henricus als erster Prior vorstand. Mit seinen Brüdern starb der Convent aus, und blieb das Kloster von den Karmelitern verlassen bis zum J. 1254, wo dieselben neuerdings Besitz davon nahmen und das eigentliche Kloster begründeten.

"Geweihet zu Ehren der himmelfahrt Maria, begeht die Rirche das Weihfest am ersten Sonntage nach dem Feste der Allerh. Dreifaltigkeit. Das Seitenschiff wurde hinzugefügt 1439, zu Zeiten bes Priors Pater Tinctor. 3m J. 1532 hat in dieser Rirche Raiser Karl V. der seligsten Jungfran Maria eine Wachs= ferze dargebracht. An h. Reliquien war die Sacristei ungemein reich. Sie besaß: I. Reliquien Jesu Christi: 1) von dem Holze des h. Kreuzes, 2) von einer Windel, in welche Chriftus ein= gewickelt, 3) von der Säule, welcher ber herr angebunden war. II. Reliquien der Apostel Petrus und Paulus, Andreas, Jacobus des Jüngern. III. Von den h. Märiprern: des h. Johannes des Täufers, von dem h. Georgius ein Theil des Arms, eingeschlossen in einen silbernen Urm, von bem b. Balerius, dem b. Blafius, von den unschuldigen Rindlein den Schenkel eines Anaben, vom h. Bincentius, von ben bh. Cosmas und Damianus, von den Gefährten des h. Gereon, von dem h. Cyriacus, von bem b. Stephan, bem erften Martyrer, von den bh. Bitus und Modeftus. IV. Reliquien von bh. Bekennern: von den bh. Alexius,

Henricus, Raiser, Ambrosius, Erhard, Polykarp, Leonhard, Abt, Micolaus, Otto, vom h. Bischof Martinus. V. Reliquien der hh. Jungfrauen: von der h. Agnes, ein Zahn der h. Apollonia, von der h. Katharina, der h. Cordula, von den 11,000 Jungsfrauen, der hh. Kunigunda, Gertruda, Albina, Baraga, Anastassa, Haare der h. Elisabeth, von der h. Juliana, der h. Maria Magdalena, einige Köpfe der 11,000 Jungfrauen. Außerdem viele andere Reliquien in dem Hochaltar in verschiedenen Behälstern, über welche man nichts Näheres angeben kann.

"Der hochltar ift errichtet zu Ehren der Allerh. Dreifaltigfeit, ber h. Jungfrau Maria, der bh. Apostel und aller Beiligen, ber Hochaltar im Seitenschiff zu Ehren der allersel. Jungfrau Maria, des h. Georgius, des h. Quirinus, der bh. Fabianus und Sebastianus, der h. Barbara, der h. Dorothea, ter erste Altar gegenüber bem Muttergottesaltar zu Ehren aller Beiligen, ber bh. drei Könige und des Bischofs Nicolaus, der Altar an dem Pfeiler ober ber h. Anna bem h. Dichael und allen bh. Engeln, dem h. Gregorius und ben bh. 40 Märtyrern. Der Kreuzaltar ift der Erfindung und Erhöhung des h. Kreuzes und mehren Beiligen geweihet. Außerdem hatten noch der h. Joseph, der h. Sebastian, der h. Martinus ihre Altäre, und brei andere, zu Ehren des Apostels Jacobus, des Märtyrers Erasmus und ber h. Anna enthielt die Sacristei. Von Bruderschaften werden genannt: 1) jene des h. Märtyrers Georg, 2) ber heiligsten Jungfrau Maria (Bruderschaft der Bäcker), sie nahm ihren Anfang 1391, 3) der seligsten Jungfrau vom Berge Karmel (Scapulierbruderschaft), 4) des h. Eligius (Bruderschaft der Schlosser und Schmiede), 5) des h. Martin, 6) des h. Severus (Bruderschaft der Wollenweber), 7) des h. Sebastianus (Schutenbruderschaft), 8) des h. Joseph.

"Als des Klosters berühmte Männer werden hervorgehoben: 1) Thomas von Heimersheim, Professor der Theologie und des Klosters Prior von 1409—1420, dann des Nicolaus von Spica Nachsolger in dem Amte eines Provincials 1420—1430. Nochsmals 1434 zum Prior gewählt, starb er als solcher 1438 und wurde vor dem Hochaltar begraben. 2) Johannes Gladiator, Magister der Theologie, Prior 1433. 3) Jacobus Bonner von Kärlich, Lector der Theologie und 14 Jahre hindurch Prior Dieses Conventes, farb am Tage Kreuzerhöhung 1480. Er hinterließ verschiedene Denkmale seines Wissens, namentlich eine Cammlung Predigten für Sonn= und Festtage, welche die Bibliothet bes Klosters aufbewahrte. In dem zu Zeiten des Priors Bonner in dem hiesigen Kloster abgehaltenen Provincialcapitel 1471 erschienen, außer dem Pater Provincial 8 Doctoren der Theologie. 4) henning von Montabaur, Lector der Theologie; hielt zu Coln theologische Vorlesungen, schrieb auch mehre Bande Predigten für Sonn- und Festtage, welche man in der Kloster-Bibliothek aufbewahrte. Er lebte um das J. 1460. 5) Johannes von Willenburg, früher Lector des Convents zu Boppard, dann Prior, ftarb 1519. 6) Michael Be aus Boppard, Lector ber Theologie, Prior vom Jahre 1498—1503. 7)-Jacob von Heimersbeim, Lector der Theologie und des Klosters Prior. 8) Petrus von Rees, Provincial und Generalvicar für Niederdeutschland. 9) 30bannes Ort von Rees, Lector der Theologie und Prior, farb 1564.

"Das baufällige Kloster mußte im 3. 1728 abgebrochen und von den Bätern neu aufgeführt werden. Am 12. Mai deffelben Jahres wurde der erste Stein gelegt durch den Freiherrn Damian Lothar von Ele-Rübenach, furfürftl. Trierischer Obersägermeister und Oberamtmann zu Boppard. Die Jahrzahl 1730 über dem schönen Portal gibt bas Datum ber Bollendung. Wegen ber bequemen Lage wurde regelmäßig alle drei Jahre das Provincial= capitel in diesem Rloster gehalten, und mit Gebet und feierlichem Hochamte eröffnet, worauf denn die mancherlei Ordensangelegen= beiten, Bersegungen, Disciplinarvergeben u. f. w. besprochen wurden. Gebete und ein Festeffen machten ben Beschluß. solche Fälle war das Kloster eingerichtet; 50-60 Couverts im feinsten englischen Zinn und was zur Bedienung einer zahlreichen Gesellschaft erforderlich, fand man bier im besten Stande vorrathig. Die Bibliothek war eine der ausgesuchtesten im Trierischen Lande und wurde im gleichen Werthe wie das Rlofter mit seinem fämmtlichen Grundbesitz gehalten! — Der h. Joseph war Patron des Rlofters, unter seinem Schuge und zu seiner besondern Berehrung

bestand eine ausgebreitete und zahlreiche Bruderschaft, und murte alljährlich auf St. Josephstag in der Karmelitenfirche bas Fest mit einem seierlichen Hochamt, Predigt und einer Procession celebrirt. Zu der wohlbestellten Mahlzeit wurden in der Regel und nach altem herfommen die Vorsteher der andern Klöster, desgleichen die Honoratioren ber Stadt eingeladen, deren jeder für diese Ehre nach seinem Vermögen und Rraften ein Gegengeschenk, gewöhnlich einige Biertel guten Weins, dem Kloster zusendete. And die Armen fanden sich bei dieser Gelegenheit aus der Stadt und Umgegend zahlreich ein, um von dem Kloster nach den Regeln ber Barmberzigfeit gespeiset zu werben. — Dbichon ber Orden zu den armern sich befannte und im Berbfie und in der Ernte seine Fratres terminarios aussendete, so hatte das Kloster doch außer dem schönen Kloster-Garten, auf der Zeile und dem Basem bubschen Grundbesig, besonders auch schone Beinberge auf dem Röppelsberg, wo in guten Jahren ein sehr guter rother Bein gewonnen wurde. — Das Kloster zählte gewöhnlich 12 Geistliche, nebst 5-6 Laienbrüdern, darunter ben Bruder Roch, Bruder Rellner, Bruder Gariner.

"Bei der allgemeinen Aufhehung der Klöster wurde auch hier inventarisirt, versiegelt und gestohlen, endlich versteigert und wieder gestohlen, die kostbare Bibliothek wanderte in die Krämer- und Meggerladen, und man erzählte noch lange von den schönen daraus gemachten Duten. Die Pergamente und Urkunden mit ihren Wachssiezeln, die zierlich geschriebenen und colorirten Bücher gab man den Kindern als Spielsachen. — Die Monche zerftreuten fic nach allen vier Binben; aber zwei madere Danner, die Franciscaner Pater Philippsen und Pater Martin Cloot hielten reblich aus. Die Franciscaner hatten, um ihren fparlichen Lebensunterhalt zu gewinnen, von jeher eine Klosterschule (lateinische Soule) in ihrem Kloster unterhalten, und zählte dieselbe gewöhnlich 50-60 Schüler, deren jeder, die Armen, Pauperes, ausgenommen, jährlich 5 trierische Thaler zu bezahlen hatte. Die beiden Ehrenmänner, Philippsen und Martin Cloot, blieben ihrem Berufe und dem Lehrfache getreu, und verwendeten Zeit und Kräfte auch ferner zum Besten der Stadt, obschon ihnen anderswoher zu gleicher Thätigkeit eine sehr annehmbare Einladung geworden war. Indessen blieb der Beiden Wirksamkeit von der Staatssbehörde nicht lange unbemerkt. Sie wurden in Anerkennung ihres Berdienstes in die Reihe der öffentlichen Lehrer aufgenommen; der als Secundairschule anerkannten Anstalt zu Gute überließ das kaiserliche Decret vom 4. Thermider Jahr 13, der Stadt das vormalige Karmelitenkloster. »La commune de Boppard est autorisée à établir une école secondaire dans le bâtiment du cidevant couvent des carmes qui lui est affecté à cet esset, à la charge par elle de remplir les conditions prescrites par les arrêtés des 30. frimaire an 11, et 19. vendémiaire an 12.«

"In dem Kloster wurden nun, versteht sich, auf Kosten der Stadt, die nothwendigen Schulzimmer, die Wohnungen der Symnasial-Lehrer hergestellt. Bu gleicher Zeit beinahe wurden auch die Wohnung für ben Pfarrer, die Gale zu den Elementarschulen nebst - Wohnungen für die - (damaligen) zwei Lehrer eingerichtet und der schöne Klostergarten zwischen dem Pfarrer und den beiden Professoren vertheilt. Schon vorher war die Klosterfirche dem öffentlichen Gottesdienst wiedergegeben worden. Es sagt der Präfect Lameth, in dem Beschlusse vom 12. Floreal Jahres 13: Le Préfet du département de Rhin-et-Moselle, Vu la demande du maire de Boppard, tendant à ce que l'église du couvent des carmes à Boppard soit rendue au culte comme annexe et oratoire de l'école secondaire, se fondant sur ce que l'église de la paroisse chef-lieu de canton est trop petite, surtout les dimanches et les fêtes; Vu l'arrêté du gouvernement pour l'organisation des curés de cantons du 30. fructidor an 11, qui comprend cette église comme annexe de la paroisse de canton et comme oratoire de l'école secondaire, — Arrête, en vertu de l'art. 75 de la loi du 18. germinal an 10, l'église des carmes à Boppard sera ouverte pour être affectée au service du culte catholique à titre d'annexe et d'oratoire de l'école secondaire de la dite ville en exécution de l'arrêté.«

"Der Verkauf der in der Kirche vorhandenen ausgezeichnet schönen gemalten Fenster, wofür Graf Pückler-Muskau den Spottpreis von 1600 fl. bezahlte, gab Veranlassung zu einem

Proces zwischen dem Kirchenrath und dem Berwaltungsrath tes Progymnasiums, der sedoch in letter Instanz zu Gunsten des Gymnasiums entschieden wurde.

•

"Wenden wir uns nun zu der Reihenfolge der Borfteber der Anstalt. Der erste Director der Schule war, wie schon erwähnt, der wackere und würdevolle Phillipsen, welcher nach einem Wirken von 9 Jahren im Monat Mai 1811 ftarb. 3hm folgte 1812 im Juni der würdige und gelehrte Maybaum. Rur wenige Jahre stand er der Anstalt als Director vor, er nahm 1815 die ihm dargebotene Pfarrerstelle zu Abenau in seiner Heimath an, von welcher er nach einigen Jahren nach Coln berufen wurde. Einen fernern Ruf, als Bischof in Belgien einzutreten, lehnte er ab; er starb in Coln als Domcapitular im Febr. 1833. Seine Stelle bei ber hiesigen Anstalt übernahm Stelkens, welcher dieselbe bis zum J. 1824 bekleidete, wo er nach Geilenkirchen als Pastor versetzt wurde. Ihn ersetzte am 3. Nov. 1825 an der Shule der murdevolle Geiftliche Professor Kopp, gest. im Juni 1839, wo benn ber Priester und erste Lehrer der Anstalt, Hr. Weis das Directorat übernahm und derselben bis heute vorsteht. Der fromme Mitgründer des Progymnasiums, Pater Martin Cloot blieb als Lehrer an der Anstalt bis zum J. 1825, wo er bei der Gründung des weiblichen Erziehungsinstituts der Fräulein Doll auf Marienberg dem Religionsunterricht in dieser Anstalt bis zur Auflösung berselben vorstand. Nach Auflösung genannten Instituts bewilligte ihm die Stadt Boppard in Anerkennung seiner mannichfaltigen Verdienste um dieselbe eine jährliche Pension von 50 Thlr. Im J. 1840 murde er vom Schlage getroffen. Er ertrug seine schmerzliche Krankheit mit der Geduld eines Christen, bis er endlich in einem Alter von 79 Jahren mit dem Bewußtsein eines frommen Dulbers in ein befferes Leben hinüberging. Bergl. S. 382-383.

"Als Lehrsächer werden in der höhern Stadischulé behans belt, neben dem Religionsunterricht, die deutsche, französische, lateinische und griechische Sprache, Mathematik, Physik, Geos graphie und Naturgeschichte, und ist der Gesammtunterricht unter den Director und drei Lehrer in vier Klassen, Sexta,

Duinta, Quarta und Tertia, eingetheilt. Die Schülerzahl kann man burchschnittlich zwischen 30 und 40 annehmen. Shulgeld beträgt für die Einheimischen 4 und für Fremde 6 Thir. pr. Jahr. Das Vermögen der Anstalt wird die Summe von 2000 Thir. faum übersteigen; außerdem hat sie seit den Zeiten des sel. Directors Ropp nach und nach wieder eine gewählte Bibliothek angelegt; zur Unterhaltung der Schule und für Gehalt der vier Lehrer gibt die Stadt sedes Jahr einen Zuschuß von 16—1700 Thir. Tritt man durch das schöne Portal, welches die Aufschrift: Carmelus Mariano Elianus, und das Wappen des Ordens trägt, in das Rloster, so findet man in dem untern Rreuggang die acht Schulfale ber Elementarschulen neben einander, welche von so vielen Lehrern geleitet und von circa 700 Schuls kindern besucht werden. Die Unterhaltung der Schulen sowie der Gehalt der 8 Lehrer incl. der Industrielehrerin bestreitet die Stadt, und wird fein Schulgeld gehoben.

"In dem untern Raume des Gebäudes befindet sich die Wohnung des Schulpedellen und Rufters. Das ehemalige Kreuzgärtchen ift zum Turnplag für die Schüler der höhern Stadtschule eingerichtet. In ber zweiten Etage bes Klosters, in dem öftlichen Flügel sind die vier Klassenzimmer des Progymnasiums. In demselben Stodwerke des südlichen und westlichen Flügels sind die Wohnungen des Directors und zweier Lehrer der Anstalt. In dem nördlichen Theile bes Klosters ift die Wohnung des katholischen Pfarrers. Im obern Corridor findet man noch einige Fenster mit runden Scheiben, welche sich aus der frühern Rlofterzeit bis auf unsere Tage erhalten haben und welche uns mit wehmuthigen Gefühlen an den Ursprung, an die Bestimmung bes Gebäudes erinnern. Es scheint, daß alle Orte der klöfter= lichen Proving bei dem Neubau, des Klosters dem zerbrechlichen Glase ihre Namen und Zeichen eingeprägt hatten: so sieht man noch an dem obern Theile der erwähnten Fenster in gebranntem Glase unter dem Bilde des h. Joseph die Schrift: Conventus magnus D. D. Anno 1731, an einem andern, unter dem Bilde des h. Adatius: Conventus carmelus Francofurtensis D. D. Anno 1731, ferner: Conventus Hirshorniensis D. D. 1731, Conventus

Weinheimensis 1731. Ich erinnere mich, daß noch in den 20er Jahren die meisten Fenster des Klosters mit ähnlichen Inschriften und gemalten Geiligen versehen waren. So sindet man auch noch in der schwarz beruften Küche des Küsters an einem Fenster unter dem Bilde des h. Petrus und dem Wappen derer von der Lepen die Inschrift Carolus Casparus eomes de Petra, dominus de Hohen-Geroldseck, Adendorf, Blieskastel, Munchweiler, Sassig, Leiningen &c., sacrae Caesareae majestatis consiliarius &c. Geht man durchs Kloster in die Kirche, so sieht man neben dem Eingang einen aufrecht stehenden Grabstein mit den Umrissen eines Karmeliters. Es ist das Monument des Stifters dieses Klosters, welcher durch senen aufrechtstehenden Stein auch nach seinem Tode noch zu beweisen such, wie sehr er Kloster und Kirche als guter Hirte beschirme und beschüße. Unter den Umrissen der Gestalt besindet sich solgende Schrift:

Floribus ornatum virtutum fac tibi gratum, Rex pie sic ratum facies ei famulatum. Henricus dictus pater hic non crimine victus Horrens conflictus fit dum mitem necis ictus Anno milleno, cum vigenis nonageno Et trino pleno, prostratum corde sereno, Octobris fine, talis memor esto ruinae.

Das ganze Monument hat durch das öftere Ueberstreichen mit der Tüncherquaste so gelitten und ist dermaßen überschmiert, daß es schwer ist, die Umrisse der Figur, viel weniger die Schrift zu entzissern. Eine profane Hand aber hat nachgeholsen und, entweder um die Umrisse kenntlicher zu machen oder aus Ironie, die Züge mit Kohle nachgefahren.

## Die Rarmelitenfirche.

"Aus dem Kloster tritt man vier Stufen hinab in die herrliche Kirche, ursprünglich ein Schiff, das nach Sohe und Breite die schönsten Verhältnisse bietet. Auch das Seitenschiff oder der Muttergottesgang, nach Eibler später gebauet, stehet in der vollsommensten Harmonie mit dem Hauptschiff. An der Decke des Gewölbes, wo die Bogen sich sammeln, sindet man entweder schöne Rosetten oder heraldische Zeichen (Wappen), welche dieselben verbinden. In dem Muttergottesgange, wo ebenfalls am Schlusse der Gewölbe zwei Reichsadler, ein Ritter St. Georg, ein Osterslamm und einige Wappen fünstlich angebracht sind, verweilt das Auge bei zwei ziemlich gut geformten Köpsen an den obern Strebepfeilern. Diese Köpse sollen Martin Luther und Kathasrina von Bora vorstellen, und bedarf es geringer Phantasie, um die Sage glaubhaft zu sinden. Ist das Seitenschiss wirklich nach Eibler später gebauet, wie kommen diese beiden Figuren hiershin, oder sollen die beiden Köpse, welche sich gegenseitig schaltshaft ansehen, bei einer spätern Reparatur angebracht worden sein! Wie kommt aber der Architect zu dieser sonderbaren Laune in einer katholischen Kirche! Ein Anderer mag das Problem entzissern.

"Die schönen gemalten und gebrannten Glasfenster in bem Seitenschiffe wurden leider im 3. 1818 für die Summe von 1600 Gulden verkauft, der Verluft dieser Runstwerke ift für die Rirche unerseglich. Die Beiligen in ihrem Glanze so wie die Symbole ihrer Leiden, die Ritter mit ihren Wappen und Allegorien in den schönsten Farben, die man sich nur denken kann, schweben mir noch vor, man muß sich mit aller Gewalt wegwenden, um nicht über diesen Berluft zu Thranen gerührt zu werden. Die Glassenster waren allerdings durch die Zeit und unverzeihliche Misachtung in kläglichem Zustande. Große Stude fehlten und der Wind blies schauerlich durch die hohlen Luden, aber alles, was noch aufrecht, war schön und funstreich. Auch die Fenster-Architectur beider Schiffe ift in ihren herrlichen Kormen dem Besten zu vergleichen, welches das religiöse Mittels alter nur liefern konnte. Hr. Reichensperger fagt im Domblatt Mr. 30 des J. 1847: "Die Rirche ift im Spigbogenftyle aufgeführt und trägt, obgleich ohne kunftlich durchbrochene hohe Thurme, ohne schlanke, himmelanstrebende Pfeiler, reichverzierte Portale, Kreuze und Statuen, durchaus den Charafter gothischer, oder beffer: altdeutscher Bauart. Sie ift ein bemerkenswerthes Exemplar ber mittlern Periode des gothischen Styles, gleichsam seines silbernen Zeitalters, wo das arcitectonische Moment mehr und mehr durch das ernamentale zurückgedrängt und absorbirt

zu werben beginnt. Die innere Ausschmuckung ber Bopparber Karmelitenfirche mochte in der That einstmals am Rheine unter ben Rirchen zweiter Größe faum ihres Gleichen finden."" Dieses beweisen auch noch die im Chore befindlichen meisterhaft geschnigten Chorstühle. Gr. Reichensperger zählt biese ""zu ben zierlichsten und ebelsten, welche das überaus productive 15. Jahrhundert uns hinterlassen hat."" Die Stühle von braunem Eichenholz mit Sigen zum Auf= und Zuschlagen sind voller fünstlichen Figuren aller Art, so daß das Auge nicht fertig wird, diese reichen Baria= tionen zu betrachten. Auf den Gin- und Ausgängen dieser Stühle find der h. Georg, die h. Catharina, Barbara, der Bischof Nicolaus und andere Beilige, welche mit den andern Bergierungen, als Uffen, Drachen, schlafende und trinkende Mönche, so wie phantastische Ungethume, und dann mit den schönsten Wein= ranken, Trauben, so wie ben fraftigften Gichenblättern abwechseln. Anfang und Schluß dieser Stuhle werden an den vier Eden, eine jede von einem der vier Evangelisten bewacht, welche mit ihren Stühlen den Baldachin unterstüßen und daburch dem Ganzen Festigkeit verleihen, ohne bas Schone auch nur im Geringsten zu beeinträchtigen. Ungeachtet dieses Reichthums an Figuren sieht man boch nirgend eine Ueberladung, im Gegentheil wurde es nur stören, wenn das Geringste fehlte. zierlichsten und fünstlichsten ift der Chorftuhl mit drei Sigen und einem durchbrochenen Balbachin in dem Presbyterium. Dieser ift das schönste und vollendeteste Eremplar der Art, was man sich nur denken kann. Das Auge ermüdet, alles Einzelne dieser hunderte von Bogen, Spigen, Blättern und Anotchen anzusehen. Dber den Sigen unter ber Wolbung des Baldachins sieht man die Mappen der Braunshorn, ber Schoned und das complete Familienwappen der Beyer. Höchst wahrscheinlich, daß sener prächtige Stuhl von dieser Familie errichtet worden ift.

"Zu den Ornamenten der Kirche gehören auch die Wandsmalereien, welche Hr. Reichensperger im Domblatt folgenders maßen bespricht: ""Bei solcher Ausstattung versteht es sich so zu sagen schon von selbst, daß auch die Malerkunst nicht zurückgeblieben war, zumal die großen Wandflächen ihr einen so bedeutenden Spielraum darboten. Die jungft im Innern der Rirche begonnenen Restaurations=Arbeiten haben denn auch in der That diese Bermuthungen zur Gewißheit erhoben. Wo nur immer die Tüncherfruste, welche die letten Jahrhunderte auf die Banbe abgelagert haben, sich ablöst, treten Farben, Formen, Sprüche hervor. Größtentheils sind es leider nur Fragmente, deren Sinn, Dank der Eilfertigkeit, womit das Krazeisen oder die Relle diesmal oder früher schon darüber hinfuhr, für immer vielleicht ein Räthsel bleibt; nicht Weniges dagegen macht noch, wenn gleich es aus dem großen Zusammenhange herausgerissen ift, den Eindruck eines Runstwerkes und bietet nicht blos ein historisches, sondern auch ein ästhetisches Interesse dar. So sah ich hinter einem der gedachten Rococco-Altäre noch einen bedeutenden Theilder Jagd des h. Hubertus, an einem ber Pfeiler, welche die Hauptfirche von dem Seitenschiffe trennen, einen knieenden Donator in schwarzer ritterlicher Tracht bes 15. Jahrhunderts, über bemselben das schwarz und weiß geschachte Sponheimische Wappen, links am Hochaltar, um das als Nische in die Wand gelegte Sacramentehauschen herum, Engel mit Spruchbandern, Teppichgrunde, Bruchftude von Gliedern, Gewändern u. dgl. mehr, welches alles durch ein sorgfältiges Ablosen der Tünche noch bedeutend mehr ins Klare gestellt werden zu konnen scheint.

alten Gemälde, womit offenbar sämmtliche Wände bedeckt waren, befindet sich aber an der nördlichen Wand des Hauptschiffes. Oberhalb und zur Seite der hier befindlichen gothischen, gleiches solls bemalten Kanzel rollt sich eine Reihe von Darstellungen auf, welche mir berechtigt zu sein scheinen, einen Ehrenplat in unserer rheinischen Kunstgeschichte in Anspruch zu nehmen. Oberhalb der Kanzel, etwa in der Hälfte der Wandhöhe, ziehen sich, auf Horiszontal-Linien aufgereiht, zwei von der Linken zur Nechten laufende Serien durch breite Striche eingerahmter Bilder von ungleicher Größe hin, auf welchen die Figuren die ungefähre Größe von zwei Fuß haben mögen. Der obersten Serie geht noch folgende Darstellung voran, deren bedeutende Dimensionen mit denen der

beiden Bilberreihen in feinem Berhältniß stehen, wie benn überhaupt der Künstler hinsichtlich der Raumvertheilung sich an keine Rudficht auf Symmetrie gebunden zu haben scheint. Gin Ritter, ber ein Panier in ber Rechten hält, kniet vor einer Mabonna mit dem Jesuskinde, welche in der Luft zu schweben scheint und mindestens Lebensgröße hat. Hinter dem Ritter sind sechs große Mappen in zwei Reihen von je drei mit helmschmud aufgereiht. Irre ich nicht, so find auf bem Paniere noch Spuren eines Lowen fichtbar, was deffen Trager als ein Glied der machtigen Bopparber Ritterfamilie, der Beyer, bezeichnen wurde. Die Wappen hinter dem knieenden Ritter (zweifelsohne der Donator dieser Gemalde) beziehen sich wohl auf dessen Ahnen und sind drei derselben als die Wappen der Mohr (Moir), ber Vinclin und der Eich (Herren zu Olbruck ic.) ganz wohl erkennbar. Gleich unterhalb der Fahne sieht man eine Inschrift, von welcher ich die Worte lesen fonnte: Dit wart gemacht do Maximilian ein Konyng was. A. D. M.C.C.C.C.VII. Demnächst beginnt, wie schon gesagt, die erste Reihe der fortlaufenden, parallelogrammisch eingerahmten Bilder, welche sich sofort sämmtlich, mit alleiniger Ausnahme bes Schlußbildes, durch die barüber besindliche Ueberschrift: S. Alexius, als Darftellungen aus ber Geschichte bieses Beiligen zu erkennen geben. In jeder Reihe find 6 bis 7 Scenen abgebildet, von denen einige noch nicht ganz unter ber Tunche hervorgetreten, andere so beschädigt sind, daß ich sie nicht sofort zu deuten vermochte. Die meisten sedoch sind noch ganz wohl erhalten. So sieht man u. A. in der erften Reihe auf Teppichgrund den Heiligen mit einem Stabe in der Band, einem Armen Almosen spendend. Bor ihm steben zwei Figuren in langen Prachtgewändern mit Schnabel-Dann weiter ein Schiff, durch hochgehende Wogen binsegelnd: ber h. Alexius sist neben dem Segel und scheint bie Wellen zu beschwichtigen, mahrend eine zweite Figur bas Steuerruber führt. In bem barauf folgenden Bilde seben wir ben Beiligen aus einem zinnengefronten Thurme hervorragen, an welchen sich der Chor einer gothischen Capelle anschließt. Demnächft ift berselbe unter einem Baume sigend bargeftellt, eine Art von Schale vor sich hinhaltend, in welche eine mannliche Figur

etwas hinein zu legen scheint; endlich als Schlußbild der ersten Reihe wieder Alexius auf dem Meere, genau so dargestellt wie auf dem zuvor beschriebenen Bilde. Das eine dieser Bilder ftellt den Beiligen aus seinem Vaterlande wegziehend dar, das zweite, wie er in dasselbe zurückreift. Man sieht, der Kunftler hat seine Productionsfraft nicht in unnöthige Rosten versegen wollen. Die ersten Bilder der zweiten Reihe gehören zu den fark beschädigten, so daß ich dieselben in der Entfernung, aus welcher ich sie nur sehen konnte, nicht zu entziffern vermochte. Ein folgendes Bild zeigt den Beiligen mit dem Pilgerstabe in der Ruche feines elterlichen Hauses, vor ihm am Kamin ein Roch mit aufgehobenem Löffel. Demnächst folgt der Tob des auf einer Strohmatte unter einer Treppe hingestreckten Beiligen. Ein Engel führt seine Seele (in Gestalt eines nacten Rindes) nach oben. Bor bem Sterbenden steht ein Papst mit der Tiare, nebst vier Personen, zwei meiblichen und zwei männlichen, von welchen lettern eine bas Papstfreuz halt. Die übrigen stellen zweifelsohne bie Eltern und die Braut des h. Alexius dar. Das nächste Bild ift das Begräbniß des Heiligen. Sechs Männer tragen die mit einem rothen Teppich überdecte Bahre, welche ber Papft vom vorherigen Bilde nebft zwei Begleitern vor einer Rirchenthur in Empfang nehmen; drei Leidtragende folgen dem Sarge, ein Mann in reicher Tracht, und zwei Frauen, wieder die Eltern und die Braut des Beiligen.

""Das nächste Feld zeigt einen gothischen Reliquienkasten, auf einem Tische stehend; mehrere unverhältnismäßig kleine Personen knien um benselben herum. In dem Schlußselde endslich sind zwei aufrechtstehende Heilige, von welchen der eine in bischöstlicher Kleidung, abgebildet, und liest man darüber die Ausschrift: S. Thebaldus, S. Leonardus. Unterhalb dieser Bilsderreihen, links von der Kanzel, ist noch eine sigurenreiche Composition, unter gothischen Arkaden auf blauem Grunde gemalt, hervorgetreten. Man sieht ein Brustbild der allerseligsten Jungsfrau mit dem Kinde, in der Lust schwebend, darunter sist auf einem Throne ein Heiliger, vor welchem sieben Figuren, gleichsfalls mit Heiligenscheinen, theils knien, theils aufrecht stehen (vielleicht die Canonisation des h. Alexius versinnlichend ?).

Links von diesem Gemalde sind Wappen in großer Jahl zum Borschein gekommen, welche auf concentrisch laufenden Bandern sich aufgetragen sinden. Etwa die Hälfte derselben ist zur Zeit sichtbar, und befinden sich darunter die Wappen der Schonenberg, Brömser, Löwenstein, Cleberg, Rens, Oversberg, Sternberg, Falkenstein, Langenau, Waldeck, Schöneck, Lahnstein, de Ryme, Reissenberg u. s. w. Befanntlich war die Stadt Boppard sehr reich an adlichen Geschlechtern, welche ursprünglich als Ministerialen zu dem dortigen Königshofe gehört haben.

""Die Geschichte des h. Alexius ist furz folgende: Sein Bater war ein reicher Senator in Rom. Früh schon suchte er sich durch Almosengeben einen Schat zu bilden für die Ewigkeit. Getrieben von der Sehnsucht nach Söherem, verließ er seine Reichthumer, die ihm eben angetraute Braut und seine Beimath, und zog über Meer in ein fernes Land, wo er sich in einer Butte, nabe bei einer ber h. Jungfrau geweihten Rirche niederließ. Als er sich hier erfannt sab, zog er wieder zurück in seine Beimath und fam als Pilger verfleidet in fein elterliches Baus, wo er unerkannt als Bettler bie Unbilden des Gesindes und jede Entbehrung ertrug. Erft bei seinem Tode gab er sich seinem Bater zu erkennen. Auf dem aventinischen Berge bei Rom wurde er beigesett (im J. 417) und später heilig gesprochen. Im 3. 1216 wurde der Körper des Heiligen dort wieder aufgefunden und mit allen Ehren umgeben. Der h. Alexius gilt als ein seltenes Mufter der Demuth und Weltverachtung, und war seine -Geschichte gewiß ein überaus passender Gegenstand zur Ausschmüdung einer Rlofterfirche.

""An der Seite der erwähnten Wandmalereien tritt die aus Stein gebaute Kanzel hervor, zu welcher der Eingang aus dem Kreuzgange führt; sie ist, nach dem allgemeinen Charakter der Kirche, von altdeutscher Bauart und mit angemessenen Berzierungen versehen, in Form eines Sechseck, dessen sünf Felder wieder mit dem gothischen Kleeblatt eingeschlossen sind und worauf der h. Anselmus, die. h. Katharina, die h. Barbara, die h. Maria vom Berge Karmel mit dem Scapulier und der h. Albert recht gut gemalt sind.

""Ein besonders gut gelungenes Stud gothischer Runft ift unstreitig die massive auf einem meisterhaft ausgeführten Gewölbe von drei Bogen ruhende Orgelbühne, zu welcher man durch den obern Kreuzgang gelangt. Ein für sein Fach begeisterter Architect würde beim Anblick dieses soliden Baues mit seinen feinen Ornamenten in Entzuden gerathen. Die vier schlanken fanelirten Säulen, Sodel und blumenreichen Capitale find von der edelften Form; aus lettern entspringen wieder hervorragende Rippen in Spisbogenform und enden oberhalb der Mitte der Bogen in blätterreichen Rosetten in Form von Kreuzen, welche bis an die obern Schlußgesimse reichen. Sämmtliche Rippen sind wieder besonders mit scharf geschnittenen Rosetten geschmückt. Neben den Bogen, genau oberhalb den schlanken Säulen, springt über jeder einzelnen ein blätterreicher Sodel hervor, auf deren jedem ein Seiliger ftebt, über welchem wieder ein Baldachin in Geftalt eines gothischen Thurmdens von der schönsten Form berausgebaut ift. So bildet das Ganze ein Prachtwerk, welches man gewiß nicht oft wiederfindet. Schade nur, daß auf dieser zierlichen Buhne feine bessere Orgel steht. Die frühere ungleich vorzäglichere Orgel fam zur Zeit der Klosterausbebung nach Niederspay, wogegen jene von Marienberg hieher gebracht wurde.""

"An einem der doppelten riesenhaften Pseiler, welche das Mittel= mit dem Nebenschiff verbinden und woran sich die Orgel= bühne anschließt, sindet man ein schönes Muttergottesbild mit saltenreichem Gewande. Hr. Reichensperger datirt dieses Bild aus dem 16. Jahrhundert und drückt zugleich den bescheidenen Wunsch aus, daß dasselbe wieder herzestellt werden möge, aber sa nicht mit Del=, sondern mit Tempera=Farbe, da erstere in Kurzem abstehe und häßlich werde. Das Bild ist in letzterer Zeit von vielleicht frommer, aber ungeschickter Hand mit bunten Farben überschmiert und entstellt worden.

"Die Kirche mißt in der Länge 118, in der Breite einschließlich des Seitenschiffs 58 Fuß. Das Hauptschiff ist 28, das Seitenschiff 27 Fuß breit. Letteres endigt gegen die Mitte des Chores, wo sich eine kapellenartig gebaute Sacristei anschließt, die zugleich mit jenem in späterer Zeit angebaut wurde. Das Hauptschiff hat mit dem Chor dieselbe Höhe, dis zum Schlusse bes Gewölbes 50 Fuß. Die Capelle wird erst seit der letten Restauration der Kirche als Sacristei benut. Die alte Sacristei, ein feuchter, von dem Altare weit abstehender Ort, ist ein Gewölbe nahe beim Eingang der Kirche, das nur mehr den Namen-beibehält.

"Die Rirche scheint bem zahlreichen Abel und ber Ritterschaft, den Ministerialen des ehemaligen Königshofes, sowie den Patriziern der Stadt ein Gegenstand besonderer Borliebe gewesen zu sein, indem sie dieselbe vorzugsweise zur Grabstätte gewählt und dem Rloster dadurch gewiß bedeutende Bortheile zugewendet haben, was die vielen Grabmonumente, welche fic bis auf unsere Tage erhalten haben, hinlänglich beweisen. finden wir zuerst gleich neben der Kanzel das schöne Monument des Ritters Siegfried von Schwalbach, welcher bei Belagerung der Stadt durch den Rurfürsten und Erzbischof Johann von Baben in der mannhaften Bertheidigung der Balgpforte von einer steinernen Rugel hingestreckt wurde. Der Ritter steht tropig in voller Ruftung da, die Linke am Schwerte, in der Rechten den erhobenen Streitkolben. Die Umschrift lautet einfach: Anno dñi 1497 uf dinstag na sant johanstag bapt. farb de vest sifrit va Schwalbach dem gott gnädig sy Amen. — Gegenüber an dem großen Pfeiler findet man einen meisterhaft gearbeiteten Doppel-Grabstein, welcher unsere ganze Aufmerksamkeit verdient; er zeigt uns das Bild eines gepanzerten Ritters und seiner Gemahlin. Man sieht auf diesem Steine die Rraft und die Anmuth vereint, und ihnen zur Seite die Verwesung. Neben und zwischen diesen Figuren gewahrt man allerlei Ungethum, Eidechsen, Kröten und Schlangen. Der Stein trägt an ben Eden die Wappen und rechts die Umschrift: Anno Dni MCCCCLXXXIIL in die conversionis Pauli obiit domicella Anna de Leyhen requiescat i pace. Links liest man: Anno Dñi MCCCCLXXXIII. in die visitationis Mariae obiit Wylhelmus Swalbach armig. cuius aia requieseat i pace. Außer den Ritterdenfmalern, welche theilweise in die Wände eingemauert, findet man auch noch viele Leichensteine von ehemaligen reichen Bopparder Familien dem

Fußboben eingelegt, manche sind numerirt, worans sich schließen läßt, daß die Namen der Beigesetzen in die Klosterbücher einsetragen waren, wieder andere sind unleserlich und tragen Fasmilienzeichen, die Niemand mehr kennt. Dagegen sindet man mitunter auch noch ganz gut erhaltene Steine, u. a. in dem Seitenschiss an der untern Kirchenthüre einen solchen mit der Inschrift: Johann Jacob Clotten 1749, serner einige Steine von der zur Zeit vornehmen Familie Mertloch, worunter einer mit zwei Familienzeichen und den Namen Mertloch und Schweikard, ein anderer mit der Umschrift: Der ehrenvolle hochachtbare und wohlgelehrte Herr Mertloch Gerichtsverwalter zu Boppard. dessen Seele Gott gnädig sei. 1632. Ferner kann man lesen: 1622 den 27. Febr. starb der ehrsame Michel Morsdorff Kellner im Erbacher Hose dahier. D. S. G. G.

"Der hohe Altar im Seitenschiff, mit seiner Ueberladung an Schnörkeln und Vergoldung aus ben vorigen Jahrhunderten, ift nicht der zur Kirche gehörige privilegirte Muttergottesaltar des h. Scapuliers, sondern der Hochaltar aus der Pfarrkirche, welcher nach der Restauration der lettern hierhergestellt wurde, wogegen ersterer, im nämlichen Rococcostyte und noch nicht ein= mal ausgebaut, entfernt wurde. Neben dem Altar, in einer von zwei Strebepfeilern gebildeten Rische befindet fich ein Crucifix von weit über Menschengröße, wovon die Sage erzählt, es sei den Rhein herabgetrieben und hier gelandet, worauf es denn an diesem Orte aufgestellt wurde. Am Fuße desselben hängt eine Tafel mit folgender Inschrift: ""Es hat der Ehrwürdigft in Gott Batter und Herre Herr Hubertus Bischoff zu Azoten und Trierischer Beih-bischoffe im Jahr Tausendt Bierhundert sechszig fünff den andern Tag nach der Beiligen Dreifaltigkeit dieses Creux allhier in dieser Kirchen mit gebührligen Cermonien und Solemnitaeten geweyhet, und zur größern Inbildung des Bitteren Lepdens Christi allen driftgläubigen, welche nach Geschöpfft Ihrer sunden Ren und nach gethaner Beicht, oder wegen Andacht, Wallfarth und bittfarth diese Rirche besuchen und für Diesem Creut ein heiliges Batter unser und Ave Maria betten, und welche zu auferbauung und unterhaltung dieses Creußes ober

bieser Kirchen, sowohl ben guter gesundheit, als sonsten auch am Endt Ihres Lebens etwas des Ihrigen bepfegen und Legiren, ferner, welche zu auferhaltung der Ampelen zum gebrauch und Ehren Gottes und Zierung dieser Kirchen und Gottes-Hauß behülfflich seyn, Vierzigh Jahre Ablaß verlichen; Wie solches zu ersehen in einem darüber aufgerichteten schreiben, so allhier noch zur Zeit in Berwahrschafft aufgehalten wirdt, und diese Copey von Worth zu Worth aus dem Latein in's Teutsch transvertiret so durch uns gemeinen Notarij handt unterzeichnet zu mehrer Testification auf gemeldeten Brieff der Indulgens."" Die Schrift auf der Tafel, wovon das Driginal auf Pergament in der alten Sacristei sich befindet, ist in letterer Zeit geschrieben, sowie benn auch das Crucifix von Malers Hand mit Farben und blutigen Wunden neuerdings gegeißelt und mit einem unheimlichen Glanze überzogen wurde. Möge man doch dergleichen Arbeiten ohne vorherige Anfrage und Aufsicht unterfagen!

"Auf der rechten Seite des Altars sind drei mit Wappen versehene, gut gearbeitete Marmortafeln in die Pfeiler eingelassen, welche die Stiftung von heiligen Meffen an dem frühern Muttergottesaltar des heiligen Scapuliers beurkunden. I. Gott und dessen allerheiligsten Mutter vnd Jungvrawen Mariae zu höchsten Ehren hat die hochwollgebohrne Freyfrau Antonetta Wittib von Landsberg, Freyin von vnd zu der Leyen, Frau zu Erwitte, Wocklem, Mehlem, Völlinghausen, Brock vnd Marck Generalin vnd Landrostin in Westphalen etc. zu ihrer, ihres abgelebten Herren vnd derer Erben Seelenheill eine ewige Mess alle Sambstag an diesem privilegirten Mutter Gotts Altar des heiligen Scapulirs, als sonderbahre Patronin fundirt den 8. Octo. 1685. IL Gott. vnd dessen allerheiligster. Mutter. vnd. Jungfraw. Maria. zu. höchsten. Ehren. hat. die. Hoch. wohlgebohrne. Freyfraw. Amilia. Agnes. Francisca. verwittibte. von. der Leyen. zu. Adendorff. Fraw. von. Bliscassel. gebohren. von. Frens. zu Kendenich. ihres abgelebten. Herren und deren Erben Seelenheil. eine ewige Mess. alle Freytag. an diesem privilegirten Mutter. Gotdes. Altar. des heiligen Scapulirs als sonderbare. Patronin fundirt. den 30. Nov. 1690.

III. Gott und dessen allerheiligsten Mutter und Jungfraw MARIA zu Höchsten Ehren hatt die Hoch Wohlgeborene Freyfraw Maria Francisca Wittib von der Leyen Fraw zu Saftig, Efferen und Wesling gebohrene Freyin von der Leyen zu Adendorff zu ihres abgelebten Herren und deren Erben Seel Heil Eine Ewige Mess alle Freytag ann diesem privilegirten Mutter Gottes Altar des Heiligen Scapulirs als sonderbahren Patronin fundiret. den 7. October 1713.

"Wendet man sich nun wieder nach dem Mittelschiff, so fällt neben bem Eingange in die Kirche ein Monument in Form eines Altaraufsages ins Auge. Das Haupthild besselben ift ein Hochrelief aus Alabaster, die Krönung Maria darstellend. Der von Scharpfenftein, ju beffen Undenfen bas Monument errichtet, kniet in festlichem Gewande vor demselben; ein Engel reicht ihm aus den Wolfen einen Rrang. Es ift ringeum mit Standbildern, Darstellungen aus der alttestamentlichen Geschichte, Wappen u. s. w. reich geschmückt, aber leider sehr beschäbigt. Die Inschrift sautet: D. O. M. & B. Mar. Virg. Ad animae solatium nobilis eximiaeq. virtutis d. Arnoldi a Scharphenstain condicti Pheill quem inclyta Colonia Agrippina genuit Boppardia iniqua morte extinctum M.DCXIII. vicino in sarcophago pie fovet. de cujus infoelici-fato tragico ac lamentabili vitae exitu nemo bonus non ingemiscit ac dolet. Moestiss. parent. illacrimando hoc pietatis monumentum ff. pro quorum salute pie lector Deum orare memento.

"Treten wir nun die einzige Stufe, um welche das Chor höher denn die übrige Kirche liegt, hinan, so erblicken wir zuserst den Hochaltar in seiner ganzen Rococcopracht. Er hat mit seinen mächtigen Doppelfäulen und deren ausgeschweisten Capistälen sowie überhaupt mit dem Reichthum seiner Arbeit und Bergoldung zur Zeit gewiß vielen Effect gemacht. Das Hauptsbild erinnert an den Ursprung der Kirche und stellt den h. Simon Stock, General der Karmeliten, dar, wie ihm die h. Jungfrau erscheint und ihm ein Scapulier überreicht zum Zeichen, daß sie den Orden besonders beschüße. In dem kleineren Bild darüber ist Maria Krönung abgebildet. Oberhalb dem Altarbilde, gleichs

fam zwischen ber ersten und zweiten Abtheilung besselben erblicen wir ein großes Wappen, von zwei Löwen gehalten und mit einer Krone bedeckt, prablerisch angebracht. Es ift das Wappen der Familie von Freyberg und Sepdeck und trägt unter dem Wappen folgende Inschrift: Die hoch und wohlgebohrne Freyfreulein Maria Theresia von Freyberg und Heydeck hat den Altar vergulden lassen 1734. Der Altar trägt unter dem obern Bilde auch die Jahrzahl feiner Errichtung, 1690. Daffelbe Wappen steht in Solz geschnist auf dem unten in der Kirche an einem Pfeiler befindlichen St. Walpurgisaltar und erscheint nochmals gemalt auf dem Altarbilde. Ein viertes Wappen derselben Familie, von namhafter Größe und in Holz gefchnist, fteht in ber jesigen Sacristei auf einem Schranke und war vor der Restauration der Rirche überz einem hohen Kirchenstuhle unter dem Orgelgewölbe befestigt, wo es wohl auch hingehört. Es läßt sich mit Bewißheit annehmen, daß alle Familien, welche Bappen ober Grabmaler in dieser Rirche haben, auch Gönner und Wohlthater derselben ober des Klosters waren.

"Im Presbyterium, zur Linken bes Hochaltars bezeichnet ein in den Fußboden gelegter unleserlicher Stein das Grabmal bes Trierischen Weihbischofs und vormaligen Priors der Karmeliten zu Boppard, Sibertus de Troistorff, + 1359. Ein anderer Stein mit den Umrissen eines Bischofs zeigt uns das Grabmal des Bischofs von Cyrene und Weihbischofs von Mainz, Matthias Emmig, + 1480. Ferner befinden sich daselbst zwei Denkmäler ber Familie von Elt, Die größerer Beachtung werth sind, als ihnen gewöhnlich zu Theil wird. Sie nehmen zwar nur einen verhältnismäßig fleinen Raum ein und ziehen nicht durch äußere Großartigkeit das Auge auf sich, sind aber troß dieser anspruchelosen Bescheibenheit Runftwerke von ausgezeichneter Arbeit und großem Werthe. Das eine, links vom Altare, ift ein Relief in Marmor mit einem Rahmen, worauf man die schön ausgeschnittenen Wappen der Elg, Boos, Belmftatt, Schoned und Baffenheim findet; leider fehlen mehrere Schilde. Das Relief ift ohne den Rahmen 3 Fuß 2 Zoll hoch, 2 Fuß 4 Zoll breit. In ber Mitte fieht man Gott Bater ben Leichnam feines Gingebornen zwischen den Knien haltend, so daß derselbe in seiner ganzen Länge hingestreckt erscheint, darüber schwebt der heilige Geist, auf den Seiten die Passionsengel mit Kreuz, Lanze, Rägeln, Saule, Schwamm und Dornenkrone, als Zeugen dessen, was Chriftus gelitten, die Menschen zu erlösen. Außerdem find, mehr im Vordergrunde, drei Engel theilnehmend um den Heiland beschäftigt. Ganz im Vordergrunde knien, mit emporgehobenen Sänden betend, ein Ritter und eine Ebelfrau, jener in kostbarem Waffenrock mit dem Deutschordensfreuze auf der Brust, diese in schwerer Pelzrobe, in der Hand einen Rosenkranz. Ausdruck, Zeichnung und Ausführung find vortrefflich und muffen den strengsten Kunftrichter befriedigen. Die Inschrift, in gothischen Buchstaben, tautet: Nach gotlichem willen ift die Edell vn frum fram Margreth von Ely geporn von Helmstat des 18. tags des monats marcij im Jar 1500 gestorbe, der gott genad vn hat ir Eltester son Georg des teutschen Ordens Oberster Marschald und landkomenthur der Balley Elsaß zc. der heyligen triualtigkapt zu lob zu trost allen glaubigen selen dise gedechtnus machen lassen. 3m. 1.5.1.9. Jar. — Loy. S. in Eigstet.

"Das andere Denkmal, rechts vom Altare, zum Theil leider verdedt von demselben und schmählich übertuncht, ift eben= falls ein ausgezeichnetes Relief in grauem Sandstein. Es besteht aus drei durch eine Art Rahmen gesouderten und zugleich mit einander verbundenen Theilen. Das Hauptbild stellt bie Taufe Christi im Jordan bar: Christus, in der Mitte, steht bis an die Anie im Flusse, über demselben schwebt der h. Geift, links fieht der taufende Johannes, rechts ein Engel, des Beilandes Kleid haltend. Im Hintergrunde erscheint Jerusalem. Unterhalb steht folgende Inschrift: Vnd es begab sich zvr selbigen Zeit. das Jesus aus Galilea von Nazaret kam. und leis sich tauffen von Joanne im Jordan. und alsbald steig er aus dem wasser. und sahe das sich die hymel auffthäten. und den geist gleichwie ein taube herabsteigen auff ine . und da geschach ein stimme vom hymel. du bist mein lieber suon in dem ich wohlgefallen habe . marci am . . .

"Das Bild rechts zeigt uns eine kniende Frauengestalt mit gefalteten Banden betend und mit folgender Inschrift: Im Jahr 1544 more tre ...... 13 Januarii ist gest ..... die edel und eren ..... hafftige frau maria .... von breitbach des e... und erenfesten Johanns hern zu eltz ehlige gemahel. der got genadt. Das Bild links stellt einen Ritter bar, ebenfalls kniend mit gefalteten Sänden betend, mit folgender Inschrift: Im Jahr 1547. den 4 novem. ist gestorben der edel und ehrenfest Johan her zu eltz welcher gegenwertig christlich werk got den almechtigen zu lob und beider Seelen zu trost und gedechtnus in seinem leben machen zu laissen verordnet hait. dem got genadt. Ueber der Inschrift des Hauptbildes liegt auf einer Schuffel, die von zwei Engeln gehalten wird, das Haupt des b. Johannes. Auf dem Rande der Schüssel lieft man die Worte: Caput Sancti Joannis baptistae in disco. Auf beiden Seiten sind se vier Bappen mit den Namen: Elg, Walpot von Baffenheim, helmflatt, Flersheim, Breidbach, . . . ned, Schöned, Eynenberg. Beide Penkmäler sind leider nicht unbeschädigt geblieben; möchten die Nachkommen der "edlen und ehrenfesten" Ahnen sich veranlaßt finden, dieselben in würdiger Beise herstellen zu laffen.

"Ueber den Chorstühlen, welche ich zu beschreiben versuchte, fieht man an beiden Seiten der Wände aufgehangen die Wappen von: Philipp von Flersheim, + 1572; Johannes Reichard H. au Els, Churfürstl. Trierischer Rath und Marschalf, Amtmann zu Schöneck und Baldeneck, + 1568; Johann Herr zu Elp, + 1547 den 4. Mai; Johann Boos von Walded, Erbamtmann daselbft, + 9. Mai 1575, und deffen Gemahlin geborne Maria Bandtin, + 19. Aug. 1573. Gleich oberhalb der Chorftühle finden wir einen Grabstein in die Wand eingelassen. Er zeigt einen gepanzerten Ritter, auf einem Löwen stehend, der den Ropf nach bem Schienbeine des Ritters gewendet halt, über dem Ropfe des Löwen ein Mohrenkönig mit der Krone als Helmschmud. Der Ritter halt in der linken hand einen Wappenschild ebenfalls mit dem schwarzen Löwen. Die Inschrift lautet: Anno dñi M°CCC°LXXXX° tertio. XXVII. die mensis martii obiit Conradus Kolbe de Bopdia armiger. cuius aia requiescat in

pace. Amen. Den Löwen führten auch die Ritter Beyer in ihrem Wappen. Hieraus dürfte vielleicht geschlossen werden, daß die Beyer von Boppard und die Kolbe eines gemeinsamen Herkommens.

"Beachtenswerth sind wohl noch das auf der andern Seite in der Wand befindliche Sacramentshäuschen, so alt vielleicht wie die Rirche, und ber schöne Eisenbeschlag an der Thure zur Saeristei. — Auf der größern ber beiden Gloden heißt es: aue maria gra plea dns tecu benedica tu i mulierib' et benedict' fruct' vetris tui ihs Rps ame. Auf der kleinern; M. H. de Barnie et son epous(e) anno 1766. — Die Kirche wurde reparirt 1847-48, und hatte die Stadt dafür einen Rostenauswand von 3764 Thir, zu bestreiten, wofür u. a. die scon gearbeiteten neuen Stühle angefertigt und die neuen Fenster im Chore eingeset wurden. Zwei geschmacklose Rococco-Altäre, welche bie Chorfühle theilweise verbargen, wurden entfernt u. s. w. So erhielt die Rirche ihr jesiges freundliches und gefälliges Ansehen. Zu wünschen wäre schließlich noch, daß das Kloster von innen sowie die Kirche von außen bald einen entsprechenden Anstrich erhalten möge.

## Das Hospital.

"Der Niederstadt zu führt von dem Karmelitenkloster nach dem Hospital ein furzer Weg. Das Hospital ist ein massives steinernes Gebäude, mit zwei Stockwerken und großen Speichern, Hof und Garten. In dem rechten Flügel des obern Stocks besindet sich die freundliche Wohnung des Verwalters. Diesselbe besteht aus einem geräumigen Corridor, welchem zur rechten Seite zwei Zimmer und eine große sogenannte Hospistalssüche mit besonderer Brunnenkammer anstoßen, aus einem Salon und zwei Zimmern mit Aussicht auf den Rhein, und einer Thüre rechts, durch welche man über einen kleinen Gang auf den städtischen oder sogenannten Hospitalsthurm gelangt. Der andere zu dem Hospital benutzte Flügel besteht im untern Theile aus 6 Zimmern für Kranke, inclus. Wohnung für den Hospitalswärter, und aus einer geräumigen Halle, früher Capelle; im

obern Theile aus 4 Zimmern und einem schönen Saals, welcher in letterer Zeit zur Industrieschule und dann als Raum zur Erzielung der Seide aus Seidenwürmern verwendet wurde. Im Hospitale werden gewöhnlich 8—10 Kranke oder alte Leute untersgebracht, welche dort verpflegt werden und ihre Wohnung haben.

"Die schöne Fronte des Hospitals zur Rheinseite hat in der mitten Giebelspiße folgende Inschrift: CLaMans In rVIna In proprIIs, eX soLIs VInI reDItIbVs resVrreXL, welches beweist, daß das Gebäude in dem angegebenen Jahre neu aufgeführt und die Rosten größtentheils durch den Ertrag seiner Beinberge bestritten wurden. Der Name h. Geist-Hospital scheint mit dem Abbruch bes alten Gebäudes verloren gegangen zu sein. Davon fieht man außer einem Kellergewolbe im Garten wenig Spuren mehr, doch wird durch die Anfschrift eines gegenüberstehenden Hauses, welches zum Theil noch die Farben des Hospitals trägt, an den ehemaligen Namen des Gebäudes erinnert, man sieht bort nämlich an dem Hause eine schwebende Taube, darunter die Schrift: ""Dieses Hauß stehet in gotes Hand, Zum h: Gaift Wird Eg genand, got behut Eg Fier Feier und Brand 1753 d. 22 Juni."" Die gegenüberliegenden Gebäude so wie die oberhalb des Hospitals rechts und links gelegenen Garten gehören dem Hospital, als aber die Berwaltung den eignen Saushalt aufgab, wurden die Defonomiegebäude als entbehrlich, in den 30er Jahren zu 1450 Thir. versteigert und das Geld zu Binsen angelegt. Ueber Geschichte, Bermögen und Berwaltung des Hospitals gibt die vollständigste Auskunft ein Aufsatz des vormaligen Landtagsbeputirten Bruft, welcher 40 Jahre als Hospitals-Empfänger die Rechnungen führte und die Geschäfte besorgte, den ich hier im Auszug mittheile: ""Der Bestand ber biesigen Armen = Anstalten umfaßt eigentlich brei Perioden. erste reicht von der Zeit der Gründung des großen Hospitals zum heiligen Geift und des Gotteshauses, auch kleines Sospital genannt, bis zum Jahre 1668. Das große Hospital scheint in der Zeit der Kreuzzüge entstanden zu sein, ohne daß gerade das Jahr ber Stiftung angegeben werden fann. Nach einer alten Tradition hat der Plag, worauf die Hospitals. Gebäude ftanden

und noch stehen, mit seinen weitläusigen Umgebungen und Gärten früher den Tempelherren zugehört. Ift das mahr, so würde die Gründung in den Ansang des 14. Jahrhunderts fallen. Neben diesem hospital bestand aber noch außerhalb der Stadt, dem jenseitigen Dorfe Camp gegenüber, das Siechhaus, welches wohl zur Aufnahme von Aussäßigen und mit ansteckenden Kransheiten Behasteten bestimmt war. Heutigen Tages existirt von diesem Kransenhaus keine Spur mehr.

dung des großen Sospitals zum h. Geist, wurde von mehreren Rittern und Einwohnern der Stadt Boppard eine Confraternität gestiftet, aus welcher sich der 2te Armensonds unter dem Namen Gotteshaus oder kleines Sospital entwickelte. Die Stiftungs- urfunde ist noch vorhanden. Diese Berbrüderung, welche bis zum Jahre 1799 bestand und der Berwaltung des Schöffengerichts übergeben war, legte sich selbst Rechnung ab, und rühren von ihr die meisten Stiftungen und Renten her, welche in dem städztischen Armensonds noch vorhanden sind. — Was dabei auffallend erscheint, ist der Umstand, daß mit der Berwaltung des Stiftungsse Einsommens noch ein Theil der Polizei, nämlich die Aufsicht über Maaße und Gewichte, das Untersuchungss und Verfausserecht zu. verbunden war. Die hieraus sließenden Intraden waren Eigenthum der Stiftungs-Kasse.

fürst Karl Raspar erließ nämlich im Jahr 1668 bis 1799. Kurssürst Karl Raspar erließ nämlich im Jahre 1668 eine Verordnung, wonach das Gotteshaus oder kleine Hospital seine Stistungen und Renten mit jenen des großen Hospitals vereinigen sollte. Offenbar lag dieser Verfügung die Erwägung zu Grunde, daß, weil beide Institute einem und dem nämlichen Zwecke, nämlich der Unterstügung der Armen gewidmet waren, dieser Zweck besser vereinigt als abgesondert zu erreichen sei. Indessen wurde diese Vereinigung auf geschehene Reclamation der Schüßen-Brudersschaft nur theilweise ausgesührt, indem, wie aus den Urkunden hervorgeht, die Kurfürkl. Regierung unterm 10. October 1668 gestattete, daß ein Theil der abgegebenen Güter und Einfünste wieder in die Verwaltung des Schösfengerichts zurücksallen sollte.

Dieses geschah auch, und so fuhr dasselbe bis zur französischen Decupation 1799 fort, die sogenannte Laturesche, dann die Estische, Lingesche und Kannische Stiftung auszurichten.

""Die dritte Periode ift jene von der französischen Occupation an bis zur Jestzeit - ein Zeitraum von ohngefahr 55 Jahren, während welcher die sammtlichen Fonds ungetrennt, wie es schon die Berordnung bes Aurfürsten Rarl Raspar vorschrieb, verwaltet worden find. Leider fällt in dieselbe der große Berluft von Gutern und Capitalien auf dem rechten Rheinuser. Man darf annehmen, daß die größere Salfte ber Fonds dadurch verloren ging, ohne daß die geringste Entschädigung dafür geleiftet murde. — Gladlicher Beise ift diese große Ginbuße durch eine beffere Berwaltung und Rentbarmachung der Fonds nicht allein vollftandig ersett, sondern auch das Bermögen und Einkommen des ganzen Inftituts gegen früher sehr vermehrt worden. — Es wird nunmehr zu untersuchen sein, wie die den fraglichen Anftalten zugehörigen Fonds ftiftungsmäßig verwendet werden sollten, oder in Wirklichkeit verwendet worden sind : denn wie die Erfahrung lehrt, wechselt Beides häufig im Laufe der Zeit. In Beziehung auf den ersten Punkt geben uns die noch vorfindlichen Fundations-Urkunden eine dürftige Ausbeute, indem deren sehr wenige porhanden sind. In letterer Beziehung gewähren die noch vorfindlichen Rechnungen den besten und sichersten Aufschluß, und folgendes ist das Resultat der darüber von dem Reserenten angestellten Untersuchung:

""A. Hospital zum h. Geist in der ersten Periode. Es ist anzunehmen, daß in der ersten Zeit seines Bestehens die Krankenpslege die Hauptausgabe der Anstalt gewesen ist. Später aber scheint solche eine veränderte Richtung genommen zu haben, denn das einzige Document, welches aus diesem Zeitraum vorzhanden ist, die Rechnung vom Jahr 1597, zeigt, daß im Junern der Anstalt zwar einige Pfründen waren und Schwestern verpslegt, daß aber auch Unterstützungen an die städtischen Armen daraus vertheilt worden sind. Fleisch, Brod, Korn und Wein wurden in der Hospitalshaushaltung viel verbraucht, sogar während des Jahres 545 Pfd. Käse; vom Berbrauch irgend einer Arzuei

tauf von 41 Ellen für das Siechhaus nichts zu entbeden, kurz, die fragliche Rechnung liefert den Beweis, daß die Anstalt damalen den Charafter eines Krankenhauses wenig an sich trug. Güter oder Capital-Ausstände scheint das Haus noch nicht besessen zu haben, wenigstens bringt die Rechnung gar keine deskallsige Einnahme. B. Kleines Hospital. Außer der schon angezogenen Kundations-Urkunde sind von dieser Anstalt keine Acten oder Rechnungen vorsindlich, welche nähern Ausschluß über ihre Berwaltung geben. In sinanzieller Beziehung scheint sie durch viele Bermächtnisse in ihrem Bermögen sehr zugenommen zu haben, was denn auch wohl die Beranlassung ihrer um das Jahr 1668 angeordneten Bereinigung mit dem großen Hospital gewesen ist.

mach dieser Bereinigung oder Verschmelzung finden sich aus der zweiten Periode schon mehrere Rechnungen und in Büchern auch entsprechende Notizen vor, welchen nach dem bekannten Grundsape, in antiquis enuntiatio probat, Glauben beigemessen werden darf. Die erste Rechnung ist vom Jahr 1679, mit der Aufschrift: Rechnung aller Einnahmen und Ausgaben des großen und kleinen Hospitals zum heil. Geist. Dieselbe hat schon eine Einnahme von 316 fl. und 1 Ar. (es sind dies trierische florin zu 40 Arzr. oder 24 Albus) an Geldzinsen, 31 Malter 3 Sommer Korn, 3 Malter 6½ Sommer Hafer, mit einem Vorrath von 46 Fuder 4 Ohm 17½ Viertel Wein. Unter den Ausgaben werden aufgeführt, pag. 25: Für Aufauf von Fleisch für arme Leute, Bamsbergische franke Soldaten, hochbedürstige Passanten und gewisse Haus-Armen, st. 60. 10 Albus.

""Pag. 36 hat Frau Trarbachin 400 fl. bergestalt den Armen legirt, daß damit für 16 fl. leinen Tuch unter die Armen aussgetheilt werden sollte, weil aber selbiges längere Zeit unterlassen worden, ist für dieses Jahr das Doppelte Designation gegeben worden für 32 fl. Pag. 39: Ausgabe. Geld-Almosen für die Hausarmen auf Raths Assignation fl. 59. 19 Alb. 4 D., worunter 45 fl. für die Unterhaltung eines Findelkindes. Eine weitere ist die noch vorhandene Stückrechnung des großen und kleinen Hospitals zum h. Geist zu Boppard vom 1. Sept. 1699 bis

28. Mai 1700. Dieselbe hat eine Einnahme an Geldzinsen im Betrage von 376 fl. 8 Alb. Pag. 28: Ausgaben für Mehl, Brod, Korn 30 fl. 3 Alb. 3 D. Pag. 29: Ausgaben für 80 Pfd. Rafe 24 fl. 21 Alb. Pag. 37: Gelder an Hausarme, Assign. des Raths 41 fl. 19 Alb. Pag. 39: Für 3 Pfd. Seife und Leinwandwafche 15 Alb. Pag. 40: Theod. Brennholz für Aderlaß 1 fl. 6 Alb. Pag. 41: Sünd das Jahr hindurch laut Kerbstock bis anhero für Arme Passanten, wöchentlich Freitage Allmoß und Franzisfaner Portion ausgegeben worden 41 Maltr. Korn (bas Mendicanten=Rloster der Franziscaner zu Boppard erhielt wöchentlich von den geiftlichen und weltlichen Einwohnern der Stadt Boppard Brod = Almosen); durch Herrn Jac. Weinand 41/, Mitr. Hafer mahlen lassen und unter das Korn geschüttet; 1/2 Mltr. für Hafermehlsuppen für Armen. Zusammen also vermahten und au Brod-Ausgaben in natura verwendet 451/2 Mitr. Frucht. Diese beiden-Rechnungen befunden, daß ein eigentliches Rranken-Hospital nicht bestand und daß die Einfünfte der Anstalt, in so weit sie zu wohlthätigen Zweden verwendet wurden, in Natural-Unterstützungen an Wein, Brod und Geld geleistet worden find. Eine wesentliche Bestimmung des Hospitals mar auch die, den armen Reisenden Nachtquartier und Pflege zu verschaffen.

""Nach der auf Befehl des Präsecten des Rhein- und Moseldepartements versasten Zusammenstellung vom 18. Thermidor J. X. betrugen die Durchschnitts-Jahres-Ausgaben: Athr. Arb.

A. 1) für Gehalt bes Reliners oder Empfängers 242 36

| • | außer diesem hatte er eine geräumige Wohnung,   |
|---|-------------------------------------------------|
|   | mehrere Gärten und Grundstücke für sich und bie |
|   | Krankenstube — eigentlich Passanten-Zimmer —    |
|   | jährliche 30 Wagen Holz und die Kosten für      |
|   | eine Magd. Die Lettern sind mit der Ent-        |
|   | schädigung für Revision der Rechnungen und      |
|   | Bureaufosten berechnet                          |

Bureaufosten berechnet . . . . . . . . 65 15

- 4) Wein-Austheilung an die Scheffen und Feldhüter 8 —

Summa der Verwaltungsfosten 373 - 18

| <b>B</b> . | Steuern und Competenzen. Ribir.                     | <b>X16</b> . |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|            | 1) Deffentliche Abgaben 60                          | 27           |
|            | 2) Grundzinsen                                      | 30           |
|            | 3) Dem Schullehrer für Leichenbegleitung 12         |              |
|            | 4) Herkommliche Abgaben an Wein bei Lieferung       |              |
|            | der Früchte                                         |              |
| •          | 5) Herkommliche Wein-Abgaben an die Nachbarschaft 4 |              |
| C.         | Gottesdienst:                                       |              |
|            | 1) Für Wachs, Mehl, Abgaben an die h. Geist-        | 1            |
|            | Bruderschaft 2c. 2c 84                              | 22           |
|            | NB. Im Hospital befand sich eine eigene             | •            |
|            | Capelle, worin wöchentlich 4 heil. Meffen gelesen   |              |
|            | wurden.                                             |              |
|            | 2) Wein an die Pfarrkirche                          | ****         |
| D.         | Ausgaben für diverse wohlthätige Zwecke 416         | 24           |
|            | Summa der Ausgaben 977                              | 4            |
|            |                                                     |              |

""Es sind bemnach circa 48 pCt. ber ganzen Einnahme für Berwaltungsfosten, 10 pCt. für gottesbienftliche Zwede und nur circa 42 pCt. zum Vortheil der Armen verwendet worden. Es ift schon gesagt, wie das Gotteshaus ober sogenannte fleine Bospital einen Theil seiner Güter und Renten in der Bermaltung ber Schöffenmeister zuruckehielt. In dem Archiv der Anstalt findet sich noch eine Anzahl Jahres-Rechnungen hierüber vor, namentlich sene von 1767—1775, 1776, 1779, 1781, 1785, 1791, 1793, 1795, 1796, 1797 bis Lätare 1798. Jene von Latare 1797 bis dahin 1798 hat eine Einnahme von 267 Thir. 21 Alb. 4 D. und eine Ausgabe für Wachs und Diaten von 12 Thir. 37 Alb. 3m folgenden Jahre find für Berbstosten ausgegeben worden 1 Thir. 6 Alb. Eine Ausgabe für Steuern hat nicht ftattgefunden, mahrscheinlich wegen Sperrung des Rheins in diesem Jahr. Pag. 14, 15, 16: Für Meffenstiftung oder Gottes= dienst 86 Thir. 49 Alb. Für Spenden unter die Armen 2c. 2c. 25 Thir. 49 Alb. Pag. 24: Bon der Adelheid Fridolin 52 Thir. Roften ber Collation, welche herkömmlich auf Montag nach Ratare ben Schöffen gegeben worden, 27 Thir. 37 Alb. Es wird nicht überflüssig sein, hier anzuführen, daß unter anderm aus diesen

Stiftungen die schönen Gater in der Martins-Mart, sene auf dem Wasem und im Muhlthale herrühren.

""Die unter der französischen Regierung neu eingetretene Armenverwaltung bewahrte den bestehenden Fonds den Charafter einer reinen Wohlthätigkeits-Anstalt, welchen sie auch in der Wirklichkeit schon früher hatte — bis zum J. 1821, wo die untern Räume des Hospital=Gebäudes mit einem Rosten-Aufwand von circa 1400 Fr., wozu die Stadtkaffe einen Zuschuß lieferte, zur Aufnahme von Rranken eingerichtet wurden. Seitdem werden nicht allein mehr oder weniger Aranke darin verpflegt, sondern auch ältere Leute gewiffermagen als Pfründner darin aufgenommen. Diese Beränderung hat bei der Unzulänglichkeit der Einkunfte auf die Beldverhaltniffe bes Inftitute feinen wohlthatigen Ginfluß geubt, denn die Kosten für diese Berpflegung zehren allein den vierten Theil ber gangen Einnahme auf. Sie nehmen dabei noch immer zu. Unter den Fonds befinden sich auch noch verschiedene Messestiftungen, deren Erfüllung ber zeitlichen Bospitals-Berwaltung oblag. Man sieht hieraus, daß die Mildthätigfeit mit den Ausübungen der Religionsgebräuche stets Sand in Sand ging. Die Ausgabe dafür belief sich jährlich auf 120 Thir. 23 Alb., wurde aber während der französischen Occupation unterbrochen und erft burch die am 16. Nov. 1811 und 19. Januar 1813 gefaßten Beschlüsse ber Armen-Verwaltung, welche von dem betreffenden Rirchenrath unterm 2. Januar 1813 angenommen und von dem Prafecten genehmigt worden waren, wieder restituirt, jedoch mit der Magnahme, daß statt obiger Summe der Armen-Fonds fährlich nur 150 Fr. an die Kirchenfabrik zu Boppard zu zahlen Diese Berminderung gründete sich auf die Thatübernahm. sache, daß der Armen-Fonds, wie schon bemerkt ift, durch den Friedensschluß von Luneville und den Reichs = Deputations= Receg von Regensburg mehr als bie Balfte feiner Guter und Einkunfte, worauf die fraglichen Stiftungen radicirt waren, verloren hatte; 2) daß ein großer Theil ber von dem Hospital bezahlten gottesbienstlichen Verrichtungen burch die Unterbrudung ber hospitalscapelle und die veränderten Zeitumstände weggefallen oder überflussig geworden find. Bergleicht man endlich

ben Stand des heutigen Bermögens mit dem in den frühern Perioden, so wird man freudig gewahr werden, daß ungeachtet des jenseitigen Berluftes an Gutern und Renten, bas Ganze um mehr als das Doppelte gestiegen ift. Diese erfreuliche Erscheinung verdankt die Anstalt hauptfächlich folgenden Umftänden, nämlich: 1) Der Aufhebung einiger Bruderschaften, welche ihr kleines Bermögen im 3. 1799 dem Armen-Fonds abgegeben haben und abtreten mußten, da ihr abgesondertes Bestehen gesetlich untersagt war. Auf diese Weise erhielt der Fonds von der sogenannten Allerheiligen=Bruderschaft, deren Bestimmung aber auch schon früher die Unterstützung von Hausarmen war, ein Capital von 273 Rthlr. 27 Alb., und von der Armen-Bruderschaft 60 Athlr. 2) Der von Seiten der französischen Regierung geschehenen 26tretung einer jährlichen Rente von 121/2 Mitr. Hafer, circa 62 Scheffel, welche später abgelöst, nachher einen Capitalzuwachs von 1000 Thirn, geliefert hat. 3) Der von derselben geschehenen Restitution der Guter in der Martinsmark, wofür das Gotteshaus früher von dem Kloster Marienberg nur 3 Mltr. Korn jährlich bezog, während sie gegenwärtig 200 Thir. Pacht einbringen. 4) Eben so der Verpachtung der Güter auf Wasem und inehrerer Wiesen im Mühlenthal, welche jest circa 110 Thir. betragen, während sie früher nur 4 Thir. rhein. aufgebracht haben, neben den 30 Wagen Brennholz, welche der zeitliche Kellner jährlich bavon bezog. 5) Die obere Hospitals-Wohnung benutte derselbe ebenfalls bis 1799, sie ist jest zu 32 Thlr. vermiethet. übrigen Güter, welche bem nämlichen Rellner zur Bennpung übergeben waren, ertragen jährlich 32 Thir. Pacht. 6) Das ehes malige Gotteshaus oder kleine Hospital ift 1810 öffentlich vertauft worden, und wurden daraus 10,075 Francs erlöft, diese bringen eine jährliche Rente von 130 Thir., während die vermietheten Wohnungen früher nur circa 36 Thir. rhein. ertragen 7) Die Nebengebäude des großen Hospitals sind veräußert worden zu 1450 Thir. und bringen demnach an Zinsen fährlich 72 Thir. 15 Sgr. 8) Da die Nassauische Regierung in den Jahren 1801-1802 die Einfünfte der jenseitigen Befigungen widerrechtlich eingezogen hatte, und sich weigerte, Die-

selben dem hiefigen Armensonds zu restituiren, so fand sich die Berwaltung genöthigt, gegen ben betreffenden Fiscus eine gerichtliche Rtage einzuleiten, welche durch End-Urtheil vom 7. Mai 1832 entschieden worden ift. Der Capital-Fonds wurde hierdurch um 2500 Thir, vermehrt. 9) Außerbem find an Depositen aus den J. 1801-1818 eingegangen 2716 Fr. 41 C., woraus jeboch an Schulden aus der nämlichen Periode wieder gurudgezahlt merden mußten 1633 Fr. 13 C. Es fand daher nur eine wirkliche Bermehrung des Capitals fatt um 1083 Fr. 28 C. 10) Im J. 1823 sind nach Beendigung eines Processes wieder in die Hospitalsarmenkasse gestassen und zur Aufbesserung der Fonds verwendet worden 230 Thir. 9 Sgr. 2 Pf. 11) In gleicher Weise sind in den Jahren 1820—21 aus französischen Kranken-Berpflegungs-Geldern in die Fonds gestossen 1672 Fr. Es geht wohl aus allem dem hervor, daß ein fehr bedeutender Theil der vorhandenen Einkunfte der Fonds in der jungsten Periode aus Ersparnissen, Erwerbungen und Schenfungen entstanden ift, während ein anderer noch größerer Theil sein Entstehen lediglich einer beffer geregelten Berwaltung verdankt. Leider reichen aber die Zinsen nicht mehr bin, bem immer mehr um sich greifenden Nothstande zu genügen, vielmehr sah die Stadt sich in die traurige Lage versest, von dem Jahre 1853 an jährlich 600. Thir. aus eignen Mitteln herzugeben und die Bürgerschaft mit einer gleichen Umlage auf Grund= und Klassensteuer zu belasten, um für diese Summe Brod an die hiesigen Armen austheilen zu konnen. Das Hospital besitt 34 Morgen 107 Ruthen und 77 Fuß Grundguter, mit einem Reinertrag von 141 Thir. 21 Sgr. Die Capitalien belaufen sich an circa 40,000 Thir.""

"Dhugefähr 100—110 Schritte vom Hospital rheinabwärts verbindet ein Thurm von gleichem Baue und Farben wie der Hospitalsthurm, der Etbacherthurm genannt, die grauen Stadtmauern, welche die Niederstadt umschließen. Geht man von der Rheinseite durch den gewölbten Durchgang unter dem ErbachersThurme hindurch, so erblickt man in Mitten von schön angelegten Gärten die modernen Gebäude der ehemaligen Kellnerei der Abtei Eberbach, Erbach nach gewöhnlichem Sprachgebrauche. Das

Haus mit zwei Stockwerfen und großen Speichern biente dem zeitlichen Kellner als Wohnung, sowie die weitläufigen Detonomiegebäude zur Ausspeicherung des Ertrags der bedeutenden Güter. — Haus und Güter wurden von der französischen Mesterung in der Zeit der Säcularisation um Spottpreise versschleudert. Das Haus mit den Gärten und einigen Grundstüden wurde von dem letzten Kellner des Eberbacher Hoses, H. Kalt angesteigert, welche Famitie selbe noch besitzt. Der unter der hohen doppelten Treppe besindliche Eingang in die schonen hochgewöldten Keller trägt die Jahrzahl M.89. Ober der Hausthure ist ein kleines Wappen der Abtei-Eberbach, ein Eber in einem Bache, noch gut erhalten.

"Rachdem der nene Besißer das Haus als Eigenthum ansgetreten, ließ er die überflüssigen Stallungen abbrechen, auch der Capelle, wovon man noch in der Mauer an der Straße wenige Spuren findet, wurde nicht geschont, sie vielmehr zur Vergrößerung des Hoses abgebrochen.

"Linker Saud, an den Eberbacher Hof angrenzend, war der Rother Bof, dem Kloster Marienroth zugehörig. Das Gebäude wurde im Jahre 1802 ein Raus der Flammen. Mit dem Eberbacher Hofe schließt die Niederstadt, denn unterhalb desselben sind nur Garten. Bon dem Eberbacher Thurm abwarts wird das obe Wiertel durch die Fortsetzung der Stadtmauer und den Koblenzer Thurm, woran sich bie nördlichen und südlichen Stadtmauern anreihen, geschloffen. — Der Koblenzer Thurm, welcher sich als Zeuge ber Eristenz ber ehemaligen Reichsftadt bis auf unsere Tage erhalten hat, ift ein vierediges Gebäude von drei Stodwerten mit rundem; fuppelahnlichem Dache. Die brei außern Banbe find von Stein, die zur Niederstadt gelegene Seite ift von ichlechtem Fachwerk ausgeführt. Ueber dem Durchgange ist ein starker eichener Balten zur Unterstützung ber Stodwerfe angebracht, worauf die Jahrzahl renov. 1712 eingestemmt ist. Wohl mag dieser Thurm schon mehrerer Reparaturen benöthigt gewesen sein, benn zur Rheinseite unter bem runden Dach gewahrt man in einer Nische das städtische Wappen mit der Jahrzahl renov. 1724.

"Der Thurm wird von einigen armen Familien bewohnt. Wirft man von hier nochmals einen Blid nach ber Stadt, bann ift die bebeutende Berschönerung, welche in dem letten Jahrzehud langs dem Rheine vorgenommen worden, nicht zu verkennen. Der Werft oder Quai von dem Karmelitenthore an bis an den Baren ift um mehr als zwei Drittel ber frühern Breite in den Rhein hinaus gebauet, durch ftarte Mauern geschloffen, der neu gewonnene Boden planirt und jest schon zum Theil mit Alleen bepflanzt; ber alte Kranen, diesen Berschönerungen im Bege, konnte sich mit seinem plumpen massiven Mauerwerk und hohem Dache, bei seinem innern morschen Baue nicht länger halten. Um koffpielige Reparaturen zu ersparen, mehr aber noch um ben alten Riesen zu entfernen, wurde im Monat October 1854 burch einen Gemeinderaths-Beschluß über ihn der Stab gebrochen und sofort der Abbruch ohne Gnaden vorgenommen. Die Bopparder hielten von seher viel auf ihren Kranen, er biente früher mit als Befestigungewert, mehr aber seiner ursprünglichen Bestimmung gemäß bei dem ehemaligen lebhaften Bandel der Stadt. Er trug außen mit großen eisernen Ziffern, bie als Schließen ber Durchzüge dienten, die Jahrzahl 1683, welche wahrscheinlich von einer spätern Reparatur zeugte. Durch die beffere Einrichtung an den Schiffen, welche mit Leichtigkeit und in viel einfacherer Beife schwere Lasten aus= und einladen können, bei den angelegten Dampfichifffahrtebruden wurde der Kranen, besonders aber megen seines Alters, nicht oft mehr gebraucht, und so verschwand mit ihm wieder ein Erinnerungszeichen babingeschiedener Beit.

"Auch die Gasthöfe unter der Burg, wie der englische Hof, früher zum Schwan genannt, der ehemals durch die Halfer-Wirthschaft so sehr besuchte Hirsch, der durch das Ansahren der Diligencen rühmlichst befannte Spiegel, fügten sich in die neue Zeit, ihre ursprüngliche Gestalt mit ihrem ehemaligen Dachwerk haben sie behalten, jedoch wurden mit allen äußere und innere der Zeit entsprechende Einrichtungen und zweckmäßige Aenderungen vorgenommen. Der am Rheine gelegene Gasthof, der "Rheinische Hof" wurde im J. 1840 von dem Eigensthümer Hrn. J. B. Thomas ganz neu erbaut und sehr zwecks

mäßig eingerichtet. Auch die Privathäuser blieben nicht zurück und erhielten größtentheils, nach und nach, bas jetige freundliche Ansehen, und somit wird der Borwurf, welchen einige trübselige Reisende ber Stadt Boppard, vielleicht gar bei schlechtem Wetter gemacht haben, daß felbe ein melancholisches Unsehen habe, binlanglich widerlegt." — Als eines der ansehnlichsten modernen Bauser ift S. 466 bas großartige Schufterische Gebäude besprochen. Ein nicht minder geschmackvolles haus hat hr. J. Thomas, ber weits gereisete, fich erbaut. In Gefolge eines langern Aufenthaltes zu St. Belena und bet genauern Berührung mit Subson Lowe, follte dieser mohl befähigt sein, über die letten Tage des gefeffelten Riesen, über besfen Behandlung zuverlässige, aller Parteiwuth fremde Mittheilungen zu machen. Unter den lebenden Boppardern-ift auch Hr. Michael Bach, der große Entomolog, auszuzeichnen. Sein Werk: Bollständiger Wegweiser zum Studium der Rafer für Schulen und zum Selbftunterricht. Erftes Bandden: allgemeine Rafertunde. Mit 2 Rupfertafeln und erflärendem Texte. gr. 12. Cobs leng, 1849, ift eine wesentliche Bereicherung ber Wissenschaft und wird der Fortsetzung und Vollendung der classischen Arbeit mit Ungeduld entgegengesehen. Bis jest, April 1856, find 5 Lieferungen, 2 für ben Band gerechnet, erschienen. Gewissermaßen könnte auch als eine Merkwürdigkeit der Stadt gelten Johann Shurener aus Boppard, der, ein Zögling Guttenbergs, in Rom eine Buchbruckerei anlegte, und im 3. 1474, gemeinschaftlich mit Johann Nicolaus Hanheymer von Oppenheim, in der Abtei Subiaco, an ben Grenzen von Samnium, druckte.

Bon den ausgezeichneten Männern, welche dem Hause der Beper von Boppard entsprossen, ist gehandelt worden, von einem Els, welche für die Stadt eine traurige Wichtigkeit erlangte, wird weiter unten Rede sein. Das Ritters oder Herrengeschlecht, welchem der Namen Boppard eigenthümlich, ist bei der Burg Schoneck zu behandeln. Im Uebrigen bietet die Geschichte der hiesigen Ritterzeschlechter, deren doch, von wegen der Königsburg, eine große Anzahl, durchaus nichts Bedeutendes. Die von Ovirssburg ober Avirsburg könnten wohl mit ihrem Namen Beranlassung

geben zu glauben, bag bier einft, neben ber Riedersburg., auch, an dem entgegengesetzten Ende der Stadt eine Obersburg bestand. Friedrich und Cberhard von Dvirsberg, beide Bapelinge, befinden sich unter den 24 Commissarien, welche für die Ermittlung und Bewahrung der Grenzen der Bopparder Markung bestellt werden, den 15. Sept. 1305, unter welchen auch Willechinus von Ovirsberg, ein Scheffen zu Boppard, vorkommt. Friedrich von Airepurg, ein Nitter zu Alken, und Elisabeth, seine Hausfrau, erkaufen von den Gebrüdern von Ehrenberg 5. Mark Zins, auf Gater in Alken angewiesen, 1336, Fr. von Dirsperg, Trierischer Burgmann auf Thuron, lebte 1340. Gertrudis von Oversburg, Priorin auf Marienberg 1360, erscheint als Meisterin 1377 und 1385. Johann von Airsberg empfängt am 29. Dec. 1440 bie Leben über den von seinen Eltern auf ihn vererbten Ruderzoll zu Boppard, und über den Thurm zu Senheim, den weiland sein Better, Clas von Senheim gehabt. Auf den Ruderzoll hat Johann seine Hausfrau, Anna von (nicht von ber) Lepen bewitthumt, und ift deren zweiter herr, Wilhelm von Schwalbach, Mompersweise von Kurfürst Johann von Trier mit besagtem Joll belehnt worden den 6. Jul. 1468.

Konrad Kolbe von Boppard, der wohlgeborne Knecht, reversirt sich von wegen eines Burglebens zu Boppard 1347, heißt 1386 Konrad der Alte und stirbt 1390. In der Karmelitenkirche zeigt man seine Grabschrift mit dem Stammwappen, ein schwarzer Löwe im filbernen Felde, über dem Helm das Bruftbild eines Mohrenkönigs. Konrad Kolb von Boppard der Junge reversirt sich 1386 als Amimann zu Wesel, wird auch 1406 als Zeuge genannt. Werner Kolb kommt 1408, Adam Koluen de Boparden miles magister curie (Coloniensis) 1409, Dieter 1411 als Burggraf auf Gutenfels vor. Gerlach Rolb reversirt fich von wegen des halb Birnenburgischen, halb Isenburgischen Lebens der Bogtei zu Niederfell und Chur 1425. Konrad unterfertigt die Trierische Landesvereinigung von 1456, und verkauft 1464 sein Antheil des Hoses zu Plaidt. In der Che mit Ratharina von der Arfen, Eberhards Tochter, scheint er die einzige Tochter Trine gewonnen ju haben. In deren Recht murde

Bogtei zu Niedersell und Chür, "die Conrad Colve seligen und seine Boreltern von uns zu Leben getragen haben, von Graf Philipp von Birnenburg belehnt," 9. Oct. 1489. Peter Meyer sührt die Kolben, Burgmänner zu Boppard, Covern und Welmich unter den erloschenen Geschlechtern auf.

Cuno inter Judeos, Wepeling, ist einer der im J. 1305 ernannten Grenzbesichtiger, und vermuthlich bieselbe Person mit dem Scheffen Konrad unter den Juden 1322, deg 1331 als eines Berstorbenen gedacht wird. Johann von Boppard, "miles natus quondam Cononis dicti Unter den Juden", reversirt sich am 7. Nov. 1331 von wegen eines Burglebens auf Chrenbreitstein und beffen nicht unbebeutenden Bubehörungen im Rreuzberg, unter Belfenstein, zu Riederberg und Mülheim im Thal, trägt anch zugleich mit Willen seiner hausfrauen, die eine Tochter des Beinrich Beyer von Boppard, dem Erzbischof seine Guter in Rester, Kamp, Salzig und Pedernach zu Leben auf. Der Wappenschild enthält drei schwarze Rauten im goldenen Felde. Dominus Gerlacus dictus Peltz, miles, Udo dictus Peltz, armiger, befinden sich in der Zahl der für den Grenzbegang von 1305 bevollmäche tigten Commissarien. Johann Pely, Burgmann auf Sternberg, wird um 1340, Simon Pelg, Bapeling und Scheffen zu Boppard 1398, Johann Belg von Boppard 1464 genannt. Das Mappen zeigt einen schwarzen rechten Schrägbalken im goldenen Felde; Simon Pely führte neben dem Balken, als brisure, 5 Kreuze, oben 3, unten 2. Des spätestens zu Anfang des 16. Jahrhunderts erloschenen Geschlechtes Namen lebt bis auf den heutigen Tag in bem S. 389 besprochenen Stadttheile, dem Balz. Roch kommen por Johann von Boppard genannt Meißenhausen 1357, Winandus Leticie, Wigandus Reynemanni, milites beibe, 1305, Mathyse von Boppard, "Marschalde und beimliche myns herrn von Trier," 1404, Dieter von Balbed, "hermann Schönchens Sohn eines Ritters zu Bopparte" 1348, Embrico de Curia, Im Hof, scabinus Boppardiensis, 1220, Petrus de Bopardia dictus Sterrenberch, Dombechant zu Worms, 1355, Gerhard de Belle, Burgmann auf Sternberg um 1340, Johann von Belle, Scheffen zu Boppard, 1356, Gerlach von Belle 1360, Johann Strade, Wäpeling und Scheffen zu Boppard, 1337 und 1364, Konrad genannt von der Porten zu Boppard, wohnhaft zu Rieder-Lahnstein, 1380, Cuno de Confluentia, miles Boppardiensis, der wegen einer zu Boppard auf Reichsgrund gelegenen Rühle mit dem Kloster Marienberg rechtete 1220, Hermannus de Litore, am State zu Boppard, d. i. am Rheingestad, scabinus Boppardiensis, 1220. Die am State und die an der Porten zu Boppard führt Peter Meyer unter den erloschenen Rittergeschlechtern des Landes auf.

Unter den Scheffengeschlechtern fteht oben an Winand, der Bicefcultheiß, 1322, wohl des Geschlechtes von Liebenstein. Weiter werden genannt Peter Rolb, mit ben 2 Kolben im Bappen, 1305, Rilo auf dem Hof 1337, Hermann Rifflinc 1337, der Wäpeling Johann Strache 1337, Konrad Boys und Johann sein Sohn 1339, Gerlach von Bell 1340, Rullmann zum Symmeler 1343, Johann von Rens genannt Walpurg 1348, Johann Buncher 1356, Sifried Schriber 1356, Benne Schriber 1359, Jacob Bitterpyl 1359, Simon von Salzig 1366, Rule genannt Primeillen 1368, Johann Sander 1383, Peter Schaif 1383, Werner Funche 1386, Arnold Samstag 1397, Peter Kolb 1398, Franz Goltschmidt 1404, Heiderich von Kester 1412, Johann Foldmar 1469. Sämtlich wenigstens ehrbare, siegelmäßige Leute. "Boppard zählte im J. 1852, einschließlich der Bofe Jacobsberg und Nonnenheck 4197 Einwohner, darunter 932 Familienhäupter, 3856 Katholiken, 152 Evangelische und 73 Juden. Das Bermögen der Stadt besteht in dem großen Walde von ungefähr 12,000 Morgen, darunter 6674 Morgen Hochwald und 3290 Morgen Rothheden, welche jährlich einen Ertrag von circa 12,000 Thir. abwerfen. Die Bürger haben einen Biehstand von circa 280 Milchfühen, welche vom Mai bis November in zwei Heerden in den Ober- und Niederwald zur Weide getrieben werden, wo sie reichliche Nahrung finden. Die Einwohner treiben neben ihren Gewerben Feld-, Obft- und Beinbau, auch Handel mit Wein, Frucht, Holz, Kohlen, Hafer, Kalk sowie mit allen Früchten, wie sie bie Jahreszeiten bieten, und zählt man 16 Raufleute unter Klasse A., welche 192 Riblr., 42 unter B., welche 170 Thir. Gewerbsteuer zu zahlen haben. Unter den Gewerbtreibenden gibt es 48 Wirthe, welche 288 Thir., 22 Bäcker, welche 130 Thir., 15 Megger, welche 120 Thir., und 12 Gerber, welche 54 Thir. Gewerbsteuer aufzubringen haben.

"Bon Boppard aus führen zwei Straßen nach dem Hundsrücken, wovon die eine, die eigentliche Verbindungsstraße mit demselben, nach Simmern geht und den meisten Verkehr vermittelt, während die andere durch das romantische Mühlenthal der Mosel zu gerichtet ist. Lestere, im J. 1846 begonnen, konnte sedoch verschiedener Hindernisse wegen noch nicht vollendet werden."

-Nach ber auf Befehl bes Rurfürsten Clemens Wenceslaus entworfenen Amtsbeschreibung hatte die Stadt 580 Familien, 517 Männer, 549 Frauen, beiläufig 2500 Seelen, 404 Baufer, 2 Scheuern, 24 Pferbe, 2 Ochsen; an offentlichen Gebäuben, außer dem Rathhaus, 2 Shulhäuser, des Glöckners Haus, ein Bauschen für den Schröderwagen, ein anderes für die Brandgeräthschaften, 2 Wachthäuser und 4 bewohnte Stadtihurme. "Die Pfarrfirchen bauen und unterhalten die Decimatoren. Das Pfarrhaus (ift jeto keines da) solle die Kurfürstliche Hofrenthkammer und das Collegiatstift St. Martin zu Worms bauen. Diese Bauobliegenheit ift aber zwischen jenen und der Stadt im Rechtsftreit befangen. Den großen Fruchtzehenden von der Bor-Radt Niederburg herauf zu von der Callmuther- oder Flodersbach an ziehet das Collegiatstift St. Martin. Den übrigen bie Hofrenthkammer. Den großen Weinzehenden beziehet theils die Rurfürftliche hofrenthkammer, anderntheils verschiedene bier beguterte abliche herrschaften, theils die abelichen Rlöfter Marienberg und Marienroth, das Collegiatstift St. Martin, die Deutschordens Commanderie Coblenz, Die Abtei Eberbach im Rheingau, und andere zu verschiedenen ungleichen Theilen. Den fleinen Zehenden beziehen das Collegiatstift St. Martin und Freiherr von Stein zu Raffau. Blutzehnben wird keiner gegeben. Das Faselvieh ftellt und unterhaltet die Stadt, das Bospital und beebe Rühehirten. Die Jagd und Fischerei hat die Burgerschaft.

"Die Stadt-Gemarcung enthaltet an Fruchtland 27 Morgen 44 Ruthen 5 Schuhe, an Wiesen und Gärten 532 Morgen

68 Ruthen 14 Schuhe, an Beingarten auf bie Stode gezählt 1,079,861 Stode. Die sehr beträchtliche Baldungen und obes heidenland fonnen nach dem Gehalt des Ruthenmaafes nicht angegeben werden, weilen dieselbe noch gur Beit nicht gemeffen find." Als hieselbst begütert nennt die Amtsbeschreibung die Grafen von Balderdorf und Elg, die Freiherren von Breidbach-Buresheim, von Clodt, Boos von Balded, Pfeil und von Stein ju Raffau, heffen-Darmftadt, das hospital, Gotteshaus, Rarmelitenflofter (29,072 Stod Bingert), Marienberg (Garten und Wiesen 41 Morgen 55 Ruthen 9 Souh, Aderland 26 Morgen 114 Ruthen 5 Schuh, Wingert in 198 Studen 139,551 Stode), Marienroth, Stift St. Martin, Abtei Eberbach (in 112 Beingarten 67,307 Stode), Ronnenflofter ju St. Martin vor der Stadt, Ronnenfloster Ramp, Ronnenfloster St. Martin zu Coblenz, Nonnenflofter zu St. Elisabeth in Coln, Paftorat Boppard (in 67 Weinbergen 36,457 Stöde), Prabende Boppard, Prafenz Boppard, Beilige-Geift-Bruderschaft, Pfarrei Ramp, St. Remigien Capelle bei dem Ronigshaus, Deutschordens-Comthurei Coblenz, Allerheiligen = Bruderschaft, Liebfrauen = Stift zu Machen, St. Florins Stift zu Coblenz, Rlofter Oberwerth, die Softammer.

"Bon vorgemerkten ablichen Gater-Besitzungen wird bie Schatzung quoad quartam colonicam vermög des Bergleichs vom J. 1729 mit einer bestimmten ständigen jährlichen Summe entrichtet, und diese Summe wird von dem Churfürstlichen Cassser erhoben. Das Theil von ablichen Gutern, welches Untersthanen in Lehnung haben und benugen, wird zur Landschaft verschäßet und vom landschaftlichen Steuereinnehmer erhoben. Die herren Grasen von Walberdorf und Els, die Freiherren von Boos, von Büresheim, von Clodt und von Stein, im Fallste als Ritterräthe im Stadtrath ausgeschworen, hier wohnen, ober sich aushalten, haben das Burgerrecht gleich sedem Burger der Stadt zu genießen. Die ablichen Kellner und hosseute stehen zwar unter landesherrlicher Gerichtsbarkeit; sedoch wird das exercitium jurisdictionis von denen ablichen Eigenthumsherren in ihren häusern widersprochen." Wie zu Goblenz bestand auch zu

Boppard, außer dem Stadtrath, Rathsburgermeister und Stadtsgericht, ein Ritterrath und werden 1794 genannt als Rittersbürgermeister Benedict Freiherr von Clodt, dann die Räthe Franz Ludwig von Breidbach zu Büresheim, Ludwig Joseph Wilhelm Graf Boos von Walded, N. N. Freiherr von Stein zu Nassau, Hugo Philipp Karl Graf von Els. Der Ritterbürgermeister und der Baumeister wechselten von Jahr zu Jahr. Derer von Stein bof hieß, als des Hochstistes Bamberg Lehen, der Bamberger Hof; es gehörten dazu in 20 Weingärten 14,267 Stöde, und ein Grundgericht im Dorfe Udenhausen."

Nach der Bestimmung vom J. 1291 bestand ber Stadtrath zu zwei Drittel aus Cbelleuten, zu einem Drittel aus Burgern. Zeitig mögen aber die Edelleute fich von den Geschäften zurückgezogen haben, zu spät suchten sie ben begangenen Fehler zu verbeffern. Sie flagten 1514 vor dem Reichsfammergericht gegen Schultheiß, Burgermeister, Burgerrath und die von der Bede. Für sie Partei nehmend äußert der Fiscal: "Boppart sei des h. R. R. Eigenthum und des Erzbischofs zu Trier Pfanbschaft, und die Ritterschaft daselbst bilde einen Ritterrath; nun sei es ehemals Gewohnbeit, Berkommen und Gebrauch gewesen, daß das Regiment der Stadt, auch Rath, Gericht und andere ehrliche Alemter ftets mit dem Adel und den Burgern besett, alle Rechtssachen gemeinsam geurtheilt und erfannt worden sejen, wie hierüber auch ein Bertrag vom J. 1291 vorliege, welcher späterhin erneuert und durch Kaiserl. Maj. bestätigt worden. Nunmehr hatten jedoch die Bürger die Ritterschaft gänzlich von ihren Rechten ausgeschlossen. Es wurde Mandat gegen die Stadt erkannt. Die Berklagte aber excipirte, daß die Ritterschaft schon ihre Sache por den Raiser und dessen Sofrathe gebracht habe, und documentirte dies durch die aus Insbruck batirte Ladung, welche von dem nach alter Weife mit dem Raiser im Reiche herumwandernden hofgericht erlaffen worden. Zugleich bezog sie sich barauf, daß auch der Aurfürst von Trier die Sache abgefordert habe, und erklärte, daß jeder in ordentlichen gerichtlichen Wegen belangt werben muffe, und daß fie ber Hoheit und Dbrigfeit des Rurfürften unterworfen feien. Wirflich erließ auch

dieser an das Rammergericht eine ""Abheisung,"" und bezog fich auf seine Privilegien, wonach Riemand seine Mannen, Dienftleute, Burgleute, Bürger ober Unterthanen geiftlich ober weltlich an das königl. oder kaiserl. Hof- oder Rammergericht ziehen durfe, sondern nur vor sein eigen Gericht. Er selbft fei aber seiner und des Stifts Unterthanen von Boppard ganz mächtig; woraus wir zugleich entnehmen, daß bie Erinnerung an die Pfandschaft völlig erloschen war. In der Sache selbst widersprach die Stadt allem Vorbringen des Fisfals und erflärte namentlich, der Erzbischof habe das Gericht zu besetzen und zu entsetzen und von diesem hänge es ab auch die Ritterschaft dazu zu nehmen, von jeher hatten wirklich Ginige aus dersetben, wenn sie den Schöffeneid geleistet und dem Erzbischof von Trier gelobt und geschworen hatten, wie Andere von der Burgerschaft mit zu Gericht gefessen, burftens auch noch thun. Was aus der Sache geworden, darüber schweigen die Aften bes Reichsgerichts."

"Der prächtige Wald," schreibt Gr. Bürgermeister Sprée in seinem gediegenen lichtvollen Saushalt der Stadt Boppard im Jahre 1853, "betrug, nach ber von mir im Berwaltungsberichte pro 1852 aufgestellten Berechnung, an Balbbestand excl Paciland, am Ende des Jahres 1851 10,122 Morgen 133 Ath. 19 Fuß. Dazu kommen die 1852 angekauften und schon cultivirten Waldwiesen mit 60 Morgen 96 Rth. 17 Fuß und bas Pactland mit 271 Mrg. 32 Rth., so daß die ganze Fläche 10,454 Mrg. 81 Rth. 36 Fuß beträgt. In diesem Jahre sind bereits angekauft 8 Mrg. 143 Rth. 40 Fuß." Dieser Wald, . auf welchem großentheils der Nahrungsstand beruhet, bildet zugleich das sicherfte Einkommen der Gemeinde; die eben angezogene Schrift bestimmt den Ertrag des gewöhnlichen Holzschlags zu 61491/2, des gewöhnlichen Lohschlages zu 4000 Thir., daß dem= nach von der gesamten Einnahme der Stadt, 15,160 Thir., volle 3/3 auf den Wald kommen. Jener Summe von 15,160 Thir. die Ausgabe, 14,010 Thir. verglichen, bleibt für 1853 ein Ueberfoug von 1150 Thir.

Ungezweifelt war jener Wald ursprünglich ein königlicher Bannforft, von welchem der Coblenzer Wald wohl einft nur ein

Abspliß gewesen, wie denn vermuthlich auch mit ber Soon jener Bannforst ein Ganzes ausgemacht haben wird. Auf seinen jegigen Umfang reducirt, blieb der Forst immer noch bedeutend genug, um als ein hauptgrund für die oftere Anwesenheit ber deutschen Konige in Boppard gelten zu fonnen. Diese Könige maren in der Regel ungemein gnädige Berren, fie haben nicht nur den Großen, sondern auch den Rleinen mit freigebiger Sand Freiheiten, Rechte, 3mmunitäten zugetheilt. Den Nachbarn Holzberechtigungen in einem königlichen Walde zu bewilligen, konnte sogar eine Finanzspeculation werden. In jener frühen Zeit waren die von den Forfifrevlern zu erhebenden Bugen beinahe bas einzige bare Einkommen, so ein Wald gewähren mochte. Das hohe Eigenthum des Reichswaldes Boppard beschränfte sich ohne Zweifel - von St. Goar weiß man das urkundlich — zulest auf bloße Ehrenrechte, die von den fernen Raisern nicht mehr ausgeübt, für den neuen Landesherren, den Kurfürsten von Trier, ohne allen Werth. Die Stadt, seit unfürdenklichen Zeiten unbegrenzte Beholzigungsrechte ausübend, kam, wie sich das zu Coblenz, zu Mayen, und an so vielen andern Orten wiederholte, zu dem Besitze des Forstes, ohne daß sich dafür der Zeitpunkt ermitteln, viel weniger ein Erwerbstitel auffinden ließe. Bon diesem Gesichtspunft ausgehend, wird man fich die hartnäckigen Streitigkeiten um die Benupung des Waldes, wie fie in ber letten Trierischen Zeit vorkommen, erklären können.

"Auf eingeklagte verschiedene Beschwerden der Bopparder Bürgerschaft und Förster gegen den Stadtrath wegen der Bürgerscheden, schlechter Aufsicht des Waldes, überhaupt übler Deconomie langte im Juni 1771 eine kurfürkl. Commission in Person des Obristsorfmeisters v. Trott, Geh. Naths de Lassaulx und Forstsseretarius Sartorius an, um die Klagen zu untersuchen und demnächt die Forstordung auch hier in Observanz zu bringen. Ansags wehrten sich der Stadtrath und Bürgerschaft ritterlich und versochten ihre Gerechtsame gegen die Prätensionen des Forstamts nachdrücklich; nachdem sedoch den Mitgliedern des Stadtraths und den Bedsherrn sedem ein Soldat zur Erecution eingelegt worden, singen sie an wankelmüthig zu werden. Um sich der ungeladenen Gäße zu entledigen, formulirte der Stadtrath eine Schrift, in welcher er

Ihro Kurfürstl. Durchlaucht Oberforstlichkeit im Bopparder Walde anerkannte, exhibirte folche der Commission, unterschrieb sie auch nach ber Genehmigung und druckte das Stadtfiegel bei. -Hierdurch wurde zwar die Execution aufgehoben, es entstand aber unter der Bürgerschaft ein solcher Aufruhr, daß hr. von Trott aus dem Schwanen in die furfürstl. Burg flüchten mußte, auch die Rathsberrn nicht sicher waren, indem sich die Bürger vordem Rathhause versainmelten, um das Archiv wegzunehmen und anderswohin zu bringen. Auf das Zureden des Geh. Raths be Laffaulr und des Stadtschultheisen legte fich endlich ber Tumuft. Einige Stunden barnach retournirte der Oberforstmeister nach Coblenz und stellte Ihrer Durchlaucht den Aufstand so bebenklich vor, daß sofort 300 Mann mit 4 Feldstüden beordert wurden, auf jeden Wint zum Aufbruche nach Boppard bereit zu sein. Nach einigen Tagen wurde die Ordre zurückgenommen, und obwohl die Commission sich noch einige Zeit hier aufgehalten, wurde boch die Sache mit vieler Gelindigfeit betrieben, auch bie Stadt vor wie nach bei allen ihren Gerechtsamen gelaffen." Das ereignete sich im 3. 1771.

Achtzehn Jahre gingen vorüber, aber die Uneinigkeiten ber Bürgerschaft mit ihren Beamten dauerten fort, "ber Stadtbaumeister mit seinen Freunden hausete nach Wohlgefallen in dem Walde, die Bürger murrten und drohten, bis endlich die Regierung für gut fand, ernstlich einzuschreiten und die Bermaltung des Waldes selbst zu übernehmen. Sie schickte im J. 1788 einen Geometer, Namens von Brun herauf, um den Wald zu vermeffen. Die Bürger, erstaunt und verwundert barüber, ließen dieses zwar geschehen, als aber bald barauf die kurfürftl. Forftverordnung befannt gemacht und eingeführt werden sollte, ber Wald durch kurfürstl. Forstbeamten in Schläge eingetheilt, und bei Fällung eines neuen Schlags ber Consens mit 80 Thir. bei der Regierung sollte bezahlt werden, protestirte die Burgerschaft gegen diese Anordnung, und das Feuer, welches bis dabin fill in der Asche glimmte, erwachte zu vollen Flammen. Nachbarschaften traten sebe für sich zusammen, um über biefe wichtigen Angelegenheiten sich zu besprechen, und alle faßten ben

Entschluß, die neue Berordnung nicht anzunehmen. Nach diesen einzelnen Berathungen kamen am 3. April desselben Jahres die Nachbarschaften der ganzen Ober-, Mittel- und Niederstadt, auch der Niedersdurg auf dem Angert zusammen, wo sie sämmtlich sich einigten, diese neue Berordnung zu verwersen. Man gab sich die Hände und versprach gegenseitig sich bei dieser wichtigen Sache zu unterstüßen und beizustehen und nicht zuzulassen, daß einem oder dem andern hierdurch Schaden geschehe, ja im schlimmsten Falle es bis auss Aeußerste ankommen zu lassen, koste es auch Gut und Blut, und wurde diese muthige Entschließung den Bewohnern der zu Boppard gehörigen Orte Salzig, Weiler, Spay und Brey mitgetheilt.

"Die Duärulanten sielen mit Holzhauern und Taglohnern in das Eingehänge und ließen diesen schönen Buchenhochwald beinahe ganz fällen. Das Holz wurde verfteigert, und der Erlös, welcher unter die Bürger vertheilt murde, war ohngeachtet des äußerst wohlfeilen Holzpreises so bedeutend, daß ein Jeder fünf Reichsthaler für seinen Untheil erhielt. Auf den Bericht des Stadtschultheisen Ferres sendete die Regierung den Jäger 3. Gerdum herauf, um ben Schaden einzusehen, und den Wald für die Folge mit mehreren dazu bestimmten Bürgern zu hüten. Als aber der Jäger zum erstenmale in Ausübung seiner Umtspflicht den Wald betrat, rotteten fich mehr denn hundert Burger zusammen, gingenin den Wald hinaus und nahmen den Jäger gefangen, brachten ihn unter spöttischem Gesubel, das Gewehr verkehrt auf der Schulter (ben Rolben oben), nach der Stadt gurud und führten ihn zu dem Raths-Burgermeister Adams, wo der Förster versprechen mußte, nicht mehr ben Bopparber Wald zu betreten. Bon diesen Gewaltthätigkeiten unterrichtet, sendete die Regierung einen Commiffar, um die Sache zu untersuchen, und wenn moglich zu schlichten und zu reguliren. Der Commissar nahm seine Wohnung in der Burg, viele Bürger wurden verhört, gewarnt und vieles Papier verschrieben, die Sache blieb aber beim Alten! Der Aurfürst verlor die Geduld und suchte auf andere Weise bie Bopparder zur Rube zu bringen. Ohne daß sich jemand beffen verfah, erschien mit einmal eine Abtheilung Goldaten, welche

3 Schöffen und 12 Barger von hier festuahmen und felbige nach der Festung Chrenbreitstein brachten, wo sie erft nach 14 Tagen, nachdem sie versprochen und geschworen hatten, nicht allein fic nicht mehr um diese Angelegenheiten zu bekümmern, sondern and ihren Mitbürgern zuzureden, fich nur um ihre hauslichen Geschäfte, aber nicht um die der Stadt auszuhalten, unter harten Drohungen ihrer haft entlaffen wurden. Die Nachricht, daß die Gefangenen freigegeben, jurudtommen, verbreitete fich fogleich burch die gange Stadt, und die Säuser berselben wurden in den erften Tagen von neugierigen Freunden und Bekannten nicht leer. Die glucklich Entlaffenen, durch Schwüre gebunden, konnten es aber nicht über ihre Bergen bringen, ihre Ueberzeugungen zu unterdrücken, sie suchten allerhand Auswege, den geleisteten Gid zu umgeben und zugleich ihre Mitbürger bei dem einmal gefaßten Entschluffe zu erhalten. Go sagte unter andern Nicolaus Engel auf Die Frage, wie es ihnen ergangen und was für jest zu thun sei; "Es ging uns hart und schlecht, aber was wir jest thun muffen, sage ich keinem Menschen, nur dir, guter Ofen, (gegen ben Dfen fich wendend) dir, du guter Ofen, woran ich mich schon so manchmal gewärmt, dir sage ich, der Wald ift unser und bleibt unser und die Bopparder sind dumme Esel, wenn sie sich ihren Wald von dem Kurfürsten oder seinen Beamten nehmen laffen." Eben so sprach Nicolaus Müller (Janese Christian genannt), Winzer, Wirth und großer Jagdliebhaber in Niedersburg, auf ähnliche Fragen: "Sagen will ich nichts, gebe auch auf bergleichen Frage keinen Bescheid, aber einem Safen, welcher mir begegnete, rief ich zu: Lauf nicht und höre mich an, ber Wald ist uns und muß uns bleiben, ber Kurfürst mag sagen, was er will, er kann uns den Wald nicht nehmen." Seine Rebe war deutlich genug, und die Bürgerschaft, in ihrer Widerseglichkeit bestärft, schickte Bevollmächtigte an bas Rammergericht nach Weglar, und ließ ben Rurfürsten samt ber Regierung verklagen.

"Man kann sich leicht denken, daß die Festnahme und die darauf folgende Entlassung der Bürger und die Gesahren, von welchen die Freiheiten bedrobet, das allgemeine Tagesgespräch ausmachten, an den Straßeneden, besonders am Rheine, auf den Sügeln, scharten

sich die Bürger zu allen Stunden um von den ftädtischen Angelegen= beiten fich zu unterhalten, benn alle Luft zu bauslichen Geschäften war dahin. In diesen Tagen allgemeiner Aufregung kam ein etwas schwachsinniger Bürger, Strud genannt, aus dem Walde, und erzählte einem großen Trupp solcher am Rheine plaubernder Mussigganger: "3d war im Balbe auf hinterburden, um mir meiner Beschäftigung nach Reifstangen zu holen, als mit ein= mal, ich weiß nicht woher, ein großer majestätischer Mann vor mir ftand, der Mann hatte eine große Perude auf, einen bleiernen Mantel um sich geschlagen, ein lauges Schwert an seiner Seite, er fragte mich, ob ich ein Bopparder Burger sei, und als ich dies in Schrecken und Zittern mit Ja beantwortete, fagte er mir, ich soll mich nicht fürchten, er sei Raiser Otto, und ich soll den Bopparder Bürgern fagen, sie follen sich durchaus nicht ihre Waldgerechtigkeiten durch den Rurfürsten nehmen laffen, Er, der Raiser, habe ihren Vorfahren den Wald geschenkt und ware er der Burger freies Eigenthum."" Die Erzählung erregte Erflaunen und Verwunderung, einige Zuhörer wollten fie bezweifeln, jedem Zweifel zu begegnen, versicherte Strud ferner, Raiser Otto habe eine große Tabaksdose hervor geholt, und mit ihm baraus geschnupft, auch noch weiter gesagt, die Bürgerschaft solle eine Procession veranstalten, wobei zwolf weiß gekleidete Mädchen Rergen tragen marden. Die Procession solle nach Bornhofen geben, um dort die Mutter Maria um ihren Schut in dieser Gemeindenoth anzuflehen.

"Das Mährchen von dem Kalfer, welchen für diesmal Meister Engel, einer der vom Ehrenbreitstein entlassenen Gesangenen vorgestellt hatte, war kaum nothwendig die Gährung in ihrer vollen Regsamseit zu erhalten, wie denn wenige Tage nachher eine große Procession nach Bornhofen ging, wie es Kaiser Otto besohlen. Als aber einige Wochen später der Stadtsschultheiß Ferres der Regierung berichtete, daß Bürger ihm gedroht hätten, sein haus niederzureißen, erblickte man auf den ersten Samstag in der Fasten Nachmittags vor dem Kranensthor zwei Compagnien Soldaten, Grenadiere und Russetiere, nebst einer Abtheilung Artilleristen, welchen drei Kanonen mit

brennenden Lunten beigegeben. Die Bürger, auf einen solchen Ueberfall nicht vorbereitet, ohne andere bewaffnete Macht als ihre Scharmachter, mußten leiden, daß bas Thor mit Gewalt geöffnet wurde und die Soldaten sich auf diese Beise Eingang verschafften. Die Soldaten brangen durch die Kranengasse über den Eiermarkt und marschirten auf den Markt, wo sie des Rachts bivouafirten. Die Execution ging aber ungeachtet der vielen Kriegsleute nicht so ruhig wie das erstemal von Statten; als die Soldaten in die Häuser drangen, um sich der 32 proscribirten Bürger zu bemächtigen, gab es argen Tumult, das Bolf lief zusammen, widersetzte sich theilweise, und mehrere Weiber eilten nach der Kirche und läuteten die Brandglocke. Die ganze Stadt war in Verwirrung; bie Soldaten, welchen mögliche Schonung anempfohlen war, mußten gegen die Widerseplichkeit einschreiten, es gab Stöße und Schläge von beiden Seiten, man sah Weiber und Männer mit blutigen händen und Gesichtern. Die Solbaten hatten unendliche Dube, um sich ber verzeichneten Burger zu versichern, welche man sobann gebunden, zwei und zwei zusammen, nebft vier Franen, in bas Relterhaus ober bem Schwanen brachte, von wo dieselben in einem großen Rachen unter ftarfer Bedeckung nach Coblenz und von da nach Ehrenbreitstein auf die Festung abgeführt wurden.

"Unter den Gefangenen befand sich auch der Geisterseher Strud, welcher zu Coblenz vor die im Schlosse versammelte Commission gebracht, seine Geschichte getreu wie in Boppard erzählte. Man führte ihn in einen Saal, welcher mit Bildern römischer Raiser und Könige, Kursürsten und Prälaten ausgeschmuckt war, und fragte, ob er das Bild des Kaisers Otto herauszusinden glaube, er besah sich diese Gemälde der Reihe nach, blieb vor einem stehen, öffnete den Rund, lachte, und indem er mit den Fingern nach dem Bilde deutete, sagte er: "Dat e lo es en," und wirklich soll dieses die Abbildung des Kaisers Otto gewesen sein! Strud wurde hierauf als ein schwachsuniger Mensch wieder nach Hause geschickt. Die andern 32 Bürger mit den vier Frauen aber blieben 22 Wochen unter großen Mühseligseiten bei schmaler Kost sortwährend in Eisen

auf der Festung, von wo fie erst, bei Gelegenheit der Reise des Rurfürsten Clemens Wenzeslaus nach Frankfurt zur Krönung des Raisers Leopold II. befreit wurden. Als nämlich der Kurfürst in seiner Jacht mit großem Gefolge unter dem Geläute aller Glocken und dem Abfeuern der Geschüße in Boppard an der Burg anfuhr, kamen viele Frauen zu dem Kurfürsten, überreichten knieend ihre Bittschriften und fleheten um Gnade für ihre in Haft gehaltenen Männer. Der Fürst, mild und gnädig, verwunderte sich, daß diese Leute noch nicht entlassen maren, schickte sogleich einen Läufer aus seinem Gefolge mit einem schriftlichen Befehl an die Regierung in Coblenz, worauf denn diese armen halb ausgehungerten Leute in ihren Straffleidern des andern Tages wieder in ihrer Baterftadt, wofür sie fo viel gelitten haben, ankamen. Der Proces an dem Kammergericht in Weglar, durch den Advocaten Schouwi für die Stadt Boppard geführt, dauerte fort, wurde aber doch endlich über dem Einfalt der Franzosen ver-Die dem Raiser Otto bei diesen händeln zugetheilte geffen, Rolle beruhet auf einer alten Tradition, laut welcher der Raiser einstens als seiner rebellischen Großen Gefangner ben Rhein hinabgeführt worden sein soll. Die Bopparder aber, von der traurigen Lage des Reichsoberhauptes in Renntnig gesett, legten sich in Hinterhalt, und sprengten in einem raschen Angriff die Escorte. Dankbar für die zu rechter Zeit ihm gebrachte Hülfe schenkte Otto seinen Befreiern den großen Wald und viele Pris vilegien bazu."

Der ursprüngliche Ramen von Boppard, Baudobriga, scheint vielmehr iberischen, denn gallischen Ursprungs, könnte demnach der Hypothese, daß vor der Einwanderung der Relten oder Gallier alles Land im Westen des Rheins von Iberern bewohnt gewesen, zur Stüße gereichen. Bon dem römischen Castell Baudobriga ist S. 463—464 einiges vorgesommen. Nach der Notitia Imperii hatte daselbst der Praekectus militum balistariorum seinen Sig und ohne Zweisel sein Zeughaus, seinen Artilleriepark. "Biele hier vorgesundene römische Münzen und Geräthschaften," also Hr. Schlad, "bezeugen der Römer Anbau auf diesem Punkt, und

lauter noch sprechen bie alten Manern ber Mittelfabt. ranben Bruch- und Pflafterfteinen errichtet, in ber Mitte eine Maffe Ralf, Sand, Ries und kleinere Steine durch einander geworfen, hat das Banze eine Festigkeit, welche nochmals tausende von Jahren seder Witterung Trog bieten wird. Die Stadtthore und ihre Fundamente waren aus rauhen, öfters mehr benn 4 guß hoben und 3-4 Fuß breiten Sandsteinen aufgethurmt, und hat man unter diesem Material bin und wieder Steine gefunden, die mit lateinischen Buchftaben ober mit Figuren bezeichnet, zuweilen auch bergleichen Figuren en Sant-Relief trugen. In ber Rabe des Rarmelitenthors, in einem Stall findet fich in ber romischen Mauer eine rohe Figur, welche vielleicht eine Diana vorfiellen sollte. Die Mauern der Reichsstadt hingegen, als bes Mittelalters Schöpfung, zeugen von größerer Sorgfalt, sowohl in der Bahl der Steine, meift Schiefermauerstein, als in ber regelmäßigen Aussührung des Mauerwerks, und in der mit gothischen Bogen verzierten Krone, wie man das an den sublichen und öflichen Stadtmauern der Dberftadt, besgleichen der Rieberftadt mahrnehmen kann. In Closmanns Garten haben die Mauern noch eine Sobe von 30 Fuß, bei 10 Breite."

In der Theilung des ben Römern abgewonnenen Gebietes wurden die größern Niederlassungen meift dem königlichen Fiscus porbehalten: dies scheint namentlich mit Baudobriga ber Fall gemesen zu sein. Wenigstens beißt es in der Urfunde, worin gubwig der Fromme am 30. Jan. 820 der Zelle des h. Goars einen ausgedehnten Walddistrict schenkt: »quae est intra Wesaliam et Bidobricum, fiscos nostros.« Am 27. Nov. 1005 verschenkt Kaiser Beinrich II. sein Gut zu Boppard an die Raiserin Runegunde. Derselbe erläßt ben Colonen bes von ihm an bas Sochstift Bamberg gegebenen Gutes zu Boppard alle Fiscalabgaben, die fie bisher an den Königshof Boppard zu entrichten schuldig gewesen, Jul. 1021. R. Beinrich III. bestätigt die von seinem Bater, Ronrad II. der Abtei Burscheid gemachte Schenfung eines Saalgutes, gelegen ju Boppard auf dem Berge Burgera, bestehend in einem Hof, 2 Mancipien und 12 Morgen, 1039, es scheint aber die Schenfung späterhin angefochten worden zu sein, denn

am 28. Mai 1075 übergibt R. Heinrich IV. der Abtei Burscheid ein Gut in villa Boparde situm quod lingua rusticorum illius uille Manwerc uocatur, welches aber nicht sowohl 1, als vielmehr 3 Mannwerke, mancipia, groß. Es hat die Abtei Burscheid die besagte Besitzung im 3. 1341 an bas Ciftercienserstift Eberbach verkauft. Am 26. Mai 1046 schenkt Kaiser Heinrich III. tem Kloster Abdinghof zu Paderborn einen Sof zu Boppard nebst. Weinbergen. Der nämliche Raiser hat auch den Markt zu Boppard angelegt, und zu bessen Bergrößerung Haus und Hof des Reichsministerialen Aso verwendet. Aso wurde dafür durch eine mit seinem Weinberg zu Kamp grenzende vinea dominicata entschädigt. Am 21. April 1044 verschenkte Raiser Seinrich III. an St. Quirins Rloster zu Neuß einen hof zu Bochbardun, in des Grafen Berchtold Grafschaft gelegen. In der Lebensbeschreibung des h. Bernhard erzählt sein Notarius Gaufridus von zwei verschiedenen, auf Boppard sich beziehenden wunderbaren Beilungen. Buch 4, Cap. 4 heißt es: "Um diese Zeit (1146) zog der Heilige vorüber an dem Markisteden Boppard, und es wurde ihm unter den verschiedenen, von mancherlei Uebeln beimgesuchten Kranken, die von allen Seiten zusammenftrömten, ein Gichtbrüchiger in seiner Lagerstätte zugetragen. Der hatte von bes Heiligen Wunderfraft gehört, und ließ sich, deren beilsame Wirkung zu verspuren, von Boppard aus babin tragen. In dem Gedränge des Bolfes legte ber Mann Gottes dem Kranfen die Sande auf, zugleich ihn erhebend, und vollftandig geheilt ging ber Begnadigte nach Haus." Buch 6, Cap. 3 schreibt Gaufridus: "Den Dienstag vor Dreikdnigen (von Kreuznach kommend) über= nachteten wir in Bickenbach. Am Tage ber Erscheinung bes herren ereigneten fich brei verschiedene Bunder, die ich mit Augen gesehen habe. Als wir die Kirche betraten, wurde ein Tauber porgestellt, deffen Taubheit der ersten Berührung durch die geheiligten Finger des Gottesmannes wich; dem Tauben war das Gebor wiedergegeben. Beim Berausgeben schenkte er einem Mädchen, das mit bem einen Beine lahm, den vollen Gebrauch Noch hatte der gesegnete Bater das Dorf nicht verlaffen, und es wurde vor ihm niedergesest ein Gichtbrüchiger mit

seinem Bett; ber Mensch hatte sich auf den Ruf von des Beiligen Wunderthaten, aus dem vicus magnus, qui supra Rhenum situs est, et nominatur Bobardus, zu Wagen heranfahren lassen. Neber ben macht der Heilige das Kreuzeszeichen, dect ihn auf, erhebt und entläßt ihn vollkommen bergestellt." Bis Boppard fam auf seinem verheerenden Zuge Rheinaufwärts, nachdem er Coblenz zum Theil und mehre Dörfer eingeaschert, R. Otto IV., in der Hoffnung, die rheinischen Großen, die ihm ihre Bulfe zugesagt, durch Boten und Briefe sein Borgeben veranlaßt hatten, dort zu finden. Sie blieben aber aus, das Beer, nachdem es namhaften Zuzuges sich verseben, verfiel in Muthlosigkeit, und schleuniger Rückzug wurde unvermeiblich, 1199. Gleichwohl mabrte ber Krieg noch eine Rethe von Jahren, bis die Colner, welche bis dahin Ottos Sache aufrecht erhalten, nach dem Rathe des Berzogs von Brabant, ebenfalls zu Boppard dem König Philipp sich unterwarfen, 1206.

In den Unruhen, durch die Aufftellung des Gegenkönigs Wilhelm von Holland veranlaßt, mag Boppard nicht wenig zu leiden gehabt haben. Wilhelms Urfunde vom 1. Juli 1250 ift in castris apud Bopardiam, sene vom 27. Aug. 1251 in castris ante Bopardiam ausgestellt. Nicht minderes Ungemach hat der Gegend des Erzbischofs von Trier, des Arnold von Jenburg Widersetlichkeit gegen Richard von Cornwall zugezogen. Die Trierer belagerten bas Königshaus bei Boppard. Der eben mit Richards Gelde aus der Gefangenschaft befreite Erzbischof von Mainz kam zum Entsate und blieb Sieger in dem am 9. Mai 1257 gelieferten Gefechte. Das theilt am 18. Mai 1257 Konig Richard seinem Neffen, dem nachmaligen König Eduard I. von England mit, zugleich die Absicht, den Erzbischof feindlich zu überziehen, an Tag legend. Er scheint sedoch babei auf Schwierigkeiten gestoßen zu sein. Am 13. Jul. 1257 spricht R. Richard zu Boppard dem Grafen Beinrich von Luremburg die Grafschaft Namur zu, und am 10. Aug. 1257 läßt Erzbischof Gerhard von Mainz eine Urfunde aussertigen, in castris obsidionis Bopardie.

Bom Dienstag nach Allerheiligen 1252 ift der zwischen den Städten Coln und Boppard errichtete Bertrag für wechselseitige

Gerechtigkeitepflege. Um 23. Jul. 1253 einigten fich die Bopparder, die zeither mit den Coblenzern in Fehde gestanden, wegen eines Friedensvertrags, und wurde dabei in Bezug auf Rechtsgang Berschiedenes bestimmt. Um 6. Oct. 1274 verordnet Konig Rudolf, daß wenn ein Burger von Boppard ein fleuerpflichtiges Gut an eine geifiliche Person oder Corporation zu vergaben gewilligt sein sollte, der Schenker ober Raufer nur über ben Werth des Gutes verfügen darf, während er gehalten, daffelbe an einen Mitburger zu verkaufen. Wenn aber bennoch bergleichen Guter in den Besit von Geistlichen übergeben sollten, bleiben sie nach wie vor steuerpflichtig. Un demselben Tage verordnet der Ronig, daß ein Bopparder Burger, Besiger eines außerhalb der Stadt gelegenen zinspflichtigen Gutes, nicht weiter, als mit dem hergebrachten Binfe belastet werden darf, und gebietet er dem Reichsschultheißen, die Sandhabung dieses Privilegiums zu überwachen. Um 23. Aug. 1291 vereinigen sich zur Erneuerung der alten Gerichtsordnung, Schultheiß, Ministerialen und Scheffen der Stadt Boppard, und heißt es in dem darüber aufgenommenen Inftrument, "daß alle Urtheilssprüche, welche vor Gericht gefällt werden, von den vereinigten Ministerialen und Scheffen ausgeben follen, ohne daß jedoch die Abwesenheit des einen ober andern Theils die Berkündigung des Endurtheils aufhalten darf. Bon den Gerichtstosten sollen Ministerialen und Scheffen den gleichen Antheil beziehen; wenn das Urtheil zu suchen, wird der Schultheiß die Ministerialen auf die von ihnen gethane Hulda, die Scheffen auf ihren Eid ermahnen. Beim Mangel eines oder mehrer Scheffen follen Ministerialen und Scheffen einmuthig die Ersagmänner wählen, die einen ohne die andern keine Wahl vornehmen. An den Hauptgerichtstagen, »wissenhafte Dinck,« sollen, wenn etwas zu viel oder zu wenig an ber Gemeinde oder dem Reich geschehen, Ministerialen und Scheffen ben Ankläger machen. Wenn Minis fterialen und Scheffen in Gemeinschaft gesprochen haben, soll ihnen für die Execution Beistand geleistet werden. Die Appellation ift jeboch keinem benommen. Rach alter Gewohnheit haben zwei Ministerialen jeder einen Schluffel zu dem Stadtsiegel, der dritte Schlüffel ift einem Scheffen anvertraut. Consuln, Rathsmitglieber,

sollen stets zu zwei Drittel aus bem Stande der Ritter und Ministerialen, zu einem Drittel aus den Bürgern und Scheffen erwählt werden. Endlich wird verordnet, was auch dem Herstommen gemäß, daß seder neu erwählte Scheffen den Ninisterialen und Scheffen ein Gastmahl ausrichte."

Durch rechtliches Gelöhniß vom 20. Dec. 1301 versprechen Shultheiß, Ritter, Scheffen, Rath und Bürgerschaft von Wefel denen von Boppard, daß sie dieselben wie ihre Burger halten und feinen ihren offenen Feind als Bürger aufnehmen wollen. Bu Ausgleichung etwaiger Irrungen ernennen sie vier Rathleute, Eberold, den Burggrafen von Braubach, Diederich von Blibenfat, Beinrich von der Widen, und Wizen Merbin, Scheffen von Befel, und hingegen die von Boppard Brn. Gernode von dem Balbe, Cunin unter den Juden, Simon den Scheffen und Wigand Afin. Burde die Stadt Boppard belagert, so versprechen die Beseler ihnen 20 Mann gewappnet zu senden, "uf ihre Roft alba zu liegen also lange als weret bat Beseze," und wollten die von Boppard sahren mit Gewalt in ihres Feindes Land und da innen wüsten sein Gut, so sollen und wollen sie ihnen zu helfen kommen mit all ihrer Macht und auf ihre Rost, also bat sie in drei Tagen und Nächten entweder zu Boppard ober heim kommen. geloben sie ihnen zehen Jahre einen rechten Landfrieden. Bündniß ber Rathmannen und Bürger von Wesel und Boppard eines Theils, mit benen von Coblenz andern Theils hat demnächst am 31. Dec. 1301 König Albrecht bestätigt. Daß im Laufe des Zollfrieges besagter König am 21. Nov. 1302 in castris apud Bopardiam lag, ist bereits angemerkt worden. Durch Urfunde vom 1. Jul. 1304 hat er den Bürgern von Boppard bis Weihnachten und von da noch ein volles Jahr alle Steuer und Schatzung erlassen, gleichwie er am 3. April 1305 ber Bürgerschaft von Boppard zu einer Erleichterung verordnet, daß diesenigen, welche fich mit Personen herren- oder Ritterstandes verheurathen, gleichwohl auch inskunftige, wie vor ber Heurath, die auf ihrem Gut haftende Steuer entrichten sollen. Am 15. Sept. 1305 wählen der Shultheiß, Friedrich von Ehrenberg, Ritter, Scheffen und gemeine Stadt, Behufs der Untersuchung und Feststellung der Grenzen der

Martung 24 Männer, als die Herren Gerlach Pels, Winand Leticie, Wigand Repnemann, Hartmuth von Ramp, alle Nitter, Kuno unter den Juden, Udo Pels, Tilmann Brendelini, Willefin von Kens, Friedrich und Sberhard von Ovirsberg, Simon von Senheim, Werner von Sternberg, Wäpelinge sämtlich, Simon vom Nothen Löwen, Konrad Boys, Willefin von Ovirsberg, Peter Kolbe, Rulemann, des Gumperts Schwiegerson, sämtlich Scheffen, Heinrich Wasehorn, Hello, Paulo, Gobelo der Schreiber, Christian am Püs, Giselbert von Salzig und Heinrich Redich. Am 24. Januar 1309 weiset R. Heinrich VII. seinen Bruder, den Erzebischof Balduin von Trier, der für ihn nach der Krönung, zu Töln 394 Mark ausgegeben hat, auf die Juden zu Boppard, und in deren Ermanglung auf sene zu Wesel an.

Am 28. Sept. 1309 gebietet K. Heinrich VII. »prudentibus viris magistris, & Schultheißen, Scheffen, Ratheberren und Bürgern von Boppard insgemein, seinem Bruder, dem Erzbischof Balduin, dem er die Verwaltung ihrer Stadt übergeben hat, als ihrem Gubernator und Bogt zu gehorchen, eine Intimation, welche in dem Schreiben vom 3. Januar 1310 wiederholt. Am 18. Jul. 1312 verpfändet R. Beinrich seinem Bruder, zur Sicherheit einer Shuld von 12,000 Pfund heller, auch wegen ber von Balduin in Deutschland, Italien und Rom geleisteten ersprieglichen Dienste, die Reichsstädte und Schlösser Boppard und Wesel. Diese Städte und Schlösser sollen der Erzbischof und seine Nachfolger besegen und besitzen, ihre Bogte und andere Beamte daselbst haben, Abgaben und Steuern von Christen und Juden, desgleichen alle anderen Rugungen, welche dem Reiche zukommen, vorbehalten nur Regalien und Dienstmannen, so lange erheben und in ihren Rugen tehren, bis dahin die Schald abgetragen werde. Jedoch sollen die Steuern nicht das bisherige Maas überschreiten. Auch behalt fich ber Ronig in beiben Städten ben Rheinzoll und die Munge bevor, zusamt der Deffnung, zu welcher Zeit und gegen wen immer die Fehde zu führen sein wurde. Hiervon hat R. Heinrich die Obrigfeit der genannten Städte in Renntniß gesetzt durch Schreiben vom 8. Dec. 1312, datum apud S. Cassianum in castris ante Florentiam. Dem Erzbisthum durch Urfunde vom

2. Dec. 1314 ben Befig ber Pfandschaft bestätigend, fügt R. Enbwig derselben das mit Boppard grenzende Galgenscheider Gericht hinzu. Weiter verheißt er dem Erzbischof, für deffen Auslagen bei der Krönung 22,000 Mark Silber, die er auf die genannten Städte versichert, einschließlich aller Rechte, Regalien, Berrschaften, merum et mixtum imperium, Gerichtsbarkeit, Früchten, Renten, Gefällen, Bede, Steuern, Auflagen, Ehren und Dienstbarkeiten, \*tam in liberis et servis quam judeis, Münzen, Regalien, Bollen, überhanpt allen dem Reiche zuständigen Gerechtsamen. Der Erzhischof und seine Nachfolger mögen zu Boppard oder in dessen Bezirk von jedem Fuder Wein ober sonstiger Kaufmannswaare, welche auf dem Rheine verführet werden, nach verhaltniße mäßiger Abschätzung 4 Turonensische Groschen erheben. genannten Güter soll bas Erzstift genießen, bis zur vollständigen, nicht theilweise vorzunehmenden Einlösung mittels Erlegung der Summe von 22,000 Mark Silber, welche für die Mark 3 Pfund Beller, und für einen Groschen 14 Beller gerechnet, nach Sallscher Währung in Silber 26,000 Mark betragen.

Wiewohl der König diese vollständigere Veräußerung eines Reichsgutes mehrfach bestätigte, sie auch in aller Form den Burgern von Boppard kund that, begegnete Erzbischof Balduin ab Seiten der Einwohner der entschiedensten Widerseglichkeit, die in des Raisers Erklärung vom 15. Dct. 1318 Aufmunterung finden mochte. Es äußert Ludwig, die Stadt Boppard dem Erzbischof Balduin zu Pfand gebend, sei er der Meinung gewesen, daß die Stadt von den Erzbischöfen in dem Genusse ihrer Rechte, Gewohnheiten, Ehren und Freiheiten, wie die Römischen Raifer ihr und ihren Bürgern sie verlieben haben, gehandhabt werde. Tags vorher, 14. Oct. hatte er ben Erzbischof ermächtigt, die Burger von Boppard, um daß sie ihm die Huldigung verweigern, zu befriegen, und verspricht er ihm zu dem Ende nicht nur seinen Beiftand, sondern er will auch die Bopparder nicht wieder zu Gnaden aufnehmen, sie haben dann vorher den Erzbischof wegen-aller Auslagen und Beschimpfungen befriedigt. Ludwig scheint auch fortwährend zwischen Erzbischof und Stadt zweifelhaft geblieben zu sein, wie er denn am 14. Jul. 1326 "der weisen Leute," der Bürger

von Boppard Bündnig mit "unsern lieben Getreuen von Bacharach, Diebach und Caub, und gemeinlich mit allen unsern Thalern, ihn zu helfen und sie ihn herwieder, zu allen ihren Rothen auf Recht, ohne wider ihr rechte Herrschaft," genehmigt. Eine Folge vermuthlich von des Kaisers Haltung ift des Kurfürsten Langmuth gegen die Boppgrder gewesen. Bolle zehn Jahre hatte die Spannung gewährt, und nochmals versuchte Balduin die Gute, indem er des Streites Entscheidung vor dem Rath zu Coblenz suchte. Des Ausspruch ift vom 10. Nov. 1326, und heißt es darin, "Wir der Rath von Coblenz, als von dem Missel, der zwischen unserm herren von Trier und der Stadt von Boppard ift, daß sie beider Seits uns beladen haben, haben erfahren an ben herren, an den Rittern, an den Scheffen und an andern unsern weisen Freunden, die uns nach Forderung unfers herren von Trier und nach Antworten der von Boppard han geweiset ein Recht auf ihre Bescheidenheit, und dunket uns auch selbft Recht und sprechen,

"Item, als von dem Artifel, da unser Herr von Trier spricht, daß seine Dienstmänner, und seine Burgmanner und feine Burger geheimsucht find, und daß die von Boppard glauben und mähnen ihre Bürger seien geheimsucht, und sie bie Beimfuche zubracht als Beimsuchen Recht ift, konnen sie bas beweisen, und daß fie ber Beimsucher einen greifen, und befehlen ben ihrem Frohnboten; und geben mit ihm an ihren geschwornen Schultheißen, und heischen, daß der ihnen richte auf den Heimsucher, entfernte da ber Schultheiß ihnen den Mann, und versagte ihnen Recht, fuhren sie ba zu Sand mit geläuteter Gloden und mit Banner, ba die Beimsucher und ihre Selfer wohnhaft waren, und mufteten bie, beg sprechen wir, daß sie damit nicht Unrecht thaten, wenn ihnen der Amtmann Recht verfagte. Item mehr sprechen wir, daß die von Boppard feinen geschwornen Rath haben sollen, ohne unsers herren Willen von Trier, sie konnen dann beweisen, daß sie ihn von Alters haben gehabt, ebe sie an unsern herren famen. Item fort mehr als von dem Unterkauf, den sie bestellt haben, deß sprechen wir, was sie mit ihrem Ammann hant gemacht um bes Besten willen, das mochten sie thun, und ward ihnen darum Geld, das mochten fie kehren in der Stadt Rugen, und haben

damit nichts wider unsern herrn gethan. Item wir sprechen mehr, daß sie mit ihrem Amtmann heimal und Einigung machen mögen, und haben damit nicht wider unsern herren gethan. Item, wir sprechen mehr, daß sie ihre Wälder roden und angreisen mögen, ohne ihren Amtmann, als das ihnen eben kommt, und wie sie se und se mit ihren Wäldern gefahren sind, daß man sie billig also sigen lasse, so daß sie ihren Rottzehenten geben dem er billig werden soll.

"Item wir sprechen mehr, als von dem, daß sie aus sind gesahren mit geläuteter Gloden und mit Banneren in ein ander Gericht, da dessen unser Herr von Trier nichts zu schaffen hat, wann dersenige, deß das Gericht ift, der mag es klagen. Item all dieser Artikeln, die vor genannt, sind wir einträchtig, als wir gewiset sind, so daß die von Boppard sie bewisen, als ihrer Stadt Recht ist. Item fort mehr als von vier Artiseln, die unser Herr fordert zulest auf die von Boppard, einen, daß sie seinem Amtmann verboten haben, daß er nicht mehr dann drei Anechte mit drei Schwertern halte, und der andere Artisel, daß sie herrn Seisard von Liebenstein geraubt und gebrannt haben, und den dritten Artisel, daß sie seinen Juden vertrieben haben, und den vierten Artisel, daß sie seinen Gericht nicht innehalten, als sie halten sollten, das mag unser herr der Stadt zusprechen mit dem Gericht zu Boppard, oder sein Amtmann von seinetwegen."

Benig erbaut durch solche Entscheidung, beharrten die von Boppard in ihrer Biderseslichseit, daher Balduin leslich genothigt, zu den Wassen Zuslucht zu nehmen. Erzbischof Matthias von Mainz führte ihm all sein Volk zu Hülse, und es nahm die Belagerung von Boppard ihren Ansang 1327. Wenn begründet die Sage, daß Balduin sein Hauptquartier in dem sogenannten Hofstall, zwischen Marienberg und der Stadt ausschlug, so hätten die Bopparder im J. 1327 den Fehler begangen, den sie 1497 erneuerten, den Feind gleich Ansangs eine Stellung einnehmen lassen, welche der Stadt verderblich werden mußte. Hossend vielleicht in einer verzweiselten Anstrengung das leichtsertig Ausgegebene wieder zu gewinnen, wagten sie einen Aussall, der zu allgemeinem Gesechte sührte. Scharf wurde gestritten, lebhaft

bas weichende Bolk der Städter verfolgt: die Thore, wie fest sie verwahrt, erlagen den Anstrengungen der Sieger, deren zwar in den engen Straßen ein zweiter, nicht minder hartnäckiger Strauß erwartete. Auch dieser lette Widerstand wurde überwältigt, aber es brach darüber Feuer aus, das einen Theil der Stadt und die ganze Vorstadt verzehrte, dem Kurfürsten Balduin, der persönlich alle Angrisse geleitet hatte, zu unsäglichem Verdruß.

Er gebrauchte sich auch in schonender Beise des Sieges, begnügte fich vorläufig mit der Unterwerfungsacte, ausgestellt am 29. Sept. 1327 von Rittern, Dienstleuten, Scheffen, Bürgern und ganzer Gemeinde der Stadt zu Boppard und des Gerichts, und was dazu gehöret "enbynnen und enbuyffen." Sie bekennen darin, "wider ihren Herren, Herrn Balduin Erzhischof zu Trier mit bosem Rath und mit Unrecht mißfahren zu haben, bamit bag sie einen Rath gemacht hatten, und feine Amtleute und Gerichte baselbst gehindert han und gefranket, und mit andern Studen, und ihn in große Arbeit, Roften und Schaden gedrungen hain, das ihnen leid ist, und geben darum ihre Leiber in seine Gnabe, und ihr Gut in seine Hand und Gewalt allzumal, verzeihen ganzlich auf alle Recht, Gewohnheit, Freiheit und Berbundniß, Eide, Briefe und Gelobbe, die ihnen gethan find, also lange, bis die Schuld, die man bem Erzbischof schuldig ift, bafür sie ihm versett sind, ganglichen bezahlt wird." Späterhin mußten die Besiegten auch noch in anderer Weise bugen, und werden fie wohl am schmerzlichsten empfunden haben die Erhebung des von bem Ueberwinder eingeführten Umgeldes. Sie nimmt ihren Aufang mit dem Samstag vor Laetare, 1. April 1329, und hat die Abgabe ertragen bis Mariengeburt n. J. 154 Mark 2 Schilling 5 Pfennige. Am 21. Sept. 1335 wurde sie an den Scheffen Hermann Putfag und Consorten für die Dauer von zwei Jahren, angehend zu St. Remigien Tag, pr. Jahr zu 713 Pfund Beller, verpachtet.

Diese Erhebung mag nicht wenig zum Ausbruch neuer Unruhen beigetragen haben. Am 29. Oct. 1337 erkennen Ritter, Dienstleute, Scheffen, Bürger und alle die Gemeinde der Stadt Boppard und des Gerichtes, und was darzu gehöret indinnen und en baußen, "daß wir um den Frevel und Unrecht, die geschehen

find leglich an unsers herren hrn. Balbuines Erzbischofs zu Trier Juden in ber Stadt Boppard, und han an beffelben unfers herrn von Trier Gnade geben, als hernach geschrieben fieht. Zum ersten erkennen wir, daß niemand an des andern Leib ober Gut greifen soll, noch ihn hindern oder ihm Gewalt thun, um teinerlei Sach, ohne Gericht, oder ohne unsers Herren von Trier, oder seines Amtmanus Willen, und sollen wir sonderlich alle unsers herren und seines Stiftes Leute, Christen und Juden, und die in seinem Schirm oder Geleit sind, helfen schirmen wider allermänniglichen gleich uns selber, nach aller unser Macht, außer wider unsern herren und seine Amtleute. Und ware, daß sie jemand beleidigte oder angriffe, oder ihnen Gewalt thate, und wer das sähe ober mußte, der soll das helfen wehren dem Amtmann nach aller seiner Macht. Ginge es aber die Juden an, so soll er selbe wehren nach aller seiner Macht, obwohl der Amtmann nicht da mare. Und was er da verbreche um die Beschützung, soll er keine Buße leiden. Thate er es aber nicht, so soll er treulos, ehrles und meineidig sein.

"Fort mehr follen wir mit aller unfer Macht unserm herren und seinem Stift und ihren Amtleuten beholfen sein wider alle die jene die schuldig sind an der Gewalt und Frevel an der Juden Leib ober Gut, wann ober wie oft man es verlangt, daß ste unserm herren, oder seinem Amtmann, fo wann und zu welcher Zeit man sie haben mag, mit Leib und allem ihrem Gut aberantwortet werben. Und mag unfer herr von ben Schuldigen beischen und nehmen nach seinem Willen, ohne semandes Wiberspruch. Und was hab ober Gut ben Juden genommen ift, in ihren häusern oder anderswo, ganz und gar, zu welcher Zeit, nun oder hernach man es findet oder haben mag, foll auch unserm Berren ober seinem Amtmann überantwortet und wiedergeben werben. Wer auch räumete ober flüchtig wurde, von dem und seinem Gut soll man thun als von dem Rechtsschuldigen. mehr follen wir helfen und rathen getreulich, daß alle die Soulb, die man schuldig war ben Juden, die erschlagen sind zu Boppard, und die man schuldig ift ober wird, den Juden, die nicht erschlagen find, bezahlt werde, wo man die Schuld kundig fann

machen mit Briefen, oder mit zwei Scheffen, oder mit zwei andern bieberben Mannern. Auch sollen wir zu allen Zeiten unserm Herren und dem Stifte zu Trier, und ihren Amtleuten beholfen fein mit aller unser Macht, wider allermänniglich, wenn sie es an uns gesinnen. Und was ihr Amtmann angreift oder thun will, dazu wollen wir ihm helfen und rathen nach unserm Besten, und unsers Herren Gerichte, geistlich und weltlich, allzeit fördern, rund unsers Herren Pfänder, die er igund innehat, ihm nicht entfremden, noch werben, daß sie ihm entführet werben. auch mußte, daß jemand wider eines der Stude thate oder werbe, ober das unserm Herren ober seinem Stift hinderlich möchte sein oder werden, der soll das hindern nach aller seiner Macht, und unsern herren und seine Amtleute davor marnen. Wir sollen auch kein Gebot, Geset oder Berbot machen oder segen, die unserm Herren oder seinem Stift an ihren Pfandern, die sie jegund innehaben, oder anders schaden möchten, noch fie hindern an ihren Gerichten, geiftlich ober weltlich. Alle diese Artikel han wir alle gemeinlich mit geläuteter Glocken in guten Treuen gelobt und zu ben Heiligen geschworen. Item follen auch alle Briefe und Berbundnisse, die wir unserm Herren vor dieser Zeit gegeben und gethan han, verbleiben ganz und fiete in all ihrer Macht unverwandelt, und soll uns wider dieselben, noch wider diese Briefe niemals helfen keiner Art Habe, Gewähr, Prascription oder anderer Vorzug. Und ift auch zu wissen, daß diese Dinge stehen und mähren sollen als lange, bis die Schuld, die man unserm Herren von Trier schuldig ist oder wird, dafür wir ihm versett sind oder versett werden, ihm und seinem Stift bezahlt wird, u. s. w."

Das Jahr 1348 wird abermals durch händel bezeichnet. Am 16. Jul. geloben Schultheiß, Ritter, Scheffen, Rath und Stadt gemeinlichen gegen Schultheiß, Scheffen und Rath zu Coblenz, alsolche Sühne, welche die von Coblenz und Bonn zwischen den Städten Boppard und Andernach vermittelt haben, zu halten, und im Falle eines Bruches ihre beiden Bürgermeister oder zwei vom Rath in Leistung zu schicken. Am 13. Mai 1355 treten die Städte Coblenz und Boppard in die engste Berbindung, so daß die von Boppard in Coblenz als Bürger betrachtet werden sollen. An demselben Tage treten die von Boppard und Wesel in eine durchaus ähnliche Verbindung. Am 4. Oct. 1356 befunden Schultheiß, Dienstleute u. s. w. daß Erzbischof Boemund sür seine Lebtage die Erhebung eines Umgeldes erlaubt hat, von dem sedoch ein Drittel an den Erzbischof abzugeben: der Tarif dafür war ungemein billig, von einem Malter Frucht 2 junge Heller, von einem vollen Legel Wein, so er ganz verkauft wird, von sedem Boden 1 Pfennig, von einem Pferd, das verkauft wird, 4, von einem Esel 2, von einer Ruh 2 Pfennig, von einem Schwein 2 junge Heller 2c.

Länger benn ein Jahrhundert blieb bie Lehre, durch Erzbischof Balduin benen von Boppard gegeben, in lebendigem Andenken; nachbem aber bie Stadt von ihren Berluften fich erholt, in Gewerb und Wohlstand das benachbarte Coblenz beinahe überholt hatte, regten sich von neuem die Erinnerungen an die Zeiten der Reichsunmittelbarfeit, und mancherlei Bersuche murden angestellt, die besonders den adelichen Geschlechtern lästige Herrschaft bes Krummstabes zu brechen. Vom 9. April 1471 ift die Bulle des Papstes Paulus II., worin er den Domdechant von Mainz, den Thesaurarius von Meg und den Dechant von St. Andreas in Coln ernennt, um die Rlage bes Erzbischofs Johann von Trier gegen Schultheiß, Scheffen, Rath und Gemeinde Boppard, hinderung in Ansübung seiner weltlichen Gerichtsbarteit betreffend, zu untersuchen und zu entscheiden. In demfelben Jahre, 20. Jul. verfügt Raifer Friedrich rudfictlich der zwischen der Stadt und dem Erzbischof waltenden Irrungen, da jene für alle ihr zugeführte Waaren, Stockfisch, Baringe, Salz, Gifen, Del, Bache, Tuch u. f. w. die Bollfreiheit forderte, der Rurfürft sie schlechterdings verweigerte, und war des Kaisers Entscheidung der Stadt entgegen. Am 9. Juni 1472 ließ der Raiser Bürgermeifter, Rath und Gemeinde ber Stadt Boppard citiren, um fic vor seinem Soffager in Betreff folgender Punkte vernehmen zu laffen. Es flagte nämlich ber Rurfürst, 1. die Stadt habe einen, dem er Gnade gethan, ohne Scheffenurtheil heimlich ertranken laffen, 2. etliche seiner reisigen Diener ergriffen und lange Zeit im Thurm

gefangen gehalten, 3. weigere sie sich, ihm Schützen zu geben, und in päpstlichen und kaiserlichen Geboten zu folgen und auszureisen, wie nicht weniger in den gegen sein Stift gerichteten Fehden; 4. verschindere sie ihn an einem beabsichtigten Bau. Gegen diese Artikel sich zu verantworten, war der Stadt Termin von 63 Tagen gegeben.

Bald aber machte sich in den Ansichten des faiserlichen Hofes von diesem Streite das Schwanken bemerkbar, das schon einmal im Laufe des 14. Jahrhunderts um beinahe 30 Jahre die Entscheidung bes nämlichen Streites verzögert hatte. D. D. Grag, 2. Juni 1479, erklärte der Raiser, daß die von Boppard nicht schuldig seien, einem Erzbischof von Trier die Pflicht zu thun, es habe derselbe dann vordersamst die Regalien und Leben empfangen. In einem zweiten Diplom von demselben Tage erneuert und bestätigt Friedrich die sämtlichen Privilegien der Stadt, insonderheit daß sie von niemanden an einig hof-, Landes-, Weftphälisch= noch ander Gericht gezogen werden dürfe, sondern nur vor ihrem eigenen Gericht fich zu verantworten habe; sie foll zu Boppard selbst weder zu Wasser noch zu Land mit einigem Zoll beschwert werden; so sich Fehde, Unwill oder Krieg im h. Reich begeben wurd, soll sie darin zu keinerlei Sach und Dienft angezogen noch erfordert werden, es berühre bann den Romischen Raiser, das h. Reich oder sie selbst, wo sie bann allerdings zu Dienst verbunden; die Scheffen mag sie bei sich fiesen, wie besagtes Recht ihr von R. Sigismund bestätigt worden; des Salmenwassers und der Fischerei, wie von Alters hergebracht, sich gebrauchen; die Gemeinde Weiler, welche ihr zugehörig, mag sie bei dem Weidgang und Biehtrieb manuteniren, an ihren Mauern und sonstigen Wehren nach Gefallen besfern, Dublen auf ben Rhein legen, so viel sie deren bedarf, an des Rheines Ufer einen Hausfranen bauen u. s. w.

Die Irrungen mit dem Kurfürsten waren fortwährend im Zunehmen begriffen, eine Entscheidung herbeizusühren, vermied jedoch, bei dieser zweideutigen Gesinnung des Reichsoberhauptes, der eine wie der andere Theil. Es wurden sogar Versuche einer Annäherung gemacht, und gelang es dem Domcapitel wenigstens eine partielle Verständigung zu vermitteln. Am 29. Jul. 1491

bewilligte der Aurfürst, daß von Petri Rettenseier an das Umgeld zu Boppard und im Reich, von Weinschank ober Zapfen fällig, zur Hälfte der Stadt zukomme, die zugleich von der bis dahin ihr ausgebürdeten Last jährlich an verschiedene Personen 333 Gulden 8 Weißpfennige zu entrichten, entbunden wurde. Er wollte ferner geschehen lassen, daß die Stadt die zeither zu ihrem Vortheil erhobene Zyse auf das Doppelte erhöhe, und an einer ihr bequemen Stelle zwischen der Salz- und der Kranenporte einen Hauskranen errichte zu ihrem Gebrauch, dessen Benußung sedoch dem Erzstift, wie disher sene des Schisskranen freistehen solle.

Den Waffenftillftand, denn mehr war durch solche Verhandlung nicht erreicht, benutten die von Boppard, um am faiserlichen hofe das große Privilegium vom 27. Juni 1495 zu negociren. Darin verordnet Kaiser Maximilian: 1) Daß die Bürger und Einwohner von Boppard insgemein und besonders durch niemand noch unter sich einer ben andern, um irgend eine Sache an ein Bof-, Landes-, Weftphälisch noch ander Gericht gelaben werden, noch daselbst gegen sie, ihr Leib, Bab und Guter gerichtet und geurtheilt werden soll, sondern wer gegen sie eine Klage hat, soll sein Recht vor ihrem Rath ober der Stadt Boppard Gericht und sonft nirgends suchen, und sich beffen keiner ihrer Burger, Ginwohner oder Unterthanen weigern, sondern sich damit begnügen. Besonders aber soll kein Burger, Einwohner noch Unterthan der Stadt ober in den Dörfern gesessen, den andern um liegende Güter noch andere Sachen, die nicht ganz geiftlich waren, an ein geiftlich Gericht laden, mit Arrest ober in andere Wege procediren, sondern jeder soll vor Rath und Gericht zu Boppard Recht nehmen. Anch sollen dieselben von andern, die nicht bei ihnen gesessen, an fein geiftlich Gericht geladen werden andere, dann in rein geiftlichen Sachen. Würden fie aber vor ein geiftlich oder ander Gericht gefordert, so sollen sie zu erscheinen nicht verpflichtet sein und sie deswegen von keinerlei Sand gewältiget werden, es sepe bann zuvor von ihnen oder in ihrem Rath oder Gericht, wie sich geburt, zu Recht verweift. Auch wann den Rlägern das Recht versagt ober verzögert würde, alsdann mögen

sie Recht suchen an den Enden und Gerichten wo sich gebüret. Ihre Urtheile in Sachen von 20 fl. Werth nit übersteigend, sollen frästig und mächtig und davon keine Appellation gestattet sein, dagegen in Sachen, deren Hauptgut 20 fl. werth übersteigt, an die Römischen Kaiser zu appelliren erlaubt sein.

- 2. Die Genannten von Boppard und alle ihre Insassen bes Reichs in der Stadt und im Dorf sollen auch fernerhin daselbst im Reich zu Boppard auf Wasser und Land mit keinem Zoll von ihrem Wein, Korn, Frucht und anderer Waare, so sie eins oder aussühren oder zum Verkauf geben, beschwert werden, sondern soll damit gehalten werden wie vor Alters, da Boppard noch nicht verpfändet war. Ebenso frei sollen sie bleiben, wenn dieser Zoll aus dem Reich zu Boppard an andere Orte verlegt würde.
- 3. Begebe sich einigerlei Fehd, Unwille ober Krieg im heiligen Reich, so sollen sie darin zu keinerlei Sache und Dienst herangezogen und gefordert werden, noch niemanden zu thun schuldig sein, es berühre dann die Römischen Könige, oder das h. Reich oder sie selbst, alsdann sollen sie ihre Dienste thun, wie von Alters herkömmlich.
- 4. Auch sollen sie furterhin, außer der Versetzung vom h. Reich, nicht pfandbar, wie niemanden um Sachen, worüber sie nicht Brief und Siegel gegeben haben, zu einer Verpflichtung versbunden sein.
- 5. Sie sollen und mögen auch zu seder Zeit, threr alten Gewohnheit nach, auf ihr Gutbedünken die Kur ber Scheffen, wenn deren Mangel, durch die Ritterschaft und andere bleibende Scheffen vornehmen, und es mit Handlung des Gerichts halten, wie ihnen das weiland von R. Sigismund zugelassen und bestätigt worden ist. Und die Scheffen, welche also gekoren worden, sollen auf ihren gewöhnlichen Scheffeneid in den Stuhlen vom Schultheiß ohne alle Weigerung und Einrede aufgenommen und mit keiner Berbindniß zu semand anders gedrängt werden, und wolle der Schultheiß solches nicht thun, so mögen die Ritterschaft und übrige Scheffen den Eid von dem gekornen Scheffen in obgemelter Art empfangen und darauf denselben halten gleich andern Scheffen, wie es vor der Verpfändung gewesen ist.

- 6. Sie sollen sich auch der Salmenwasser und anderer Fischerei im Reich zu Boppard wie von Alters hergebracht, gebrauchen.
- 7. Die Gemeinde des Dorfs Weiler, so ihnen zugehört, sokt beim Weidgang und Viehtrieb daselbst bleiben und zu ihrer Noth- durft ohne Hinderniß derselben genießen.
- 8. Die liegenden Güter im Reich zu Boppard sollen in Zukunft von niemand an einem andern Orte als vor offenem Gerichte zu Boppard übergeben und verschrieben werden, und alle andern Berschreibungen und Uebergabe keine Kraft haben.
- 9. Da die von Boppard von frühern Kaisern gefreiet sind, ob ein weltlich Person, so in der Stadt oder zugehörigen Banne liegende Güter hatte, fich in den geiftlichen Stand begebe, ober die Güter in andrer Beise an Geiftliche wenden würde, bag bennoch nichts deftoweniger solche Guter alles das zu leiften und thun an die Stadt schuldig sein sollen, was sich von andern Gütern gebürt zu geben und die Bürger der Stadt nach Gewohnbeit und Herkommen thun und geben muffen; so soll es der weltlichen Güter halber, welche indeffen in geiftliche Sand gekommen find, wie vorgeschrieben gehalten werben, und hinfuro fein Burger noch andere Person zu Boppard liegende Güter, die sie im h. Reich daselbst haben werden, durch Rauf, Wechsel, Gab noch in anderer Weise in geistliche hande zu wenden Macht haben. Wenn aber jemand sich in geiftlichen Stand begebe, ober Rinder darin thue, oder Testament und Geschäfte in geistlichen Sachen machte, so soll er solches mit barem Gelde thun, und wenn er es damit nicht thun fonnte, sondern liegende Güter im h. Reich bergeben mußte, ober wenn eine geiftliche Person weltliche Guter baselbft durch Sterbfall ererbte, so sollen diese Güter innerhalb Jahresfrift den Bürgern zum Berfauf gestellt werden, und wenn dieses nicht geschehe, so sollen diese Guter halb in die Ronigliche Cammer, und zur andern Salfte bem Rathe zu Boppard verfallen fein.
- 10. Da das Kloster Marienberg sich aus der Stadt Boppard Wälder mit Brennholz beholzigt und durch Mißhau diese Wälder sehr verwüstet werden, so soll das Kloster fürohin dies Holz mit Erlaubniß des Raths hauen und führen lassen, der Rath es ihm aber nicht verweigern und es an füglichen Enden anweisen.

- 11. Es sollen die Reßler in der Stadt gehalten werden wie von Alters her.
- 12. Da die Ritterschaft und Räthe zu Boppard, wann es ihnen nöthig dunkt, zu gemeinem Rugen, Ordnunge, Statuten und Satzunge daselbst machen, und die zu halten bei Strase gebieten, und von den Zuwiderhandlenden die darauf gesetzte Pone einziehen mögen, so soll auch fernerhin durch die Bürger und Einwohner der Stadt und Dörfer außerhalb dem gemeinen versordneten Rath keinerlei Sondervereinigung, Versammlung noch Conspiration gemacht werden, und wenn dieses doch geschehe, soll der Rath Gewalt haben, die Thäter an Leib und Gut zu strasen.
- 13. Begebe sich, daß der Schultheiß daselbst mit seinem Amt kill stehe, und von eines Herren wegen wie sich zu Handhabung der Obrigseit und der Stadt Freiheiten und altem Hersommen gebürte, nicht handeln wollte und säumig erscheine, und der Pfandsherr, darum ersucht, stelle solches nicht ab, so soll ein Rath zu Boppard, so lange die Stadt uneingelöset ist, von des Reichswegen Macht haben in den Sachen Besehle zu erlassen und selbst zu handeln, so lange die der Pfandherr einen Schultheiß gibt, der sich halte und thue wie gebürt.
- 14. Was gewaltiger Bedrängniß, neuer Satung oder Beschwerung durch die Erzbischöfe von Trier oder andere nach der Berpfändung der Ritterschaft, Scheffen, Rath und gemeinen Burgern geschehen sind oder würde, es wäre an Verbündniß, Abbruch ihrer Freiheiten, Privilegien, Guter oder alter Gewohnsheiten und Herkommen, weiter dann es vor der Verpfändung gewesen, das soll alles kraftlos sein.
- 15. Damit auch die von Boppard vor fünstigem Unrath und Schaden behütet, bei ihren Freiheiten und herkommen verbleiben, und sich Gewalts und Unrechts desto daß erwehren mögen, so sollen sie Stadtmauer mit Thürmen, Bollwerken, Graben, Zwingel und andern Wehren und Befestigungen zurichten und bauen können; auch auf dem Rhein zu ihrem Nußen Mühlen, so viel ihnen nöthig, und einen hausfranen aufrichten können.
- 16. Soll von 1 fl. werth, darum am Gericht zu Boppard erlangt wird, nicht mehr als 6 Weißpfennig Gerichtsgeld geforbert

und gegeben werden, woran der Schultheiß nach Anzahl seine Gerechtigseit haben soll. Ift die geklagte Summe aber über 1 fl., so soll zu Gerichtsgeld gegeben werden, wie von Alters herkommen ist. Wenn ein armer Mann, am Gericht mit Recht erklagt, die Bezahlung Armuth halber surderlich nicht leisten könnte, so solle ihm alsbann der Schessen ein Monat oder zwei nach Gelegenheit seines Vermögens Ziel und Frist geben zu der Bezahlung.

17. Was auch für Parteien vor den Rath zu Boppard kommen um gerichtlich zu handeln, die sollen dem Rath die Rossen thun, doch welche Partei im Urtheil oder Spruch verlustig wird, die soll die Kossen tragen.

Gegeben Worms am 27. Juni 1495, der Reiche des Römischen im 10. und des Hungarischen im 6. Jahr. Ad mandatum dñi Regis in consilio: Bertholdus, archiep. Moguntinus Archicancellar. Ex commissione dñi Bertholdi etc. Sixtus Olhafen, secretarius.

Großes Frohloden ergab sich in Boppard um solch wichtige Concessionen, bald aber folgte die Nachricht, daß der Raiser bas nur eben Bewilligte jurudgenommen, und durch Decret vom 26. Aug. 1495 alles dassenige widerrufen und cassirt habe, so in der Urfunde vom 27. Juni bewilligt, der Stadt niemals zugekommen, auch den Freiheiten des Reichs und des Erzftiftes entgegen wäre. Es ergab sich das als eine Folge von des Erzbischofs Reclamationen, und fanden deshalb die Städter reichlichen Grund zu fernerem Duäruliren. Sie einigermaßen zu beruhigen, in feinem Schautelspftem beharrlich, gebot ber Raiser am 29. Sept. 1496, allen des Reichs Unterthanen, da die Stadt Boppard ihm und dem h. Reich unmittelbar zugehört und ihm deshalb geburt, diefelbe bei Recht und Billigfeit zu handhaben, und vor unziemlichen Beschwerungen zu behüten, deshalb er sie in seinen und des h. Reichs besondern Gnad, Verspruch, Schut und Schirm genommen, und sie alle Gnad, Freiheit, Ehr, Wurde, Bortheil, Recht und Gerechtigkeit wie andere Reichsftädte gebieten foll, dies felbe unter einer Strafe von 40 Mark Goldes in ihren Freiheiten nicht zu beirren.

Des Kanzleistyls vielleicht weniger fundig, haben die Bopparder nicht weiter Anstand genommen, ihre Beschwerden gegen ben Rurfürsten in einem gedruckten Manifest zu veröffentlichen, Mittwoch nach Misericordia, 12. April 1497. 1) Als die von Boppard bei Röm. Königl. Maj. ihre Privilegien confirmiren laffen, hat der Erzbischof fie bei Ron. Daj. boch und schwerlich unter andern beklagt, als ob sie etwas Unbilliges wider das h. Reich und Se. Gnade erlangt sollten haben. 2) Sodann habe Er alle diejenige von der Gemeinde, welche solche Erlangung bei Ran. Mas. gerathen, geworfen und schwerlich ihrer Ehren und Glimpf angezogen und beschuldigt, auch dem Domstift und andern Ständen des Erzstifts geschrieben, und auf weitern Tag der Berhörung mit dapperen Worten münblichen raden lassen. Da= gegen hatten die von Boppard fich boren laffen, bag ihnen feines= wegs wißlich sei, etwas Unbilliges verlangt zu haben, als was fe vorher in ihren Privilegien, Gebrauchen und Herkommen besessen. Und sich erboten, alles was der Erzbischof vermeint, daß sie unbillig und neu erlangt, vor etlichen des Domcapitels und des Erzstiftes Stände zu verhören zu kommen, was ihnen aber abgeschlagen.

3. Darnach habe ber Erzbischof bas Gericht und Recht zu Boppard niedergelegt und in Rüge gestellt, welches ber Stadt, allen Inwohnern und andern Gerichtsftühlen, die nach alter Gewohnheit ihr Urtheil am Gericht zu Boppard schuldig find zu bolen, jum merklichen Abbruch, Berderben und Berftorung bes Regiments gereicht hat. Dierauf haben sie denselben durch das Domcapitel und die Stände mundlich und schriftlich ersuchen laffen, auch selbst ersucht mit bemuthlicher und dienstlicher Bitt, ihnen so gnädig zu sein, und das Gericht und Recht zu eröffnen, damit Regiment und Ordnung gehalten und die Stadt nicht in Verwüstung gestellt werbe. Doch habe der Erzbischof in seinem Bornehmen bestanden und beharrt, und ba solches an Se. Kon. Mas. gelangt, habe dieselbe als- ein Liebhaber des Friedens und Bandhaber ber Gerechtigkeit sich unterftanden, in folch Irrung und Gebrech zu feben, und Se. Kon. Maj. habe die von Bopparb in seine Gnad und Schirm genommen, mit Borbehalt eines seben Gerechtigkeit, einen Schultheiß nach Boppard verordnet, und bei Strafe geboten, demfelben gehorsam zu sein, bis zu Ende ber Irrung, welche Irrung auszutragen durch Königl. Mandat der Erzbischof von Mainz zum Commissarius ernannt worden. Diesem allen hätten die von Boppard sich gehorsam gehalten, und den ernannten Tag durch ihre Anwälte besuchen lassen, wogegen die Erzbischössichen Anwälte Auszüge gethan, und ein auderer Tag ausgeschrieben worden. Inzwischen habe ein vermeinter Subdelegirter eines pähstlichen Conservators, genannt Dr. Peter Schoinaw, Dechant von St. Castor zu Coblenz, auf Ansuchen des Erzbischofs von Trier ein Mandat gegen Boppard geschickt, worin sie hoch und schwerlich an Ehr und Glimpf beschuldigt, und ihnen bei hoher Strase geboten, den Schoinau auf Sonntag Estomihi in Stadt und Dorf Boppard Bann und Interdict hat verfündigen lassen, wodurch die Bürger Christicher Ordnung und Göttlicher Dienst beraubt worden.

Auch habe sich Hr. Emmerich von Nassaw, Ritter, zur selben Zeit mit andern Dienern des Erzbischofs in die Burg zu Boppard gethan, lassen hören und vernehmen, darin zu besessen und in die Wehre zu schien, wosür sie ihn gebeten, und ihr Leib und Gut zur Sicherung erboten, daß dem Erzbischof, seiner Burg und den Seinen durch sie seinen durch sie seinen des Baues beharrt, wodurch sie genöthigt worden, nothdürstige Baue, sich Gewalts zu erwehren, auszurichten, deren ein Theil an den Porten vor der Stadt, doch ungehindert des Leinenpfads, vorgenommen. Und da sie der Erzbischof wegen dieser Baue auf einem Tage vor etlichen vom Capitel und der zweier Städte Freunde Wesel und Couelentz angezogen, hätten sie sich erboten, diese neuen Baue sogleich abzuthun, sofern sie der Gewalt vom Erzbischof versichert wären.

Ferner wären auf Sonntag Laetare zu Boppard und an andern Orten Zettel angeschlagen worden, worin erzählt, daß von wegen des Erzbischofs die Scheffen, Rathsleute, Schügen, Eicher, mit etlichen andern benannten zu Boppard, die den Borgenannten anhängig, zuständig oder gehorsam sein, in den pabstlichen schweren Bann verkündt, mit Erlaubung der weltlichen Hand.

In solcher Lage der Dinge, nachdem alle Mittel der Güte, alle rechtlichen Zwangsmittel erschöpft, bewarb sich der Kurfürst um mächtige Berbundete. Pfalzgraf Philipp, Kurfürst, verpflichtete sich gegen die Zusage von 200 Gulden rhein., mit 3000 solcher Gulden ablösbar, ihm 200 reisige Pferde und 300 Fußfnechte, wohl gerüft, zuzuschicken, "und soll er ihm in diesem Zug, der zu Heidelberg an= und ausgehen soll, alle Monat, so lange das Feldlager mähret, auf das reisige Pferd 10 und auf den Fußknecht 4 fl. rhein. Sold geben; doch was demselben von den Feinden an Reisigen gefangen und von Reisigen Schaden ab= gewonnen oder zugefügt wurde, solle er quittiren und entrichten auf Sprace beiderseitiger dazu ernannter Räthe; und wenn er die Stadt exobere, so solle er demselben noch weitere 200 fl. rh. mit 3000 fl. ablössig, zu hantreichen verpflichtet sein. Geben uff Dienstag nach dem Sonntag Trinitatis 1497." An demselben Tage trat auch Landgraf Wilhelm von heffen auf gleiche Bedingungen mit dem Kurfürsten in Bündniß, "und soll der Zug zu Marpurg an= und ausgehen."

Sattsam vorbereitet, zögerte der Kurfürst nicht länger, den so keck, durch Wegnahme seiner Burg hingeworfenen Fehdehandsschuh aufzuheben, und nahm seinen Anfang der Krieg, des Gesschichtschreiber Peter Meyer werden sollte. Hier seine dem Autosgraphen entlehnte Relation.

"Allen und igklichen geistlichen und werntlichen des heiligen Richs Kurfursten, Fursten, Prelaten, Graven, Freyen, herrn, Rittern, knechten. unsern mithons genoessen des lands zu Swaben. andern stetten und gemeynden, in was staets, wirden oder wesen die spn, entbieten wir Johans von Gots gnaden Ersbischoff zu Trier, des heiligen Romschen Richs in Gallien und durch das Kunigrich Arelat Erscanzler und Kurfurst unser fruntlich dienst, gunstigen gruß und alles guit. Erwirdige in Gott vettere, hochgeborn Fursten, wirdigen, wollgeborn, edeln, strengen, vesten, ersamen und weisen lieben Ohmen, Swager, Bettere, Frunde, Neven, getruwen und besundern. Wiewoil unsere surfaren Ersbischove, wir und unser stifft Trier von loblicher gebechtniß wylent Repser Henrichen dem sibenden, Repser Ludwig

dem dritten, und Repser Karlen dem vierten. und dem beiligen · Riche, mit verwilligen aller Kurfursten der zyt, unser Stat und pflege Bopart mit iren Repferlichen und Runiglichen rechten und hogheit, herlicheit der eigenschafft und nogbarkeit, Latine cum directis et utilibus dominiis, geistlichen und werntlichen leben, lehenmannen, bienstmannen, luden, globden, eyden und hulben, dinften, folgen, auch allem gerichts zwangk, boe, mittel und nidder, und allen andern fruchten, renten, nogen, beden, flupren, schenungen, uffsagungen, bruchen, freveln, penen, ftraffen, Repferl. und Runiglichen mongen, zollen und allem anderm bem Ryche daselbft zugehorende gewest, nichts ugbehalten, uß redlichen ursachen vur ein mirggliche somme marden lotigen golts in des beiligen Richs noge und noitsachen durch unsere vurfaren Ergbischove ußgeben, lehnswyse und suft, lude irer Majestät brieve und Siegel sub aureis bullis, durch alle ire nachfolgere am Ryche Repser und Koninge, auch durch py die Konigliche Majestät confirmieret und ernuwet, (barinnen uns und unferm fliffte zu jederzit zugegeben ift, ob die von Bopart barwidder sich setzen, und ungehorsam syn wurden, die nach unfere uffsegunge, zu boeffen und zu straiffen mit begebunge und verzyhunge aller scheden dan uß ensteen wurden) ingehabt und besiglich herbracht haben, doch unsere widderwertigen ungehorsamen unterthanen von Bopart sich darwidder uns und unserm stiffte in manicherley nachgemelten und andern wege widderwertig und ungehorfam erzeugt. nemlich hiebevor eynen unsern unbertanen und burger mit recht unerlangt und unbillig, als sich spther durch urtel erfonden bait, uff unserm Rinstraume vor Bopart by fyner waer und kauffmanschafft geweltlich tun angriffen, fangen, und den uber unfer montlich und schrifftlich ersuchen (ine uff burgen vur unser gericht zu Bopart zu stellen) gefencklich gehalten, und ihme ein mirgklich gelt abzuschen underftanden, und uns darumb abtrag zu tunde (des wir sie dickermails ersuchte) ungehorfamlich und frevelich bis noch verhalten, berselbe unser burger und undertaen doch in zpt des hiebevor gehalten Koniglicen tages zu Wormbs durch gottlich gnade uß solichem gefenaniffe tommen und entbrochen ift. Darzu haben auch dieselben von Bopart hinter uns hiebevor

auff dem ist gemelten Roniglichen tage zu Worms an der Konigl. Majestaet etliche vermeinte privilegia, die sie vor nit gehabt, noch von alters gebruicht und herbracht, als sie doch unwairlich und unbillig usschriben, sonder unlaudber, offentlich und genglich nuwe erlangt, und sich unter anderem von der Koniglichen Dajestast (mit bruichung des worts absolviren) entedigen laissen, des fo sie sich, nachdem sie in unsers stiffts bende kommen weren, ferner dan, wie es darvor gewehft, verpflicht, verbonden ober begeben hetten, zu mirgklichem abbruche und verhinderung bemelter unser Repserlicher und Königlicher auch irer eigener brieve und anderer unsere besitslicher gerechtigkeit; alles unangesehen irer uns und unferm ftifft uff gemelte brieff getane pflicht, epbe und bulde. Und wiewol die Konigliche majestaet mit zytigem rate unsere Mitfurfursten und Fursten dieselbe vermeinte privilegia in allen und jeden flucken, puncten, articulen und begrepffungen, darinen die syn oder syn mochten, widder syne Konigliche Majestaet, das beilige Rych, uns ober unsern stiffte gemeinlich ober sunberlich ober auch widder ber Königlichen Majestaet und unfer recht, gnabe, gabe, fryheit, privilegia, confirmacie, leben, pfandschafft, verpflict brieve und gerechtikeit, uß Romscher Roniglicher machtvollkommenheit, eigener bewegnis und rechter wissen, uffgehebt, abgetaen, widderroeffen, und den von Bopart by mirgylichen penen gebotten bait, uns und unserm stiffte (wie vor solicher vermeinten erlangunge) gehorsamb, gewertig und untertenig zu sin, wie sie der Koniglichen Majestaet, als Romschen Konigk, oder irer Majestaet nakommen am Ryche (ob sie bie innen hetten) plichtig weren; wir auch in epgener persone bieselbe widderruffunge ine zu Bopart verkundigen, und sie der nuwerunge und unbilliger erlangunge von artidell zu artidell underrichten laissen, mit ernstlicher ermanonge irer obgemelten pflicht, epde und hulde, davon zu steen, dan ine ire alt befiglich und gebruich loblich berbracht frepheit, privilegien und guit gewonheit zu halten, weren wir willig, und wes uns und ine sust ein noitturfft, davon laiffen zu handelen, und woe solichs von ine nit geachtet, wulten wir fie umb obgenant pene auch abetrag ires ungehorsamens uns erzeugt, erfordert; haben sie sich doch und in solichem ungehorfam gehalten.

Und barnach auch im offemberlichem gehoer in unsere ftabt Trier vur etlichen des heiligen Richs Furften geschickten Reten, und unsers stiffts bryen steeden versamelt, uff ansuchen der verordenten uß benselben steeden solche ire nuwe und noch eine andere von lublicher gedechtniß Repser Friderichen dem lehften vermeinten erlangungen, uns zu rucke in zyt unsers regiments von ine ugbracht, by gemelt widderuffunge hinder seeß uß den dryen steeden (so bemelt versamelunge unsers stiffts darzu verordnen wurde) zu legen. Daruff und andere bepderteils gebreche ermessunge und richtlich erkentniß zutunde, damit uns und unserm stiffte an unser oberkeit und gerechtigkeit, und ine an irem herkommen, besesse und gebruiche kein abbruch beschege, oder aber, daß alle nuwerongen fo zu beyden syten in zyt unsers regiments furgenommen oder erlangt weren, abesyn und beyderteils gebreche vur den obgenanten seesen mit recht entscheiden werden sulten, folchs anzunemen geweigert, das wir doch die zyt gewilligt hatten. Darug und bmyle unsere Scheffen zu Bopart etliche die nuwe vermeynten erlangungen haben helffen werben, die andern darzu gerathen, oder den anhengig gewehst, als sie allesambt syn, wider ire brieve und Siegel, uns,-als wir sie zu unsern Scheffen gemacht hain, gegeben, darin sie und ire seder uns in guten truwen globt und uffentlich zu den heiligen geschworen haben, uns und unserm stiffte allezyt getruwe, holt und gehorsamb zu syn, uns, unsern amptlude und geistlich gericht, auch alle unsere sachen getruwelich zu fordern, und nit zu hindern eynicher wyse, unsern schaben zu warnen und zu wenden, unser bestes allezyt zu redden, zu schaffen und zu werben, so ferne sie ummer konnen und moegen, unsern rait auch zu helen, solches wir auch dieselben Scheffen uff dem obgemelten gehoer in unser stat Trier bescheen, sunderlich und offentlich haben billig laissen anziehen. Deshalb ob wir woil gedolt hetten, ine daraffter unser gericht zu Bopart zu besigen, were ihne doch (als versehelich ift) von parthien, die das recht gern fur floegen, oder verlengten, ußzoege und verachtunge begegent, auch daß sie und andere Scheffen sich gegen iren herrn geburlicher zuhalten vur augen ermanunge hetten, haben wir fuege gehabt, unserem Scholtessen zu Bopart (mit beme fie

auch darvor uns zu verachten ein zut anders dan ires gefallens nit wulten handeln) zu bevehlen, mit denselben Scheffen richtlich zu handelen, bis uff andern unsern bevehl stille zu stehen, dan dardurch unserm Scholtesen regierunge fines ampts, auch eym iglichen an unsern Soiffrichter und Reten aber geiftlichen gerichte au Covelent (das in allen sachen zu Bopart von alter ubunge gandhafftig rechts zu pflegen unbenommen gewehft und noch ift). Ungezwifelt so die von Bopart, sonderlich die Scheffen, sich zu gehorsamb und geburlichkeit geschickt, hetten wir unsern ist benanten getanen bevehl woil wissen zu andern. aber sie haben 'alles vur und vur sich mehr ungehorsamb und widderwertigkeit gestyssen, uns unser oberkeit gebruich und herkommen zu Bopart wyters zu entseten, und sich darine zu dringen understanden, nehmlich eiliche fougen ober huter, poer und gerichts fnechte sunder und bupsen bemelten unsern Scholtessen (ber des von unsern und unser ftiffts wegen zu tunde in beseffe und gebruiche gewehft) gesagt, auch epnen Pauls von Lepe genant jum Scholteß mit geluider kloden (die uff unser oder unsers Scholtheisen geheiß und sunft nit gelupdt folt werden) sunder unsern wyssen und willen geverlich, und nachbem die unsern gegen sie zu dem guitlichen tage durch unsern Ohmen ju Ment ghen Lyndauwe, der vermeinten nuwen erlangungen halben angesatt, ußgefertigt, angenommen. Bon ihme daruff epde in byfin irer aller, und barnach auch an unsers gerichts fivel zu Bopart entphangen, damit uns und unsern Scholteffen solchs ampts (so vyl an ine gewehst) entsetzt und entweret. Aber daß die von Bopart ufschreiben, die Konigliche Majestaet habe in solche irrunge gesehen, einen Scholtessen ghen Bopart verordent, woe solche von der Koniglichen Majestast beschehen were, uff derfelben von Bopart unwairlich oder ungegrundt angeben (indem bie Ronigk Majestaet in schweren anliegenden des heiligen Rychs hendlen in Italien was) von ine unbillich ußbracht und angenommen. Dan solche Scholtes ampt und eynen Scholteffen zu Bopart zu segen und zu entsetzen, uns und unserm ftiffte allein, funder sedermans inrede zusteet, und deshalb zuschen uns und ben von Bopart kein irrunge gewehft ift, umb soliche- und andere ire moitwilige entwerung (alles irer getaner pflicht, epde und

bulde unbedacht) haben wir dieselben unsere widderwertigen, ungehorsamen Scheffen mit Pauls von Lepe und eiliche andern nemlich, und die von Bopart ingemein mit iren auhengern und zuftendern (als in solchen fellen zutunde am Ryne und andern orten des Rychs von andern Ergbischoven, Bischoven, Pralaten, Orben, Clöstern, geistlichen und etlichen fteten teglicher bruche und ubunge ift) vor unsers Pebstlichen Conservators subdelegirten Richter mit Recht furgenommen und nach furbringunge gemelter frevelicher entsetzunge, auch montlicher und schrifftlicher bewerunge, unsers stiffts gerechtigfeit zu geburlichen zyten und zyelen (barin sie mit gelepbe und anderer noitturfft mit recht sich zu erweren versehen, und doch alles ungehorsamb und des rechten furfluchtig gewehft) sint sie durch recht, lude unser clage, und unsern coften und schaben uns zu bezahlen verwiesen, und barnach in banne swereban und interdict mit verbietunge aller gemeinschafft und anruffen der werentlicher hant und erleubnuß irer lybe und guts 2c. erlangt, lude der richtlichen hendele und processe daruber ergangen, solchem rechten genug, und ber beiligen firchen geborsamb zutunde, fie sich alles ungehorfamlich und frevelich erzengt haben und noch erzeugen.

"Mag syn, daß die von Bopart (als sie ußschreiben) ein vermeinte ungegrondte und nichtige appellation an unsern conversatoir obgemelt getaen (der sie doch nit, sunder wir) die nichtifeit laissen zuerkleren nachgefolgt, und die prosequirt haben. Darzu haben bemelten unsere widderwertigen ungehorfamen, widder den Koniglichen lehstens zu Worms uffgerichten lantfribben, uß frevelicher mutwilliger eigener gedurstifeit uns unfern amptman zu Bopart, Rait und lieben getrumen Emerichen von Raffau, Ritter, mit etlichen unsern dienern edeln und unedeln by ime in unserm flosse und zollhuße zu Bopart, und dieselbe unser sloß-und zollhupß, so wir zu keiner gewalt geschickt, sunder allein mit klepner zale bie vor unachtbarkeit, und so eiliche von Bopart uns die in eyner uren abzulauffen, und zu entweltigen ußgaben, zu bewaren bevohlen, belegert und besetzt (als lantfundig ift) mit geharnaften sultenern, bolwerden, Tarressen und zugerichtes geschute; Darzu, als uns vorkumpt, manigseltiger, uppiger und dreplicher worte, sagens und singens gebrupcht, und by nacht supr in unser zollhupß geworssen, spisonge, proviande, botschafft und anders zuzuschicken, frevelich geweret, und teglich weren, unsern botten uffgehalten, und wes sie von brieven hetten durchsucht, die unsern also zu geweltigen und ußzuhungern; alles widder iren rechten herren, in vergeß ihrer lehen und anderer pflicht, epde und hulde, auch des gemelten lantsriddens, darin, und in dem abscheit zu Lyndauwe semands zu belegern verbotten ist.

"Und ob der genante unser amptman zu Bopart sich hette laissen hoeren und vernemmen (als die von Bopart ußschreiben) unser sloß zu Bopart zu befesten, und in die gegenwer zuschicken 2c. darumb fuegt ine nit dasselbe unser sloß und die unsern darin also zu belegern zc. so doch wir, er, oder smants von unsern wegen, ine sambt ober sunder die zyt, und bis noch, mit der daet kein beschwerung oder verhinderunge haben zugefugt oder zufugen laissen. Db auch etliche des vermeinten Raits zu Bopart dieser irrunge vorgenger gegen unsern amptman iggenant gesagt hetten, unserm stoffe und den unsern darin sult von ine kein schade gescheen, haben sich doch daby auch laissen mercken, sie synt der gemeinde nit mechtig; wiewoil Emerich obgenant die von Bopart sambt vertrost hatt, es sult ine ug dem sloffe, und von den, die darin weren, auch kein schade gescheen, durch welche der von Bopart daet obgemelt sie, lude vorgenant lant= friddens, von recht zusambt andern penen in der Koniglichen Majestaet und des heiligen Richs acht gefallen, darin erkent und erkleret sin, also daß ihre lyb und guit allermenniglich erlaubt und nyemants barane frevelen und verhandlen soll oder mag, auch alle verschreibunge, pflicht und buntenus ine zusteen, und daruff sie forderunge und zuspruche haben mochten, sollen gegen die ihenen ine verhafft weren, abe und doit, auch ihre lebene (so vill sie der gebruicht) den leben beren verfallen 2c. Es haben auch unsere widderwertigen ungehorsamen undertanen von Bopart den Rynstraum und lynpad uff dem unsern in unsern oberkeiten und regalien verbuwet, verbollwerdt, geweltlich belegert und befest, in die schiffe gelauffen, die lude gerechtfertiget, und mancherles muitwillen betrieben (als oben und nidden landkundig ift) zu unsers zols und zolhupg hinderniß auch schuwonge alles handels und mandelns des Rinstraums, widder den vertrag von fryhunge des Rinftraums durch uns Rurfursten am Rine zu furderniß gemeins noges und eyns iglichen fridde und sicherheit (wie von alters) uffgericht. Und als die von Bopart ußschriben, wie sie sich zu Covelent vor etlichen unsers Domcapitels und unserer zweper flete Wefell und Coveleng geschickten erbotten haben, solche nume buwe abzutun, so ferne sie von uns der gewalt und by ordenglichen rechten zu bliben versichert wurden; mag sin, daß wir zuvor und ehe wir die zyt guitliche tedingen wolten laissen, die nuwe buwe rustinge und belegerunge (als billich) abgefordert haben, daruff der iggemelten unserer Stede geschickten sich gen Bopart gefuegt, daselbst nach besichtigunge in unserm Slosse und baberumb befunden, daß die zyt im selbem Sloß keine nuwe buwe oder sunderliche rustinge bescheen gewehst, und doch nit moegen erlangen von den von Bopart ihre nuwe buwe, rustinge und belegerunge abzutunde; aber schimpflich ift zu hoeren, daß unsern globte gesworn und gehulte undertanen von uns, so wir keiner gewalt und unrechts gegen sie gebruycht haben, solche versicherunge bezwengklich dursten gesinnen; und mit was gelimpsfe die von Bopart von den tagen und tedingen zu Trier und Covelent gehalten, abgescheiden fin, wirdet sich an den verhoeren und tedings luden woil erfinden.

"Aber als sie (in schyn recht erbietens) pst in irem ußschreisben eiwas meldunge doent, das sint geserbte, lere, ptele wort, damit sie die einfeltigen, und so dieser handlunge kein wissens tragen, und iren Herrn zu verunglimpssen understeen, zu versblenden, und by solchen iren ungehorsamen unbilligen vermeinten nuwen erlangungen, entsetzunge, entwerunge, belegerunge und bedrengniß obgemelt ghen und und die unsern ungestraisst zu bloben und zu beharren, dan in zyt dieser irrunge uss die stende unsers stisses aber suust (darin wir und doch allezyt gewilligt haben) von ine kein surdlege ustreglichs entlichen rechtens bescheen und angenommen, dadurch nu pst und unserm stisst sunder noit ist von bemeltem unserm erlangten rechten, Keyserl. Runig-

licher irer selbs brieve und siegel, des bebftlichen anruffens, der werentlicher handt, und des Koniglichen landfriddens, als wir des ghen jederman konnen und wissen offentlich und wairlich verautwurtunge zutunde, gedrenglich zustene, und von nuwes cleger ghen sie zu syn, als sie gerne hetten, und sie ires gefallens furzunemmen; woe aber ine nut noit oder doenlich gewehst were, des rechtens ghen uns ordengflich zu pflegen (des wir ine doch nye furgewehst) so hetten sie bis ist zyt gnug gehabt, uns also mit bemselben furzunemmen, daruß ein igklicher verstendiger solche ire furgenommen frevelich mutwillig unrecht gewalt und beharren ghen iren herrn (darinnen ihnen bilich die gottlich und werentlich straff begegent) abzunemmen hait. Und als dieselben von Bopart unden am Ende ires ußschribens melden, wie wir etliche furstege von unserm Ohmen von Ment lehstens zu Worms bescheen abgeschlagen haben, da schriben sie abermails unwairlich uber uns, dan als wir etliche furslege vom selben unserm Ohmen uns by finer bottschafft schrifftlich zugeschickt, boch mit mehe andern worten und anhengen, ban in der von Bopart ußschriben steent, entpfangen, und daruff uns mit derselben bottschafft gesellenklich etwas underred haben, wir whier bedendens genommen mit dem abscheide, unfere meinonge dem pggenanten unserm Ohmen schrifftlich oder durch unser bottschafft zu erfennen zu geben, als auch gescheen ift, aber die von Bopart, die uns umb= zudreiben sich geflyssen haben, und teglich flyssen, haben erlangt, daß die Romisch Konigliche Masestaet in solcher hangender tedinge por dem genanten unserm Ohmen von Ment uns gegen ihne epnen tag hinuff ghen Fuessen ernant hait, dahin wir furgehalber der zyt einen rytenden botten mit entschuldigungs brieven foeme haben moegen ußfertigen. Uß dem allem und suuft anderm, so au schreiben lengerunge und verdrieß brechte, und zu syner gyt mit clarem schyne woil furbracht mag werben, wir im rechten gegrundete und bewegten ursachen auch gelimpff und fuege haben, die gemelte unsere amptman und dienere in unserm Sloffe zu entsegen, unsere ungehorsam, widderwertigen underthanen widder ju unser gehorsamb zu bringen, unser und unsers stiffts gerechtigkeit brieve und siegel zu hanthaben, und sie in unser oberkeit

zu halten. Das wolten wir uwern liebben und fruntschafften nit verhalten, und hiemit bemelt anruffen der werntlicher hant, auch ander verbuntniß, einonge, phlicht, verwentnis, underzoege und fruntschafft, barin mir mit iren liebben und fruntschafft samt und sunder verpflicht steen, und wie wir das tun sullen und moegen, verfundet und ersucht haben, fruntlich und flyglich bittende und begerende, uns demnach und in crafft und macht obgemelten unsern und unsers stiffts Repferl. und Kuniglicher, und der von Bopart brieve und siegel, auch bes Kuniglichen landfriddens rait, hilffe und bystant zutunde, damit wir die bemelten unsern amptman und dienern entsetzen, erledigen, unsere widderwertigen, ungehorsamen untertanen widder zu unsern henden und lube obgenanter unsere und unsers ftiffts brieven sigeln und gerechtikeit zu bezalunge, abetrag und kerunge penen, koftens und schabens brengen moegen. Als uwern liebben und fruntschafften pflichtig und ungezweiffelt zu tunde geneigt sint, bas dan nit allein unser und unsers stiffts, sunder eins iglichen, so im hepligen Ryche oberkeit, herschafft, pfantschafft, lebenschafft, verschreibungen oder verpflichtungen hait, eigen sache ift, und sunder awiffel gehorsam, fridde und rube und andern derglichen widderwertifeit und ungehorsam ghen ire herrn und obern zu gebrupchen, schuwens geberen wirdet. Und wes herwidder und anders an uwern liebben und fruntschafften langen mochte, dem bitten und begeren wir kein glauben zu geben, als wir uns des und aller fruntschafft und gonft zu uwern liebden und fruntschafften vertroisten, und in dergleichen zu behaltunge und hanthabunge epnem igklichen seiner Oberkeit, Furftenthum, Berschafft und gerechtikeit zutunde willig fin, und es gern fruntlich und bande barlich verdienen, beschulden und erkennen wullen. Geben in unser statt Coveleng des siebenden tags im monat Junii im Jair unsers herren 1497.

"Anno Domini 1497 des andern tags vor Joannis Baptistae mitsommets ist unser gnedigster Herr von Trier zu Coblens ußgezogen und die erste nacht zu Ofterspep gelegen, und darnach des andern morgens frue nehmlich uff sandt Johanns abent mit spner Gnaden steten, dienern und fleden, wie hernach

geschriben folget, vor die flatt Bopart, entsambt spner Gnaden heubigeschuß (das man dan zu Speye über den berg zu Campe zu suerte), in den leger gezogen, und denselben abent das große Closter buyssen Bopart durch die sueßtnechte, der umb die siebens hundert waren, mit gewalt ingenommen. Sobalde die von Bopart das vernamen, liessen irer umb die 17 oder 18 zur statt uß vor das Closter, daselbst sie mit etlichen hantbuchsen zum Closter zu under die knechte schossen, und blieben zween von bepben parthien uff wailstat liegen, darnach liessen die von der statt widder zur porten, indem sie uberherrscht waren.

"Item diese hernachgeschrieben waren uff dinstag vor sant Johannis tag zu Monthabupr in die fuederunge beschriben, aber ber leger wart geandert, also daß die Ruyter uff mittwoch vor Johanis zu nacht in die fuderunge zu Erembreitstein und Moelen im dale beschriben wurden. Nota sandt Johans tag was des jars uff einen sambstag. Doemprobst nehmlich Graff Bernhart von Solms 20. Graff Johann von Nassauwe, non venit, sed misit suos, 20. Graff Gerhart von Seyne 20. Graff Otte von Solms 20. Graff Philip von Solms, non venit, sed misit suos, 20. Iween von Westerburg nemlich Graff Reinhart und Berr Cune gebruder 20. 3ween von Isemburg, Junder Gerlach und Salentin gebrudere 20. Franck von Cronenberg 4. Johan von Steinenbach 4. Philips von Suchelheym amptman zu Laueck 4. Dietherich von Staffel, habuit filium Wilhelmum, 4. Johan von Staffell 4. Cune von der Lepen, habuit filium, 3. Hilgert von Langenauwe, fuit in Empts, et balneavit, 3. Ott von Diet 3. Thonis Schut 3. Mynem g. H. von Ment mas geschrieben umb 200 perde, und 400 zu foiße in crafft der einunge der dryer geiftl. Kurfursten by Ryne, und syne Gnad schreiff zu, aber nyemands erschein von syner Gnaden wegen vor Bopart. Desglichen wart myn herr von Collen erforbert, und in die septem dormientium schickte syne f. G. hern Johan von Orpentrode und Conrad von Mausbach Ritter in das heer zu mynem gnebigen Berrn, und gaben biefelbe finer Gnaben zu erfennen, wie myn gnediger herr von Collen finen jungt zu Andernach hette gefertigt, der sie dan die zpt haubtlude weren und mit

wyderm erbieten, aber es erschien suft kein Collnisch reifiger vor Bopart; myn gnebiger herr hatte irer auch sunderlich kein noitturfft, dan der frieg balde ein end gewan. Item myn gnediger Herr Herr Philips Pfalggrave by Ryne und Churfurst hatte 200 zu pferbe und 400, etwas daruber, zu foiß, vor Bopart im leger obewendig der ftat in fande Martins Clostergin und daheromb lygen, und was herr Saus von Trade Ritter haubtman von myns g. Heren Pfaltgraven wegen; sie quamen auch uff sant Johans abent spade in den leger, doch mann schauß benselben abeut mit der Pfaltgravischen Cortunen widder die Burg porte, und lag dieselbe buchse vor dem Cloistergin, also daß die kirche die stoene von der buchsen was. Item die Lantgravischen waren auch mit 200 zu pferde und 400 zu fueß vor Bopart glichermaiß als die Pfalggravischen; und was Johan Schenck von Swynsberg haubtman. Aber myn g. herr von heffen obgemelt nemlich Lantgraff Wilhelm, Graff zu Capenelnbogen zc. was benselben sant Johans abent mit 10 oder 12 gewapenten von Brubach uff den berg gegen Bopart uber geritten, und hielte in bem weltgin und sag die handelunge in und vor der flatt mit dem Closter inzunemen, und dem brande, so die us der ftatt in den vorstetten beten. Item Margraff Christoff von Baben lag im Cloifter by mynem gnedig. Herrn, und hatte 120 zu pferde und zu fueß 200. hergog Johans vom hungrud hatte zu dienft 30 pferde. Hergog von Gulich hatte zu dienste 50 pferde. Und was herr Bertram von Neffelrobe Ritter Hauptman. Item myn gnebigster Herr hatte den Swebischen bont erfordert in crafft irer sambt einung, und schrieb ber bont siner . zu mit macht, ober so vill siner Gnaden noit were, lud der verschribonge zu dienen, aber mittler zyt traeffen Herpog Johanns obgemelt und Herr Bertram von Neffelrobe bie rachtunge zuschen mynem gnedigsten Herrn und ben von Bopart, also daß der hilffe des Swebischen bonts nit noit was.

"Diese hernachgeschrieben waren uff dornstag vor Johannis zu nacht ghen Beltem und in die ort dazerumb beschrieben. Der Ringrave nemblich Graff Johan 20. Junder Wyrich von Dune Herr zu Falckenstein und zum Obersteine, die zyt Hoiss= meister 20. Ludwig von Thane 5, Herr Johan von Kellenbach Ritter 4, Friderich Zant 4, Hans von Smydburg 4 und Michael Waldeder 3 gewapende. Herr Swider von Sidingen Ritter 6 gewapende, non venit. Johan von Hunstein 5 gewapende, non venit. Simon Boisen son 4 gewapende, non venit. Friderich vom Haen 4 gewapende. Johan von Els der sungste ambtman zu Baldeneck 4 gewapende. Summa 83 gewapende.

"Summa des Hoiffgefinds ungeverlich ist gewehst buyssen die obgenanten, wie hernach geschrieben folget. Hoiffgesinde. Johan von Belffenstein zu Spurckenburg 6. henrich von Soetern 5. Philips Baiß 3. Balthasar Boiß 3. Philips von Esch 3. Caspar von Develich 3. Johan von Bellenhusen 3. Thomas Print von Horcheim 3. Der Kompthur zu Trier Dutschordens, H. Jorg von Langelen 8. Philips von Develich 3. Diederich von Diet 3. Johan Snedse von Grenfaume Rotmeister 4. Meldior von Dobitsch Dorwerter 2. Marschall myns gnedigsten Herrn 8. herr Ludulff von Enschringen, Canglir, 5. hern Cberhart von hirgen Son 1. Foeg Trumpeter 1. Der Behem 2, Botteller 1. Koche 1. Eynspennigen 29. Botten 4. Johan und Ulrich von Elt amptlude zu Coveleng, Monster und Covern. Diederich von Bruynsberg amptman zu Kempenich. Rynhart von dem Burgdor amptmann zu Meyen. Godart von Brandenburg herr zu Clerve amptman zu Schonenberg. Philips Mul. Dieberich von Rettig. Gerlach von Wunnenberg, amptman zu Castellberg. Wilhelm von Wigelhach, amptman zu Arenfels. Diese 9 ließ man umb iren ampten auch ander ursachen halber babeim. Dem von Birnenburg Graf Philips was geschrieben, non venit. Desglichen dem von Permont Junder henrich, ber hait darfur gebetten und erbotten an eym andern ende zu dienen. Ulrich von Megenhusen schriff abe, dan er was zu dienst by Hergog Hansen im feltleger. Dem von Manderscheid Graff Dietherichen was geschrieben zu dienst, hatte auch zugeschrieben, non venit tamen.

"Diese Greber, so hiernach folgen, der dan umb die 800 sin, wurden uff die nachgeschrieben Fleden angezeugt, aber die ordnung leid etwas andrung im zugk. Item Alden, Obervelle und Kadenesse 20 Greber. Item Ketge, Kerlich, Molenheim,

Metterich, Gulse, Lepe, bie Ryndorffer Warßheim, Resselheym, sant Sebastianus Engers, Ralden Engers, Ormung zum halben teile . . . Item das Kirspel zu Neremberg halbtepl, so sie mit den uberfaren us und inladen zu Moelen am faer nit verhindert wurden. Item Paffendorf. Item Munster Plege zum halbenteile. Item Cochemer Plegen nemlich, ben so nit im Harnasch repsen, ift uffgelegt greber zu geben, doch darin angesehen die Wagen so se suft geben. Item Manderscheit 50.- Item Hammer Pflege hait ordengkliche greber zum halbenteil. Baldeneder Pflege 25. Der Bann zu Montabupr 50. Item Molßberg, bepbe Brechen, Selters, Weers zc. die geben magen ben von Lympurg, aber nit soliche angesehen sollen sie geben greber. Item Rempenich jum halbenteil. Item Ochtendung jum halbenteple. Item Dune 75. Item Schoneck 100. Nota Sie gaben bafur 25 fluck rindviehes und 60 hemmel. Item Schonenberg grebet, aber sie geben fleischgelt, nämlich 100 hemmel barfur. Item Balbenauwe greber. Item hunoltstein greber. Item Castelberg 25. Item ber Ridderwert wart geschlagen uff 10, die der schiffe warten, ader groeben. Item Wittlicher Pflege die nit im Harnasch reusen. Item Berncastell. Item Welschpillig 40 oder 50. Item Kilburg. Item Salme wart ordenirt daheym zu blyben und 100 hemmell, darzu eynen schillingk ryntsiehes vur ben zugk zu geben. Item was Micael Waldeder, Amtmann im Samme, Grabenmeister. Item Dieberich vom Stepne Wagenmeister, und gaben diefe hernachgeschriben wagen, welche uff mittwoch vor Johannis ghen Münster Meynfelt verordnet waren. Maximins Cloifter 2; Matheiß 1; Sant Mergen 1; Sant Martin 1; Duptschupß zu Trier 1; Carthupser zu Trier 1; Deren 1; Echternach 2; Prume 2. aber er schickte die zyt nit; Metlach 1; Tholey 1; Sprenkirs= bach 1; Ebergelusen 1; Hymmerode 1; Sant Thomas by Kilburg 1; Stube 1; Mergenberg 1; Machern 1; Engelporte 1. Item diese hernachgeschriben waren ghen Covelenz und Moelen in den dael verordent und beschrieben. Duytsche Herrn zu Coveleng 2 wagen; Carthuser zu Cobleng 2; Laiche 2; Mepen 1; Rommersborff 1; Seyne 1, quam nit; Arnstein 1; Andernach groiß Closter 1; Valender 1; Schonauwe 1; Gronauwe 1;

Neguler uff dem Werde 1; Mergensteder 2; Nonnen uff dem Obernwerde 1; Besselich 1; Sant Mertin by Andernach 1; Robe 1; Hymmerode 1; Sant Mathys von Vilmar 1; Compthur zu Hoeningen 1; Priors und Convent zu Nameden 1. Item den von Polch wart umb 5 aber 6 wagen geschrieben, mit samt den von Ochtendunk, die dan auch 3 oder 4 wagen geben solten, eyn fart zu dienen oder zwoe, woe da noit syn wurde.

"Die fare und schiffonge uff der Moseln syn nachgeschriebener maiffe bestelt. Item dem amptman zu Munster wart geschrieben zu Dievelich, Guntreff, Burgen und Mudden alle newen ponten, schiffe und fust was von schiffen daherumb was zu beftellen, die pferde und magen fueren moechten, daß sie allefambt des mitwochs vor Johannis zytlich zu Hagenporg weren. Des= glichen wart dem Burggraffen zu Alden geschriben. Auch ist folder maiß ghen Tryß geschriben. Item herman von Nickendich amptman zu Cochme wart auch geschriben das faer zu Konde glichermats zu bestellen. Item bem Cloifter zur Stuben ift auch glichermaß geschriben. Item man hait auch ghen Protge geschriben umb ire ponte. Item bem fellner zu Munster wart bevohlen, daß er 24 oder 25 manne uff obgedachte zyt zu hagenport bette, die die magen und pferde hulffen uberschiffen, und solt man denselben und auch den foeren die kost geben die zyt uß. Die Plegen Wesel und Welmich wurden frytags fur Johannis zu Wyler in Galgenscheider gericht beschrieben. Coblent, Miderlanstein, Ludisdorff, Hoeningen, Ballender, zoegen mit unserm gnedigsten Herrn des frytags uff sant Johannis abent von Osterspeye survaß ghen Campe, daselbst sie eyn tag oder bry bliben liegen; aber myn gnediger Berr schiffte mit bem reißigen gezupge uber uff Boparter spte in das beer, so daselbst zu quam. Unser gnedigster Herr was in willen gewehft des dornstags vor Johannis von Cobleng die Mofel uß zufaren, und die nacht zu Polch zu liegen, aber es quamen die von den dorffen, so zu Bopart gehoerig waren, und gaben sich in gnad und ungnad, beshalb unser gnedigfter herr geursacht wart solchen anschlag ber reisen zu andern, und den Ryn ufzufaren, darumb die von Covelent mit samt andern Ryndorffern etwas anderonge irer leger

hatten. Lympurg, Monthabuyr, waren des bornstags zytlich vor Johans ghen Moelen in den dael verordent, dieselben auch den Ryn uffzogen. Munster, Meyen, Covern, Trys, Cocme, Ediger, Hamme waren verordent ghen Hakenpork, Berncastell, Bitslich, Palkell, Sarburg, Grimburg, Sant Wendelin, waren beschriben in den Hamme; Welschpillig, Hillesheim waren beschriben nach Hakenpork. Item Erhart Teurling, der dan die zyt Marggraff Jacobs von Baden, Marggraff Christos Son Hoismeister, was verordent zu Haubtman alles geschuses vor Boppart.

"Unser gnedigster herr von Trier hait in solchem feltleger vor Bopart dies hernach geschrieben geschut gehabt. Item jum ersten die groisse buchse Ungnade genant, und was dieselbe ge= legert obwendig die statt Bopart gegen Swalbachs hupg und den thorn darby, und waren zur selben buchsen verordent ein corthune, ein slange, sechs hadenbuchsen, ein hundert und 60 groißer steyne, und suft ire schirme, pulver und zugehoer. Item zur corthunen obgemelt waren 130 stepne, und wurden doch die obgemelt buchsen nit geschossen, wiewoil sie geladen und gang gelegert waren, und was solche der rachtunge scholt, die in der uren als man die obgen. buchse gelegert, betedingt ward. Auch gieng es langsam zu, ehe man die grose buchse uber Vilger berg und hinuber vor die statt bringen mochte in den leger, dan es hatte geregent, also daß es vertrießlich was zu faren mit ben wagen, auch die veranderunge des zugks, so unser gnedigster herr die Mosell uff getaen solt hain gehabt (wie obgemelt) verhinderte es am meisten. Item es waren zum obgenauten geschute geordent 6 zimmermenne, 1 fteinmeg und 8 fnechte zu den buchsenmeister. Item unfere gned. herrn ander heubtbuchse genant Snelgin was gelegert oben an die gemelt heubtbuchse zum Cloister wert gegen ein thorngin, beneben der burgporten zur under siten zu, und schoß das thorngin abe mit samt einem groiffen ftud muren der burg, und furen die clöger gemeinlich durch bis in die statt durch die hupsfer; und 'über dieselbe buchse mas Heubtman Philips Boig, und waren darzu geordent ein corthune, ein slange, und sechs hadenbuchsen, 6 zimmermenne,

1 steinmes, und 6 fnechte zu ben buchsenmeister. Die heubtbuchse Snelgin hatte 200 fleine, schirme, und ander zugehoere, und die cortune hatte 136 steine. Item beneben Snelgin lag Margraff Christofe von Baden heubtbuchsen eyne, darzu waren geordent eyn slange, 6 hadenbuchsen, 6 zimmerlude, 1 steinmes, 8 fnechte zu den buchsenmeifter, 82 fteine, schirme und anders und die buchse schoiß zur burger porten. Item darneben lag noch eyn heubtstud was unsers gnedigsten Herrn von Trier, derselben buchsen waren zugeordent 1 slange, 6 hadenbuchsen, zimmerlude rc, und 108 steine und schopf zum groiffen thorne genant Wyndeck, daselbst den ihenen, so darin waren, die weer benomen wart. Item hinter ben zwepen ist genanten heubtbuchsen lagen zwene thommeler, die schossen in die ftatt, und zerbarst epn thommeler. Item hinter denselben thommelern an sant Mertins Clois stergin lagen die Pfalggravischen und Landgravischen Marschelde mit irem vold in heres crafft mit gezelten und anderm zur weer dienende, woil umb die 1500 stard, so reisigen, so fueßfold, dieselbigen hatten zwey heubtstud, die schoffen pseu clopere, und waren die buchsen des Pfalggraven; sie waren auch die allerersten, die vor Bopart schossen, wie obgemelt; und waren dieselbe buchsen uff die Apnport gericht, dieselbige porte sie dan mit samt anderm obgemelten geschuße gang zurschellet und zurschossen hatten, und zurbarst eyne Pfalkgravische buchse von den zweyen. Item unser gnedigster Herr von Trier lag mit syner Gnaden vetter Margraff Christof von Baden und andern spner Gnaden berrn vettern und knechten trefflich und woil geruftet in dem groiffen Junffer Cloifter, wie vurgenant fleet, wol an die 1200 so repsigen und fueffnecht ftard, aber hinten hart an dem Cloifter und dem gront uff foenden des myns gnedigsten Berrn von Trier, bes Margraffen, Bertog Sanfen geschickt, und aller anderer Graffen nemlich Rassauwe, Sepne, Solms, Westerburg, Ryngraven, Obernsteine, Wunnenburg und ander viel Edeln pferde und gezelte; und lag mpns gnedigsten Herrn landschafft in Beres crafft im selben gronde mit iren gezelten, geschute und andern, so zur were dienet, gar zierlich mit iren bannern, und hatte man vom obgedachten Cloifter und uß myns gnedigsten

Herrn beer geschangt bis an sant Mertins Cloiftergin in bas Pfalggravische und Landtgravische heer, daß man sicher zusammen kommen, und uß ber statt nyemands hieuß geschiesen konde. In obgemelten Cloifter by unserm gnedigsten herrn von Erier zu nest an der statt lagen von der Canplien Herr Ludolff von Enschringen Doctor, Probft, Cangeler; Peter Meyer von Regenspurg, Hupert Flad von sand Byt im harnasch, Nicolaus Lymscheit und Bertoldus Gutman alle vier schryber zc. Item beneben dem groiffen Cloifter zur nidderspten zu, in den myngarten und uff bem hoesten gegen der Lilien porten ftrack uber, lag eine groiffe heubtbuchse die was myns gnedigsten herrn Margraffen, der waren zugeordent ein corthun, ein slange, 6 hadenbuchsen, 6 zimmerlude, ein fleinmes und 8 fnechte mit 90 steinen, schirme und anders, und dieselbe buchse schriffe ber ftatt Trier buchsenmeister alles zur Lilien porten zu, und hatte dieselbe porte und thorn so sehr zerschoffen, daß den, so darin waren, alle ire weer benommen was; desglichen uff die porte, so uß der fam zum Cloister zu geet, und uff derselben wart. Spffrid von Swalbach mit sinem fnechte eyme erschoffen. Item von dem obgenanten geschuß hatte man durch die wyngarten geschangt bis zu Niddersberg, daselbft in der vorstatt lag Philips von Suchelheim amptman zu Laned, und Philips von Esch mit 600 knecht Pfalgischer plege zc. mit einander, und hatten ein corthun zusambt anderm kleinen geschute, und waren bieselbe knechte die statt an dem niddersten ende dae sie lagen, in willen uber haubt zu firmen, aber die rachtunge quame inen zu balde, des sie nit woil zufridden waren, dan sie hatten gehofft rychselig oder erstochen zu werden; es waren Kyrielicht fold, sie waren darumb darkommen, daß sie etwas erwurben. dargegen über Ryn zu Bilgen lagen die von Montabupr und Lympurg, und neben an der kirchen daselbst lagen zwey heubtstucke mit iren schirmen und gezunge, aber sie wurden nit geschoffen umb der rachtung willen. Item daby uff dem half vom Luysberge gegen Bopart uber lag eyn cortune, damit schoß eyn Wirtems berger buchsenmeister, und verdreiff die, so im franen lagen zu Bopart, dan die in der statt denselben fast verbolwerdt hatten,

und benoedigten die im zolle daruß, aber es versieng nit, dan sie waren uff sant Johans tag zu nacht in den zoll gebrochen, und die so in der burg waren, schossen sie daruß und blieben zwey ober dry boit zum selben male, daraffter versoichten sie sich nit mehe, dan er wurden auch 10 ober 12 gewont. Item es was auch uffme selben Lupsberg ein fuprwerffgezung, damit man die in der fatt sehr und hefftig noedigte. Item es lagen auch zwoe slangen am selben ende, damit schoeß man uber Ryn in die statt durch die hupser, und drieben die lude in die undergebuwe, und ug ber weer. Item zu Campe lagen reisigen und etliche reisige pferde, so by unserm gnedigsten herrn im Cloifter waren, und bes Herpogs von Gulich pferde. Item ju Salzig, Wyler und hirzenauwe lag reisiges und fuegvolck alles zu der weer gericht, ob imands den von Bopart zu hilffe hette willen kommen, das zu weeren. Nota. Unser gnedigster Herr hatte, so mit andern spner Gnaden zustenderen ob die zwolff tausent man vur Bopart. Item uff sambstag vor Visitationis Marie wart durch Herpog Johansen uß Bepern Graffen zu Spanheim und hern Bertram von Neffelrod Ritter als ein zus gegebener tebingsman ein rachtunge gemacht, wie hernach folgt, dan die von Bopart-waren so übel versehen mit provisen, daß fie ben fritag vur dem obgenanten samstag, doe die rachtunge getedingt wart, kein fischwerk ober sestell proviande hatten, und moisten iren soldnern alleyn wyn und brot liebern, dig wart man alles, nachbem die flatt ingenommen wart, gewaer.

"Diß ist die rachtunge uber Bopart, so daselbst im hoen Cloister bupssen der statt ertedingt wart. Als irrunge und spenne zuschen dem hochwurdigen in Gott vaiter herrn Johann Erg-bischoffen zu Trier und Chursursten, unserm lieben herrn und vettern epm, und der statt Bopart andernteils erwachsen, derhalb dan der genant unser lieber herr und vetter ungnade und verswerniß gegen den von Bopart furgenommen, und sie mit herescrasst belegert hatt, haben wir Johans von Gots gnaden Pfalkgrave by Ryne, Herhog in Bepern und Grave zu Spainheim, nachdem uns solchs nit lieb und ungerne gesehen, uns by den gemelten unsern herrn und vettern von Trier epgener persone in feltleger gesungt

und an spner liebe mit bitt, auch by ben von Bopart guitlich gespreche und suchnnge barin zuthun erlangt, und zulehft mit sambt unserm lieben besundern Bertram von Reffelrode, herrn zu Erenftein, Ritter, Marschald zc., der uns berin zu mittetingsmanne zugelaissen und gegont ift, sie solcher spenne und irrunge mit irer bepbersyts wissen und willen nachfolgender maißen ver= tragen, vereinicht und geracht; nemlich daß die gange fiatt Bopart mit aller oberkeit und regiment sunder mittel unserm berrn und vettern Erpbischoff zu Trier hie zuschen montag nehft vormittage zu acht uren ungeverlich, eine halbe ure furger ober lenger, geoffent, zugestalt und ingegeben werden soll mit vorbeheltniß ben vom adel, andern von Bopart, und ber ihenen, so pst by ihnen darin sint lybes, eren und guits; doch daß syne liebe die zimlich mit sambt syner liebden frunden, Furften, Graven, Herrn, Ritterschafft und landluten des stiffts Trier inneme, daß den vurgenanten durch ander, die sich villicht der habe und naronge darin zunahen schiden moechten, nit schade daruß entflee. Item daß die ihenen so von Ritterschafft und andern friegsluden by den von Bopart ppt in der statt synt, darug in ire gewarsam mit irer habe und guyt ben Ryn hinuff bis ghen Bingen, und den Ryn hinabe bis ghen Andernach, woe dan eym seden hin zuwandlen gelegen, mit sicherer troiflunge und gelepte von unserm herrn und vettern Ergbischoffe, und bie mit spner liebben im handel spnt, versorgt werden und vehelich sin sullent. Item daß alle eyde und lebenpflicht in verplichtunge fteen verlyben sullen, wie vor dieser irrunge. Item ber geschickten und abgefertigten halb von Bopart nemlich Johann Son zu Els, Johannes zum Swert und Peter Beders, nachdem bie nit by ber hant und ires willens bieser rachtunge fein wyffens, ift betebingt, daß dieselben in dieser rachtung auch begriffen sin sollen, doch daß sie uns solchs binnen vierzehn tagen nechst zuschriben. Item des geschuß halben, was des in die statt bracht und entlehnt ift, soll uff glauben widdergevolgt werden, was aber der flatt und den burgern zusteet, soll darin verlyben. Item ber schaden halb unser herre und vetter von Trier fordert, sullen zu uns Bergog Johansen und zu mir Bertram von Resselrobe zc. steen,

und heruff soll aller unwille und verwerniß, auch der banne, alle ungnade ghen geiftlichen und werntlichen, und was sich derhalb von beyden teilen verlauffen und begeben hat, vor sie, ire jedes helffer und helffers helffer gang abe, hingelegt und geracht sin, und fein tepl ghen der andern solcher halb forderonge ober zuspruche haben; barzu alle gefangen uff eyn alten urfridden ledig syn. Des zu urfunde haben wir hertog Ibhanns obgenant unser ingestegel an diesen brieff thun benden, und ich Bertram von Neffelrobe herr zu Erenstein, Ritter, Marschalf zc. befenne auch hierin, daß ich solchs wie vurgen. hain helffen betedingen, und myn ingesiegel by obgenanten myns gnedigen herrn hergog Johans ingesiegel ban gehangen. Datum sambftag nach fant Peter und Pauls tag apostolorum anno Domini 1497. In crafft welcher rachtunge die vom adel, so in Bopart die zyt waren, nemlich herr Johan von Breitbach Ritter, Philips Hilgin der alte, Ott hilgin, Friderich von Rudigheim der junge, son stifffon Brumscher, Johann von Lewenstein, Philips von Lewenstein Johans son, Scholle von Seyntenbach, Pauls von Leye, Johan von Swalbach mit sambt andern iren bystendern und soldnern, so in der ftat waren, des montags nach der rachtunge glich frue, der da mas des dritten tags des monats Julii allesambt die stat rumen musten, und furen die fuegfnechte den Ryn abe, boch under myns gnedigsten herrn geleide bis zu Andernach, aber die von adel furen in eym schiffgen den Ryn uff, und alsbalde die im floß zu Bopart das saben, doe bließ eyner uff dem thorne im selben flosse, in Gottes namen faren mir, uff epnem zinden, bavon sich die ihenen, so zur statt also ußziehen musten, nit wenig schaempten.

"Nu so solchs des morgens frue umb die funff uren gesichehen was, ließ unser gnedigster Herr glich darnach denselben montag zu morgen zuschen 7 und 8 uhr die statt Bopart insnemen mit siner f. Gnaden und siner Gnaden stiffts Trier Grasven und Herrn, nemlich bepben Graven von Solms, Westersburg, beyden von Isemburg, Obernsteine, Winnenburg und ansdern edeln ane zale und der lantschafft, und namen die selben alle muren und thorne an stondt in, und müsten die burger in

der flatt darvon, und alle ire weer ubergeben und lygen laiffen (ecce quanta calamitas delinquentium propria. Felix quem faciunt aliena pericula cautum) und lieffen die ihenen, so also in die ftatt quamen, in alle husere, fellere und windele zum ersten, und verslogen, ob sich jemants darin verslagen oder verborgen hette, damit ine fein hoemut widderfuere. Darnach benselben tag slugen sie ein kuchen uff in der statt uff dem marte vur dem Raithung, darug man sederman lieberung tede, und blieff boch unser gnedigster Herr ben obgemelten montag mit sampt Margraff Christoff im Cloister liegen bis uff ben dinstag zu morgen umb die acht uren, doe reit sine Gnade mit groissem brachte mit samt ben so von Furften, Graven, herrn, Rittern, Inechten und repsigen fold by siner f. Onaben im feltleger maren, zur stat in durch die porte, die da dienet zum Cloister zu, mit uffgeredten banner des ftiffts, das der von helffenstein obgenant als ein Erbmarschald hatte, und giend jum erften in die pfarkirche sant Severs albae unser g. herr miffe borte, und was die erste misse, so nach dem interdict daselbst geschag. Darnach ritt seine Gnad in das floß, und allda aß by sinen Gnaden den mittag Lantgrave Wilhelm von heffen, Grave zu Capenelnbogen zc. obgedacht personlich und des Pfalkgraven heubtlute; der Landgrave obgedacht was nit personlich vur der statt gwehft, dwile unser gnedigster Herr darfur lag, sunder er was zu sandt Gwere, und unfer gnedigfter Herr schickte darselbft, und lobe ine zu gaste, aber ber Lantgrave hatte sich darumb so nahe by die hant gefügt, daß er doch eigentlich verneme, wie die dinge sich enden wurden, und er reit zu zyten felb 12 oder 14 gewapenten by die statt uf die berge und besag die handlung. Item bie fuegnechte, die zu Niddersberg lagen, wurden nit in die ftatt gelaissen, uß ursachen, daß sie gang bloiß und benoedigt waren, und hetten villicht hant angeschlagen, so sie barin tommen weren. Die porten wurden ein zytland allenthalben zugehalten, und giengen dieselbe knechte langs den Ryn und floichten und sworen creug und marter über die ihenen, so die fatt ingenomen, und sie darembupffen gelaiffen hatten, boch es batte sie nit viel, dan man ließ ine essen und drinken umb iren pfenningk zu

ben hupsern herabe am Ryne, sie namen, was ine nit medan folgen möchte, es was nuyst feelig vur ine sunderlich effen spyse, dan so dicke unser gnedigster Herr hemmel, koe oder ander spehe in die statt ließ dryben, namen sie etsiche von denselben, aber man gabe ine iren solt uber eyn tag oder dry und ließ sie hinweg ziehen, der eyne zeug uff, der ander abe, darnach es iglichen in seynen sinne schauß, also wart man irer quyt. Selig ist der ihene der irer nit noit hait. Item darnach uff den mittwoch zu morgen umb die acht ur tede myn g. Herr die burger uff dem marte by dem Raithuyse spiner Gnaden uff eyn nuyws huldigen und sweren, wie hernach folgt, und globde eyn seder insunder uff spinen knien mit dareckung irer hände mynem gnedigsten Herrn, und wurden wider cristen; Gott zebe, daß sie es lang halten, dan woe hupt und hare nit gupt sin, dae macht man selten gute pelze.

"Wie die von Bopart gehuldigt haben.

"In Gottes namen amen. Kunt und zuwiffen sp allen luben, geistlichen und werntlichen, in was ftandes oder wurden die sin, daß uff hude mittwoch nach unser lieben Frauwen tag Visitationis, der da was der funffte tag des monats Julii, zu Bopart vur den Greden genant uff dem marte erschienen und personlichen gestanden ift der hochwurdigst, hochgeborn Furst und herr herr Johans Ersbischoff zu Trier, des heiligen Roemischen Rochs in Gallien und durch das Konigfreich Arelat Ertrangler und Churfurft, eyn mit dem hochgebornen Fursten und herrn herrn Christof Margraffen zu Baden zc. Graven zu Spanheim, Gubernirer der lande Lucemburg und Chini, ben wirdigen edeln wolgebornen ftrengen und veften herrn Bernharten Graven zu Solms Doemprobst zu Trier, herrn Gerharten Graven zu Sepne, herrn zu hoemburg, Otten Graven zu Solms, herrn zu Myngenberg, Reinharden und herrn Cunen gebrudern Graven zu Lyningen, herrn zu Westerburg und zu Schauwenburg, Winrichen von Dune herrn zu Faldensteine und zum Obernfteine, Gerlach und Salentin gebruderen herrn zu Isemburg und zu Grenfaume, Dieberichen und Philipsen gevettern Burggraven zu Ryneck, herrn zu Broich und zu Thonenberg, herrn Cunen herrn zu Wunnenberg und zu

Bylftein, herrn Bertramen von Reffelrode, herrn zu Erenftein, Ritter, Johan herrn zu Helffenstein und zu Spurckenburg Erbmarschald des stiffts von Trier, und suft fast Edeln, Rittern und fnechten in mirgklicher zalen, und hait alda der vurgenant unser gnedigster herr von Trier der gangen gemeinden alt und sond in der statt Boparten, die dan darzu mit glupdtet gloden geruffen und verbott was, und uff bem marte zugegen stoenden, durch den vurgenant Graff Diten von Solms erzelen fagen, und mich Petrum Meyer von Regenspurg des vurgenanten myns gnedigsten Herrn von Trier Canglien schriber und Notarien uß eynem zedel vur jederman offentlichen lesen laissen der nachgeschriebener meynonge. Nachdeme durch tedinge des hochgebornen Fursten und herrn herrn Johansen Pfaltgraven by Ryne Hergoge in Beyern und Graven zu Spanheim in bysin des obgedachten herrn Bertrams von Neffelrode Ritters zuschent dem obgedachten unsem gnedigsten herrn von Trier epus und ben von Bopart andernteyls gescheen, under andern vertragen, daß die ftatt Bopart mit aller oberkeit und regiment ane alle mittel unserm pggenanten gnedigften herrn von Trier und siner Gnaden stiffte, beheltniß den von Bopart lybs, eren und guits zugestalt und ingegeben, und in derselbe unser gnedigster Herr willens syn loblich zu regieren, und regiment ber stat Boparten anzustellen, so sie bes bickgenanten unsers guedigsten Herrn von Trier gesynnen, daß die von Bopart sampt und igklicher fyner Gnaden nachkommen und stiffte baruff globen und sweren, vur sich ire erben und nachkomen synen Furfilicen Gnaden, spuer Gnaden nachkomen und stiffte zu Trier getruwe und holt zu fin, ire bestes und fromes zu werben, iren schaden zu warnen, ine und den iren in solcher regierung ader regimente und anderm gehorsam und gewertig zu sin, und sich als getruwe underthanen fyner Furstlicher Gnaben, syner Gnaben nachkomen und ftiffts von Trier zu halten, sunder argelist und geverde, beheltlich doch bem Roemischen Ryche des widderkauffs ader widderloesunge nach besag Repserlicher und Koniglicher brieve. Uff solche haben anstont die burger alle gemeynlich jung und alt angehaben und gesprochen, sie sin dis also guitwillig, und damit uff bescheit

bes vurgenanten Grave Otten von Solms alle, und ein seber in sunder, zwene fingere syner rechten handt uffgehoben, und Graff Otten von Solms nachgesprochen ungeverlichen in der nachge= schrieben meynongen: wes ine von wegen unsers vurgenanten gnedigsten Herrn erzelt und gelesen were, das wulten sie und irer igklicher veste und stede halten, als ine Gott helffe und syne heiligen. und alsbalde solchs geschag, gieng je ein burger nach dem andern zu unserm vurgenanten gnedigsten Herrn, und globten igklicher uff synen knyen mit hantgebenden truwen, das alles stede und veste zu halten, und damit nam ein igklicher burger sinen weg heymwerts. uber welches alles und sedes samt und in sonder hait der vurgenant unser gnedigster herr von Trier fruntlich, flyßlich und ernftlich gebetten die obgenante Fursten, Graven, herrn'und Ritter 2c. zu urfunde und ewigem gedechtniß der vurgenanten binge ire ingesiegele an diesen brieff zu henden; des wir Christoff von Gots gnade Marggrave zu Baden zc. Grave zu Spanheim 2c.. Bernhart Grave zu Solms Domprobst zu Trier, Gerhart Grave zu Sepne herr zu Hoemburg, Dtte Graff zu Solms und herre zu Myngenberg, Bernhart und Cune gebrüdere Graven zu Lyningen herrn zu Westerburg und Schauwenburg, Winrich von Dune herr zu Faldensteine und zum Obernfteine, Gerlach und Salentin gebrudere herren zu Isemburg und zu Grensauwe, Dietherich und Philips gevettern Burggraven zu Ryned, herren zu Broich und Thonenberg, Cune herr zu Wunenburg und Bylstein, Bertram von Nesselrobe herr zu Erenstein Ritter, und Johan herr zu Helffenstein und zu Spurckenburg Erbmarschald, alle obgenant und in crafft dies brieffs bekennen solches umb bede willen unsers vurgenant lieben herrn vetters, gevattern und gnebigften herrn gerne getane, und unfer igklicher sin engen ingesiegel an diesen brief hangen laissen haben. Der vurgenant unser gnedigster herr von Trier hait uns auch dry hernach benanten Notarien zu eyner merber sicherheide erfordert und gebetten synen Furstlichen Gnaden, syner Gnaden nachkommen und stifft von Trier über bies alles eyne ober mehe offen instrument in ber besten formen zu machen und zu geben. Gescheen und gegeben an enden und uff tag vurgenant in den jaren unsers herrn tusent

vierhundert und fieben und neunsig der funffzehenten indiction, Babstfronung des allerheiligsten in Gott vatters und herrn herrn Alexandri von Gottes vursichtifeit Pabft bes sehften in sinem funfften jare, bes morgens umb die sieben uren, darby an und umb sin gestanten und gewehst die strenge und erenvesten herre Johan von Rellenbach, berre herman Schend, berre Emerich von Naffauwe Ritter, Frank von Cronemberg, Johan von Els Langlaets Son, Philips und Balthasar Boig von Balded, Berman vom Wyber zu Nickendich; Philips hupft von Ulmen, Philips von Esch, Burdart von Ryschach, Bernhart von Monreal, Friderich Zant von Merle, Wernher und Philips der junge von ber Lepen zc. mit vyl mehre ber anderen Edeln und Unedeln als gezungen barzu erfordert und gebetten. Und want ich Peter Meyer von Regenspurg ein Clerick Trierischen Ergbischthumbs von Romscher Renserlicher macht und gewalt ein offenbarer des obgebachten myns guedigsten herrn von Trier Canglien und fin Furfilichen Gnaden geistlichen gerichts zu Covelent geschworen schriber und Notari by allen und igflichen vurgenanten dingen eyn mit mynen hernach benanten Mitnotarien gegenwertig gewehft bin, und das also zu gescheen gesehen und gehoert hain, als darumb hain ich diesen gegenwertigen brieff von mynen obgebachten gnedigen herrn und Jondern versiegelt, instruments wyse gemacht, in eine offembare forme gesagt, und durch einen andern flysig geschrieben mit myner handt unterschrieben, und mynen gewoenlichen namen, zunamen und zeichen gezeichenet in gezungnus und glauben aller purgenanten dinge barzu sunderlich gebetten. — Und want ich Bitus Johannis Biti von Meyen ein Clerick Trierischen Bischtums von Renserl. gewalt und des geiftlichen gerichts zu Covelent vurgenant Bischtumbs ein bewerter schriber und Notari by allen und igklichen vurgenanten dingen ein mit uffen und unden geschrieben mitnotarien gegenwertig gewehst bin, und das also zugeschen gesehen und gehort hain, als darumb hain ich diesen gegenwertigen brieff von mynen obgedachten gnedigen herrn und Jondern versiegelt inftruments myse gemacht, in epne offembare forme gesatt, und durch eynen andern fipsfig geschriben mit myner handt underschriben, und mynen gewonlichen namen,

zunamen und zeichen gezeichenet in gezungniß und glauben aller vurgenanten dinge darzu sunderlich gebetten. — Und wandt ich Huprecht Flade von sandt Byt ein Clerick Luytger Bischtumbs von Roemisch Repserl. macht und gewalt ein offenbarer und des obgedachten myns gnedigsten Herrn von Trier Cangly schriber und Notari by allen und vurgenanten bingen ein mit mynen vurgenanten Notarien gegenwertig gewehst bin 2c. ut supra. — Item glich darnach tede Unser gnedigster herr den franen zu Bopart bis zu gronde abebrechen, und was ine solch obgemelt hupgerane dri oder vier jare zuvor und vur biesem handel durch obgemelten unsern gnedigsten Herrn von Trier us sunder gnaden zu buwen vergonnet, aber nit uff bie meynonge, daß sie ben zol baruß zu benoedigen understeen sulten, als darnach geschag; dan unser gnedigster Herr wuste nit ire geverlich und ungeburliche meynunge oder furnemen, und sunder zwiffell hette syne F. G. den boefen vursat gewust, solch krane were ine nit zu buwen vergonnet, aber wie dem, die von Bopart moisten solchen franen selbst abebrechen und barzu achten und bienen, und was der erfte binft und achte, die sie unserm G. S. teden, oder pe getaen hatten. Ecce hic eorum sancta cessavit libertas, et sic servi facti sunt. Item glich nach solchem abbrechen muften fie die stenne, holy, kald und anders, so davon quam, in die burg dragen, und von tage zu tage mit exfesunge zu dem buwe der burg, so unser gnedigster Herr an fiont tun ließ, dienen und achten, daran sie nit woil zufridden waren.

"Des Pfalkgraven Quitancie von 5200 fl. Wir Philips von Gottes gnaden Pfalkgrave by Ryn, Herkog in Beyern, des hepligen Romschen Rychs Erkdruchseß und Chursurst, bekennen und tun kunt offenbair mit diesem brieve, daß der erwirdige in Gott vatter herre Johans Erkbischoff zu Trier 2c. und Churskurst, unser lieber Dheym und gevatter, uns dry tusent und zwey hundert Rynischer gulden an gelde, so uns syne liebde uß dem, daß wir ime zwey hondert zu pferde und dry hondert zu sueß woil gerust zu hilff in syner liebden feltleger vor Bopart geschickt haben, vor solt, costen, schaden, lude der verschribunge zuschen siner liebde und uns deshalben hiebevor uffgericht, der datum steet uff dinstag nach dem sontag Trinitatis im sare unsers Herrn 1497, schuldig ist worden, und darzu noch zwey tusent Rynsche gulden an golt, so syne liebde uns vor buchsen, boeler, pulver, isen und steynen, suergedugt, schirme, buchsenmeister, und anders darzu noittursstigt, so wir syner liebden zu obgenanten seltleger vor Boparten geluwen haben, mit samt costen, schaden und anders daruss gegangen, schuldig ist gewehst, yst hait tun hantreichen, davon sagen wir syne liebde, syner liebden nachsommen und stifft von solchen erstgenanten druwe tusent und zwey hondert, auch den ys genanten zwey tusent Rinscher gulden quit, ledig und woil bezalt vur uns und unsere erben. Urfunt dis briesse, verssegelt mit unserm anhangenden insiegel, datum uff dornstag nach sant Peters tag ad vincula 1497.

"Quitancie von den dryhondert gulden vom hobe zu Bopart, so der Pfalkgrave zu haben vermeynt. Uef hude sambstag nach Nativitatis Marie anno etc. hait der wirdige herr Mathys von Guntrest zolschriber zu Engers von wegen myns gnedissten Herrn von Trier Kurfursten zc. von des hoiss halben zu Bopart mir Henrich Keller zolschriber zu Bacherach geliebert dry hondert gute Rynsche gulden, mynem gnedissten Herrn Pfalks graven Chursursten zc. vurter zu verantwurten ursunde myn hand und siegel heran gedruckt. Datum ut supra 1497.

"Quitancie Hessen von 1100 fl. Wir Wilhelm von Gots gnaden Lantgrave zu hessen, Grave zu Capenelnbogen, zu Dies, zu Ziegenhaen und zu Nidde, bekennen und tun kunt offentslich mit diesem brieve, daß der erwurdigst in Got vatter und hochgeborne Furst, herr Johan Ersbischoff zu Trier und Chursurkt unser lieber Oheim und dip tusent und zwey hundert Rynsch gulden an golde, so und syne liebe us dem, daß wir ime zwey hondert zu pferd und dry hondert zu sueß zu hilste in siner liebeden feltleger vur Bopart geschickt haben, vor solt, costen und schalben, lude der verschribunge zuschen syner liebben und und derhalben hiebevor uffgericht, der datum stect uff dienstag nach dem sontag Trinitatis im jare unsers Herrn 1497 schuldig ist worden, und hait syne liebe und ppo derselbigen dry tusent und zweyhondert Rynsche gulden eilst hondert gulden an golde tun

hantreichen und bezalen, der wir spne liebde, spner liebden nakommen und stifft quyt, ledig und loiß sagen vur uns und unsere
erben; und die andern zwey tusent und einhundert Rynsche gulden sal uns der gedachte unser lieber Oheim von Trier zu dieser
uechstonstigen Franksurter herbstmesse sonder unsern schaden
ußrichten und bezalen, sube der erkentnis, so wir von spner liebe
derhalben inhaben. In Urfunde unsers zurucke hieruss gedruckten
secrets. gescheen am dornstag nach ad Vincula Petri anno Domini 1497.

"Hoiffmeister und Marschald von Hessen quyteren 500 fl. Ich Sans von Doringenberg Hoissmeister und Johan Schenk zu Sweynsberg Marschald zc. bekennen, daß wir von Thysen von Honevels unsers gnedigsten Herrn Warspfenningker zu Bopart kunff hundert gulden entphangen haben, die ime dan von dem Rentmeister unsers gnedigsten Herrn von Trier geliebert sin, uns vurter zu verandelogen, des zu bekentniß hab ich Johan Schenk obgenant myn pitschir hieruss gedruckt, des ich Hans von Doringensberg mich diesmails nit bruychen. Datum uff dornstag nach Vineula Petri anno Domini 1497.

"Quitancie des Zolschribers zu sant Gewere uber 2100 gulden, so dem Landgraven obgenant geliebert werden sulten. Ich Otto Snorweck zolschriber zu sant Gwere bekennen mit bieser offenen quitancie, daß mir ber wirdige und ersame herr Mathias zolschriber zu Engers uff hude dato hierunden geschriben guitlich uberliebert und bezalt hait ein und zwenzig hundert Apnsche gulden in golde, von wegen des hochwirdigsten Furften und herrn Johans Ergbischoffs zu Trier und Kurfursten; welche somme ppgemelt dem erluchten hochgebornen Fursten myme gnedigen lieben herrn dem Lantgrave diese Frankfurter herbstmesse schinen waren, lute verschribung myn gnedigster Herr von Trier obgenant getaen hait; welche ich auch siner Gnaden zolschriber ubergeben hain, und damit eine finale quitancie von myme gnedigsten herrn dem Lantgraven dae zu bestellen sal mit siner Onaden siegel versiegelt, sunder geverde: und sagen ich Dit zolschriber obgenant mynen gnedigsten Berrn von Trier, siner Gnaden zolschriber, und wem biese quitancie mehe schaden bringen mag, solch ein und zwenkig hondert Reinischer gulden in golte mir obgemelter maissen uberliebert sint, qupt, ledig und loiß. in urkunde myns ingesiegels zu ende hieran gedruckt. Datum uss dornstag des heisigen Crus tag Exaltationis anno 1497. — Hernach solget die sinale Quitancis des Lantzraven aller dienstscholt, so man ime des Boparter zugks halber allenthalben schuldig was.

"Revers des scholtbrieffs Pfalt, so zu saut Gwere vertragen wart, Inventionis Stephani. Wir Philips von Gottes gnaden Pfalggrave by Ryne Hergog in Beyern, des heiligen Romschen Richs Ergdruchses und Kurfurst, bekennen und tun kunt offenbair mit diesem brieve. Als wir von dem erwirdigsten in Gott vattern herrn Johansen Ergbischoffen zu Trier und Churfursten unserm lieben Ohmen und gevattern eine heubtverschribonge inehain, von worte zu worte also ludende. Wir Johan von Gottes gnaden Ergbischoff zu Trier 2c. und Churfurst tun funt und bekennen offentlich an diesem brieve, daß wir mit rate, wissen, willen und verhengnus ber wirdigen und edeln, unfern lieben andechtigen Probsts Dechans und Capitels unsere Doemkirchen zu Trier dem hochgebornen Fursten herrn Philipsen Pfalkgraven by Ryne, Herpogen in Beyern; des heiligen Romschen Rychs Ergbruchses und Churfurst, unserm tieben Ohmen und gevatter, umb das sich syne liebde uß sunderer fruntschafft, verwentniß und meynunge, so dieselbe zu uns und unserm fiffte tregt, und in ansehunge der unbilligen ungehorsamb und widderwertikeit, so unsere undertanen von Bopart gegen uns gebruicht, getaen hatt, uns fruntlich und getruelich, damit bie genanten von Bopart zu straiffe, und widder zu unser gehorsamb bracht wurden, zu raten und zu helffen, als auch bescheen ift, recht, redlicher scholt, in betrachtung unser und unsers stiffts kuntlichen not und fromen schuldig worden dry tusent gulden, umb das erst zuthun, rait und hilffe syner liebbe, und darzu noch dry tusent gulden nach erobes ronge Boparts lut vertrage und verschribonge, der datum fleen uff dinstag nach dem sontag Trinitatis anno Domini 1497, auch von uns geburen und spner liebbe ußzurichten plichtig fin, tut alles mit einer sommen sechs tufent guite Rynsche gulden an golte, Churfurstlicher monte, gut Frankfurter werunge; und bwile wir die-

selbe ist an barem gelt siner liebben bequemlich nit bezalen oder entrichten moegen, so hain wir vur uns, unser nachkommen und stifft geredt, gelobt und versprochen, gereden, geloben und versprechen auch in crafft, dies briefs dem genanten unserm lieben Ohmen und gevattern und sinen erben hinfurter alle jare zu Wynachten uß renten nogen und gevellen unsers zolls und statt Bopart zu hantreichen und zu liebern vierhundert gut gemeine Rynsche gulden an golt vurgeschriebener mong und werunge, sunder einigen uffenthalt oder verzugt, in keine myse, so lang und bis uff die zyt, daß wir, unser nachkommen und stifft syner liebden oder spnen erben die obgenante sechs tusent gulden heubtgelts in einer sommen genglich und woil bezalet. und wan wir oder unser nachkommen das zu thunde willens haben, das sollen wir spner liebbe ober synen etben ein monat lang zuvor verkunden und zu ußgang deffelben ine solch sees tusent gulden mit famt der verschribonge nach marzal der zyt an den obgedachten vierhondert golden zu sant Gwere liebern und bezalen; und woe wir, unser nachkommen und stifft an bezalunge obgenant vierhundert gulden jerlicher gulte oder auch der sees tusent gulden heubtgelts, so wir ader unser nachkommen die loesung, wie obgemelt, verkundet betten, sümig funden wurden, das doch nit sin foll, so soll der obgenant unser lieber Obeim und gevatter und fine erben macht haben, uns, unser nachkommen, stifft, stoffe, flette, lante, lute, habe und guter mit ober sunder gericht zu pfenden, anzutasten, uffzuhalten und inzunemmen, zu wasser und zu lande, so lange und bis uff die zyt, daß ire liebden solch summenis mit fambt allen gelittenen koften und schaden genglich und gut vernugunge und bezalunge gescheen ift. Und wir Johan Ergbischoff zu Trier 2c. und Churfurst, gereden, globen und versprechen vur uns, unsere nakommen und ftifft in crafft dies brieffs alle und igliche furgemelte stud, puncte und articule genglich und uffrichtliche zu halten und zu vollenziehen, und darwidder nit zu thun, oder thun laiffen, durch recht, geistlich weltlich friheit, gewonheit, lantfridde, ober anders in eyniche myse, geverde und argelist ufgeschieden. Des zu urfunde hain wir unser ingesiegel tun benden an diesen brieff. Und wir Probft, Dechan und Capitel

ber Doemfirchen zu Trier bekennen, daß diese verschribonge mit unserm rate, wissen, willen und verhengniß zugangen und gescheen ist, und wir bewilligen und belieben die auch in crafft dies briefs, und haben des zu urkunde unsers Capitels ingesiegel by des obgenanten unfere gnedigsten herrn ingestegel auch gehangen an diesen brieff. Geben zu Bopart uff dinstag nach unser lieben Frauwen tag Visitationis im jare unsers herrn tusent vierhundert sieben und nupntig. So hain wir Pfaltgrave Philips und Aurfurst obgenant, vur uns und unser erben, dem genanten unserm Ohmen und gevattern von Trier und sinen nachkommen geredt undt versprochen, gereden und versprechen ine auch ane diesem brieve obgemelter abeloesung der vierhundert Apnscher gulden gelts jerlichs gulte in obgedachter maissen und gestalt gewertig zu sin, und barin kein intrag ober hinderniffe zu thunde, vder gescheen zu laissen in einiche wyse, geverde und argelist ußgeschieden. und dies zu urfunde hain wir unser ingesiegel hieran tun benden, der geben ift uff jair und tag obgedacht.

"Lantgrave hait glichludende verschribunge uber sechs tusent gulden wie der Pfalkgrave, und sahet der brieff also an. Wir Wilhelm von Gots gnaden Landgrave zu Hessen, Grave zu Capenelnbogen, zu Diep, zu Ziegenhain und zu Nidde, bekennen und tun kunt zc. ut supra.

"Hernach folgt die willigungs perschribung, so unser gnebigster Herr den von Bopart gewilligt hait, der scholt halben,
so die genante von Bopart Herman Boiß von Walded schuldig
sin. Wir Scholtes, Schessen und burger gemeinlich der statt
Bopart tun kunt, als der hochwurdigst, hochgeborn Furst und
herr, herr Johans Ergbischoff zu Trier und Chursurst unser
gnedigster Herr uns gewilliget hait, daß wir dem vesten Herman
Boissen von Walded epne verschribunge gegeben haben, wie die
von worte zu wort hernach geschriben folget, also ludende. Wir Scholtes, Schessen, gemein burger zu Bopart gar unverscheiden,
wir alle und igliche insonderheit bekennen und tun kunt allen
den, die diesen brieff ansehent, lesent und hoerent lesen, daß wir
rechter wissentlicher scholt schuldig sint dem vesten Herman Boissen
von Walded der Pfals Hoissmeister acht hundert gulden an

monge pagament, wie dan zu Bopart an dem Ryne in dem 98ten jaire durch unsers gnedigsten berrn Ergbischoff zu Trier gebotten gewehst, und genge und gemeine mit bezalunge geben und die zyt genommen gehandelt ist, und boch in ansehung des obgenannten herman Boigen von Walbeck hoiffmeisters die gemelten somme angeschlagen, gesetzt uns zu gut nachgelaissen pur funffhundert und achtzig gulden Rinisch ber vier Kurfursten monte, guten golts, die wir uff uns genommen und zu bezalen dem obgenanten herman Boissen von Walded, sinen erben ober inhelter dis briefs schuldig sin. Wan wir Scholtes, Scheffen, alle inwonere und burger zu Bopart die vurgemelte somme funff hondert und achtzig gulden Rinisch nit bequemlich diese zyt bezalen konnen oder moegen, und haben darumb einen rechten redlichen uffrichtigen fauff mit dem vurgemelten herman Boissen, sinen erben oder inhelter dies briefs angangen, wie ein rechter steter fauff von recht ober gewonheit allerbast crafft und macht haben, nemlich daß wir obgemelt Scholtes, Scheffen, burger alle und nu furtan igkliche jairs nunn und zwanzig gulden Rinisch ber vier Rurfurftl. mont guten goldes ime, sinen erben oder inhelter dies briefs liebern und antwurten sullen ghen Walbeck uff ben hunderuck oder ghen Bacherach uff den sontag Invocavit nechttunfftig nach dato bies briefs anzusepen, und barnach igklichs jairs uff den sontag Invocavit zu liebern, woe wir des erfordert, zu igkicher zyt acht ober zehn tage vor dem benanten sontag Invocavit geschrieben ober verbottschafft ghen Waldeck oder ghen Bacherach bas gelt zu uberliebern bescheiden werden, das sollen wir auch kein hinderung, irrong, gebott, verbott nicht laiffen barwidder angeen. und wo wir Scholtes, Scheffen, gemein burger daran sumig wurden und die gulten nit ufrichten uff tag und zot wie vurgemelt ift, so mag herman Boiß sine erben ober inhelter diß brieffs uff uns Scholtes, Scheffen, gemein und alle burger samenthafft, oder iglicher insonderheit, sin lyb, habe, guter, gereid oder ungereid, angriffen mit oder ane gericht, wie ime, sinen erben, oder inhelter dieß brieffs am allerheften fuegt ober gelegen ift, damit thun laissen, brechen buessen als mit andern iren eigenen luten oder gutern, und das also lange harren und antriben, bis

daß ine von uns solch gemelte jairgulte, darzu aller coften und schaden, so daruff gangen were, wie sie den rechnen oder ans schlagen werden, nach irem willen und guten genugen ußgericht und bezalen sullen, darwidder uns keinerlen frenheit, gnad, troiftunge, geleid, lantfrid nit schuwern ober schirmen. Begeben uns hiemit aller privilegia, baibstlichen, oder vom henligen Ryche berkommen erlangt weren oder worden, und sunderlich uff das recht, das da spricht, gemein verzugk sy nit doegende; und nachdem als herman Boisse uns und unsern erben den gunstigen willen erzeigt, und bewissen hait, daß wir einen widderkauff und abloesunge zuthun haben, nemlich also so wir deffelben willen haben oder gewinnen, sullen wir das hermann Boiffen hoiffmeifter, finen erben oder inhelter dies brieffs epn viertel jairs vor dem sontag Invocavit mit unserem offenen brieff ghen Walded uff ben hunderuck oder ghen Bacherach eim jeden zolschriber, der zu zyten dae sin wirdet, verkunden, und zu ußgang beffelben viertel jairs uff den sontag Invocavit solch heubtgelt funffhunbert und achtzig gulden Rynisch mit samt ben nuyn und zwanzig gulden alles an der vier Churfürftl. genant genemer monte an welchem der ende, Bacherach ober Walbed, woe herman Boig, fine erben oder inhelter dis briefs das zu entfahen bescheiden wurden, solich vurgemelt funff hundert achtzig gulden heubtsomme, barzu nunn und zwanzig gulden der vier Churfürsten monze guten goldes dankbarlich und woil bezalen, nach irem guten willen und gnogen, und wir an der bezalung sumig wurden, das boch in keynen weg sin soll, und die bezalunge nit teden, so mag herman Boig von Balbect, fine erben oder inhelter dieg brieffs uns Scholtiß, Scheffen, burger, gemeyn zu Bopart alle aber iglichen insonderheit angreiffen, unser lyb, habe und gute, und darzu uff die pene verbunden sin, als in dem forderen articel clairlich geschrieben steet, und das eigentlich uftruckt, bag uns kein friheit, privilegia oder von unsern obern heubten gar nicht schuten, schirmen, keinerley troftunge ober geleide widder diese verschribonge nimmermehr gebrupchen sullen oder wullen. und dwile diese verschribunge uffgericht und gemacht ift mit wiffen und willen des hochwurdigften Fursten herrn Johansen Erpbischoven

zu Trier und Kurfurften unsers gnebigften herrn, so haben wir fine Gnaden gebetten biese verschribunge zu verwilligen von finer Gnaden und fliffts wegen, daß wir Johannes von Gottes gnaden Ergbischoff zu Trier und Churfürst angesehen und erdracht haben die bede der ersamen unser lieben getruwen Scholtes, Scheffen und gemein burger zu Bopart, und haben unser verwilligunge darzu geben, und unfer ingesiegel zuvor an diesen brieff tun henden, uff bag herman Boig, fine erben oder inhelter dies briefs ir jairgulten, wie vurgemelt, auch ir heubtgelts, woe es zu der widderloesunge queme, alles haben und sicher sin fullen. und wir Scholtes, Scheffen, alle gemein burger zu Bopart greden, globen und versprechen in trumen eyns rechten eybs fatt vur uns und unfer erben und nachkommen samentlich und iglicher besunder diese verschreibung frad uffrichtig zu halten, uns zu nope kepne geverlicheit darwidder zu suchen, die da Herman Boissen von Walded, synen erben oder inhelter dieser verschribunge zuwidder sp. Des zu waren urfundte haben wir bas gerichts ingesiegel zu Bopart an diesen brief benden laiffen, ber geben ist uff frytag nach dem fontag Oculi in dem sare 1498 nach gewohnheit des stiffts von Trier zuschriben; so bekennen wir, daß folch verwilligunge und verschribunge bemeltem unserm gnebigften Beren, spner Gnaden nachkommen und ftiffte fein irrunge ober hinderunge tun ober geberen soll an spner Gnaden oberkeit, gerechtigkeit, ober nugunge zu Bopart, sunder wie spne Gnade, syner Gnaden nachkommen und ftifft uns ordnunge machen oder bescheiden wirdet, bag wir solche pensie und heubtgelt bupsen syner Gnaden, spner G. nachkommen und ftifft schaden ober abbruch an iren ordentlichen Renten bezalen sullen, dem wollen wir gehorsamb und gefolgig sin und nachkommen. in urfund ist bes gerichts ingesiegel zu Bopart beran gehangen uff sair und tag obgemelt.

"Nota. Dies was die ursach darumd die ungnad unser gned. Herr obgemelt, gegen den von Bopart hatte, entstoende: Im sair 1495 als der allerdurchleuchtigste hochgeborn Fürst und herr herr Maximilian Roemischer Kuning unser allergnedigster Herr mit samt den sieben Kurfursten und des heiligen Richs

Stenden allenthalben in der flatt Worms versammelt waren, ire regalien zu entfangen, waren ber von Bopart geschickten etlichen, nehmlich Johan von Els, Johan Moelenpedder und der alte Scholtes auch daselbst, und erlangten etliche privilegia und fryheiten von der Roem. Runigl. Majestät, welche privilegia widder unsern obgedachten gnedigsten Herrn von Trier; siner Gnaden stifft und nakomen als pantherren waren, und so bald die obgenanten geschickten der ftatt Bopart solche ire unredliche erlangte privilegia hinweg und versiegelt hatten, wart solchs unserm gnedigsten Herrn von Trier durch etliche siner Gnaden gute gonner und frunde verkundet und siner f. Gnaden Copie solcher der von Bopart erlangten privilegien in finer Gnaden herberg ubergeben, und sobalde sine Gnade vername solche widber alle billicheit durch die von Bopart erlangt, wart spue Gnad geur--sacht, dem so vyll moeglich, widderstant zu tunde, und dars umb erlangte unser gnedigster Herr von der Roemisch Konigl. Mayestaet ein revocatie über solche der von Bopart privilegia, welche revocatie glich barnach uber 8 ober 14 tag ungeverlich, als unser gnedigster Herr widder von Worms und anheimsch quam, den von Bopart in eigener persohn uff dem Raithupge daselbst zu Bopart in byfin syner Furstlichen Gnaben treffentlicher Rete, offentlich verkunden und lesen tebe, daby ließ sine Gnaden auch Copie irer nuwerlangter privilegien lesen, damit ber gemeinsman, so jen der statt und uß den dorffern derselben underricht wurden, und ein guit wissens hetten (wiewoil doch die dorffer nit gant folmechtig daselbst die zyt erschienen, dan allein sechs aber fieben personen ungeverlich, dan unfer gnedigster Berr bie hoiffclode hatte gebotten zu luden, damit das vold by einander queme, solchs mochte finer Gnaben die zyt nit gedyben) doe sie nu also, wie vurgemelt, uff bem Raithupse waren, ließ sine Gnade die von Bopart fragen, ob sie iren nuwen erlangten privilegien nachkomen und berselbigen zu leben willens weren oder nit, daruff berieden fich die genante von Bopart mit Johann von Els und dem Raite die zyt zu Bopart, und gab Johann von Elt von irer aller wegen für, sie hofften nichts wider unfern gnedigsten herrn oder siner Gnaden flifft erlangt zu haben, und

gaben damit an in ansehung, daß sie nit alle bey einander weren, daß als darumb unser gnedigster Herr inen solcher antwurt zut und ziel gebe, wulten sie darnach sollige antwurte und ire meinongen zu verstehen geben. und wiewoil unserm gnedigsten Herrn solch bedendens fast schwer und ungelegen die zyt was, wart es doch uff dasmail daby gelassen, so daß die von Bopart mit irem frevelichen furnemen je mehe und mehe von tage zu tage sterkten, also daß die sache zu fast viel tagen als ghen Trier und anders wohin (unferm gnedigften herrn zu mirgklichen coften und schaden) geschoben wart, und doch alles unverfengklich, dan die von Bopart stelten sich als bie ihenen, die sich zur weer und widder unfern gnedigsten Berrn und finer Gnaden fifft ergeben wolten; und solche irrunge und unwille weerte zwey jair land, nemblich bis ins 97te jair. Darembynnen hatten bie von Bopart sich mit geschutze und anderm zur weer bienenbe versehen, doch nit so vollkomlich als inen noit gewehft were, ban fte ftelten es alles in verachtunge unsere gnedigften herrn, und meynten nit, daß sine Gnaden des gemuts ummer werden sulte fie durfen zu straiffen zc. Run hatte unser gnedigster herr die gyt bas floß zu Bopart am zolle burch finer Gnaden amptman berrn Emerichen von Naffau Ritter, der ban in folder irrunge zu amptman gesetzt worden, bestelt zu verwaren mit Daniel von Modersbach, Wygant von Modersbach, und sunft andern guten schutzen und knechten, der dan umb die 15 personen waren, laissen innemen und versorgen, damit siner Furftlichen Gnaben von den von Bopart kein spott oder schmehe widderfare am obgenanten flosse. Sobald die von Bopard folche faben, wolten fle denselben, so im slosse lagen, kein essen spise, proviand ober anders, wes des sin mechte, zubringen laissen, und was unser gnedigster Herr daselbst hinschickte, das moiste gar heimlich und verborglich gescheen, anders hette es nit zum zolle in moegen fommen; man schickte einsmails etliche hemmele babin, aber bie von Bopart wurden es gewaire, und drieben die hemmele widder zur statt uß, bis ghen Nidersberg; wie dem, es quamen mit behendigkeit zwene ochsen ins sloß, die wurden ubersehen, so daß doch das sloß mitler zyt gnugsam mit propianden undancks

ber von Boparten versehen und bestelt wart, wiewoil die genanten von Bopart die zyt etliche soldener bestelt hatten mit iren buceln und helmbarben, die ftetigst uff dem Ryne vur dem zolle uff und abe traden, und sobalde einich schiff daselbst an land fließ, besagen sie das, damit nyemants von unserm gnedigsten Herrn wegen ins flog ober ftatt queme, und gestatteten auch nyemants in oder uß dem slosse zugeen, ber were ja wer er were. Die obgenante myns gnedigsten herrn amptman, edeln und diener, fo im flosse waren, lagen ein halb jair darin, nemblich so lange, und bis uff die zyt, daß unser gnedigster Herr die flatt eroberte, alles von den von Bopart verbolwerkt und besessen zc. so baß sie widder uß oder in komen konten, und moiste deshalben unser gnedigster herr umb merer sicherheit willen bie fatt zu erobern den Pfaltgraven und Lantgraven obgenanter maiß an sich ziehen, dan die von Bopart gaben uß, wie die Rom. Ronigliche Mayestaet willens, sie zu entsesen, darin hatte sie Johan von Elp (davon ihne nue guit geschag) gepredigt, aber nach der hant wurden sie anders gewar, ban boe bie fatt belegert wart, blieff Johann von Elt darembnyfen, wiewoil unfer gnedigster Herr woil urbiddig- gewehst were ime mit 6 oder 8 personen genugsam geleide zu geben in die statt zu ziehen 2c., aber solch was dem von Ely nit annemig, sundern er wulte mehr lude holen, er blieb aber ben von Bopart zu lange.

Naffauwe Ritter, die zut Amptman zu Bopart. Daniel von Modersbach. Wigant von Modersbach. Swabe bott. Albrecht Lost Einspenniger. Reffgin von Ludisdorff. Und noch ein Priesser, ein kelner, ein magt, und sust ein oder zween, und quamen auch etliche foeßknechte darin, die versold wurden. Wagenmeister uff Erembreitsteiner syten Ryns: Dieberich vom Steyne. Uff Boparder syten Ryns: Friderich von Soetern. Grabenmeister: Friderich Jant, Michael Waldeder. Schanzenmeister: Der Behem, Dieberich Umbescheiben, Jo. Ketze. Cuchenmeister: Caspar von Develich und Melchior von Medenheim, Wilhelm von Cleberg zu Campe Cuchenmeister. Fodermeister: Philips von Cleberg. Win und broitgeber: Herman von Rickendich, Thoms von

Rickendich, Peter Wyhe, Colin von der Nuwerburg. Obrister Haubtman: Marchio Christophorus Badensis. Under Haubtman: Westerburg beide sambt. Wagenmeister: Philips von Huchelheym. Die andere nottturfftige ambter zum heer waren woil mit Edeln versehen. Item waren zwene Prosoes in dem heer geordnet, auch daselbst zu Campe galgen uffgeschlagen.

"Anno Domini 1498, uff bonerstag nach sant Johannis Baptiste zu Boparten hait unser gnedigster Herr von Trier diese hernachgeschrieben zu siner Gnaden Scheffen gekorn, gesast und gemacht, und inen brieve gegeben, auch von ine brieve genomsmen, nach lude der unden geschribenen sormen. Namen der Scheffen: Johan Balveye. Peter Dilgen soen, den man neut Peter Beder. Simon Beer. Joist Lotleye. Heins Moiskopp. Fluden Heyns. Engeln Peter. Johan Boparder. Langhenne. Nicolans Krupt. Peter Hottenmecher.

"Der brieve ben unser gnedigste herr ben Scheffen gegeben hait. Wir Johann 2c. tun funt und befennen uffentlich an diesem brieff; daß wir Joannes Balveye unsern burgern zu Bopart und lieben getruwen zu unserm Scheffen zu Bopart ist gekoren, gesatt und gemacht hain, inhalt fins brieffe une daruber gegeben, der von worte zu worte hernach geschrieben steet also ludende. 3ch Johans Balvepe burger zu Bopart tun funt und bekennen an diesem brieve, daß ich dem hochwurdigsten Fursten und herrn, herrn Johansen Ergbischaff zu Trier und Kurfursten, mpm gnedig= ften lieben herrn, der mich finen Scheffen zu Bopart ppt gekorn, gesatt und gemacht hait, alle und igliche diese nachgeschriebene ftud globt und zu den heiligen gesworen hain, globen und fweren an diesem brieff, daß ich ihme, sinen nakommen Erge bischoven und bem stiffte von Trier, als lange Bopart, und was mit Bopart dom beiligen Rich dem ist genauten kifft verschriben ift, vom selbigen Ryche ungeloset fint und blybent, in allen sachen getruwe und holt sal sin, ire bestes werben und vorkeren, ire geiftlich gericht, und alle andere ihre sachen getruwelich furdern und nit hindern, iren schaden warnen und wenden, nach mynem besten sinnen und permoegen. Vort mehe fall ich numer affter diese ppt den Scheffen von Bopart noch jemant anders einich

verbundenig uoch globnig tun, die widder die vurgeschribene ftud ober ire einichs were, ober syn mochten, heimlich ober offenbaire, noch einichen eyd sweren, one allein den offenbaren eyd, ben die Scheffen von Bopart von alter gewohnheit im vollen gericht plegen zu tunde, so sie in den Scheffen fluel gesatt merben, ußgeschieden alle argeliste und geverde. Des zu urfunde hain ich myn ingesiegell an diesen brieff gehangen, unb barzu umb mehr sicherheit willen gebetten und bitten an diesem brieff Peter Dielgen soen und Symon Beer beibe Scheffen zu Bopart, daß sie ir ingesiegelle by das myn zu urkunte aller vurgenanten fachen an biefen brieff wollen benden. Und wir Peter und Simon pstgenant bekennen, daß wir unser ingesiegell zu bett Johans Balven an hiesen brieff hain gehangen, der geben ift uff donnerstag nach sant Johans tag Baptiste im jair unsers herrn tusent vier hundert und acht und nuyngig. und des zu urfunt hain wir unser ingesiegell beran tun benden, geben in unser statt Bopart, uff jair und tag obgenant.

"Anno ut s. uff sambstag nach Peter und Pauli apostolorum ultima mensis Junii zu Bopart vor der pfarkirchen uff der Greden hait der obgenant unser gnedigster Herr von Trier in bysin der wurdigen edlen, woilgebornen, hochgelehrten, frengen und erenveften als finer Gnaden Rete bernachgeschrieben, nemlich herrn Bernharts Graven zu Solms Doemprobsts, herrn Dieberichs vom Steyne arcidiakens sant Lubentien titels im Doem zu Trier, herrn Ludolffs von Enschringen Doctors beiber Rechten, Probsts zu sant Simeon binnen Trier und zom heiligen Crups bupffen Meint Cantelers, herrn Emeriche von Naffaum Ritters amptmans zu Bopart, Johans herrn zu helffenftein und zu Spurdenburg Erffmarschalds amptmans zu Wittlich, herrn Eberharts vom hirge Ritters, Dieberichen von Staffels amptmans an Niddernlaenstein, herrn Bartelmes Glodner von Mepen Rentmeisters, herrn Wernhers Sont zollschribers zu Bopart, und Dieberichen von Diege, und suft anderer viel edlen und geiftlichen, auch der ganger gemeinden von Bopart, der dan mit geluber gloden barzu verfundet mas, durch ben vurgenanten herrn Emmerichen von Raffau als den Oberschultheisen zu Boparten

von Langhennen, Nicolas Aruit und Peter Hottenmecher obgenant den nachgeschriben eidt, den man nennet den eidt, den man in dem Scheffen stoil plyget zu sweren, uffentlichen von wegen unsers obgedachten gnedigsten Herrn genommen und entfangen, die auch also globt und gesworen haben, in maissen hernach geschrieben folget.

"Ich globen und schweren unserm gnedigsten Herrn von Trier, der statt und gemeynde getruwe und holt zu syn, und das gericht zu hanthaben und zu halten, als das von alters herstommen ist, und die alten herbracht hain, und recht gicht zu dragen, wes er urfundte entseit, und recht urteil zu sprechen nach mynem besten sinnen, und des nit zu laissen umb lieb, noch umb leit und magschafft, noch umb fruntschafft, umb golt, noch umb silber, noch umb goldis werth, aber umb keinerlepe sache, die mich von der warheit bringen mag, dem armen zu tun, als dem rychen.

"Und als solche geschehen was, gingen von wegen unsers gnedigsten Herrn der Doemprobst, der Archidiaken, der Cangler, Helffenstein und Diederich von Diet mit dem vurgenanten herrn Emerichen und ben Scheffen obgedacht in bas Raithups genant, unden da man gericht plyget zu halten, und fasten bas gerichte, als nemlich berr Emerichen vur einen Dberschultheißen, und die andere obgenant vur Scheffen; da wart uffentlich ber gangen gemeind verfundet wie unfer gnedigfter herr finer G. gerichte besatt bette, uff bag sich nyemants moechte beklagen, er konte sich des rechten nicht bekommen; und were am gerichte zu schaffen bette, der mocht das wiffen zu soichen. und man wurde nechsten montag nach Vincula Petri gericht halten. Actum ut s. Testes sunt: Diederich vom Stepne. Wigant von Mudersbach. Wernher und Friderich Jende. Duirin von Naffauw. Frang von Lewenstein. Eberhart vom hirge. B. Jacob Donner Capellan. H. Symon Fynger. H. Claif Gribel, und ander prebendaten zu Bopart. henrich von hartenrode. Suft viell andere lube frembde und beymschen.

"Uff den itgenanten sambftag des nachmittages hait obgedacht unser gnedigster Herr von Trier zom regimente der flatt

Bopart geordnet diese hernachgeschriebene: herr Emerich von Naffaum Ritter. herr Bernber hout zollschriber. Langebennen. Joannes Balvepe. Bilman. Arnolt von Salzig. Claifgen Bod-Junghenne. Johan von Rosbach. Nicolas Bilgenbeder. Jacob von Salzig. Dominicus pre schriber. Also daß dieselben uff bescheit eins amptmans zu Boparten in byfin beffelben und des zollschribers Langhennen obgenant raden und handelen sullen, myns gnedigsten herrn, siner Gnaden ftiffts, fatt und gemeind zu Bopart nuge und bestes, iren schaden warnen und wenden nach ihrem vermoegen, und sullen boch ane byfin des ambimannes, zollschribers oder Langhennen kein versamlunge machen zc. und haben dieselben verordenten den nachgeschriebenen epd gesworen: Ire sollent geloben, und zu den heiligen sweren, dem hochwurdigsten Fursten und herrn, herrn Johansen Ergbischoven, finer Gnaden nafommen und dem stifft von Trier, in bes bende die flatt Bopart vom heiligen Riche mit aller oberkeit und regiment sunder mittel steet, in allen sachen getruwe und holt zu fin, ire bestes zu werben und futzuferen, iren schaden zu warnen und zu wenden, auch diß jairs furger ober lenger nach gefallen bevelhe und bescheit bemelten unsers gnedigften Berrn, siner Gnaden nakommen und fliffts, iren amptluden und bevelhern zu Bopart getruwelich nach uwerm besten synnen und vermoegen underrichtunge zu tunde und zu raden, ane alle geverde; und den Rait zu helen auch abzutreden nach ordenung unsers gnedigften herrn oder siner nakommen und stifft, so ppt angestalt ift, oder hernach angestalt mag werden. alles uff bemelten unsers gnebigsten Berrn, siner Gnaden nafommen und fliffts gefallen, bevelh und widderruffen. Actum ut supra, in camera rever. Dom. Trev. in castro Bopardien. Testes sunt: D. Praepositus Treviren. D. Theodoricus de Lapide. D. Cancellarius, Jo. Helffenstein. D. Staffl. D. Reddituarius. D. von Dietze supradicti.

"Was an barem Gelde in dem Bopparder Handel ungeverlichen ußgeben ift. It. hait der Rentmeister den Pfalggrevischen und Landgravischen gegeben, lude syner clarer rechenongen 7000 Rinscher gulden. Der synd 4000 Joncher Johanns von Runkel gewest, tusend hait die Statt von Trier darzu geluwen, und Wilhelm Hoembrecht hait 2000 Rinsche gulden dair geleigt, Summa 7000 Rinsche gulden.

Ußgab im handel von Boparten von den vier tusend Rinschen gulten, so herman Boig von Balbed unserm gnedigsten herrn geluwen hait. Den Buchsenmeistern: Item des Konigs von Sicilien buchsenmeister 20 fl. R., bes Pfalkgraven buchsenmeister 120 fl., des Bergoge von Wirtenberg 14 R. fl., des Marggraven von Baden buchsenmeister 20 R. fl., des Landgraven von Seffen buchfenmeifter 26 fl., bes herzogs von Guylich 12 fl., der statt Sraßburg 14 fl., der statt Trier buchsenmeister' 6 fl., noch zwepen buchfenmeistern geschendt 14 fl. Den Zimmerluden by den buchsen: zweyen zimmerluden, die dem Landgravischen buchsenmeister geholffen bain, 2 fl., drepen gimmermannen by den andern buchfen einen monath iglichem 2 R. fl., summa 8 fl. Den Meistern mit dem fuprwerffen und irem gefinde zc.: Wilhelm uff der psenschmidten gegeben von nupn fnechten, die er bestalt hatte den monat eynen umb 2 gulden, facit 18 fl. Bor pulver: Henrich Nonninger zollschriber zu Coveleng hait pulver zu Straßburg geholt und dafur geben 481 fl. Dem Saubtman uber das gefchug: Erhart Thurling geschendt 36 fl., vor schiffsone die buchsen uff und abzufuren 60 fl. Ausgabe vor allerley zu den buchsen: fur barchent, waßlicht und anders ungeverlich umb 4 fl., Rore Petern vur allerley, der uff dem berg lag, 3 fl., Beleutin des Amptmans fnechte zu Lanede 4 fl., dem Bebem, dem schangenmeistere 40 fl. Berzerunge ber Reten ghen Worms in diesem handel: Henrichen von Soeteren und Jorgen in der Canglien geben, als sie ghen Worms zoegen, 50 fl., bem Official von Trier, so nach den obgedachten zu Worms liegen moist blieben den sachen furter ußzuwarten, 24 fl. Ußgabe unferm g. herrn bem Lantgraven: Item hait von bescheide unsers g. herrn herrn Wernher Sout zollschriber zu Bopart von dem obgedachten gelte gegeben den Landgravischen 500 fl. Lude zollschribers hantschrifft: Gnedigster Berr es fint in-dem leetgin noch 910 gulden, und ich han anfendlich davon geben den Landgrapischen 500 fl., item zu Erembreitstein Burdart von

Rischach 1000 fl., item zu Boparten ben Pfalggravischen buchfenmeifter 120 fl., item mie Juncher von Westerburg sall syner Gnabe verrechnen 1200 fl., item dem Muplfrancken hat lude geleid vur zerung 3 fl., Summa 3733 gulden. Also brechend noch an ben 4600 gulben die uwer Gnade ußgeben und fich daruff zu bedencken hait, 867 gulden ungeverlich. Die zwoe Summen 4477 gulden. Ufgabe vor die fuestnechte: Unfer gnedigfter Berr von Trier hait gegeben 120 fuestnecht uff halben solt 240 fl., sine Gnade hait denselben fuedfnechten noch geben 100 fl., suft eynem fuestnecht geben 4 fl., noch hait fine Gnade ben fuestnechten geben 100 fl. Unser gnedigster Hert, nachdem es sinen Gnaden zu viel wart selbst alle ding ufzurichten, hait gegeben unserm Jondern von Westerburg etlich gelt, das ben fuedfnechten ufzutheilen, bas hait der von Westerburg getane und ußgetheilt, wie hernach folgt: Item Schorhansen von funffzig fnechten epnem ben menath 4 R. gulden, facit'200, und vieren unter den dubeln Solt, facit 16 fl., und den vier fnechten, die in das floß giengen, je eynem eynen R. gulden, faoit 4 fl., und dem vurgenanten Schorhansen, daß er die fnechte in das sloffe schickt, gegeben 4 R. gulden, macht in einer sommen zusammen 224 R. gulden, von solchen gelbe hait unser gnedigster herr hondert R. gulden bezalet, und unser Jonder von Westerburg ußgegeben 124 fl. Unfer Jonder von Westerburg hait gegeben Petro Schramme -Haubtmanne uber 70 Fueßknechte einem den monath 4 R. gulden, facit 280 gulden. Item dryen dubeln solt, macht 12 R. gulben, macht zusammen 292 gulben, von folchem gelbe bait unser gnedigster herr von Trier, wie hieroben gemelt, gegeben 140 R. gulden, und unser Jonder von Westerburg bait gegeben 152 R. gulden. Denselben knechten hait unser Jonder von Westerburg gegeben vor ein fenlin 1 R. gulden 20 alb. Item unser Jonder- von Westerburg hait dem Ramberger eym Saubte. man etlicher knechte gegeben 838 R. gulden. Demfelben ift geschendt 50 R. gulden. Unser Jonder von Besterburg bait gegeben ben fnechten und dem schirme 2 R. gulden. Ußgab Burgart von Ryschach auch ben fuestnechten: Item Kamberger fint worden noch zu den 890 gulden ungeverlich, die ime unser

Jonder von Westerburg gegeben hatte, 600 R. gulden. Im beere 50 R. gulden. Demselben noch im heere 400 R. gulden. Ußgabe nur vur allerley: Unser Jonder von Westerburg hait gegeben Diederich von Diege, als er die Colnische Rather zu Andernach wendig macht, zu zeronge 2 R. gulden, Wiganden von Muderspach ist gegeben, als er zu Bopart im sloß was, 20 R. fl., Baumbach dem Landgravischen Inechte, der da viele arbeit in diesem handel hatte, 6 R. fl., Hansen von Schauwenberg, ber etlich fueofnecht gefoert hait, gegeben, 2 R. fl. Uß= gabe ju der kuchen im heere: Dem kuchenschriber 50 R. fl. Den trompetern: Dem Pfalg- und Landgravischen 17 R. fl. zerung des handels halb zum Rom. Kunig: Thurlingk zum Rom. Runig geschickt 40 R. fl. Dem Thurlingf nachgegeben uff die obgedachte zerong 17 R. fl. Domini de Capitulo habent simile registrum excepte quod non sit mentio in illo de septem millibus florenis per dominum Reddituarium. Summa summarum istius registri: An gelbe ußgegeben (ußgeschieden, wes verschriben ift) als Pfalg, Heffen, Trade, Schenck, Ambtman zu. Laned, 11686 fl. auri 3 fl. pagaments 20 alb. rotat. 2 heller."

Wie man gesehen, erneuerte der Rurfürft, des Gehorsams der Stadt sich zu versichern, das gesamte Perfonal bes Scheffenstuhls, außerdem ernannte er zu seinem Amtmann, auf 3 ober 4 Jahre, den Johann Sneds von Grenzau. Der soll halten 2 gewappnete Anechte und mit 2 oder 3 reifigen Pferden ruftig und wohlgeritten, und feinen fletigen Sig und Wesen zu Boppard im Schloß haben, und zu des Stifte Marschalt oder wer des sonft Befehl hatte, Gesinnen willig und treu dienen, ba er es Ehrenhalb thun mag. Er foll auch in dem Schloß mit sich und einem reifigen Anecht haben 3 Mannspersonen, barunter 2 Thurmfnechte und ber dritte sonft ein tapfer Anecht. Für Amtsgülte soll er jährlich 4 Fuber Wein, 16 Malter Rorn, 30 Mitr. Bafer, 30 fl. rhein., einen Schilling Buhner, die gewöhnliche Holzfahrten zum Schloß gehörig, mit Ausnahme der 6 Fuhren zu den Scheffenessen, das heu, das bisber ins Schloß gekommen, von allen Bugen, nach Abzug ber Roften, ben 6ten Theil und eine Sommer-Boffleidung erhalten. Geben Covelens, Freitag nach St. Gregorius Tag 1498 m. T.

Zwistigkeiten bes Kurfürsten mit einem Theile bes Domcapitels um die Wahl eines Coadjutors, als welchen Johann seinen Großneffen, den Prinzen Jacob von Baden durchzusetzen suchte, gaben zu abermaligen Unruhen Beranlaffung. Johann Sohn von Ely, bersenige, ber bei ben frühern Sändeln in Boppard die Hauptrolle spielte, hatte nicht nur den Anspruch auf die Vormundschaft über seines Bruders Peter Sohn Bernhard aufgeben muffen, sondern war auch in seiner Bewerbung um die durch des Bruders Ableben erledigte Amtmannsftelle zu Montabaur gescheitert, und deshalb um so leichter für die Absichten der dem Kurfürsten entgegengesetten Partei im Domcapitel zu gewinnen. Im Einverständnisse mit ihr und verschiedenen ritterlichen Befreundeten brachte er eine schwache Anzahl Reisige und Anechte zusammen, und mit denen sich einschiffend, gelangte er in der Frühdämmerung des 6. Januar 1501 vor Boppard, wo niemand seines Besuchs sich erwartete, niemand aber auch ihn zurudzuweisen gebachte. In großer Behendigkeit und Stille wurde das Bolk ausgeschifft, Boll und Kranen erstiegen: Emmerich von Naffau, ber wiederum in der Burg gebot, mußte des von Els Befehle annehmen, seine wenigen Diener zur Occupirung der wichtigsten Posten der Stadt herleihen. Die Stadt befand fich noch in des von Ely Gewalt, als das Domcapitel sie durch Urkunde vom Montag nach Agathen 1500 m. T. schirmsweise, für die Dauer von den durch die Coadjutormahl veranlaßten Unruhen, an den Kurfürsten Philipp von der Pfalz übergab, damit sie nicht dem Erzstift entfremdet werde. Mit dem Pfalzgrafen, der am Donnerstag nach Pauli Befehrung einen Schusbrief für die Stadt ausfertigen lassen, wollte der Ritter nicht anbinden, es ware sogar möglich, daß er in deffen Auftrag gehandelt hatte: er ließ die Burg plundern, nahm die Boll- und Amtsgelder an sich, zog mit der reichen Beute von dannen, und hat der Pfalzgraf einen Bergleich zwischen ihm und seinem Anhang, dann dem Rurfürsten vermittelt, Freitag nach Laetare 1501. Einen zweiten Bergleich mit dem Sohn von Elg und Conforten, worin des Kurfürsten Rechte und Befugnisse zu Boppard ausgedrück, vermittelten im Auftrage des Domcapitels die vier Capitularen,

Graf Bernhard von Solms, der Dompropst, Dam von Helmstatt, Otto von Breidbach, Richard von Greisenklau, 2. Nov. 1502. Des von Eitz lettes Schickal ist Abthl. I. Bd. 2. S. 283 besprochen; dort, S. 282 werden auch seine Helser bei dem Angriss auf Boppard genaunt. Emmerich von Nassau, seiner Bedränger kaum ledig, wollte die Bürger von Boppard von wegen der bezeigten Lauiskeit bestraft wissen, die schoben aber alle Schuld auf die adelichen Herren, und gegen diese zu versahren, war nicht thunlich. Bertuscht wurde der Vorfall.

Am Mittwoch nach Franzisci 1512 wurden der Ritter- und der Bürgerrath durch Kurfürst Richard vertragen in Bezug auf ihren Antheil bei ber stäbtischen Berwaltung. Am 6. Januar 1513 m. T. erließ der Rath eine Vorschrift für die Tilgung der ftattifden Schulden, am 24. Febr. 1513 m. T. gab ber Rurfürft eine Rathsordnung und ein Regulatif für die von der Bede. In der allgemeinen Bewegung des J. 1525 ergaben sich, wie in Wesel, so in Boppard, ernftliche Unruhen: der Magistrat wurde abgesett, aus neun Bertrauensmännern ein ftäbtischer Borftand gebildet. Der Rurfürft, ein Anschließen an den in offener Emporung begriffenen Rheingau besorgend, beeilte sich, den Artikelsbrief vom 8. Mai 1525 zu sanctioniren. Als sedoch der Aufruhr gewältigt, kam auch für Boppard der Tag einer zwar unblutigen Abrechnung. Um Mittwoch nach Mariahimmelfahrt 1525 wurde der erzwungene Artifelsbrief cassirt, und ab Seiten ber Stadt versprochen, den Rest der für die Rüstung gegen die rebellischen Bauern bewilligten 2000 fl. in zwei Terminen zu bezahlen. Gegeben zu Worms, 5. Mai 1565 find die Berbrüberungsartifel für 10 Jahre ber sämtlichen Schneibermeifter in Boppard, Coblenz und 15 andern rheinischen Städten; diese Bundeseinigung wurde den 7. Mai 1589 erneuert. Am 21. Juni 1565 verkauft ber Rath zu Boppard an einen aus bem Collegium, an hans Reichard von Els, den Besig und Gebrauch des Thurms neben bem Elger Bof auf ber Pforten bei bem Gotteshaus, der drei Streuche und des Ganges auf der Stadtmauer bis zum Thurm Geisbusch; zugleich auch auf Wieberkauf einen Garten auf dem Brüdergraben. Am 26. April 1578 erlaubt Erzbischof Jacob III. die Berlegung des Pfingstjahrmarktes auf Martini. In späterer Zeit waren der Jahrmärkte vier: den ersten Samstag nach dem Coblenzer Halbsassenmarkt, den Tag nach Philippi Jacobi, zu Johannis Enthauptung (Zwiebelmarkt), und 8 Tage nach Martini. Um 14. Nov. 1609 verordnete Kursfürst Lothar die Abstellung der sämtlichen im Privatbesit besindslichen Brauhäuser, wogegen er dem Stadtrath den ausschließlichen Bierzapf zusprach.

"Den 19. und 20. Febr. 1620 hat um die Gegend am Rhein, umb Boppard, Ober-Wesel, S. Goar, wie auch in ber Grafschaft Nassau, und theils Hessenland bis auf Giessen ein ziemlich Erdbeben fich vermerken laffen, fo zu unterschiedlichen malen mit Erschüttern der Gebäu ftark wahrgenommen worden." Um dieselbe Zeit verwundete einer der Chorherren von St. Severi Halbstift, Peter R., nach seinem Spottnamen Geisenpeter ober Geisenpetchen genannt, ber seines Berstandes nicht vollkommen mächtig, den Schultheißen und Amtskellner Johann Philipp von ber Eden, ben Stifter der Achtuhrenmesse am Freitag. Der Berbrecher wurde zur Strafe nach dem Rectorat im Thal-Ehrenbreitstein, wie damals noch die Kellnerei hieß, gebracht, und lebte in solchem Gewahrsam 1633, während seine Stelle im Chor durch einen Caplan vertreten wurde. Am 18. Januar 1632 occupirte der Rheingraf Otto Ludwig das von der schwachen kaiserlichen Besatzung aufgegebene Boppard, im Juni deffelben Jahres aber wurde die Stadt von den Schweden den Franzosen überliefert. Es folgten verschiedene, theils schwedische, theils kaiserliche Einquartierungen, "Anfangs Juni 1635 aber haben die von Coblent (die Franzosen) die Stadt Poppart erobert und besetzt, also daß die inliegende Guarnison der Fran-Bosen Ankunfft nicht erwartet, die Bürger aber auf eine genandte Summam Gelbts für bie Plunderung mit den Frankosen accordiret." Im Dec. besselben Jahrs rudten ein bie beiden Beimarischen Regimenter, von benen S. 421 Rebe, und war von dem an ber Durchzüge, Einquartierungen, Erpressungen fein Enbe. Der leibige Krieg hat in den neun Jahren von 1632—1640 der Stadt 244,141 Bon Belagerung, von Widerftand ift nirgends Mthlr. gefostet.

mehr Rebe, nur von Leiden, und davon hatte in allen folgenden Kriegen, bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, Boppard sein reichliches Antheil zu tragen. Eine Spisode aus dem Kriege von 1735 ist in den Geschichten des Klosters Marienberg, S. 306, berührt. Umständlicher behandelt sie ein gleichzeitiger Dichter, dessen Tristia der Nachwelt zu überliefern, ich mich verpflichtet erachte.

Vah DVra eXeCranDaqVe CIVItatIs BopparDIensIs fata.

Nos qui sumus in hoc tabernaculo, ingemiscimus gravati, eo, quod nolumus expeliari sed supervestiri. Paul. ad Cor. 2. c. 5.

Ecquid Phoebe siles? insumis tempora curis? Essene turpe putas nummaria proelia Martis Fataque quae tristis subiit Boppardia, tristi Concinuisse lyra? Vix jam postremus aprilis Fluxerat in medium, buxis trararantibus intrans Quadrupedante subit sonitu, ferus Hussarus urbem, Alter eques, pars altra pedes, pars altra Dragonus, Jam fora vix numero sexcenti et mille pererrant, Clauduntur portae, nulli patet exitus, intro-Ire cuique licet: prò fata! bonus satrapiae Praeses de Moskop venit ultra flumina Rheni Transmeans, ecquid civi visurus agatur, Vix aderat, Generalis adest de Court, duce La Creix, Nimirum La Croix, celebratam Gallia famam Cujus adhuc patris servat: concurrunt undique cives, Hic panem, vehit ille merum, vehit alter avenam, Lignaque cum foeno, stramen, mactanda boatu Vacca macella replet; coquitur, bibiturque, editurque, Ast, ast! vah superi, coquitur, bibiturque, editurque, Ast mea musa stupet, vox territa faucibus haeret: Corporeum post haec Dominis gens francica nostris Nuntiat arrestum, sint ut capti comitaturi Haud scitur quorsum. Sic terret et improvisum Fulmen ab axe ruens. Pluvia cum nube resurgit E thalamo Titan. O execranda dies i nigroque notanda lapillo Est haec dira dies! itur dum sexta sonabat: Invehitur solus satrapiae Praesul equester, Oblongo in manibus baculo, pars altra Senatus Cogitur ire pedes, densato milite pressa, Praeses Judicii Maas est, Aedilis et alter Schunck dictus, Müller, Cordier, Kern, Eggener, ultro Se intrudens Gertum, socii sunt Principis atque Parthenonis Mariae Montis, Bosiusque Receptor, Adequitansque sequebaris, bone Curio. Culta -

Berbara per civium planetus miserere tuorum, Sancte Severe simul, Boppardia fletibus undat: Haec fratrem gemit, illa patrem, gemit altra maritum, Non secus ac Priamus Trojanae incendia sedis Cernens cum populo nubes ululatibus implet. Durior est saxo, simul et vertatur in illud, Qui non condoluit; fiat qui causa rapinae, Pendulus e furca; sic itur: Conflus Scribam Eggnerum mandanda ut agantur, porta remittit; Egressos urbem tragica et spectacula vidit Rhenus et obriguit, tremulo dat murmure voces Cum nymphis plorans, mentis remeare fluento Tristia ne videat; fando sacra turba dearum Incipit: an tali primus me majus honoras Boqueto florum? redolentes abripis urbi Justitiae flores, confratres exul abito Maje tuos inter. Per Porten disparuere Paulatim. In Waldesch primaeva nocte cubatur, Lectus stramen erat. Maji lux altera luxit, Ex Spey, Brey, Buchholz, Ley, Waldesch atque Capellen, In pabulum reduces rapiuntur milite greges: O Bellona vorax, brumali tempore adempta Non saturata manes, fumata carne suili, Mugit hos, et vacca boat, sus grunit, ovesque Iratas frustra nubes ploratibus implent. Sic etiam pecudes Martis sensere mucrones! Phoebe quid admiror? tribuenda, ut dicitur, absunt: Quis causa est? Mi Phoebe siles! sileoque, quid ad me? Hoc ad me, tristem comitatum prosequor. Itur Ex Waldesch, Udenhaus Dominos nox altera nostros Excipit hospitio, Castluni tertia: quorsum Mille et quingentos, multa cum carne bovina Panes quadrigis moniti jam misimus ante, Praeter et annonam, quae vina petuntur, emuntur, Deploranda tuo sic sic Boppardia sumptu Mars commessatur. Mane de stramine fessi Surgentes, Treviros per et avia devia pergunt, Mensalis non est, et abest nocturna quietis Commoditas, tristis modicum solatio noctis Durum et stramen erat, nec abest nisi vincula captis. Non Thee nec Caffe recreat, sed pippa tabaci Languentes animos: pro centum ultraque quadruplis Non iter hoc repetit, mihi crede, vel ullus eorum. Taedia sed minuis socios Müllere jocando Exhilarans quandoque tuos, sed seria in alta Mente reposta manent. Treviros captive Senatus Attingis tandem, petitur requiescere, frustra est. Nostris cum Dominis antre clauduntur eodem

Miles et agricolae, tetro in squalore sedentes, Fumat hic, ille crepat, tussit, sternutat et alter, Hic caseos olet, ille pedis sudore, latrina Proxima conclavi (miror mansisse valentes) Horrendum fetet: Summa est, miserabile totum. Sicne tuos Treviris patriotas excipis? ast est Pro patria quid dulce pati, sic Túllius inquit. Este bonis animis! tribuit tribulatio coelos, Christus ait . . . . Aliquo sic tempore durant. Est locus arresti tandem multa prece versus Non nihil in melius: tamen haud subiisse licebat Templa Dei: nudo miles mucrone cubilis Ante fores vigilat: posthaec pars una Senatus Ire domum sinitur, sociis, o fata, relictis: Curio, de Moskop, Praetor, Celliarius Aulae Concaptivatus Landvogt, Simplique Receptor, Dicunt consociis abituris triste valete, In dubio stantes videant (ut fama per urbem) Hosce Lares charosque suos unquamne. Sedetur .... in curis. Quae animae purgantur in igne, Sunt Missa et precibus redimendae e carcere: verum Nil prece, nil fletu, nummi nummique vocantur, Si vis arresto clauso et reserarier antro. Spiritus alme veni, nobis de munere nostros Restituens Dominos, patríae miserere gementis Sancta triuna Trias! sint grates, audior, ecce Fama fit in jubilo, per et ora volubilis errat; Haud erat in vanum; baculi gladique remissi Testantur vere, quae moerent, exul abirat Aurea libertas, rident rediisse: quod urbe Per Mártis vires, Philippe Jacobe fugaras, Ultima legiferae naturae meta Joannes Praecursor Christi revehendum mittit ad undam, Nempe Magistratum: vigeat qui floreat usque Post celerem pacem seros regnarit in amos.

Urbs excepit eum gaudens. Vive Magistratus.

In vitam pelag

Venandi pascant: Anteeat reptans Aquil

Tandem si recitent

Vivat foelice meatV

I. donec per sidera cervI Vivat dum rana volatV

As; serissima fatA

Te numen in aethera sumaT.

Sechszig Jahre später And die Franzosen wiedergekommen, nicht bloß um Geisel auszuheben, Contributionen einzutreiben. "Und was war das für eine Armee"," zürnt fr. Schlad, "welche so lange fets der Sieg begleitete! Halb verhungerte, zerlumpt und schlecht gekleidete Solbaten, viele ohne Baffen, die.

meiften ohne Schuhe und Strümpfe, Officiere und Solbaten gleich wenig mit Gepad beschwert, ein Commisbrod auf Bajonett ober Degen, so hielten diese Eroberer im J. 1794, den erften Samstag in der Fasten, Nachmittags, ihren Einzug in unsere Stadt." Um Jahr und Stunde will ich nicht rechten, aber die Fastenzeit ift ungezweifelt ein Irrthum. Den 23. Dct. 1794 zogen die Franzosen zu Coblenz ein, erft in den nächsten Tagen, vermuthlich Samstag den 25. Oct. konnten sie in Boppard sein. "Markt und Rirchhof, wo sie bivouafirten, waren taum geräumig genug, die unerwünschten Gafte zu faffen. Thuren und Laben waren aller Orten geschloffen, öffneten sich aber bald auf den durch Rolbenstöße befräftigten, wiederholten Ruf: »»Ouvre la porte citoyen!«« Unsere Gafte waren die suftigsten Leute von der Welt, man borte sie nur fluchen oder singen, sah sie nur fechten, tangen, effen ober trinfen. Birthe, Bader und Desger erfreuten sich vielfältigen Zuspruche. Was uns aber gleich Anfangs an diesen Carmagnolen mißfiel, war ihre Art ber Bezahlung: ftatt der schönen blanken großen und kleinen Thaler, welche ihre Borganger, die Emigranten, so leichtfertig vergeudeten, gaben fie Papierschnißel, Assignaten. Denn einzig in Assignaten empfingen die Soldaten ihre Löhnung, und nichts konnte den Einwohnern verhaßter sein, als die leichte Waare. Ihr Cours zu verschaffen, wurde bei Trommelschlag das schon längst in dem freien Frankreich eingeführte Beset verkundigt; laut beffen jeder, der fich weigert, Assignaten anzunehmen, als Aristofrat angesehen und mit dem Tode bestraft werden sollte. Seufzend ergaben die Mermsten sich ber harten Mothwendigfeit, doch einigen Troft findend bei dem unter guten Freunden circulirenden Sinngedicht:

> Aus lauter Lumpen bin ich gemacht! Lumpen haben mich in's Land gebracht, Von Lumpen nähren Lumpen sich, Und mancher wird ein Lump burch mich."

Die Assignaten waren sedoch keineswegs das einzige Uebel, von denen die nach dem Rhein verpflanzte Freiheit begleitet. Der Art. 1. von Bourbottes Beschluß vom 5. Nov. 1794 hatte dem noch nicht gebrandschapten Theile des Erzstistes, dem Nieber-

erzstift Trier eine Brandschapung von vier Millionen Livres auferlegt. Davon fielen der Stadt Coblenz allein 11/2 Millionen zur Laft. Auch Boppard war bei ber Austheilung nicht vergeffen. Db man bort von der im Art. 12 bewilligten Befugniß, "nach bescheinigter gänzlicher Auszahlung ber betreffenden Quote," zu reclamiren, Gebrauch machte, weiß ich nicht, zu Coblenz ist bas geschehen. Bd, 2. S. 199 habe ich ber von bannen nach Paris entsendeten Deputirten gebacht, der Bergleichung halber theile ich bes Bürgers Beder Ansicht von biesen Dannern mit. "Die Wahl dieser Deputirten fiel sehr unglucklich aus, und hat man es nur dem guten Willen der Regierung juzuschreiben, wenn ihre Mission nicht ohne Gedeihen geblieben Rabemacher, der Pflegevater der Jesuiten, hat nicht die geringsten fatistischen Renntniffe vom Lande, benn Jesuiten und Jesuiten-Schulern ift Statistif ein Aergerniß und eine Thorbeit. Chenal war in der Eile von der Straße aufgelesen, und konnte als Ausländer noch weniger wiffen, als fein Rollege. Freilich hatte Rabemacher eine Zeit lang in Göttingen gewohnt, und Schlözer'n ein Mahl gefehen, mußte er nicht bas Schoftind der Statistik seyn ? Doch auch diese Renntnisse bei Seite geset, so waren diefe Deputirten die gemeinsten Unterhändler. Ohne Gefähl für Freiheit, anhänglich an alte Sitten, erhist durch Partheigeist und unter dem Einflusse grober Borurtheile, so reisten sie nach Paris, um ba die Sache einer Stadt zu führen, die aus keinen andern Ursachen, als aus Liebe zum Gelde bie Emigrirten aufgenommen hatte. Man hat den Franzosen oft porgeworfen, daß sie ohne allen Rudblid auf die Berhältniffe und den Ertrag eines Landes Brandschapungen ausschreiben. Aber ich bitte, wie foll es einem fremben Bolfe möglich fein, ein Land kennen zu lernen, das man im Lande selbst nicht ein Mahl kennt & Alles, alles war im fatistischen Sinne hier terra incognita. Weder auf dem Gimnasium in Roblenz, noch auf den hohen Schulen zu Trier existirte Statistif auch nur dem Namen nach, vielweniger in bem Rabinette eines Minifters, ber keine Studirstube hatte." Ich fasse den Faden von Hrn. Schlads Erzählung wieder auf.

"Neben den Affignaten und der Bourbotteschen Contribution wollte es fein Ende nehmen mit Requisitionen und Lieferungen aller Art, an Brod, Fleisch, Wein, Schuhen 2c., deun die Solbaten ber Freiheit wollten nicht nur ernährt, sondern auch gekleibet sein. Dafür verhießen sie uns eine Regierung, frei wie sie im eigenen Lande sie hatten, und wie sie durch die magischen Worte, liberté, égalité, fraternité angedeutet. Ihre Freiheit war in der That unbegrenzt: sie glaubten weder an Gott, noch an seine Rirche, fanden das Ehrwürdigfte lächerlich, weil es veraltert sei, und darum zu ber neuen Zeit nicht mehr paffe. Ihre Gotts beiten entlehnten sie ber romischen ober griechischen Mythologie. Ceres, mit Blumen befränzt, wurde als Sinnbild ber Natur der öffentlichen Berehrung ausgestellt, der republikanische Ralender eingeführt. Um ersten des Monats verfammelten sich regelmäßig die Agenten ber zum Canton Boppard gehörigen Landgemeinden, und die gesamte Cantonsverwaltung zog unter Anführung ihres Prafidenten, mit Dufif und Trommelichlag burch die Stadt auf den Markt. Bu wiederholtenmalen murbe ber Freiheitsbaum umfreiset, bann ein Gesang angestimmt, der Freibeit zu Ehren und Preis. Des Liedes gewöhnlicher Refrain, liberté, égalité ou la mort, erscheint auch als der obligate Eingang aller Verhandlungen aus jener Zeit. Manchmal wurden bei solchen Umgängen die Rirchen besucht, und dort dieselben Poffen getrieben, wie vor dem Freiheitsbaum. Bei einem bergleichen Rirchgang bat ein hiefiger Burger, ber fleine Budelorum Streitbelm sein Alokgen an der Ewigen Lampe angebrannt. Golder Clubisten, die es toller trieben, wie die Franzosen selbst, haben fich noch mehrere in der Stadt gefunden, und find sie es vorauglich gewesen, welche in blindem Saffe gegen die Feudalität, an bäusern und auch in den Rirchen die Wappen zerschlugen, und gelegentlich Bilder und Altare von bedeutendem Runftwerth vernichteten. Eine Schuldenlast von 30,000 Thir. ift aus diefer tollen Zeit ber Stadt verblieben, endlich durch den Berkauf von dem Eisenbolz getifgt worden."

Von spätern, Boppard berührenden kriegerischen Ereignissen bat Klebe in seiner Reise auf dem Rhein das namhafteste be-

tprocen. "Einem Franzosen P." — so schreibt die zweite Ausgabe, in der erften wird der Mann mit seinem vollen Ramen Prieur genannt, was diese Reticenz, die in der zweiten Auflage nicht die einzige, heißen soll, weiß ich nicht — "einem Franzofen P., ben ich kannte, ift Boppard ein ewig merkwürdiger Ort. Ale im Jahre 1794 und 1795 der Rhein die Raiserlichen und Franzosen trennte, lag ein kleines französisches Corps in Boppard im Quartier, wobei er sich als Commissair befand. In einer dunkeln Berbstuacht sette ein Detaschement Rothmantel über den Rhein, um mährend derselben die Franzosen in den Häusern zu überfallen und zu tödten. Dies geschah, die Rothmantel fielen über die Franzosen ber, massacrirten viele und nahmen einige gefangen; die Burger in Boppard beförderten, wie man fagt, diese Unternehmung so viel als möglich. P. lag, vergeffen von den Rothmänteln, im Bette. Sein Wirth, ein Bürger, wollte ihn auch in ihre hande bringen. Er ging einige dieser wilden Kerls zu holen, führte sie in das Zimmer des Franzosen, und trat an sein Bett ihn aufzuweden. P. eröffnete die Augen, und welch ein Anblick! vier fürchterliche Kerls zielten mit ihren ans geschlagenen Gewehren auf ihn, und schrieen ihm zu, sich zu ergeben und sein Geld zu zeigen. Wenn man aus dem ruhigen Schlase gewedt wird, und nabe baran ift, die Bajonette in der Bruft zu fühlen, so ist es nicht zu theuer bezahlt, wenn man fich noch mit Geld retten fann. P. besaß 150 Carolin in Gold, die sich in einem Schreibtisch befanden. Er wies darauf bin, und die Sieger machten sich über die Beute her. Sie wurden febr freundlich, ale sie diesen Schat erblickten, theilten ihn, und beschloffen, ihm aus Dankbarkeit nicht ben Kopf abzuschneiben, wie sie sonft wohl zu thun pflegten, sondern ihn nur gefangen mit fortzuführen. Gut Franzos! riefen sie — viel Geld! ift gut! und baten ihn, sich nicht zu fürchten. P. wollte sich anfleiden, aber sie erlaubten ihm nur ein Gillet und ein paar Unterhosen anzuziehen, da der eine von ihnen ein paar Ueberbosen, die er schon halb angelegt hatte, noch für eine gute Prife erklärte, und die anderen seine Kleider einpacten. Go wurde er an den Rhein und in den Nachen gebracht, und nach Montabauer geführt. hier erhielt er von dem faiserlichen General Borschuß und Rleidung, und wurde bald darauf wieder zu den Seinigen nach Coblenz geschickt. Der Barger, ber bie Rothmantel zur Expedition gegen P. anführte, lebt noch (1801) zu Boppard. Dieser hat ihn mehreremale seitbem wieder gesprochen, und besucht ihn noch jedesmal, wenn er durch Boppard reift. Als er ihn fragte, warum er ihn verrathen habe, sagte er, daß er es aus Sag gegen die Franzosen überhaupt gethan habe. P. hat ihm großmüthig verziehen, und ber Mann hat nicht bie mindefte Berfolgung erlitten. — Ich habe bei dieser Geschichte an den Araber gedacht, der unwissend seinen Feind, den Mörder feines Sohnes beherbergte, aber edel genug war, die Rechte der Gastfreundschaft nicht zu verleten, als er es erfuhr. — Aber am Rhein wohnen keine Araber! wenigstens war bieser Burger keiner." In der Gallomanie, welche Hr. Rlebe mit allen Schreibern bes nordlichen Deutschlands theilte, tonnte er freilich den Unterschied zwischen freiwilliger Gastfreundschaft und der von bem Billetamt zugesenbeten feindlichen Ginquartierung nicht würdigen.

Ueberhaupt ist seine Erzählung nicht pragmatisch gehalten. Weder 1794 noch 1795, sondern in der Nacht vom 21—22. Oct. 1796 wurde der Ueberfall von Boppard durch ein Detachement kurcölnischer Truppen ausgesührt, in derselben Racht, da die Trierer in ihrem Unternehmen auf Coblenz, Bd. 1. S. 707, ganz und gar verunglückten. Es schreibt Bleibtreu: "Gleichzeitig mit andern Truppenüberschiffungen längs den Borposten-Stationen am Rhein, welche in einer und derselben Nacht (vom 21. auf den 22. Oct.) Statt fanden, erfolgte der Uebersall auf Boppard, welches die bestgelungenste aller dieser Expeditionen war und den braven kurcölnischen Truppen zum besondern Ruhme gereicht.

"Der kurcölnische Obrist und Regimentskommandeur von Brixen, der schon bei verschiedenen Ariegsvorfällen sich rühmlich hervorgethan und ein eben so gebildeter als tapferer Stabsofffsier war, berief die zur Expedition bestimmten Ofstziere zu sich auf die zwischen dem Dorfe Filsen und Kloster Kamp gelegenen

Berge, wies ihnen die Wege und Posten an, die sie nach dem Uebergang einzuschlagen und zu besetzen haben würden, und übertrug nun dem tapfern Grenadierhauptmann Max Freiherrn von Spiegel auf sein dringendes Verlangen den Besehl über 200 Mann, welche für diese fühne Unternehmung bestimmt waren. Hauptmann Müller, Oberlieutenant Velten, Oberlieutenant von Pfeisser und Fähnriche Wessener und Velten waren die Ofssiere, welche diese Mannschaft besehligten.

"Die Einschiffung erfolgte in einer mondhellen Nacht, aber im Schatten der Berge des rechten Rheinufers gegen 11 Uhr Abends zu Kamp. Um halb 12 Uhr waren alle Nachen in Bewegung auf die linke Rheinseite. Niemand durfte sprechen, und niemand schießen, die das Innere der Stadt Boppard erreicht war. Kaum hatte die Abtheilung den Schatten passirt, welchen die östlichen Gebirge die zur Mitte des Rheins warsen, so sing das französische Piquet ober der Stadt an zu seuern. Feldwebel Hornay, ein tapferer Mann, der sich schon mehrmals ausgezeichnet hatte, mußte mit 10 Mann gleich darauf loß steuern, und diese Wache ins Gebirge sagen. Hier ward ein gewißer Bürvenich aus Ahrweiler und der einzige Sohn eines Schiffers aus Kamp erschossen.

"Diese einzelnen Schüsse allarmirten die Franzosen in Boppard noch nicht, weil keine Nacht bei der häusigen Befahrung des Rheins ohne Schießen vorüberging. Als aber die ganze Abtheilung den Fuß auf das linke Rheinuser gesetht hatte und andere kleine Abtheilungen gelandet waren, die die französischen Piquets angrissen, geschahen der Schüsse so viele, daß der Feind in Boppard zum Theil ausmerksam wurde." — "Sie waren," ergänzt hier Hr. Schlad, "in größter Stille an das Thor der Kranengasse gelangt, von da aber drangen sie gegen 11 Uhr Nachts mit einem solchen Höllenlärm in die Stadt, daß man glauben konnte, ganze Regimenter kämen zum Sturm. Trommeln rasselten, Trompeten schweiterten, dazu erschalte vielfältig der Rus: Druckt euch nicht, ihr Leute, druckt euch nicht, Worte, die zusamt dem Höllenlärm bestimmt, die Schwäcke der Angreisfenden zu verbergen." Bleibtreu fährt sort:

"Der im Regiment als unerschroden befannte Oberlieutenant hermann Belten drang schnell mit seiner Mannschaft gegen
das Rheinthor, versagte die dort postirten französischen Grenadiere mit dem Basonett, und drang bis zur hauptwache, wo
der ausgezeichnete hauptmann Müller sich mit ihm vereinigte.
Alle Thore waren nun besetzt. Ein großer Theil der vom Rhein
nach dem obern Theil der Stadt getriebenen Franzosen wollte
durch das Bergthor stächten. hier fanden sie aber den als
Arieger hoffnungsvollen Jüngling Fähnrich Ulrich Belten, welcher die ihm untergebenen aus 9 Mann bestehenden Leute auf
3 Schritt weit abseuern und gleich darauf mit dem Basonett so
hineinarbeiten ließ, daß die überraschten Franzosen in die Stadt
zurückeilten. Bei dieser Gelegenheit entriß Fähnrich Belten einem
französischen Fahnenträger die Fahne, und übergab sie dem Pauptmann Freiherrn von Spiegel.

"Ein sunger Trompeter des Regiments Aurcoln (es ift ohne Zweisel das Eurassierregiment Nr. 8, damals, seit 1761, Erzherzog Waximilian, einst Dampierre, St. Hilaire, Johann von Werth gemeint), welcher mit übergeschifft war, und zur Attaque bließ, machte den Feind glauben, daß auch Cavallerie bei den einsgedrungenen Truppen wäre; als derselbe aber ein erbeutetes Pserd bestiegen und mit mehren auf diese Art beritten gemachten Soldaten einhersprengte, wurde er von einem Franzosen in den Rücken durch einen Basonettstich verwundet." Westphälinger von Geburt, wie ein großer Theil von Dampierres und Johanns von Werth Schwarzen, sebte der Trompeter Gerbracht noch im J. 1834 als Ranzleidiener bei dem Oberbergamt zu Bonn. Der Kurfürst hatte ihm für den Fall, daß er dahin zurückehren würde, die Stelle eines Hostrompeters zugedacht.

"Bon Seite der Teutschen war der Berlust nur drei Todte und fünf größtentheils leicht Verwundete. Der französische Verlust bestand dagegen an Gefangenen in: 1 Obristlieutenant, 1 Vicecommandanten, 5 Capitains, 7 Lieutenants, 1 Commissär, verschiedene Employés und 400 Mann vom Unterossizier abwärts; dann wurde genommen: eine Fahne, eine Apfündner Kanone und Munitionskarren und etwa 40 Pferde, so wie eine, leider aber nur leere Kriegscaffe, seufzt ber Regimentsbefehl, d. d. Braubach, 26. Oct. 1796. Die Casse wurde größtentheils sosort getheilt, und der Trompeter erhielt zu seinem Antheil, wie er sich noch erinnert, 40 Ducaten. Der Commandant des Bataillons hatte sein Quartier im Spiegel gehabt: im hemde wurde er aus dem Bett gerissen. Der Commissär verlor 150 Louisd'or in Gold bei seiner Gefangennehmung, welches das Geld war, was die Soldaten, die er nach seiner Erzählung für Rothmäntler hielt, unter sich vertheilten." Statt der Rothmäntler weiß Hr. Schlad von einer Compagnie Trierischer Jäger und einer Compagnie Colner, da doch nur Colner, Fragmente von sechs Compagnien, zu der Expedition verwendet wurden. Ich führe das an, als ein Specimen der Zuverlässigseit von Berichten, selbst wenn sie von den durch das Ereigniß Betrossenen herrühren.

"Am hellen Tage wurde mit den Gefangenen und der Beute glücklich nach dem rechten Rheinuser zurückgeschifft. Biele Franzosen hatten sich noch in der Stadt verstedt gehalten, um der Gefangenschaft zu entgehen, und die Ueberraschung war so groß, daß es zu keiner wesentlichen Vertheidigung kam. Nicht so leicht aber würde ein solcher Ueberfall nach dem rechten Rheinuser auszusühren gewesen sein, da die östreichische Wachsamkeit stets starke Reserve-Wachen in Dienst hielt. Die unter die Mannschaften zu vertheilenden Beutegelder, incl. der aus dem Verkauf der Pferde erlöseten Summe von 1390½ sl. betrugen 1919 sl.  $26\frac{1}{8}$  Er. Davon wurden 50 fl. an den Vater des in der Expedition verunglückten Schiffers gegeben."

Hocherfrent über die Leistungen seiner Truppen richtete Kursstrft Maximilian Franz an den Obristen von Brixen ein belobens des Handschreiben, d. d. Mergentheim, 22. Nov. 1796. "Lieber Herr Obrist! Erst sest, wo die verschiedenen Berichte, welche noch zum Theil über Leipzig gelaufen sind, eingetroffen, sinde ich mich im Stande, Ihre verschiedenen seit 4 Wochen an mich erstassen.

"Aus Ihrem Schreiben vom 23. v. M. und demselben beisgefügten umständlichen Bericht habe ich mit besonderem Wohlsgefallen und Vergnügen ersehen, wie trefflich Sie die Ueberfalls-

erredition funstmäßig zu veranstalten, und mit welcher Reuntniß, Eiser und Entschlossenheit Ihre Untergebene solche auszusühren gewußt haben.

"Die kurkölnischen Contingentstruppen haben dabei ihre Geschicklichkeit eben so wie schon mehrmals und besonders bei Erstürmung der Mainzer Linien ihre Tapserkeit bewiesen.

"Die von Ihnen gemachte Disposition macht Ihren militärischen Renntnissen wegen der wohl- und bestimmt ausgearbeiteten Details Ehre, und ohngeachtet des unvermutheten Aufenthalts die einmal veranstaltete Unternehmung zu versuchen, und obgleich schon der Feind allarmirt war, fortzusepen, gereicht der Entschlossen, heit, Bewußtsein und Vertrauen dieser Offiziere auf ihre eigenen Kräste und guten Willen ihrer Manuschaft zur besondern Ehre.

"Ich bemerke besonders den Eiser, mit welchem fich Oberlieutenant Pfeisser und Fähnrich Wessener zur Ansührung der vordersten Freiwilligen selbst angeboten haben und des gegenseitigen Feuers ohngeachtet, mit kluger Entschlossenheit ihre Absicht aussührten.

"Auch Feldwebel Hornay, welcher durch seine Rühnheit das seindliche Piquet vertrieb und der übrigen Mannschaft Gelegenheit zum ruhigen Landen verschaffte, hat sich dabei vortheilhaft ausgezeichnet.

"Hauptmann von Spiegel hat durch die Selbüberschiffung mit dem ersten Transport wiederholte Proben seiner rastlosen Thätigkeit und seines Diensteifers gegeben, obgleich sonst sein Posten als interims Bataillonscommandant auf dem rechten Rheinuser zu allenfallsiger Succours-Nachschickung bei der weitern Allarmirung oder sonstigen Anstalten gewesen ware.

"Duantität und Dualität der Gefangenen zeigt, wie sehr die Franzosen durch die klugen Anstalten und rasche Aussührung in Verwirrung gerathen sein mussen, wozu das Stratagem singirter Cavallerie sehr vieles beigetragen haben mag. Die sicherste Probe der guten Anstalten und Aussührung ist die gemachte Beute und der geringe Verlust, der gar zu sehr gegen denzenigen absticht, welchen die Truppen bei Coblenz mit weit geringerer Folge in der nämlichen Nacht gelitten haben." Folgt die Bd. 4. S. 455 mitgetheilte Stelle den Lieutenant von Geismar und seine Ver-

richtungen zu Rhens betreffend, bann fährt ber Kurfarst fort: "Im Ganzen hat Hauptmann Müller meiner ftets von ihm gehabten Erwartung entsprochen, Lieutenant Belten und Pfeiffer, Fähnrich Weffener und Feldwebel Hornap haben alles geleistet, was man von ihrer Geschicklichkeit, Thätigkeit und Tapferkeit erwarten konnte, so wie die ganze Mannschaft, und Sie werden denselben meine besondere Bufriedenheit hierüber zu erkennen geben." Ferner hat der Kurfürst, laut Regimentsbefehl d. d. Braubach, 28. Nov. 1796 befohlen, daß die der französischen 61ten Halbbrigade abgewonnene Fahne, welche der Erzherzog Karl als commandirender General dem Regiment belaffen, zu defto sicherer Aufbewahrung dem Regimentsinhaber General-Lieutenant Clemens August von Kleift zu Pomelow, überschickt werde, um dereinft, wenn bas-Regiment in Bonn einruden wurde, beim Einmarsch vorgetragen und zum ewigen Gedächtniß auf der Hauptwache aufbewahrt zu werden. Diese Fahne befindet fich gegenwärtig zu Darmstadt im Arsenal.

Die Annalen der Stadt Boppard mag eine daselbst in der neuesten Zeit vorgefallene Gespenstergeschichte, wie sie vielfältig als ungezweifelte Thatsache erzählt wird und von schöner Hand mir mitgetheilt worden, beschließen.

"Berfprechen gilt über bas Grab.

"Einem armen Handelsjuden in Boppard, der in Schulden verstrickt, war die Subhastation seiner geringen Habseligkeiten angekündigt und er sah sich in die traurigste Lage versett. In Trostlosigkeit und Verzweislung ging er an den Rhein, er lief am Ufer hin und her, und sollte wohl im Stande gewesen sein, in dieser Rathlosigkeit seinem Leben in den Wellen ein Ende zu machen. Da begegnete ihm ein alter Vefannter, ein geachteter, wohlhabender Bürger. Dieser wünschte ihm einen guten Tag, und fragte, da er von der Lage des armen Verzweiselten nicht weiter unterrichtet, theilnehmend, wie es ihm gehe und besons ders, weshalb er so verfiört aussehe.

"Da faßte der Arme sich ein Herz, und theilte diesem Freunde seine große Bedrängniß mit und wie er keinen Helser habe. Nun, was beträgt denn Deine Schuld? fragte sener weiter, warum bist Du nicht zu mir gekommen? — Ich durfte es nicht noch einmakt wagen, semand so viel abzusordern, wie ich brauche, antwortete der Jude, und wer würde mir gleich so viel gegeben haben! Es sind wohl an hundert Thaler. — Nun, so soll Dir schon geholsen werden, sagte der barmherzige Freund, wenn es nicht mehr ist, komm, ich will es Dir geben und du magst es mir mit Zeit und Ge-legenheit abzahlen. Verzweisse unr nicht, laß Deine Sachen wieder in's Haus bringen, sest kannst Du die Gläubiger sa befriedigen.

"Bon freudiger Ueberraschung und Dankbarkeit ergriffen, ber Verzweislung entrissen, brach der Gerettete in laute Dankessbezeigungen aus. Er werde dieses seinem Retter nie vergessen, vergelten könne er ihm nicht, benn er sei sein armer Schuldner, aber wenn er in irgend einer Lage seiner bedürse, wenn er was immer für einen Gesallen gethan haben möchte, so solle er auf ihn rechnen, er werde ihm zu Diensten sein, auch mit Ausopferung seines Lebens, und das bekräftigte er dem Helser mit einem lauten Schwur.

"Dem ehrlichen Juden war nun durch seines Freundes Großmuth aus der Noth geholsen, sein Geschäft kam wieder in Gang, und er sah sich allgemach in den Stand versett, seine Schuld wieder abzutragen. Noch aber hatte sich dem Beglückten keine besondere Gelegenheit dargeboten, seinem Wohlthäter sich erkenntlich beweisen zu können, als er zu seiner großen Bestrübniß vernahm, daß derselbe erkrankt und in kurzer Frisk verschieden sei.

"Es mochten einige Wochen nach des reichen Mannes Tode verstoffen sein, und der Jude ging über Land, vermiste aber, als er Abends auf dem Heimwege durch die Flur kam, seine Pfeise, ein Geschenk seines Wohlthäters. Schnell entschloß er sich umzukehren, um selbe zu suchen. Seine Bemühung war auch nicht vergebens, er fand sie bei einem Flurstein an den Weinbergen senes Verstorbenen. Erfreut nahm er sein Eigenthum wieder an sich und darüber erblickte er zu seiner Ueberraschung die Gestalt weiland seines Helsers in der Noth. Verwundert, zwischen Erschrecken und Freude, redete der Jude die Erscheinung an. Was er denn hier thue, da er sa gestorben sei? Und der

Geist erinnerte ihn an senes Versprechen und an den Schwur, den er damals geleistet, ihm zu helsen, in was es immer sein werde. Die Gelegenheit sei setzt gekommen, wenn er auch zu den Abgeschiedenen gehöre, sodann gab er ihm auf, zu seinen Hinters bliebenen ins Haus zu gehen, und sie an einen Auftrag zu mahnen, den er vor seinem Ende noch mündlich an sie gerichtet, und dessen Nichterfüllung ihn beunruhige.

"Damit verschwand die mahnende Erscheinung. Der Jude aber säumte nicht, zu den Verwandten des Mannes hinzugehen und dort seines Auftrages sich zu entledigen.

"Die Pünktlichkeit des getreuen Boten war verloren. Nicht allein, daß er bei den Leuten gar keinen Eingang fand, er ward auch unter Scheltworten zur Thüre gewiesen.

"Mißmuthig über diese Behandlung, traurig, daß er seinem Wohlthäter nicht dienen könne, ließ er die Sache auf sich beruhen. Aber kurze Zeit darauf erschien ihm der Verstorbene wiederum auf derselben Stelle wie das erstemal, an demselben Weinberg.

"Ernster und dringender bat diesmal der Geist, er möge nochmals zu seinen Erben gehen, und ihnen zureden, daß sie den Ertrag dieses Weinbergs, wie er es verordnet habe, zu einer Stiftung verwendeten für seiner Seelen Ruhe. Betrübten Herzens erzählte der arme Jude, wie übel er bei den Verwandten anzgekommen, wie wenig von ihnen zu hoffen sei. Schloß der Geist: versuche es immerhin noch einmal, und wenn sie dich gar nicht hören wollen, so gehe zu den Geistlichen, zu dem Pfarrer, er wird sich für mich verwenden.

"Der Jude nahm sich zusammen und ging abermals zu den Erben des Mannes, mit dem Vorsatz, nicht ihre Schwelle zu verlassen, er habe dann für des abgeschiedenen Freundes Verlangen günstigen Bescheid erlangt.

"Doch auch diesmal scheiterten seine getreuen Bemühungen an der Hartherzigkeit jener Personen, wenn auch nicht alle der Meinung, den Juden abzuweisen, einige ihm beizupflichten geneigt schienen; aber auch von diesen war nichts zu erhalten. Der unwillsommene Bote wurde obendrein thätlich mißhandelt und gewaltsam auf die Straße geworsen. "Diese Anstritte aber setzten die ganze Stadt in Bewegung, allgemein wurde angenommen, es sei von den Hinterbliebenen eine von dem Berstorbenen herrührende Stiftung im Sinne beshalten worden!

"Dem Boten blieb, nachdem er Alles versucht, von der unwürdigen Behandlung sich erholt, nichts Anderes übrig, als der Recurs an die geistliche Obrigseit und ihr seinen Auftrag und die widrigen Begegnisse, so er ihm zugezogen, anzuzeigen. Indem er dem Seelsorger von der Erscheinung und dem Wunsche des Verblichenen das Nöthige sagte, indem er die Angelegen- heit in die Hände der geistlichen Behörde gab, glaubte er seine Pslicht erfüllt zu haben.

"Einstweilen war jedoch anch von dieser Seite nichts weiter zu erreichen.

"Es erschien ber Geift seinem bereitwilligen Freunde noch einmal mit bem Bebeuten, er folle, wenn er nachstens zum Zeugen in jener Angelegenheit gerufen werde, den Erben muthig entgegentreten und ber Schwester bes Berftorbenen sagen: ob sie nicht des Traumes fich erinnere, den sie von ihm gehabt habe in jener Nacht . . . . Wie ber Geift verkundigte, so begab es sich. Man rief ben Juden als Zeugen in diefer Sache vor ben geistlichen Borstand, wo die Erben versammelt waren, um die fragliche Angelegenheit zu berathen und zu entscheiden. Als ber Jude den Erben faltblütig gegenüberstand und im Berlauf der Berhandlung auch die genannten Betheiligten an den Traum ber Schwester erinnerte, wie er geheißen worden, erschracken bie Widersacher, denn sie erkannten hierin, daß die Aufträge des Juden wohl ihre Richtigkeit haben mußten. Die Schwester, welche von Anfang ber nicht ungeneigt gewesen, den Bunsch des Verstorbenen zu erfüllen, hatte im Traum gesehen, wie er in Banden hing, aus denen zu befreien, er sie bat. Die Andern, gleich sehr betroffen, gestanden, mas sie bis babin verhehlet und verabsaumt, und die versprochene Stiftung wurde vollzogen.

"So wurde auch das dankbare Herz des Juden befriedigt, nicht nur, indem er ersuhr, daß der Herr durch einen einfachen Traum mehr zu bewirken vermag, als die beredtesten Worte vermögen, sondern er lernte auch, wie vor Gott ein Wort und eidliches Versprechen stets in voller Geltung bleibt. Denn das Versprechen vor Gott reicht über das Grab hinaus!"

Von den Amtmännern zu Boppard weiß ich nur wenige zu nennen. Johann von Schöned und Dibrud, Amtmann zu Boppard und Wesel, reversirt sich den 10. Nov. 1458, und so thut am 12. Jun. 1462 sein Nachfolger im Amte, Runo von Shoned und Olbrud. Es hat aber Runo von Schoned am 10. Mai 1471 dem Amte Boppard und Wesel verzichtet. Des Wilhelm von Schwalbach Revers ist vom 17. Mai 1479. Emmerich von Naffau wird zum öftern in den Wirren des J. 1497 genannt. Des Johann Snedse von Grenzau Ernennung ift vom 15. März 1499. Beinrich von Pirmont und Ehrenberg reversirt sich 1503, Dietrich von Stein 1504, Caspar von Berlepfc, Ritter, 1506, Chriftoph Eschenfelder von Geraw 1513. 3m J. 1760 erscheint als Amtmann zu Boppard, Oberwesel und Welmich Franz Ludwig von Ely-Rübenach. Er farb 1786, und es folgte ihm Franz Eugen Freiherr von und zu Westerholdt, kurfürstlicher Kämmerer, adlicher Hof- und Regierungsrath, und des Amtes Boppard letter Besagtes Amt, theilweise auf bem rechten Rheinufer belegen, mar eines ber ausgedehntesten des Erzstiftes, nachbem daffelbe, außer bem eigentlichen, von Boppard benannten Amte, sich auch über bas Gallscheider oder Galgenscheider Gericht (die vormalige Herrschaft Schöned) und die kleinen Aemter Welmich und Dbermesel erftrecte. Den Flächenraum berechnete Amtsverwalter Herger, viel zu hoch ohne Zweisel, zu 9-10 Meilen, von 12,426 Menschen bewohnt. Bu dem Amt Boppard im engern Sinne gehörten Brey, Dber- und Niederspai, Filsen, Ramp, Bornhofen, Ludershausen, Dber- und Nieder-Restert, Ehrenthal, Salzig, Weiler. Als bes Gallscheider Gerichtes Zubehörungen fommen vor Baffelscheid, Bidenbach, Beulich, Buchbolg, Dort, Balfenbach, Hausbey, Berschwiesen, die Subingerbofe, Kragenburg, Lingerhan, Morschhausen, Ney, Der, Oppenhausen, Rom, Thorlingen, Udenhausen. Bu dem Amte Welmich gehörten Nieder-Birgenach, Rheinbay, Dahlheim, Pradt und der Sachsenhäuserhof, zu Oberwesel, beneben der Stadt, die

Dörfer Birtheim, Damscheid, Delhosen, Kisseldach, Laudert, Lipshausen, Riederburg, Perscheid, Urbar, Wiebeldsheim. Des Amtmanns Geschäfte waren, wie aller Orten, ganz
und gar auf den Amtöverwalter übergegangen: unter dem fand
bes Gallscheider Gerichtes Landvogt. Des Amtskellners Befugnisse beschränkten sich auf die Aemter Boppard und Welmich, zusamt dem Gallscheider Gericht; Oberwesel hatte seinen
eigenen Amtskellner. In kirchlicher Hinsicht gab Boppard einem
ber brei Landcapitel des Archidiaconats Carden den Ramen, und
waren diesem Landcapitel zugetheilt die Pfarreien Bacharach,
Bickenbach, Boppard, Caub, Damscheid, Filsen, Halsenbach,
herschwiesen, Hirzenach, Restert, Rastetten, Rorath, Riederburg,
Oberwesel, Niederspay, Perscheid, Rheinbellen, Rhens, Salzig,
St. Goar, Sauerthal, Schönau, Welmich.

Roch bleibt mir übrig, von dem Aurfürsten zu sprechen, welcher durch die Belagerung vom 3. 1497 dem alten Streite mit Boppard ben für seine Kirche erwunschten Ausgang gegeben bat. Johann, bes Markgrafen Jacob I von Baden und der lothringischen Prinzessin Ratharina britter Sohn, nach Schöpflin ben 9. Febr. ober 14. Jun. 1430 geboren (von den Schwierigkeiten dieser Daten wird unten Rede sein), war von der Biege an bem geiftlichen Stande bestimmt, wie er benn, ein Rnabe noch, in Mainz, Trier und Straßburg Domprabenden erhielt. Am 28. Mai 1456 farb der Trierische Erzbischof Jacob von Sirk. Um die Wahl bes Nachfolgers wurde vom 17-21. Juni 1456 gestritten. Eine nicht unbedeutende Partei im Domcapitel erklarte sich füt Dieter von Isenburg, ben nachmaligen Kurfürsten von Mainz, vier Stimmen maren für den pfälzischen Prinzen Johann, des Berzogs Stephan von Simmern Sohn, als deffen Erhöhung ein machtiger Nachbar, Herzog Philipp von Burgund lebhaft munschte und unterflütte. Die einflugreichsten Domherren, Konrad Beper von Boppard, der Bischof zu Meg, Wilhelm von Baraucourt, ber nachmalige Bischof von Berdun, der Dompropft Philipp von Sirt, der Domdechant zu Mainz, Beinrich von Greifenflau, ber Trierische Domdechant Edmund von Malberg, die beiden Chorbischöfe Johann von Greifenklau und Johann Beyer von Boppard, der Domfänger Philipp von Savigny fürchteten sedoch den burgundischen Einfluß: ihn zu befeitigen, ohne eine bedenkliche-Feindschaft herauszusordern, verfielen fie auf ben Gedanken einer durch Compromissatien vorzunehmenden Wahl. Der Vorschlag fand Eingang, und die Compromißherren poftulirten den Badischen Prinzen, 21. Juni 1456. Am folgenden Tage leiftete Johann bei versammeltem Capitel bas Jurament auf bie Capitulation, in derselben Stunde, daß sein Bruber, Markgraf Parl gegen das Domcapitel sich reversirte: "Daruff nu die egenanten Capitelherren die Slosse und Stette zu dem vorgenanten Stifft gehorig uns als eym Verweser bevolhen haben, die in der Weltlicheit zu regieren und zu verwaren bis unser egenanter Bruder von unferm heiligsten Batter bem Bapft der egerurten Postulatien werde bestetiget . . . . also gereden wir by unsern furstlichen Truwen, daß wir die obgemeldten Gloffe und Stette, sovil uns ber zu unsern Sanden in obgeschriebener Das zu regieren bevolhen und ingegeben werdent, mit Luten und Guten darzu und darin gehorig, getruwelich wollen regieren, handthaben und schirmen zu Billicheit nach unferm Bermogen, so lang bis ber obgenant unser lieber Bruder in obgeschriebener Das bestetiget worden ift."

Diese Bestätigung zu hintertreiben, sollen ber von Isenburg und sein Anhang ungemein thätig gewesen sein, wie sie benn auch gegen die Postulation protestirt hatten. Endlich hat Papst Calixtus III. am 25. Oct. 1456 den Postulirten von wegen Desects im Alter dispensirt, durch ein zweites Breve von demselben Tage ihn mit dem Erzstift providirt, durch ein drittes ihn präsentirt, durch das vierte dem Raiser Friedrich Nachricht von der Wahl gegeben, auch den Erwählten bestens empsohlen. Drei Tage später, den 28. Oct. ermächtigte Calixtus deu Erwählten, sich von sedem ihm beliedigen Bischof, mit Assilenz zweier andern Bischöse weihen zu lassen, und am 30. Oct. übersendete er ihm das Palslium, damit nach erreichtem 27. Lebenssahre sich zu schmiden. Solchermaßen in seiner Würde bestätigt, nachdem er auch am 15. Nov. von der apostolischen Kammer Quittung über die bestählten Taxen und die für Promotion und Provision zu entrichs

tenden Gebüren, in allem 41,000 Goldgulden, empfangen, hätte Johann selbst nach den Bestimmungen der Union von 1456 sofort im ganzen Lande anerkannt werden follen.

Denn es hatten sich noch in des Kurfürsten Jacob letten Tagen, am 10. Mai 1456, die Grafen Philipp von Ragenellenbogen, Gerhard von Sayn und Wilhelm von Wied, Beinrich Bogt und Berr zu hunolstein, die Burggrafen von Rheined, Johann, Dietrich und Peter, Johann Herr zu Winnenburg, Gotthard herr zu Drachenfels und Olbrud, Philipp und Johann, dann Paul und. Johann Boos von Walded, Johann von Belfenstein, der Erbmarschalf, und sein Sohn Johann von Belfenstein herr zu Wenzberg, Johann und Kuno, sein Sohn, herren zu Schöned und Olbrud, heinrich, Johann und Friedrich, Gebrüder, herren zu Pirmont und Ehrenberg, Johann herr zu Elg und seine Söhne Johann und Ulrich, Wilhelm Berr zu Elt, Johann Berr zu Belfenftein, Johann von Belfenfein und sein Sohn Philipp, Dtto Walbott von Baffenheim, Johann und Wilhelm, Gebrüder, und Johanns Sohn Peter Bögte zu Senheim, Wilhelm und humbrecht von Schönberg, Johann von Winnenburg, Friedrich von Schönberg, Johann und Hilger von Langenau, Dietrich Hauft von Ulmen, Bilbelm von Staffel, Clas von Rellenbach, Johann Schilling von Lahnstein, Georg und Johann Gebrüder von der Lepen, Johann Frei von Dern, Gerhard von der Arken, Dietrich Breder von Hohenstein, Friedrich und Ludwig Zand von Merl, Gebrüder, Friedrich Hilchen von Lorch, Johann von Airsberg, Reinhard vom Burgthorn, Wilhelm von Cleberg, Philipps von Stein, Dietrich von Braunsberg, Konrad Rolb von Boppard, Johann von Mühlwald, Johann von Lahnstein, Kuno, Philipps und Giselbrecht von Miel genannt Dieblich, mit ben Städten Trier, Coblenz, Boppard, Wesel, Limburg, Moutabaur, Münstermaifeld, Mayen, Cochem, Berncastel, Wittlich, Bell geeinigt, - "angeseben die große schwere Irrungen, die binnen kurzen Jahren in dem Stift Trier entstanden und gewest seynd, nach Abgang unsers gnädigen herrn Jacob den Gott lange verhalten wolle, feinen neuen herren empfangen, uffnehmen und inlaffen in State und

Sloffe des Stiffts, als unseren herren, wir haben dann zuvor ein Wiffen, daß er von Recht unfer herr sep. anderwerbe ensollen und enwollen wir, noch jemand von uns, keinen neuen herrn empfangen und uffnehmen als unsern Herrn, er enhabe dan zuvor geredt, gelobd und gesworen nach alter löblicher Gewohnbeit und herkommen, alle Manne, Getreue und Untersaffen-bes Stiffte, geiftliche und werentliche, edelen und unedelen bei Rechten und bei herbrachten löblichen Freyheiten und guten Gewohnheiten zu lassen und zu handhaben, und niemand daremboben zu betrangen und zu beschweren, und hat der auch seine uffne wohl versiegelte Briefe gegeben in nachgeschriebener Formen und einer Bahl nach notturfft. . . . . Und wohe es sich ban also mechte, daß ein unser herre das vergessen und jemand von uns gewaltidlich anfirdigen, besweren oder bedrangen wurde boben albe lobliche herbrachte Fryheit, gute Gewohnheit oder Rechte, so sollen und wollen wir alle gemeinlich und ein jegliche von uns, die das gewahr oder darum ersucht werden, dem oder den, die also gewaldecklich vorgenomen und bedrangt werden, getreulich beraden, behelffen und bystendig seyn, und obe es Noth wurde, Leib und Gut bey fie stellen, bis zur Zeit, daß fie folches Bedranges und gewaltiger Vornehmungen erlassen werdent . . . . Und uff daß der iheuer, den wir vor unseren herren in votschriebener maissen uffnehmen werden, riche und mechtig sebe, bem Stifft nach Notturfft zu versorgen, und seine Sachen in bas beste zu verfuegen, sollen noch wollen wir-feinen vor unsern Berrn uffnehmen, wir ensein dann zuvor gleublich unterweiffet, daß er sich dem Domcapitul und anderen nit forter verbonden habe, mit Epben, Geloben ober einiger anderen Berficherungen, dann zu Nuge, Beil und Wolfahren des Stiffts und seiner Undersaffen."

Diese lette Clausel, den Mißbrauch der einzig dem Domcapitel vortheilhaften Capitulationen angreisend, verbunden mit
der allgemeinen Tendenz des Bundesbrieses, laut dessen die
Stände sich berechtigt wähnen konnten, über die Gültigkeit einer
Wahl zu entscheiden, mußte ab Seiten des Erwählten, und viel
mehr noch ab Seiten des Domcapitels der entschiedensten Ungunst

legemen. Sewell ge New vie um inferialen hofe werde sexciente, um bie Bernichtung der tie landesberrliche Geweite berrijenien Linen zu benreier, naarent man in kande mo per ihr in Keiererzicht der Aneilennung der neuer Herricker in leter Reife auszaweichen indise. Die Feder Einenkonsflein unt Exiers kut im mererr Ergür't bie empigen Punkte geweien, tie Belgnahme für Jahann II zu verfammen. Ben ber andern Cense me lien die Machanitaten gegen bie Unter anfangs feinen rechten hertigerg genennen. Freit Calitime beauftragte ben Corbinal von Ex's tie Beraulaffung und ben 3med bes Bunbuifes gu unterfuchen, auch erentmaliter bawelbe zu bestätigen, 16. Dec. 1456, und tiele Bekätigung erfeigte d. d. Breren, 7. April 1457. Gie war aber faum gegeben, und es erließ ter Kaifer, Cili, 18. April 1437, ein Mantat an Burgermeifter, Rathe, Richter, Burger und Gemeinten ber Statt und Lautichaft bes Stifts gu Trier, tes seigenten wesentlichen Inhalis: "Und wann wir exfinden, dag folch Bornehmen und Buutnus ter Stud und Articulen tarinnen begriffen, nit allein ben Erptischoven zu Trier unsern und bee Reiche Churfursten, und demfelben Ergbisthum ein mertlicher Abzuge ihrer Gewaltsam, Regalia und Gerechtigkeit, fo fie von bem beiligen Reich haben, sonder auch uns und unfer Radtommen Romischen Kaysern und Königen und bem Reich an unfern Dberfeiten, Berrlichfeiten und Gerechtigfeit ein Minderung geperen und bringen möchten, und daß solches auch wider unsers Borfahren loblicher Gedächtnus Rapfer Rarls IV. gulden Bulle ift; daß wir dann als Romischer Rapser nit gern einzuseben haben wollten, ernftlich und bey schwerer Poenen, nemblich bey Berlierung aller und jeglicher euer und eures jeden Gnaden, Frenheiten, Leben, Rechten, Privilegien und Gerechtigfeiten, so ihr von uns und bem heiligen Reich, auch dem ehegenannten Stifft und den Ersbischoven zu Trier habt, und dazu bep einer Poenen 2000 Mark lödiges Golds, daß ihr solchen vorgemeldten Bund in aller seiner Juhaltung ganz abthuet, und davon fiehet in seche Bochen und breven Tagen den nechsten nach dem Tag, und ihr mit demselben unserem Brief barum ermahnet worden. Also gebieten wir euch mit biesem und unserm Brief bey ben vorgemeldten Poenen,

daß ihr bemselben unserm Gebot gehorsam seyd, und solchen euern vorgemeldten Bund in der benannten Zeit ganz abthuet und davon stehet, das ist unser ernstliche Meinung 2c."

Friedrichs Gebot entging jedoch nicht dem herkömmlichen Schicksale faiserlicher Mandate. Ueber deffen, gleichwie über bes Bundes Rechtsbeständigkeit wurde noch viel gestritten, und nur zögernd entschlossen fich die Städte des Niedererzstiftes, Boppard, Wesel, Limburg, Montabaur, Mayen, dem von dem Oberland gegebenen Beispiel zu folgen, als wozu ihnen Johanns Berhalten gegen die Stadt Wittlich gleichsam die Einladung geworden ift. Er hatte die wegen Brandungluck ihr bewilligte Steuerfreiheit um 10 Jahre verlängert, 31. Jan. 1457. Am 13. Juni 1457 verkündigte Erzbischof Theoderich von Coln im Auftrage des b. Stuble (7. Mai 1457) die geiftlichen Strafen, welchen die Stände des Erzstiftes Trier durch die fernere Berweigerung des Huldigungseides verfallen. Die Widersetlichfeit wurde gleichwohl noch immer fortgesett, und scheint sogar in dem papftlichen Legaten, dem Cardinal von Cufa eine Stütze gefunden zu haben: dem mußte der Papft jede Einmischung bei den Streitigkeiten des Erzbischofs von Trier mit seinen unirten Bafallen und Städten, diesen zu Gunften, verbieten, 8. Ang. 1457, an welchem Tage Calixtus auch ein dreifaches Abmahnungsschreiben an die unirten Stände, 1) an Pralaten, Stifte und Klöster, 2) an Grafen, Edele und Basallen, 3) an die Städte Trier, Coblenz, Boppard und Münstermaifeld erließ. Dem Ernft ferner noch die Gnade gesellend, versprach der Kurfürft der Stadt Wesel, sie in ihren Rechten und Gewohnheiten nicht zu ftoren, ihre Privitegien ju beachten, und von ber bafigen Chriftianitat an Steuern fabrlich nur 200 Mark zu erheben, 3. Aug. 1457, und am 7. desselben Monats gelobte er der Stadt Mayen herkommen und Privilegien zu schuten, und ihr bisheriges Steuerquantum, 200 fl. jährlich, nicht zu erhöhen. Es hat auch noch vor Ablauf bes Jahres Johann die Huldigung berer von Coblenz, und zwar im Deutschhaus empfangen, daß mithin die in ihrem erften Auftreten so bedrohliche Bewegung ganz unvermerkt zum Stillstand fam.

Bon dem an weniger befümmert um bandliche Angelegenbeiten, fonnte ber Furft seine Blide nach Außen wenden. Die von dem Borgänger ererbte Fehde mit den hurth von Schoned wurde durch Bermittlung des Erzbischofs von Coln gesuhnet den 8. Nov. 1457. Am 28. Nov. trat Johann in Bündniß mit den Aurfürsten von Mainz und Coln, mit Frank von Kronberg dem Alten und mit den Städten Coln und Frankfurt wiber Auno von Besterburg und Consorten, die auf dem Dain, zwischen Frankfurt und Mainz Colnische Raufleute geplundert und nach Westerburg in die Gefangenschaft geführt hatten. Rach ben Bestimmungen bes Bundesvertrages sollte ber von Besterburg genothigt werden, die Gefangenen in Freiheit zu segen, dem Rösegeld von 12,000 Goldgulden, zu welchem fie angeschlagen, zu entsagen, seine Burgen zu öffnen, und vier Jahre lang nach Anweisung ber Aurfürsten dem Reiche zu dienen. Der von Befterburg war verloren, ohne die lebhafte Berwendung des Markgrafen Rarl von Baben, als welchem er seine am 26. Januar 1458 erfolgte Berföhnung mit den verbandeten Fürften und Städten zu verbanken hatte.

Die Regalien zu empfangen, zog ber Rurfürst mit glanzenbem Gefolge nach Wien, und wird fein dasiger Aufenthalt durch eine ganze Reihe kaiserlicher Privilegien bezeichnet. Laut des einen, 5. Juni 1458, soll kein Trierischer Unterthan vor ein westphälisches öffentliches ober heimliches Freigericht gezogen werden. Ein zweites, von demselben Datum, erlaubt, daß alle und jegliche bes Stifts von Trier Unterthanen, die da vermeinen, daß sie an des Stiftes weltlichen Gerichten beschwert seien, sich an den Erzbischof ohne Mittel berufen ober appelliren. In dem britten, ebenfalls vom 5. Jun. verordnet der Raiser: "Wann der ehrwürdige Johann, Ermählter und Bestätigter zu Trier, jegund furgenommen hat, nach sein und seines Stifts alten Privilegien und Freiheiten Sage und Laut sein hofgericht aufzurichten, daß, ob der Kurfürst, seine Nachfolger und Stift mit einigen ihren Unterthanen icht zu thun hätten, daß er dieselben vor sich und -sein Hofgericht heischen und fordern möge." In einer vierten Urfunde außert der Raiser: "Wann nu der Erzbischof und zu erkennen geben hat, daß er den würdigen Stift zu Trier in solchen merklichen Gelbschulden beschwert und entsliedet befunden habe, daß zu besorgen, ob wir ihm durch unsere Raiserliche Gnade und Mildigkeit nicht zu Hülf und Statten kommen, daß dann derselb Stift, der doch ein merklich Glied und Kurfürstenthum des h. Reichs ift, in unwiederbringliche Berderblichkeit fallen möge. Das bedenkend, haben wir ihm verwilligt, sagen auch zu für uns und unsere Nachkommen am Reich, daß wir ihm und seinem Stift die nächken Lehen, die uns und dem h. Reich in dem Begriff der Krysumb des Stifts zu Trier, es sei an Zöllen, Thurnesen und anders verfallen und ledig werden, zur Mehrung und Besserung der Lehen, die sie von uns hant, die an dreitausend Rheinische Gulden Gelds jährlicher Rent und Gülte ansehen und leihen wollen."

Noch immer zählte bie Union eifrige Unhänger im Canbe: diesen die lette Hoffnung zu benehmen, erwirkte Johann die Bulle vom 23. Dec. 1459, worin Papft Pius U. alles was sein Vorgänger oder bessen Legaten ber Trierischen Union zum Vortheil gethan, cassirte und dagegen die von dem Erzbischof von Coln in dieser Angelegenheit geführten Processe bestätigte. Diefer Ausspruch des Oberhauptes der Kirche scheint nicht ohne Einfluß auf die friedliche Ausgleichung der seit den Zeiten Rurfürst Jacobs II. mit der Stadt Trier schwebenden Streitigkeiten geblieben zu sein. In dem auf schiederichterliches Erkenntniß gegrunbeten Vergleich vom 12. März 1460 wird die Ernennung der dasigen Bürgermeister dem Kurfürsten zuerkannt. Bis dahin hatte er sich von wegen dieses Sandels der perfonlichen Besignahme seiner Domkirche enthalten: als bas hinderniß gehoben, ergingen sofort die Ausschreiben an die benachbarten Fürsten und die Ritterschaft des Landes, um sie zur Berherrlichung des Einzuges des Rurfürsten in die alte Sauptstadt einzuladen. Es fanden sich ein Erzbischof Dietrich von Coln, des Kurfürsten Brüder, die Badischen Prinzen Karl, Marcus und Georg, dieser seit furzem Bischof zu Meg, Pfalzgraf Friedrich, die Grafen von Sayn, Nassau und Saarbruden, Kagenellenbogen, Salm, Manderscheid, die herren von Isenburg, Winnenburg und hunolftein,

Nitter und Eble ohne Zahl, so baß Jehann am 12. Mai 1460 mit einem Gefolge von beinahe 2500 Pferben ter Stadt fich näherte.

Die beiben Burgermeifter und einige ven ben Rathsherren, alle ju Gaul, waren ihm bis auf eine Strede vor Et. Simconspforte entgegengezogen und empfingen ibn mit ihren Gludwanschen, "allda im Telde hat unier genediger herr von Trier por sich und alle die syne er mit ime bragt, unser genediger herr von Colen, Bergog Friederich von Beperen, ber Bifcheff von Des, Marggrave Carle von Baden und Marggrape Max von Baden gebroder ir jeglichen besonder den Burgermeisteren zu Trier von der Stede wegen zu Triere handtgeloibde gedain und versprochen por sich und alle diesene die sie mit in bregten oder einreiden, bubich und zuchtig zu fein, und fo lang fie zu Trier inne weren mit allen den iren vurgerurt nit zu werben noch zu boin, das wider die Burger und Statt von Triere were, und auch abe bie Statt und Burger von Triere einiche Rott angienge, das fie ihr lpff und gatt bey die Burger und Statt ftellen sullen und wollen.

"Und als unser genediger herr von Trier uff die Brucke por S. Simeons Porte zu Trier kommen ift, so hat er da blyven halden, und hant die zwene Burgermeister zu Triere, mit Ramen Berr Johan von Boig, und herr Johan von hexem, mit ander ber Stede Frunden da gehalden, und der Zender von der Statt zu Trier nam unsers genedigen herren Pert mit dem Zaume uff bie linden Site. Allda selbs uff ber Brude zwischent ben zwehn Porten ehe er inriede, so gelofft unser genediger Herr von Triere den vorg. zweien Burgermeisteren mit Hande und mit Monde in Namen von wegen der Statt von Trier, die Statt von Trier bey ihren alten Berkhommen, Frepheitten und loblichen Bewonheitten zu lassen, und ine die zu besferen und nit zu Da hat der Centener von Triere unsern genedigen ergeren. Berren mit dem Zaume zu der Statt eingefurt," mit ihm zugleich drei Berbannte, die dicht bem Roffe fich anschließend, bei dieser freudigen Gelegenheit der Amnestie theilhaftig zu werden bofften. Straßen und Pläte, welche der Zug berührte, waren

mit Sorgfalt ausgeschmückt; es parabirten der Stadt Bogenschützen, 250 an Zahl, theils roth, theils himmelblau montirt, ferner an die 600 Burger im leuchtenden Harnisch, mit ge= zucktem Schwert. Das städtische Banner entsaltete einer ber Rathsberren, bem 40 Burger, eine auserlesene Schar, beigegeben. "Die Burger die Schußen von Trier die der Stede Rogel drugen, alle neu gekleidt, mit ihren Armbruften und Winden. Die Burger und die Ampter zu Trier hobelichen, mit irem gangen Haruisch zierlich gewannet, ihre Beuptet alle gedeckt und mit iren Streitaren und Gewehr. Da hatte Johann Speicher, Webermeister, ber Stede Baner; Johan Levendeder hatte ber Schugen Wimpel." Das Kurschwert, der Macht und Gerechtigfeit Symbol, trug Gotts hard von Esch bem Herren vor. Am Palast saß der ab, und nach altem Brauch wurde bas Rog Eigenthum bes Centeners, der bis dahin den Stallmeister gemacht hatte, wiewohl es aus deffen Banden zu lofen, dem Fürsten unbenommen.

In Eile kleihete Johann sich um, bem Zuge sich anzuschließen, der gebildet durch die verschiedenen geistlichen Corporationen, unter Bortragung ihrer Reliquien, bem Dome zuging; da wurde der hh. Augustinus und Ambrosius Lob- und Freudengesang intonirt, das hochamt abgehalten. Es folgte, more Trevirensi, ein Banket, zu welchem neben den Großen, Freis herren u. f. w., auch die angesehensten Bürger gezogen wurden. Nach aufgehobener Tafel verfügte sich der Kurfürst in den freien Plat bei ber Liebfrauenkirche, wo die beiden Bürgermeister und die Zunftmeister, jeder von drei oder vier seiner Zunftgenossen begleitet, sich ebenfalls eingefunden hatten. Sier, 12. Mai, sprach der Centener nach altem Herkommen, doch in etwas veränderter Form, den Eid: "Bude mit alle diesem tage und von diesem tage vort so sal die gemeynde zu Trier und ich getruwe und holt sin dem Hochgebornen Fursten und hrn hrn Johann Ergbischoff zu Trier unserm gnedigen lieben Hern yne und sinen Stifft von Trier by prer Berlicheit zu laissen, Beheltenisse der Stete von Trier fryheit gewonheit alt herkommen und unser ennunge so uns Godt helffe und die Beiligen. Geben uff dem Ramphove, Montag nach Cantate, nemlich uff sant Gangulffs

Abent 1460." Dann hat ber fürst "mit seiner aufzelegter handt auft seine Bruß ben seyner Fürülicher Trenen und Surten geslebt, taffelb bas er ben Burgermeisteren zwer an E. Simeens Port gerett und zuzesagt hat." Es solzten, nach bes Zeitalters Sitte, Ritterspiele auf dem Markt, und Tags barauf zog ber Fürüt mit allen ben Seinen von bannen. Eine Folze vermuthelich bes vorübergehenden Ausenhaltes in Trier war die mit dem basigen St. Agnetenkloßer vorgenommene Beränderung und die Einführung von Canonissen bes h. Augustinus, welche der Erzbischof zugleich der Aussicht bes Priors von Clausen untergab, 1. Sept. 1460.

Johann, der in seinen Bewerbungen um die Trierische Juful einen farten Gegner gefunden, ließ eine Gelegenheit, diefen feinen Unwillen empfinden zu laffen, nicht unbennst. Rach bes Raifers Geheiß war er der erfte in Baffen gegen seinen vormaligen, jest des Erzbisthums Mainz entsesten Rebenbuhler. Starke Werbungen hatte er zeitig im Colnischen und Clevischen anstellen laffen, und ein bedeutendes Bolf führte er im Berbft 1461 vor Ober-Lahnstein, bessen Belagerung er doch nach 11 in vergeblichen Anstrengungen verlornen Tagen aufheben mußte. Schwere Bermuftung hat dieser Angriff den mit den Mainzischen Gebieten grenzenden Ortschaften zugezogen. Ginen Bortheil brachte boch die Fehde dem gande. Zeither hatte der Aurfürst in bedenklicher Spannung mit einem mächtigen Nachbar, dem Berzog von Burgund sich befunden: ein gemeinschaftliches Interesse, denn auch der gütige Philipp hatte gegen Dieter von Isenburg Partei genommen, naberte die Beiden, welche zeither beobachtend einander gegenüberstanden, und veranlaßte den Bundesvertrag vom 4. Mai 1462. Darin verpflichteten sie sich für ihre Lebtage zu gegenseitiger Sulfe. Bon beinahe gleicher Wichtigkeit mar für die Umgebung von Coblenz der Neutralitätsvertrag, vom Rurfürsten am 12. März 1463 abgeschloffen mit Bürgermeister, Scheffen, Rath und Burgern zu Oberlahnstein; für die ganze Dauer der Mainzer Stiftsfehde gultig, enthalt er baneben Bestimmungen hinsichtlich ber Erhebung des Lahnsteiner Zolles. Um 5. Aug. 1463 subnte sich Johann mit dem Grafen Philipp von

Ragenellenbogen, als welcher bis dahin des abgesetzten Erzbischofs von Mainz thätigster Helfer gewesen. 3m f. J. empfing Johann zu Saarburg, in der Schloßcapelle, die bischöfliche Weihe, als welche Handlung sein Bruder, Bischof Georg von Met, der Bischof von Worms und ber Trierische Weihbischof verrichteten. Also Browerus, während Kyriander 1458 als das Jahr der Consecration angibt, ein Datum, welches sedoch auf das bundigfte widerlegt durch des Papstes Pius II. Bulle vom 7. Aug. 1461. Darin wird die Bestimmung von Calixtus III. (30. Oct. 1456), daß Johann sich vor seinem 27. Altersjahre nicht consecriren lassen durfe, zurückgenommen, was überflüssig, so Johann, nach Schöpflins Angabe, im J. 1430 geboren. In dem J. 1464, 26. Nov. ift auch gegeben bes Papftes Paulus II. Bulle, worin dem Kurfürsten erlaubt, den Karthäuser Ulrich Schenkel aus Memmingen, so oft es ibm belieben wurde, zu sich fommen zu lassen, um seines Rathe und seiner Unterhaltung zu genießen; es wird zugleich Schenkel, so viel nöthig, von seiner Regel dispensirt.

Von Johanns Bemühungen, seinem Bruder Marcus bas Bisthum Luttich zuzuwenden, von feiner Migbilligung ber Berbindungen dieses Bruders mit Rebellen ift Abth. L Bd. 4. S. 239-242 Rede gewesen. Johann konnte um so weniger thätigen Antheil bei diesen Bewegungen in einem Rachbarlande nehmen, je mehr ihn die länger denn ein Jahrhundert währende Fehde mit den herren von Aremberg beschäftigte. Letlich mußte er fich bequemen, von ihnen den Frieden um 2000 rheinische Gulden zu erkaufen, 2. Nov. 1465. Zu Anfang des J. 1469 feierte Johann zu Coblenz in ber glänzendsten Beise die Bermählung seiner Brudersfinder, Cimburgis und Christoph, deren jene dem Grafen Engelbert IL von Nassau, Markgraf Christoph der Gräfin Ottilia von Ragenellenbogen, Philipps Tochter, angetraut wurde. In demselben Jahre, Donnerstag nach Quasimodo, gelang es ihm, für ben langwierigen Streit mit ber Stadt Trier wenigstens die Möglichkeit einer Ausgleichung zu finden. In der Urfunde heißt es: "So als unsere Burfaren Ergbischoffe und wir in vergangenen Byten bisher Scheffenne zu Trier gesatt und gemacht baben, und wir und unfe Natomene berselben Scheffenne, und auch bie Meistere der dryer Ampter, nemlich die Metzler, Pelter und Lauwer, so des Noit gedure, hinfurter alleweges setzen und machen sullen, darinne uns auch in kepne Wise getragen sal werden, als hain wir uns phunt durch sunderlich Bewegnisse ergeben, das wir und unsere Nakomene hinfurter alle wege, so wir vurhaben eynchen nuwen Schessen, oder der dryer Meister vorg. zu machen und zu setzen, ersaeren wullen an etlichen unseren Schessenne, oder aber an anderen unsern verstendigen Burgeren zu Trier nach Gelegens heit und Wesen des aber derishenen, die wir also zu Schessen oder Meistern setzen wulten." Trocken bemerkt hierzu Kyriander: "Constat autem pleraque tabulis istis concepta quidem, sed neutiquam recepta usu vel impleta fuisse."

Die immer bedrohlicher sich barftellende Türkengefahr bestimmte ben Raiser einen Reichstag in Person abzuhalten, als wozu zeitber die eindringlichsten Vorstellungen ihn nicht bewegen konnten. Seine Anwesenheit in Regensburg (1471) hatte die Folge, daß fich Rurfürsten und Fürsten perfonlich in ungleich größerer Zahl benn gewöhnlich einfanden. Auch Johann begab sich babin, von feinem Bruber Marcus und einem sorgfältig gewählten Gefolge begleitet. Päpstliche, burgundische, venetianische Gesandten waren zugegen, und bemüheten sich wetteifernd, in mehren an die Versammlung gerichteten Reben die Größe der Gefahr auseinanderzusegen. Borläufig wurden, nach einigen Bögerungen ab Seiten der städtischen Deputirten, die von dem Raiser zur Bedeckung seiner Erblande geforderten 10,000 Mann bewilligt. Die dafür erforderlichen Gelder aufzubringen, verfiel ber zu dem Ende niedergesette Ausschuß ber Stände auf das Project des gemeinen Pfennige ober einer Bermögenefteuer, bie in bem zehnten Pfennig bes Vermögens aller mittelbaren und unmittelbaren Glieder des Reichs bestehen sollte. Fürsten und Rurfürsten ließen sich den Vorschlag gefallen, allein die Abgeordneten der Städte wollten schlechterdings von Sause neue Bollmachten abwarten, sintemalen die Städte in der neuen Matrifel viel zu hoch angeset seien, und es unterblieb sowohl der allgemeine Türkenkrieg, als die Absendung der 10,000 Mann. Bolle sieben Bochen hat Johann in dem vergeblichen Treiben zugebracht, das auch noch

durch Rangstreitigkeiten mit den burgundischen Gesandten eine mangenehme Zugabe erhielt.

Davon schreibt der berühmte Campanus, 25. Junius 1471: "Unendlich geduldig, mächtig, edel ist das deutsche Bolk. Leider Rellt das ganze Land eine einzige Räuberhöle vor; den Preis des Ruhmes erhält, wer unter ben Edeln in Raubgier der un= erfättlichfte. Bei den Fürsten allein ift Sicherheit zu finden, boch nur wenn sie dergleichen geloben: auch ihre Gebiete sind von feinem ohne Gefahr zu betreten, es sei denn, daß sie dessen Sicherheit verburgt batten. In jener Bersammlung, seit vielen Jahren die erste, wobei der Kaiser in Person erschien, kamen die Kurfürsten von Trier, Brandenburg und Mainz zu einem Rang-Areit mit den burgundischen Gesandten, als welcher bas Datum der Eröffnung des Reichstages bestimmt, benn am folgenden Tage nahmen die Berhandlungen ihren Anfang. Den Burgundern hatte man ihre Plage nach ben Gesandten der abwesenden Rurfürsten angewiesen, was eine merkliche Verkürzung bes früher von ihnen eingenommenen Ranges schien, daher sie auch sich weigerten, nach ihren Sigen zurudzufehren. Die anwesenben Rurfürsten verfehlten nicht, die Gerechtsame ihrer abwesenden Collegen, mithin auch die eigenen, doch in Bescheibenheit zu verfechten. Die Burgunder beriefen fich auf ihres Berzogs Macht, die in Frankreich und Deutschland gleich groß, die Rurfürsten festen ihnen die Cbenbürtigfeit und die althergebrachten Ehren entgegen: ihnen, die gleichsam einen Leib mit dem Raiser ausmachen, konne nicht zugemuthet werden, Königen, wenn beren gegenwärtig, zu weichen. Nach dreiftundigem Streiten wurden den Burgundern andere Sipe unter den königlichen Gesandten, dem Raifer gegenüber, angewiesen, und glaubten fie, ihres Fürften herrlichkeit erhöhet zu haben, indem sie sich einen Rang unter den königlichen Gesandten erstritten, während die Kurfürsten sich den Sieg zuschrieben, um daß sie die Burgunder genöthigt, bas Feld zu räumen."

Einige kaiserliche Gnadenbriefe hat Johann von Regensburg mitgebracht. In jenem vom 9. Jul. 1471 erklärt Friedrich IV., daß die Berleihung der Bogtei über die Abtei St. Maximin an ben Berzog Karl von Burgund ben Rechten des Erzstiftes Trier unnachtheilig sein soll. In jenem vom 15. Jul. bestätigt und erneuert der Monarch die Vergünstigung, daß der Kurfürst von Trier die versahrnen Moselzölle zu Hontheim, Wittlich, Faidt und Ulmen nacherheben lassen könne. Am 16. Jul. wird demsselben gestattet, von jedem durch das Erzstift getriebenen Schwein über den gewöhnlichen Joll einen Weißpfennig weiter zu nehmen. Endlich wurde am 24. Jul., die Rüstungen gegen die Türken zu fördern, ein allgemeiner Landfrieden verfündigt; in den Rheingegenden scheint sedach die Ansicht vorgeherrscht zu haben, daß bei der weiten Entsernung die Gesahr nicht so gar dringlich sei. Wenigstens vereinigen sich am 11. Jul. 1472 die Domcapitel von Trier, Mainz und Göln zu gemeinsamem Widerstand gegen die ausgeschriebene Türkensteuer, und wollen sie die aus ihrer Widersetlichseit erwachsenden Kosten in Gemeinschaft tragen.

Kurz vorher war Johann zu einer Gemeinschaft anderer Art eingeladen worden. Herzog Rarl ber Rühne, im Begriffe seine Unternehmungen gegen Frankreich zu verfolgen, forderte durch Schreiben, gegeben zu Huy, 25. Jun. 1472, ihn auf, feine ganze Kriegsmacht in Bewegung zu seten, um die Operationen in der Champagne zu unterstüßen, wie das auch Bischof Georg von Met und der Herzog von Calabrien thun werden. Er selbst habe bereits 15,000 Mann auserlesenen Bolfes auf den Beinen. Der gewünschte Zuzug ist jedoch unterblieben, zumal eben bamals Angelegenheiten der friedlichsten Natur des Kurfürsten Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. Das Trierische Studium zu erweitern, war bereits Jacobs IL Absicht gewesen, und hatte er sich von Papst Nicolaus V. die Ermächtigung erbeten, in ber Stadt Trier, \*tanquam loco insigniori et magis accomodo et idoneo, in quo aëris viget temperies, victualium ubertas, ceterarumque rerum ad usum humanum pertinentium copia reperitur,« ein studium generale anzulegen. Die Sache war damale nicht zu Stande gekommen, jest wurde sie vielfältig zwischen dem Kurfürsten und der Stadt verhandelt, und jener durch ein Don-gratuit von 2000 Goldgulden bestimmt, die von Nicolaus V. ausgestellten Urfunden an den Stadtrath auszuliefern, und beren

Bestätigung durch den regierenden Papst Sixtus zu erwirken. Die von dem Stadtrath ernannten Deputirten trugen die 2000 Goldgulden nach Coblenz und empfingen darüber Quittung, Montag nach Balentinus 1472 m. T. Einige Tage darauf schrieb Johann nach Trier, man solle in Gottes Namen bas akademische Spiel beginnen, doch genau die bafür gegebenen Borschriften einhalten.

So wurde denn für den 16. März 1472 m. T. eine gottess dienstliche Feier angeordnet. Der sämtlichen Collegiatstifte Clerus, die Pfarrs und Klostergeistlichkeit, die für die neue Universität gewonnenen Doctoren der Theologie und der Jurisprudenz, zehn an der Jahl, zwanzig Magistri der freien Künste, zogen nach dem Dom, wo Thomas Basin, der Bischof von Lisieux, das seiersliche Hochamt abhielt. Wie und warum dieser französische Bischof nach Trier gesommen, wird nicht gesagt, vermuthlich war er der Zwischenträger geheimer Unterhandlungen, deren Ergebnis des Kursürsten Ernennung zum Rath des Königs von Frankreich, d. d. Amboise, 7. Jun. 1473. Auch könnten diese Unterhandslungen wohl beigetragen haben, daß des Kaisers und des Herszogs von Burgund Zusammenkunft in Trier, statt eine entente cordiale, die Berbindung der beiderseitigen Kinder herbeizusühren, vielmehr zur Feindschaft ausschlug.

Der Kaiser war, angeblich um bes mächtigsten und reichsten Herzogs der Christenheit Allianz für den immer noch in Ausficht ftebenden Turfenfrieg zu suchen, von Freiburg über Straßburg heruntergekommen nach Meg, von dannen er gen Trier sich wendete. Um dieselbe Zeit war der Herzog von Burgund von feinem Siegeszug nach Gelbern beimfehrend, über Nachen nach Luremburg gezogen. »Le 17. août il dîna à Nimmègue et soupa à Goch; le 18. il dîna et soupa à Stralen; le 19. il dîna à Stralen et coucha à Dulken où il reçut et défraya l'ambassadeur de l'empereur avec sa suite, au nombre de 36 personnes; le 20. il soupa au château de Breitenbend, appartenant au damoiseau Louis de Palland, et situé près de la ville de Linnich: le 21. il coucha à Rode en Brabant (terre d'Outre-Meuse); le 22. il-arriva à Aix, ayant avec lui les ambassadeurs du S. Père, de l'empereur, de Pologne, de Lorraine et autres. Il y séjourna jusqu'au 26. qu'il en partit après dîner et alla coucher à Kettenis, au duché de Limbourg; le 27. il coucha au Sart; le 28. il alla à Harleu-Saint-Laurent, en la comté de Salm, et y régala l'ambassadeur de l'empereur; le 29. il coucha à Limorly, où il régala cet ambassadeur et ceux de Pologne et de Lorraine; le 30. il coucha à Bastogne et le 31. à Martelange.

»Le mercredi, 1. jour de septembre, le duc de Bourgogne partit de Martelange et alla coucher à Arlon, ayant avec lui les ambassadeurs du S. Père, de l'empereur et autres, et les enfans de Gueldres, qui furent défrayés à ses dépens; il partit d'Arlon le 6. et alla souper à Luxembourg, où ces ambassadeurs se rendirent, et ensuite ceux de Metz, de Venise, de Trèves, de Lorraine et du Comte Palatin; il envoya à Anvers chercher toute sa vaisselle d'argent et dorée qui y étoit, pour la faire transporter à Metz ou ailleurs, et s'en servir à la fête qu'il vouloit donner à l'empereur; il fit aussi pour ce sujet chasser dans le pays de Luxembourg et aux environs. Le 29. il partit de Luxembourg après déjeuner, et vint coucher à Macheren; le 30. il en partit après dîner accompagné de plusieurs nobles de ses pays, pour venir à Trèves, où l'empereur vint audevant de lui en grand triomphe, jusques à une demis lieue hors de cette ville, où ils entrèrent ensemble, et s'étant séparés, le duc vint souper et coucher en l'abbaye de Saint Maximin-lez-Trèves.«

Bernehmend, daß der Raiser in Met einige Zeit zu versweilen gedenke, hatte Karl dahin, das zeitliche Oberhaupt der Christenheit zu begrüßen, eine pompose Gesandtschaft abgeben lassen, seinen Halbbruder, den Bischof David von Utrecht, die Grasen Johann von Marle, des Geschlechtes von Luxemburg, und Engelbert von Nassau, und seinen Kanzler Wilhelm Hugonet, und waren diese Gesandten zugleich angewiesen, von den Metzern zu verlangen, daß sie dem Herzog, Behufs freien Ein- und Aussganges, eines ihrer Thore eingeben. Sie wurden mit allen ihnen zukommenden Ehrenbezeugungen empfangen, ohne sedoch von ihren Anträgen das Geringste durchsesen zu können, denn zu

Meg fürchtete man über Alles des Herzogs Macht und unternehmenden Beift. Um aber ben abschlägigen Bescheid zu entschuldigen, wurde dem tropigen Nachbar ein die Kräfte der Stadt beinahe übersteigendes Geschenk dargebracht, ein goldener Pokal mit Goldftuden angefüllt, 200 Zulaft Rheinwein, 50 Ochsen und 400 Bammel. Die Gaben empfangend, ließ Rarl gleichwohl die bedenklichsten Aeußerungen fallen, bedenklich zumal, da wohl die Balfte bes Beeres, bas er zu ber Eroberung von Beldern geführt, ihm auf der Ferse folgte, 6000 Pferde, 8000 Fußknechte. Glücklicherweise mußte er für den Augenblick seine ganze Aufmerksamfeit dem bevorstehenden Congreß in Trier zuwenden. Raiser, begleitet von seinem 18jährigen Sohne, dem Erzherzog Maximilian, war baselbft ben 28. Sept. eingetroffen. 3hm zu einem provisorischen Unterfommen, hatte ber Stadtrath das Baffin in des Marktes Mitte ausfüllen laffen, und darauf eine Urt Kryftallpalast, aus Brettern vermuthlich bestehend, gesetzt. In der gleichen Sorgfalt war für die übrigen Gäste Quartier gemacht, auch jegliche Anstalt getroffen, Ordnung und Sicherheit zu erhalten.

Von der Annäherung des Herzogs von Burgund in Kenntuiß gesett, erhob sich der Raiser aus seinem Bretterhause, um mit seinem Gafte eine halbe Stunde vor ber Stadt zusammenzutreffen. Sobald er des Kaisers ansichtig geworden, saß Karl ab, das eine Rnie jum Boden beugend, der Monarch reichte ihm die Sand, beim Aufstehen ihm behülflich zu sein, und es folgte eine Umarmung. In des Raisers Gefolge befanden sich ber Kurfürst Adolf von Mainz, die Bischöfe Georg von Meg und Wilhelm von Orleans, Erzherzog Maximilian, die Berzoge Ludwig und Stephan von Bayern, Markgraf Rarl von Baden, Graf Eberhard von Würtemberg, Graf Philipp von Ragenellenbogen, Graf Georg von Virnenburg, Calixins Ditoman, des Türkischen Gultans Mahomet Bruder, von welchem Bb. 2. S. 768 weitläuf. tiger gehandelt. Eine nicht minder stattliche Umgebung hatte ber Berzog von Burgund sich gesucht. Genannt werden aus berfelben Ludwig von Bourbon, der Bischof von Lüttich, und Bischof David von Utrecht, der unächte Sohn von Burgund, Berzog Johann von Cleve, Anton, »le grand batard«, ebenfalls einer von ben

16 anerkannten Bastarden des gütigen Herzogs von Burgund, Ludwig von Chalons Herr von Châteaugupon, Guido von Humbercourk, Dlivier de la Marche, und kann ich mir es nicht versagen, einige Augenblicke bei einem Chronisschreiber, der an sich fürwahr bedeutender, denn alle diese in Trier versammelten Großen, und dessen Weise daneben der meinigen so vielfältig verwandt, zu verweilen.

Die la Marche find eines alten ritterlichen Geschlechtes, bas in dem Herzogthum Burgund heimisch, zu Billegaudin, 4 Stunden von Chalons-sur=Saone, 1 St. von Mervans, seinen Stammsis hatte, auch das nahe la Marche besaß. Renaute von la Marche stiftete 1317, in ihrer maison-forte zu Billegaudin die Schloßcapelle und drei Wochenmessen. Dagegen gehört dem 3. 1399 an die Stiftung der Capelle de la Marche ou des quatre seigneurs, auf dem Kirchhofe zu Billegaudin, in welcher Wilhelm de la Marche, Maître des foires de Chalon, ben man zu Unrecht für des Chronisten Bater gehalten, begraben liegt. In das Gut la Marche theilten sich 1470 Antons von la Marche Wittwe, Franzisca von Moroges, und seine Tochter Unna, die an J. de Saulx du Meix verheurathet, die Einfünfte bezog aber Olivier de la Marche. Châteaurenaud, ganz nahe bei Louans, war ebenfalls der la Marche Besigthum. Alix von la Marche Frau auf Châteaurenaud und ihr Sohn Dudot verkaufen eine Rente auf la Marche an Johann von Vienne, 1376. Wilhelms von la Marche auf Châteaurenaud, des Amtmanns zu Chalons, Sohn Anton, des Herzogs Johann von Burgund Kammerherr, leistete der Königin von Frankreich, während ihres Aufenthaltes in Tropes, mesentliche Dienste. Er ftarb 1438 und wurde zu Châteaurenaud in der Pfarrfirche beerdigt. Die Herrschaft, welcher allsährlich zu St. Laurentienmeffe von den Gutsunterthanen in großem Pomp, unter Bortretung von Pfeifern, ein Ruchen dargebracht werden mußte, fiel an Olivier be la Marche, der sie sedoch seiner Schwester Johanna, die an Johann le Mairet, Grand-gruyer du Châlonnois verheurathet, überließ. Anton von la Marche, herr auf Sandon, des Olivier Better, figurirte als des Kampfes Marschalf in dem Pas de la Fontaine de Pleurs bei Chalons-sur=Saone, 1449.

Von seinem Bater, von seinen Kindersahren erzählt Olivier be so Marche: »En ce temps, où je commence par l'an 1435 estoit duc de Bourgogne le bon duc Philippe, père du duc Charles mon souverain seigneur et maistre: du temps duquel Charles j'ai commencé à écrire ces présens mémoires. Pour lors de l'an dessusdit vivoit en Bourgogne un noble et puissant seigneur, le seigneur de Sainct George, le Sage; et vraiment bien se devoit sage nommer: car il augmenta sa maison d'avoir et d'alliances, et fut chevalier de la Toison d'Or, et se maria en grande et seigneurieuse maison; et se maintint si hautement, tant à la cour du duc Jehan de Bourgogne, comme à celle du bon duc Philippe, même au pays de Bourgogne et en toutes parts, qu'il étoit tenu et appelé du nombre des sages et des grands, et après lui vint messire Guillaume de Vienne, son fils; qui vendit et engagea toutes ses belles seigneuries, par faute de sens et de conduite, et mourut à Tours en Touraine, et laissa son fils héritier, Jehan de Vienne, qui encore valut moins de vertu que son père et de personnage. Ainsi par ces deux a été la maison de Sainct-George détruite et mancipée, mais non pas celle de Vienne: car encores, Dieu mercy! en y a qui honorablement se conduisent.

Deux choses me font toucher de celle maison de Sainct-George: l'une est regret en amour, et l'autre est pour donner à entendre comment ne par quelle manière je vins premièrement au lieu où je vis ma première ramentevance. Et est vrai qu'en l'an de Nostre-Seigneur courant 1434, se meut une guerre et une question entre aucuns seigneurs d'Allemaigne et ledit seigneur de Sainct-George, le Sage, dessusdit, pour la terre et seigneurie de Joux en Bourgogne (comté), que tenoit et possessoit ledit seigneur: et pour cette cause fut envoyé mon père (qui se nommoit Philippe de la Marche), à tout certain nombre de gens-de-guerre, audit chastel de Joux, de-par ledit seigneur de Sainct-George, pour ce que ladite place est sus la fin de la comté de Bourgogne, et marchit aux Allemaignes, et principalement à la comté de Neuf-Chastel dont le comte étoit un des principaux demandeurs.

Mr. pour ce que mon père person que la guerre et sa commission fut chose de longue durée. Il mena tout son ménage celle part, et quant à moi, je fus mis à l'école, à une petite bonne ville à une lieue dudit Joux laqueile ville se nomme Pontarisés, et sut mis en la maison d'un gentilhomme nommé Pierre de Sainct-Moris, qui avoit plusieurs enfans et neveux qui pareillement alloient à l'école, et dont depuis nous somme retrouvés de celle nourriture à l'hostel du prince, et ses serviteurs domestiques, et principalement Jaques de Fallerans et Etienne de Sainct-Moris, qui ont été tenus et réputés deux très-vaillans éeuyers de leurs personnes. Si pouvois pour lors avoir l'âge de huit à neuf ans,« es scheint aber von Allem, so Clivier in Pontarlier erlebte, nichts so mächtigen Eintruck ihm hinterlaffen zu haben, als der Abth. L Bd. 2. 6. 764 beschriebene Einzug des h. Jacobus von Bourbon, Graf von la Marche und König von Reapel.

Philipp von la Marche, der Bater, farb 1437, und ber Sohn wurde in das Saus von Wilhelm von Lurieu, dem Berren von la Queuille aufgenommen. Da blieb er von 1437 bis 1439. In den Faften dieses Jahres besuchte Bergog Philipp seine Stadt Châlons, wo er bis zu Pfingsten verweilte. »Et audit lieu de Chalon, et à celle fois, messire Guillaume de Lurieu, seigneur de la Queuille, m'amena à la cour, et lors messire Antoine, seigneur de Crouy, premier chambellan de mondit seigneur le duc requit à monseigneur le duc qu'il lui plût de sa grâce, en faveur des services faits par mes prédécesseurs, me retenir de son hostel. Ce que le bon duc de sa grâce accorda, et pouvois avoir treize ans d'âge; et ordonna mondit seigneur que je fusse son page, avec plusieurs autres nobles jeunes hommes de divers pays: et fut mis ès mains et sous le gouvernement de Guillaume de Sercy, premier écuyer d'écurie.« Jahre verlebte Olivier im Pagendienft, und hat er namentlich bie Expedition gegen Luxemburg mitgemacht. Als brei Wochen etwan nach dem Fall ber Stadt die Burg capitulirte, 1443, die Besatung im Abzuge begriffen, »Jehan de Chaumeray, premier écuyer d'écurie du duc, porta les bannières du duc de Bourgogne sur les tours et sur le portail, et fit sonner les trompettes. Et le suivions, nous autres pages du duc, comme après celui qui étoit notre maître, et qui avoit charge de nous. Et pour notre butin gagnâmes plusieurs chiens bien maigres et bien affamés.

\*En cedit temps (1446) ou bientôt après, le duc maria sa fille naturelle, madame Marie de Bourgogne, au seigneur de Charny, son second chambellan, et furent les plus belles noces, pour un jour, que je vis oncques: car à là joûte (où joutèrent les plus grands) chacun porta son écu armoyé de ses armes et son timbre, et devez croire que les houssures étoient riches: et même les princes et les seigneurs qui ne joûtoient point s'étoient accompagnés et assortis, à leur dépens, des plus gens-de-bien de la maison: et fut une fête de grand coust et de grande mission. Et deux ou trois jours après, le seigneur de Ternant requit à monsieur de Bourgogne que je m'en allasse avec lui, et me tira hors de page, et fus mis écuyer-pannetier du duc, et ainsi je rends compte comme je suis venu en cette maison temps pour temps. En celui même temps monsieur Charles de Valois, duc d'Orléans, se tira en Bourgogne, et fit une armée pour envoyer à hâte en Piémont. Par le consentement du duc de Bourgogne, Jehan de Chalon, seigneur d'Argueil (qui avoit épousé la nièce dudit duc d'Orléans) leva aucuns Bourguignons, et fut son lieutenant Philibert de Vaudrey, moult vaillant et diligent écuyer bourguignon; et fit venir le duc d'Orléans la duchesse sa femme en Bourgogne, laquelle étoit soeur du duc de Clèves et nièce du duc de Bourgogne, et fille de sa soeur; et lui donna le pays 6000 francs pour une fois, et fit au pays moult grande chère: et de ce temps je fis un tour en Bourgogne, de la grâce du duc d'Orléans, qui me fit et monstra moult grande privauté; et ce à cause qu'il étoit moult bon rhétoricien, et se délectoit tant en ses faits comme en faits d'autrui; et certes en celui temps et en mon jeune avenir c'étoit mon principal passetemps et y persistoi de jeunesse par disiveté et loisir, et, par la bien-heurée paix qui étoit universelle ès pays

du duc. mon souverain seigneur et maistre. Tie burgundrichen Reislaufer sehrten in tem traurigsen Zusande and Italien zustüd, nech vor des J. 1446 Ausgang. En ce temps le don duc et la duchesse, de leur grâce, me mirent et ordonnèrent en état d'écuyer-tranchant avec monsieur le comte de Charolois, leur seul fils, et à présent mon souverain seigneur et maistre.

Dlivier befand fich bei bem heere, welches ber bergeg 1452 gegen die rebellischen Genter führte. 3m gager bei Grammont vernahm ber Bergog die Botschaft von ihrer Rieberlage vor Cubenarde. Il sit sonner ses trompettes, pour être chacun à cheval à toute diligence, et se mirent les routes aux champs, et au chemin chacun qui mieux mieux, pour tirer à la porte de Gand, et du côté où les fugitifs Gandois du siége devoient rentrer en leur ville. Le comte de Sainct-Pol et messire Jehan de Crouy avoient l'avant-garde, et se partirent les premiers: et pour ce que par bonne adventure je fus des premiers armés de l'hostel du comte de Charolois (à qui je fus serviteur), il m'envoya devant, pour savoir des nouvelles de ce qui pouvoit advenir par celle chevauchée. Si m'accompagnoi d'un ancien écuyer bourguignon, nommé Philippe d'Arlay (qui beaucoup avoit vu de la guerre), et chevauchâmes si diligemment parmi l'avant-garde, que nous passâmes plusieurs enseignes, cornettes et guidons, et rateindîmes le premier guidon, qui étoit audit messire Jehan de Crouy, qui étoit accompagné d'environ 500 archers et 20 hommes d'armes, où je reconnus messire Jehan de Rubempré, qui moult fort chevauchoit cette route, pour ce qu'ils avoient nouvelles qu'à un moulin à vent, à l'entrée des maladreries de Gand, aucuns Gandois se rassembloient. Ce qui étoit vrai, et certes, quand la compagnie y aborda, ils étoient déjà rassemblés plus de 800 hommes de pied, à une enseigne de Nostre-Dame, et disoit-on que c'étoit le métier des tisserands. Archers mirent incontinent pied à terre de l'autre côté du grand chemin, et selon qu'ils abordoient, ils se mettoient en bataille, et certes je regardoi bien à loisir la contenance des dits Gandois.«

Die Rebellen erlitten bedeutende Riederlage: ben Untheil, den er dabei genommen, verschweigt la Marche, wie es seine Gewohnheit, er muß sich aber in dem Laufe des Krieges seinem jugendlichen Gebieter, in bessen Augen einzig Waffenruhm von Werth, bochlich empfohlen haben, wie benn auch ber Bergog seitdem ihn auszeichnete. Der Fall von Constantinopel, obgleich langst schon zu erwarten, hatte unglaubliche Bestürzung und Aufregung durch die ganze Christenheit verbreitet. Der gütige Berzog, inmitten der Festlichkeiten, mit welchen er zu Lille die Unterwerfung der Genter feierte, war sogleich entschlossen, seine Person und seine ganze Macht dem Dienste der Kirche und des Glaubens zu weihen, sich an die Spitze eines gegen die Osmanen zu richtenden Kreuzzuges zu stellen. »Et pour émouvoir les seigneurs et nobles hommes de ses pays et ses sujets à servir Dieu en cette partie, et que de leur volonté et dévotion, et sans contrainte, ils entrassent au sainct voyage, prit conseil de publier son emprise par voye de grande assemblée. Et pour ce que les banquets et festoyements se continuoient et s'entresuivoient de grands en plus grands, et s'approchoit la fin des banquets, pour cheoir en la main du bon duc et clore la fête, il fit faire ses préparatoires d'entremets et de viandes. Et conduisoient cette chose messire Jehan seigneur de Lannoy, un chevalier de l'ordre de la Toison, homme sachant et nouvel, et un écuyer nommé Jehan Boudaut, homme moult notable et discret. Et me fit le bon duc tant d'honneur, qu'il voulut que j'y fusse appelé; et pour cette matière se tinrent plusieurs consaux, où fut appelé le chancelier et le premier chambellan, qui lors étoit revenu de la guerre qu'il avoit menée en Luxembourg. Aussi furent à ce conseil des plus grands et des plus privés appelés; et après délibération d'opinions furent les cérémonies et les mistères conclus tels qu'ils se devoient faire. Et voulut le duc que je fisse le personnage de Saincte-Eglise, dont il se voulut aider à celle assemblée.«

Dem Feste vom 17. Febr. 1453 wurde eingeleitet durch ein Turnier, dessen Plaghalter Prinz Adolf von Cleve. Er hatte

auch den Preis des Turniers beschafft: -Ce sut une nef à voile levée, moult bien faite, en laquelle avoit un chevalier tout droit, armé, qui le corps avoit vestu d'une cotte-d'armes des pleines armes de Clèves: et devant avoit un cygne d'argent, portant en son col un collier d'or auquel tenoit une longue chaîne d'or, dont ledit cygne faisoit manière de tirer la nef; et au bout de ladite nef séoit un chastel moult bien fait et richement; au pied duquel flottoit un faucon sur une grosse rivière. Et me fut dit que ce significit et monstroit comme jadis miraculeusement un cygne amena dedans une nef, par la rivière du Rhin, un chevalier au château de Clèves, lequel fut moult vertueux et vaillant et épousa la princesse du pays, qui pour lors étoit veuve, et en eut lignée, dont lesdits ducs de Clèves, jusques à ce jour, sont issus. En celle nuit fut présenté le chapelet à monsieur le comte d'Estampes, lequel fit son banquet environ dix jours après. Ce banquet fut moult plantureux et riche, et garni de plusieurs entremets nouveaux. En cette fête fut le chapelet (der Kranz) présenté à monsieur le duc, parquoi il détermina le jour de son banquet, et fit moult grands préparatoires.«

Bon den wunderbarften, theilweise ungemein sinnreichen Aufzügen und Verwandlungen war begleitet dieses Banket, gegen deffen Schluß auch Olivier in der ihm zugetheilten Rolle, sainte Eglise, aufzutreten hatte. »Par la porte où tous les autres entremets étoient passés et entrés, vint un géant plus grand, sans nul artifice, que je visse oncques, d'un grand pied, vêtu d'une robe longue de soie verte, rayée en plusieurs lieux; et sur sa tête avoit une tresque, a la guise des Sarrasins de Grenade; et en sa main senestre tenoit une grosse grande guisarme à vieille façon; et à la dextre menoit un éléphant couvert de soie, sur lequel avoit un château, où se tenoit une dame, en manière de religieuse, vêtue d'une robe de satin blanc; et par dessus avoit un manteau-de drap noir, et la tête avoit affublée d'un blanc couvrechef, à la guise de Bourgogne ou de recluse; et si tôt qu'elle entra en la salle, et elle vit la noble compagnie qui y étoit, lors elle dit au géant qui ja menoit:

Géant, je veuil cy arrester:
Car je voy noble compaignie
A laquelle me faut parler.
Géant, je veuil cy arrester;
Dire leur veuil et remonstrer
Chose qui doit bien estre ouye.
Géant, je veuil cy arrester;
Car je voye noble compaignie.

Quant le géant ouyt la dame parler, il la regarda moult effrayément; et toutesois il n'arrêta, jusques il vint devant la table de Monsieur; et là s'assemblèrent plusieurs gens, eux émerveillans qui celle dame pouvoit être.« Und es trug die Dame ihre complainte vor, »à voix piteuse et séminine,« sept Mathieu de Coussy hinzu, zuerst ihr, der Kirche, Leiden und Desolation schildernd, dann die Monarchen besprechend, dei denen sie Schus und Hüsse gesucht. Den Herzog rust sie an:

O toy, ô toy, noble duc de Bourgogne,
Fils de l'Eglise, et frère à ses enfans,
Entens à moy, et pense à ma besogne.
Peins en ton coeur la honte et la vergogne,
Les griefs remords, qu'en moi je porte et sens.
Infidelles, par milliers et par cents,
Sont triomphans en leur terre damnée,
Là où jadis souloye être honorée.

Es schweigt die Klage, Herolde in großer Zahl, Toison d'or, ber Wappenkönig, zulest, erfüllen den Saal. Toison d'or tragt einen lebenden Fasanen, deß goldenes Halsband reichlich mit Edelgestein und Perlen besetzt. Hinter fich hat Toison d'or zwei junge Damen, beren eine bes Berzogs naturliche Tochter Yolantha, die andere, Isabella, des Geschlechtes von Reufcateau; denen gehen zur Seite die beiden Bließritter, der von Créquy und Simon von Lalaing. Die Herolde stellen sich vor dem Herzog auf, und Toison d'or, den Fasanen auf dem Arm, verbeugt sich tief, spricht: "Très haut et très puissant prince, et mon très redouté seigneur, voici les dames qui très humblement se recommandent à vous; et pour ce que c'est la coutume, et a été anciennement, qu'aux grandes fêtes et nobles assemblées on présente aux princes, aux seigneurs et aux nobles hommes le paon, ou quelque autre oiseau noble, pour faire voeux utiles et valables, elles m'ont ici envoyé avec ces

deux damoiselles, pour vous présenter ce noble faisan, vous priant que les veuillez avoir en souvenance. Einen bedeutsamen, schmerzlichen Blid marf ber Berzog ber personificirten Rirche ju, und er jog aus ber Brufttasche eine Schrift, worin er sich gegen Gott und seine glorwürdige Mutter, bie h. Jungfrau, gegen die Damen und den Fasan verpflichtete, mit seiner Verson und aller seiner Macht den Großturfen und die Unglaubigen zu bestreiten. »Fait à Lille le 17. jour de février l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur 1453.« Des großmüthigen Entschlusses freute sich die Rirche, abermals in Bersen, der Riese erfaßte des Elephanten Zaum, und trieb ihn, mit samt seiner Laft, die Tafeln entlang, es fanden noch einige Borftellungen ftatt, bann wurde, 2 Uhr Nachts, Die Festlichkeit beschloffen, bas Weitere auf den folgenden Tag hinausgesest. An diesem folgenden Tage regnete es, wie in unfern beglückten Beiten Ergebenheitsabreffen, so von allen Seiten die schriftlichen, jenem bes Berzogs nachgebildeten Gelübbe. Ihrer theilt Couffy eine große Anzahl mit, ganz zu Ende auch jenes des Olivier de la Marche, folgenden Inhalts: »Je voue à Dieu, mon créateur et redempteur Jesus-Christ, à la glorieuse vierge Marie sa mère, aux dames et au faisan, que quand mon très redouté et souverain seigneur, mon seigneur le duc de Bourgogne, ira au saint voyage à l'encontre des infidelles, que s'il lui plait, et à monseigneur le comte de Charolois à qui je suis serviteur, je irai et le servirai loyalement de ma puissance, et n'en retournerai, pour quelque chose qui me pût advenir, si ce n'est par l'exprès commandement de mondit seigneur, jusques à ce que je me sois trouvé en lieu où par honneur je puisse vêtir ma cotte d'armes, s'il me plait, à l'encontre des infidelles, ou en si honorable rencontre au besoin qu'il y ait cinq cents hommes desconfits au moins. Signé de ma main.«

Befanntlich führte die hehre Begeisterung zu nichts, obgleich der Herzog von Burgund, die Fürsten Deutschlands und besonders den Kaiser, zur Theilnahme bei dem heiligen Kriege zu bewegen, den Reichstag zu Regensburg, 1454, in Person besuchte, und längere Zeit durch Krankheit zu Landshut sestgehalten wurde.

Er fand auch zeitig andere und hinreichende Beschäftigung in seinen eigenen Landen, absonderlich von wegen der geheimen Diffimmung des französsichen Hofes und ben Unabhängigkeitegelüften seines einzigen Sohnes, bei welchem la Marche im Laufe bes J. 1456 als erster Panatier angestellt wurde. Es beschreibt derfelbe eine sehr heftige Scene zwischen Bater und Sohn, bei welcher auch die Herzogin betheiligt, in deren Gefolge der Graf von Charolois nach Dendermonde fich wendete. Es wurden Berfohnungsversuche angefnäpft, »dont je savois à parler, car je fus par plusieurs fois envoyé à Bruxelles de par mondit seigneur de Charolois, pour avoir l'avis du chancelier Rollin, comment il se devoit conduire en cette présente affaire.« Der Frieden wurde geschlossen, unter der einzigen Bedingung, daß ber Graf zwei seiner Diener, Biche und Dusie, in welchen der Berzog die Anftifter bes Streites zu erkennen glaubte, entlaffe. Wilhelm Biche wendete sich nach Soissons, und von da nach Paris. »Homme sage et subtil il s'accointa de ceux de Paris, tellement qu'il savoit les secrets des consaux tenns par les gens du roi de France (damais noch Rari VIL), et moi-même fus par plusieurs fois envoyé devers lui, pour avertir monsieur le duc et monsieur le dauphin de choses qui grandement leur touchoient; et par telles manières se commença à bander le royaume de France, les uns pour le roi Charles, le père, et les autres pour monsieur le dauphin, le fils, et se concluoit en France bien peu de matières de grand effet, dont mensieur le dauphin ne fût averti.«

König Karl VII. starb ben 22. Jul. 1461, in Eile verließ ber Dauphin seinen bisherigen Aufenthalt, das Schloß zu Genappe, um die reiche Erbschaft anzutreten, und nebenbei die fortwährend waltende Mißstimmung zwischen dem Herzog von Burgund und seinem Sohn zu steigern. Sie wurde ihm das Mittel, die dem Berzog verpfändeten Landschaften an der Somme, welche, laut der Bestimmungen des Friedens von Arras, bei des Herzogs Ledzeiten uneinlösbar, wieder an sich zu ziehen, und zwar sollten die dafür zu entrichtenden 400,000 Schilde an den Grafen von Charolois bezahlt werden, was aber König Ludwig bergestalt

ju wenden wußte, daß bie Gelder zu Sanden Jacobs von Brefilles, Schapmeister des Herzogs, kamen. Socht unerwünscht siel das dem Sohne, voll Unmuth verließ er abermals, zusamt seiner Gemahlin, den Hof, Jul. 1464. »Il se tenoit lors en Hollande, et s'alloit jouer à son privé de lieu en autre. Den 9. Sept. empfing er zu Gorfum ben Besuch bes herzogs von Cleve. »Le jeudi, 20. sept. le comte de Charolois s'étant embarqué à Dordrecht, essuya une grande tempête qui l'obligea de se mettre à l'ancre et de changer de bateau; il arriva heureusement avec quelques-uns de sa compagnie en la ville de Rotterdam, et le même soir il alla coucher à la Haye. In denselben Tagen befuhr der Bastard von Rubempré die Rüften von Zeeland, Ȉ tout un léger bateau davantage. Ledit bastard étoit homme-de-fait, courageux et entreprenant, et fut tantôt soupçonné qu'il ne venoit pas pour bien faire, et fut envoyé gens pour le prendre, ce qui fut fait, also Olivier de la Marche.

Umftanblicher findet sich bas Ereigniß in den Sammlungen des Abbé le Grand behandelt. »Le bastard de Rubempré arriva à Arnemuyden, descendit lui troisième, alla à Gorkum, fit dans un cabaret plusieurs questions, alla au château, le visita; tout cela le rendit suspect. Il fut arrêté, s'étant mis en asile dans une église, varia dans son interrogatoire, dit qu'il alloit voir la dame de Montfort, cousine de son frère. Le sieur de Rubempré, gouverneur du Crotoy, nota que la dame de Montfort étoit fille d'Antoine de Croy (ber Graf von Charolois betractete die Crop als seine Todiseinde); ses variations sirent qu'on le crût coupable, et sur cela, les bruits furent étranges qu'il vouloit enlever le comte de Charolois, et le prendre mort ou vif; le comte fit l'effrayé, envoya Olivier de la Marche à Hesdin vers le duc, qui manda de donner la question au bastard, et qu'on le punisse selon la rigueur des lois. l'amiral, écrivit à Croy d'étouffer toute cette affaire, et de faire renvoyer le bastard, mais Croy qu'on compliquoit dans cette affaire, ne voulut pas recevoir les lettres de Montauban, et dit au messager: mon ami, reporte tes lettres à ton maître,

et lui dis que je ne m'en mêlerai jà; qui l'a brassé si le boive, bien leur en convient. Rubempré, frère du bastard, avoit été élevé en la maison du duc, étoit son chambellan et sujet, tant que le duc posséda les villes de la Somme; c'étoit lui qui avoit instruit et engagé le bastard, et le roi avoit raison de dire qu'il ne connoissoit point le bastard.«

La Marche wurde nach Besbin entsendet, um bem Berzog von der Berhaftung des Bastards zu berichten, Det le bon duc ourt ce que je voulus lui dire humainement et comme sage prince; et à la vérité, il se soupgonnoit dèslors des subtilités du roi de France. Assez tôt après se partit le duc de Hesdin, et s'en revint dans ses pays, dont le roi de France ne fut pas content, mais dépêcha une grosse ambassade, dont fut chef le comte d'Eu; et vinrent trouver le duc de Bourgogne en sa ville de Lille et firent grandes propositions contre lui; et vouloit le roi de France que je fusse mis en sa main, pour être puni à son désir de ce qu'il me mettoit sus que j'avois été cause de la prise du bastard de Rubempré, et aussi que le duc de Bourgogne s'étoit parti de Hesdin sans dire adieu au roi de France; mais le bon duc (qui fut amesuré en tous ses faits) leur répondit que j'étois son sujet et son serviteur, et que si le roi ou autre me vouloit rien demander, il en feroit la raison. Toutefois ces choses se pacifièrent.«

Den Bericht bestätigt und erläutert theilweise Commines, ber wenige Tage vorher dem Dienste des Grasen von Charolois eingeführt worden. »Arrivèrent à Lille les ambassadeurs du roi, où étoit le comte d'Eu, le chancelier de France, appelé Morvillier et l'archevêque de Narbonne, et en la présence du duc Philippe de Bourgogne et dudit comte de Charolois et de tout leur conseil, à huis ouverts, surent ous lesdits ambassadeurs: et parla Morvillier sort arrogamment, disant que le comte de Charolois avoit sait prendre, lui étant en Hollande, un petit navire de guerre, parti de Dieppe, auquel étoit un bastard de Rubempré, et l'ayoit sait emprisonner, lui donnant charge qu'il étoit là venu pour le prendre, et qu'ainsi l'avoit sait publier partout, et par éspecial à Bruges, où hantent

units account de peux stranges par un ineralier de l'autoparent appare mes me l'iner de la Martin

PENE MATHEMA CHARLE AT THE THE THERMS CLARES OF ORE the course resta statute i figure requestion in the rinings. THE SE MERCHAN CLUBER BY IN MERCHANICAL THE PROPERTY PROPERTY. à l'una pour en laire le pantitue volle que le cas le requerent. A 66 point in régorant le fine l'allique, que membre d'arrier de la Martine était se le la couté de Bourgagne. et sun matter property, at a social all that higher a de companient tradelong que s'u arvet lait et été chone qui fit contre l'anneur du ren, et qu'almi le tressat par information, qu'il en fereit la punitan telle qu'au can appartienirait : et qu'an regard du lastard de konempéé il est vrai qu'il évoit pris pour les signa et unimaime, qu'avrit ledit bastard et ses gens à l'environ de la Haye en Hollande, où pour lors étoit son fils contre de Charoline. »Ft 's en tant que ils avoient dit que son file stoit doubtif, que si il l'étoit, cela ne lui venoit de par lui, car oucques en sa vie ne avoit doubté prince ni homme qui véeut, ni encore ne cremoit ni doubtoit prince ni homme vivant. Et par manière joyeuse en riant dit: que s'il étoit doubtif, ce lui venoit de par sa mère, qui maintesois avoit doubté et le mescru, qu'il n'allat à autre femmes que à elle. Et touchant ce qu'ils avoient requis le bastard de Rubempré à ravoir, il leur dit: que il ne le rendroit pas, pourtant que il avoit été pris aux pays de Hollande, dont il étoit seigneur de la terre et de la mer, sans en reconnoître nul à souverain que Dieu, et illec ne avoit le roi que voir ne que connoître, car c'étoit hors de sa seigneurie. Et illec étoit le bastard en justice, laquelle on lui feroit selon ses desmérites ou selon son innocence; combien que c'étoit chose toute notoire, connue par tous ses pays, èsquels le bastard avoit été nourri, que ledit bastard ne valoit rien et étoit homme de male renommée, homicide et mauvais garçon. ««

<sup>1)</sup> Die gange Stelle gwischen boppelten Afteriten ift nicht von Commines, sonbern von Jacques bu Giercq.

Après recommença ledit Morvillier, en donnant grandes et deshonnêtes charges au duc de Bretagne, disant que ledit duc, et le comte de Charolois, là présent, étant ledit comte à Tours devers le roi, s'étoient baillés scellés l'un à l'autre et faits frères d'armes; et s'étoient baillés lesdits scellés par la main de messire Tanneguy du Chastel: faisant ledit Morvillier ce cas si énorme et si crimineux que nulle chose qui pût se dire à ce propos; pour faire honte et vitupère à un prince, ne fut qu'il ne dit. A quoi le comte de Charolois par plusieurs fois voulut répondre, comme fort passionné de cette injure, qui se disoit de son ami et allié, mais Morvillier lui rompoit toujours la parole, disant ces mots: Monseigneur de Charolois, je ne suis pas venu pour parler à vous, mais à monseigneur votre père. Ledit comte supplia par plusieurs fois à son père, qu'il pût répondre, lequel lui dit: J'ai répondu pour toi, comme il me semble, que père doit répondre pour fils; toutefois, si tu en as si grande envie, penses y aujourd'hui, et demain dis ce que tu voudras.

Le lendemain (8. nov. 1464) en l'assemblée et en la compagnie des dessusdits, le comte de Charolois, le genou en terre, sur un carreau de velours, parla à son père premier, et commença de ce bastard de Rubempré, disant les causes être justes et raisonnables de sa prise, et que ce se mettroit par procès: Toutefois je crois qu'il ne s'en trouva jamais rien: mais étoient les suspections grandes, et le vis délivrer d'une prison où il avoit été cinq ans. Après ce propos commença à décharger le duc de Bretagne et lui aussi. Et crois bien si n'eût été la crainte de son père, qui là étoit présent, et auquel il adressoit sa parole, qu'il eût beaucoup plus âprement parlé, La conclusion du duc Philippe fut fort humble et sage, suppliant au roi ne vouloir légèrement croire contre lui ni son fils, et l'avoir toujours en sa bonne grâce. Après fut apporté le vin et les épices, et prirent les ambassadeurs congé du père et du fils. Et quand ce vint que le comte d'Eu et le chancelier eurent pris congé du comte de Charolois, qui étoit assez loin de son père, il dit à l'archevêque de Narbonne, qu'il vit

le destites: Becommandes-moi tres hambiement à la bonne grâce du roi, et bui dates qu'il nia bien fait inver par le chanceler, mais avant qu'il soit un au il s'en repenture.

Des Basares von Aubempre Scheimnig ift memals anfgeflart werben. Für alle länder burgnadiicher herrichair blieb es eine ungepreiselte Thatiache, bag Entreig IL beabsichigt babe, ben Erben biefer herrichaft, in welchem er feinen fürchterlichften Begner erfannte, aufheben zu laffen. Dagegen hat ber Ronig den Leputirten der Städte an der Comme durch seinen Langler Morvillier vortragen laffen: »Comment il aveit entendu que par les pays du duc de Bourgogne et par ancuns lieux de ses pays, la renommée couroit qu'il avoit envoyé le bastard de Rubempré et ses complices en Hollande, pour cuider prendre le comte de Charolois et l'amener devers lui, dont il n'en étoit rien. Mais bien étoit vrai que, combien que le duc de Bretagne lui eut fait hommage, comme faire devoit, de sa duché, si ne obéissoit pas bien à lui et se fortifioit contre lui: et de sait avoit su qu'il avoit envoyé maistre Jehan de Renneville, son vice-chancelier, en Angleterre, vers ses anciens ennemis, pour y avoir alliance, ce que faire ne devoit; car nul prince de France, sans son congé, ne devoit envoyer ambassade vers ses ennemis. Laquelle chose venue à sa connoissance, il avoit envoyé ledit bastard vers Hollande pour cuider prendre ledit vice-chancelier, lequel devoit revenir par Hollande, et le amener devers lui; mais oncques ne avoit pensé de faire prendre le comte de Charolois; et ce devoit-on bien penser, car n'étoit chose à présumer que si peu de gens cussent pu prendre un tel prince, qui n'est pas sans grande compagnie, et aussi ne l'eût daigné faire, vû les grands biens que le duc son père lui avoit fait; et s'il l'eût voulu faire, si n'y cût il jamais envoyé ledit bastard, qui n'étoit accompagné que de pêcheurs d'Abbeville« (40 Männer).

Der Krieg um das gemeine Wohl kam zum Ausbruch. La Marche folgte seinem Gebieter in den Zug gen Paris, und empfing den Ritterschlag unmittelbar vor dem Beginn der Schlacht von Montlherp, 1465. Nach dem Frieden erhielt er den Auf-

trag, die Ereignisse in Rouen, die Uebergabe der Normandie an den Berzog von Berry zu beobachten; in Rouen angelaugt, fand er die Stadt bereits wieder in des Königs Gewalt, und daß die Herzoge von Berry und Bretagne nach Vannes abgegangen waren. Er sab sich veranlaßt dem König aufzuwarten, und mußte demselben von dem Zwede seiner Reise Bericht erstatten. Bernehmend, daß er von seinem Berren abgeschickt, »pour soi affranchir et acquitter du serment qui étoit entre lui et le duc de Berry, « ließ Ludwig ihn ziehen. Ankunft zu Bannes brachte ben bort versammelten herren große Frende, set me fut faite bonne chère de toutes parts, et me baillèrent certaines bonnes charges à dire à mon maistre, toutes tendans à non rompre les premières alliances. Et ainsi m'en retournai en la compagnie de monsieur de Beaujeu, et le roi sut que j'étois à Tours, et me manda, pour parler à lui à Jargeau. Ce que je fis, et si les bonnes paroles dont il me donna charge pour les dire à mon maistre de par lui eussent été vraies, nous n'eussions jamais eu guerre en France.«

Das Jahr barauf folgte la Marche bem Grafen von Charcolois in die Belagerung von Dinant. »Et combien que j'eusse vu plusieurs sièges de prince, toutefois fut il là faite une chose que je n'avoye oncques vue; car messire Pierre de Hacquembac, lors maistre de l'artillerie, amena les bombardes devant les portes de Dinand à heure de plein midi; et vous déclarerai comment. Il avoit afusté sa menue artillerie, dont il avoit grand' planté, devant les portes et la muraille de Dinand; et quand il approcha à tous ses bombardes, le trait à poudre voloit si dru, que ceux de la ville n'osoient mettre la tête hors des portes ni des murailles; et ainsi approcha ses bombardes, et mena le premier cheval par la bride; et, les bombardes assises, la ville de Dinand ne dura longuement, ains se rendit à volonté.«

Abermals in diplomatischer Sendung war de la Marche im J. 1467 nach England gekommen, und wollte er eben, in Gesellschaft des Amtmanns von Caen, des Thomas de Loreille, zu Plymouth sich einschiffen, als die Nachricht von dem am 15. Juni 1467 erfolgten

Ableben bes Bergogs von Burgund ihn erreichte, som me furent piteuses nouvelles. Toutesois je passai en Bretagne, pour ce que ma charge étoit et du père et du fils; et quand je vins en Bretagne je trouvai que le duc se monstroit moult troublé de la mort du duc Philippe, et avoit sait préparer un service et un obsèque, le plus beau que je vis oncques; car il y avoit quatorze prélats revêtus, et toute la nef de l'église étoit toute parée de soie et de bougran, aux armes de monsieur de Bourgogne, et non pas armes attachées à épingles, mais couchées et moulées, comme l'on fait les cottes d'armes. Les cierges et le luminaire furent grands et plantureux; cinquante pauvres y eut, qui portoient cinquante torches, et ne voulut souffrir le duc que nuls des seigneurs de Bretagne (combien qu'il y en avoit assez, qui étoient partis de Flandres) portassent le deuil avec lui, et disoit qu'il ne savoit nul en sa duché qui fût suffisant pour porter le denil de si haut prince. Et ainsi porta le deuil tout seul: et, au partir du service, je l'allai mercier de l'honneur qu'il avoit fait à la maison de Bourgogne, et il me répondit qu'il le devoit bien faire. Et ainsi se passa icelui service: et exploitai ma charge le plus tôt que je pus, et puis repassai la mer, et m'en revins devers mon maistre. « In ber Schlacht bei St. Trond, 30. Dct. 1467, war la Marche einer der zwanzig Ritter, denen die Sut des neuen Berzogs befohlen, er soll auch, gelegentlich ber Vermählung des Herzogs mit Margaretha von Fork, Jul. 1468, in einem Turnier hohe Ehre eingelegt haben.

Von heimtüdischen Praktiken war zu offenem Arieg gegen Burgund der König von Frankreich übergegangen, und verdankte er der Ueberraschung einige Ersolge. Der Herzog sah sich genöthigt, neue Werbungen anzuordnen. »En ce temps (1471) le duc de Bourgogne mit sus 1200 lances, et sûmes envoyés, messire Jaques de Montmartin, le bastard de Viéville, capitaine des archers, et moi, pour passer les revues des hommes-d'armes et archers qui se présenteroient en icelles ordonnances; et en trouvames assez et largement, et de gens de bien, qui furent retenus et passés; et me sit le duc cet honneur, qu'il me sit

capitaine de la première compagnie d'icelles ordonnances; et pour la sûreté de la ville d'Abbeville, que le seigneur d'Esquerdes avoit nouvellement conquise, il ordonna 300 hommesd'armes, et entrèrent en cette ville, à savoir le bailli de Sainct-Quentin, messire Jaques seigneur de Harchies et moi; et, pour vous le donner à entendre, chacun homme-d'armes et chacune lance d'icelles ordonnances étoient huit combattans, à savoir l'homme-d'armes, le coustillier à cheval, deux archers, deux coulevriniers et deux piquenaires à pied: et faisoit les compagnies moult beau à voir. Et ainsi fûmes nous logés à Abbeville, où nous entretinmes nos gens en si bon ordre et en telle discipline de guerre, que nous eûmes plus d'honneur que de honte; et en ce temps nous courûmes le pays de Vimeux, et ramenâmes grand butin en la ville, et même nous courûmes Gamaches et Loupy, et prîmes le seigneur de Loupy et ses enfans prisonniers. Et au regard de Gamaches, elle fut pillée et brûlée, pour ce que le maréchal Joachim Rouault s'étoit bouté à Beauvais contre monsieur de Bourgogne, qui mit le siége devant Beauvais.«

Ein Genoffe des Zuges nach der Normandie, 1472, hatte la Marche im Berbst beffelben Jahres die Grenze zu huten, und lagen zu Rope 50 und zu Montbibier 50 andere seiner Lanzen, dann finden wir ihn bei der Belagerung von Reuß, 1474. »Environ le mois de novembre, « erzählt Molinet, »temps de fertilité, de plénitude et d'opulence, auquel dame Cérès a fait produire à la terre la saturité de son germe, et remplir les granges de uberté, féconde en affluence et biens, l'annuelle provision des marches circonvironnantes de l'ost du duc se diminuoit grandement par multitude de gendarmes, tellement que fourrages commençoient à défaillir. Dont plusieurs compagnons aventureux voyant cette indigence, s'épardirent en divers lieux pour fourrager; lesquels durement rencontrés de paysans rebelles, par subtils aguets et cauteleuses embûches étoient souvent occis et piteusement mutilés. Le duc voyant pulluler l'infection de cette pestilence, désirant préserver en santé corporelle les mêmes membres de son exercite, ordonna

deux puissants bras sagittaires, armés de prouesse, fortifiés de mains armés pour envahir les invaseurs et rebouter les déboutants: l'un de ces deux bras vigoureux souverain fut messire Olivier de la Marche, très preux et hardi chevalier de la nation de Bourgogne, homme de petite stature, mais de très grande prudence, clair en vertus, riche en éloquence et de vif pénétrant entendement, conducteur supérieur de la garde; et l'autre fut Jaques Galliot dessus nommé. Eux, accompagnés chacun de cent lances, furent ordonnés par la bouche ducale gardiens et protecteurs des fourrageurs; auxquels prouesse administroit le hardement de leurs adventures et iceux très honorablement s'en acquittèrent.

»Un jour advint qu'ils se trouvèrent ensemble quatre mille de toute sorte; et par valeureuse monition qui les incita, délibérèrent d'aller jusques auprès de Cologne la cité. Si vindrent à chef de leur intention, et là se chargèrent de tous fourrages à grande abondance. Ceux de Celogne, grands de corps et de courage, voyant leurs adversaires fourrer et fouiller leurs mansions prochaines, comme ceux qui rien ne les admiroient, conçurent grand orgueil en leur ventre, dont ils furent fort enflés; car par félonie qui les aiguisa, vidèrent de leur cité avec grand nombre de rustres, environ de six à sept mille, en belle ordonnance, cuidant rescourre leur proie, et charger sur lesdits fourrageurs. Là se trouvèrent barbe à barbe les uns contre les autres. Messire Olivier de la Marche, tout embrasé de prouesse chevalereuse, voyant objet victorieux irradier devant sa face, voulait assaillir les saillans et rembarrer les accourans; mais Jaques Galliot lui brisa le haut vouloir de son emprise, disant que mieux valoit garder les fourrageurs par le commandement du duc, que les mettre en un hasard de bataille. En ce propos se fermèrent ensemble, et en la plus notable conduite de jamais, par grand sens et avis se retrahirent honorablement.«

Daß Olivier aus dem Lager por Reuß zum Entsatz von Linz ausgesendet worden, und wie er dieses Auftrages glücklich sich entledigte, ist mit seinen eigenen Worten erzählt worden Abth. III. Bb. 1. S. 695-698. Minder gladlich lief ab ein weites ihm empfohlenes Gefcaft. heinrich von Burtemberg, Sohn bes reichen Grafen Ulrich, auf Mömpelgard wohnhaft, war in frühern Jahren bei Herzog Karl von Burgund unter Peters von Sagenbach Aufsicht erzogen worden, bis der Bater in Rüdsicht auf Hagenbachs Sitten ihn zurücknahm. Crusius, in der schwäbischen Chronif, Die getreulich dem Zetergeschrei über hagenbach, durch welches ber an bem Mann verubte Mord gerechtfertigt sein soll, einstimmt. »En ce temps, Henri comte de Wirtemberg vint passer près du duc (in den ersten Tagen des Maimonats 1474 zu Luxemburg), ses gens tous vêtus de jaune: et fut le duc averti que c'étoit contre lui. Si l'envoya prendre, et amener prisonnier; et en sa prison promit au duc de lui rendre le château de Montbéliard; et fûmes envoyés, monsieur du Fay et moi, pour avoir la place; mais le comte Henri ne pouvoit fournir à sa promesse: car la coutume de Montbéliard est telle, que plutôt verroient les soudoyers couper la tête à leur seigneur, que de rendre une telle place, mais la gardent jusques au dernier des seigneurs qui demeure en vie. Et ainsi nous en revinmes sans rien faire.« La Marche halt für ein Hausgesetz, was einzig eines tapfern Mannes That. Sterben, hieß es, solle ber Graf, wenn bie Burg nicht geöffnet werde, beren Besit in ber That für ben Bergog von Burgund hochwichtig, indem sie sein Erbland Sochburgund von der ihm zu Pfand gegebenen Grafschaft Pfirt schied. Die Burg schwieg. Da wurde ein Stud Sammet ausgebreitet, und Beinrich (durch den Schreden auf sein Leben lang erblödet) niederzuknien genöthigt; indem über ihn bas Schwert gezogen wurde, wiederholte der Burgunder die Aufforderung. Da sprach Ritter Marquard von Stein, der Burg Hauptmann, welchem zwar aus Basel Berstärfung zugekommen: "Mein Herr ift wider Ehrbarfeit und Recht in euern Banden; ihr konnt ihn todten, das haus Würtemberg nicht; ich bin allen Grafen pflichtig, sie alle werden ihn rachen." Da ließen die Feinde ab. Der Graf wurde von Luxemburg nach Maaftricht, bann im Aug. nach Boulogne, Ȉ la garde et dépense du châtelain du lieu« gebracht, endlich

entlassen; fast ein halbes Jahrhundert lebte er noch, von ihm das Haus Würtemberg bis auf diesen Tag. Fast möcht es scheinen, daß der Herzog ihn greifen ließ, in der Hoffnung, durch ein Pfand von solcher Bedeutung bas leben eines treuen und nuglichen Dieners (S. 683) zu retten. Der Juftizmord, zu Breisach an Peter von Hagenbach verübt, fällt auf den 10. Mai 1474. Es hatte damit solche Eile, daß die Hinrichtung noch an bem Tage des Urtheilspruche, bei Fadelschein erfolgte. Die Leiche wurde nach Sagenbach, an der Larg, in das Erbbegräbniß gebracht. Die Gutsinsaffen, die den herren am besten kennen mochten, betrachteten ihn als einen Märtyrer. Nach langen Jahren noch wurde an Festiagen seinem unweit des Hochaltars der Pfarrfirche angebrachten Standbild eine goldene Rette umgehängt, der blaue, mit Edelsteinen besetzte Atlashut, den Hagenbach in seinem letten Gange getragen, aufgesett, und bie Sagenbacher beteien an dem Grabe des guten herren.

Bei Granson socht la Marche nicht, wie es für ihn hergebracht, an des Berzogs Seite: eine Krankheit hielt ihn zu Salins fest; bafür mußte er sich einem Geschäfte unterziehen, bas einem Manne seines Geprages, - "einer ber größten und besten des Hofes" wird er von Johannes Müller genannt, nicht anders benn widerwärtig sein konnte. »Après que le duc de Bourgogne eut été la deuxième fois déconfit des Suisses devant Morat, lui, cuidant conduire son fait cauteleusement, fit une emprise pour prendre madame de Savoye et ses enfants, et les mener en Bourgogne; et moi étant à Genève, il me manda, sur ma tête, que je prisse madame de Savoye et ses enfants, et que je les lui amenasse; car ce jour madite dame de Savoye revenoit à Genève. Or, pour obéir à mon prince et mon maistre, je fis ce qu'il me commanda, contre mon coeur; et pris madame de Savoye et ses enfants, au plus près de la porte de Genève. Mais le duc de Savoye me fut dérobé (car il étoit bien deux heures en la nuit), et ce par le moyen d'aucuns de nostre compagnie, qui étoient sujets du duc de Savoye; et certes ils ne firent que le devoir; et ce que j'en fis, je le fis pour sauver ma vie; car le duc mon maistre

étoit tel, qu'il vouloit que l'on fit ce qu'il commandoit, sur peine de perdre la tête. Ainsi je me mis en chemin, et portoye madame de Savoye derrière moi; et la suivirent ses deux filles, et deux ou trois autres de ses damoiselles; et primes le chemin de la montagne pour tirer à Sainct-Claude. J'étois bien assuré du second fils, et le faisois porter par un gentilhomme, et cuidoye être bien assuré du duc de Savoye, mais il m'avoit, été dérobé, comme j'ai dit; et si tôt que nous fûmes éloignés, les gens de la duchesse, et nommément le seigneur de Menton, firent apporter torches et falots, et emmenèrent le duc de Savoye à Genève, dont ils eurent grande joie. je, atout madame de Savoye et le petit fils (qui n'étoit pas le duc) passâmes la montagne à la noire nuit, et vinmes à un lieu que l'on appelle Mi-Jou, et de là à Sainct-Claude. devez savoir que le duc fit très-mauvaise chère à toute la compagnie, et principalement à moi, et sus en danger de ma vie, pour ce que je n'avois point amené le duc de Savoye.

\*Si s'en alla le duc à Morat, et de là à Salins, sans me rien dire ni commander. Toutefois je menai madame de Savoye après lui, qui ordonna qu'on l'amenât au château de Rochefort, et de là fut menée à Rouvre, en la duché de Bourgogne. Ne depuis je ne me mêlai d'elle, ni de ses affaires; et fut pratiqué devers le roi de France, d'envoyer quérir sa soeur. Ce qu'il fit, et y envoya deux cents lances, qui eurent entendement au château; et par ce moyen fut la duchesse de Savoye recousse de la main de monsieur de Bourgogne.\*

Als R. Ludwigs XI. vollbürtige Schwester, und zugleich als Fürstin von Savoyen, hat sich Yolantha von Frankreich, des Herzogs Amadeus IX. von Savoyen Wittwe, in Vormundschaft wegen Regentin in Savoyen und Piemont, bekundet. Burgund über alles, war in des Herzogs Karl Glücktagen ihr Wahlspruch. Sie schonte keine Mühe, durch Versprechungen, durch Geschenke, durch Verungsimpfungen, die Eidgenossen von Frankreich, von Vern abwendig zu machen; an die sieben Orte, an die niedere Vereinigung, den Kaiser, die Kursürsten von Brandenburg und Sachsen schrieb sie, als von dem Herzog von Burgund bevollmächtigt, alles auszu-

gleichen, fie bot den fieben Orten Bund. Als der Graf von Romont, ihr Schwager und in Gefinnung ihr gleich, zu Rarl zu ziehen fic vorgenommen, scheute er sich nicht, vorher Bern zu befuchen. Bas er als burgundischer Feldherr mit burgundischem Bolf zum Entsate von Héricourt zu thun genothigt gewesen, dieses wußte er zu entschuldigen, von den Bundniffen seines Sanfes mit Bern, seiner Sochschätzung, seiner Freundschaft, in so anmuthigen Worten gu sprechen, und sein Land, indem er eine Reise vorhabe, ber Stadt Bern so traulich anzuempsehlen, daß er die besten hoffnungen zurückließ, und ehrenhafter benn andere Freunde beschenkt wurde. Bald fanden jedoch die Berner, daß des Grafen von Romont Berbindungen mit Burgund ihnen ein Recht geben könnten, auf seine Roften ihre Besitzungen zu erweitern. Sie boten Fehde, 14. Oct. 1475, dem durchlauchtigen hochgebornen Fürften herrn Jacob von Savoyen Grafen zu Romont, und in der Bertheidigung des Hauses Savoyen begab sich Rarl in den Rampf, der nach den entscheidenden Tagen bei Granson und Murten, vor Nancy endigen follte.

Wie eben bei Granson geschlagen wurde, »le roi René de Sicile traiteit de faire le duc de Bourgogne son héritier (Commines), et de lui mettre Provence entre les mains: et pour aller prendre la possession dudit pays, étoit allé Monseigneur de Château-Guyon, et autres, pour le duc de Bourgogne, pour faire gens, et avoit bien 20,000 écus comptant. Dès que les nouvelles vinrent, à grande peine se purent-ils sauver, qu'ils ne fussent pris, et monseigneur de Bresse (ebenfasse aus dem Hause Savoyen) se trouva au pays, qui prit ledit argent. La duchesse de Savoye, dès qu'elle sut les nouvelles de cette bataille, les fit savoir au roi René, excusant la chose, et le reconfortant de cette perte. Les messagers furent pris, qui étoient Provençaux, et par là se découvrit ce traité du roi de Sicile avec le duc de Bourgogne. Le roi envoya incontinent des gens-d'armes près de Provence, et des ambassadeurs vers le roi de Sicile, pour le prier de venir, en l'assurant de bonne chère, ou autrement qu'il y pourvoiroit par force. Tant fut conduit le roi de Sicile, qu'il vint devers le

roi à Lyon, et lui fut fait très-grand honneur et bonne chère. Es wurden ihm 50,000 Goldschilde gegeben, daneben erhielt er das Versprechen einer frästigen Verwendung zu Gunsten seiner immer noch zu Wallingsord im Kerfer schmachtenden Tochter, der Wittwe K. Heinrichs VI. von England, es wurden Geschenke ausgetheilt an alle seine Diener, und Renat ließ sich überreden, die Provence dereinst an Frankreich zu geben.

»Madame de Savoye, qui de long-temps avoit été en haine contre le roi son frère, envoya un messager secret, appelé le seigneur de Montaigny, lequel s'adressa à moi, pour se reconcilier avec le roi: et allégua les raisons pourquoi elle s'étoit séparée du roi son frère, et disoit les doutes qu'elle avoit du roi; toutefois elle étoit très-sage, et vraie soeur du roi notre maistre, et ne joignoit point franchement à se séparer du duc, ni de son amitié, et sembloît qu'elle voulût temporiser et attendre comme le roi, ce qu'il seroit encore de l'adventure du duc. Le roi lui fut plus gracieux que de coutume, et lui fit faire par moi toutes bonnes réponses, et tâchoit qu'elle vint devers lui, et lui fut renvoyé son homme. Ainsi voilà une autre des alliances du duc, qui marchande à se départir de lui. De tous côtes en Allemagne se commencèrent à déclarer gens contre le duc, et toutes ces villes impériales, comme Nuremberg, Francfort, et plusieurs autres, qui s'allièrent avec ces vieilles et nouvelles alliances contre le duc: et sembloit qu'il y eut très-grand pardon à lui mal faire. « (Commines.)

In der gereiztesten Stimmung seit dem Verlust bei Murten, mag der Herzog mährend seines Ausenthaltes zu Ger Kunde emspfangen haben von der Annäherung der Herzogin von Savoyen zu ihrem Bruder. "Da stellte sich ihm dar, wie viel ihre Briefe, ihre Schmeichelworte, die Savoyschen Händel überhaupt, beysgetragen, diesen Krieg, die Schande, den Ruin, ihm zuzuziehen; redete davon mit Unwille, mit Vitterseit, zu Romont, zu dem Bischof zu Genf, ihren Schwägern. Jener, ein Staatsmann, dieser ein unüberlegter sinnlicher Jüngling (homme leger et fort volontaire), aus Furcht, oder weil sie ihr Haus wirklich noch an Burgund seshalten wollten, gaben ihm den Rath, sie zu prüsen

und nothigentelle neich ihrer horbeitung aufgebeben." — »Ce qui kt faire est explicit au due fui de peur qu'elle ne ne retirit desers le roi un frere, distrit que pour secourir la maison de harque lui était advenu vont ce mal- (Commince de Die herzegin tam ichlich von Genf nach Ger, ihn aufzebeinern, ben an verrathen be Billens. Das legiemal angeine er die Abficht, bes Rachken ju reifen, um feine Gaben wieder ju ertnen; be werte bed wehl ihren Freund nad Burgurd begleiten, bas ungeschlissene Schweizervell sei keine Rachbarichaft für eine zarte Fürftin, für unmuntige Pringen. Die Bergogin entgegnete, was bie Freuntin berglich wünsche, möge ber Regentin boch nicht rathfam fein; Genf, burd ben Strom und fefte Manern bebedt, die Treue der Savoparden, die Feste Montmélian, seien fichere Bebren gegen die Schweizer. Da ertheilte der Bergog beimlich seine Befehle: und hielt er, beren Ausführung zu erleichtern, möglichft lange die Fürftin auf.

Das land zwischen Ber und Genf ift hügelicht, vielfältig mit Säusern und Dörfern bedect: das Korn fand boch. Um die zweite Nachtstunde sprengte la Marche mit feinen Reifigen die Beimziehenden an. Indeffen Claude von Raconigi, der Marschall von Savopen, Sauptmann Taillant und viele andere vergeblichen Widerstand versuchten, fagte Olivier mit der Berzogin davon, andere führten ihm nach ihren zweiten Sohn, den Prinzen Rarl, ihre Jungfrauen, ihre Dienerschaft, aber Gottfried von Rivarol, der Apo des jungen herzogs, verbarg seinen Mundel in dem Getreide; mit dem jungften Prinzen, mit Jacob Ludwig, entlief Ludwig von Villette. Das arge Gefreisch regte bie Bevolkerung von Genf auf: über ihrer Dazwischenkunft wurden bie beiden Prinzen vollends in Sicherheit gebracht, boch nur um sofort anderer Gefangenschaft zu verfallen. »Le fils ainé, appeis Philibert, lors duc de Sayoye, fut mené à Chambéry, par ceux qui le sauvèrent: auquel lieu se trouva l'évêque de Genéve, fils de la maison de Savoye, qui étoit homme très-volontaire, et gouverné par un commandeur de Rhodes. Le roi fit traiter avec ledit évêque et son gouverneur, commandeur de Rhodes, en manière qu'ils mirent entre les mains dudit seigneur le duc

de Savoye, et un petit frère appelé le protonotaire, avec le château de Chambéry et celui de Montmélian, et l'évêque garda un autre château, où étoient toutes les bagues de ladite dame de Savoye. Diernach scheint des Bischofs Anhänglichkeit zu eingegangenen Verbindungen nicht fester als die aller savopischen Prinzen von den altesten bis zu den neuesten Zeiten. Befannt ift, daß Kaiser Heinrich IV., als er die Lösung der über ihn ergangenen Excommunication suchte, genothigt war, die Reise burch Savoyen zu machen, indem alle andern Paffe über die Alpen verlegt. Und da wollte ihm seine Schwiegermutter, die Gräfin Adelheid von Savopen, den Durchzug nicht verstatten, er habe ihr bann funf italienische Bisthumer abgetreten, ftatt beren fie doch endlich mit der Landschaft Bugey sich abfinden ließ. Es. würde fürwahr ein anziehendes Bild sein die Uebersicht aller Rapereien, ausgeführt oder versucht von Karl Emanuel I., Victor Amadeus II., Karl Emanuel III., Karl Albert, für jest will ich mich beschränken zu erinnern, daß in dem Laufe der Jahrhunderte nur zwei Regierungen bas Geheimniß fanden, sich ber Treue bes Sauses Savoyen zu versichern, R. Franz I. von Franfreich, 1535, und das Pariser Directorium im J. 1798.

Die Herzogin von Savoyen wurde nach der Burg Rouvre bei Dison gebracht, set y avoit quelque peu de garde, toutefois il l'alloit voir qui vouloit, et entre les autres y alloit monseigneur de Château-Guyon et le marquis de Rotelin, desquels deux le duc avoit traité le mariage avec deux filles de ladite duchesse, combien que lors lesdits mariages ne fussent point accomplis: mais ils l'ont été depuis. Au plutôt que ladite duchesse se trouva à Rouvre, accompagnée de toutes ses femmes, et largement serviteurs, et qu'elle vit le duc bien empêché à rassembler gens, et que ceux qui la gardoient n'avoient pas la crainte de leur maistre telle qu'ils souloient, elle se délibéra d'envoyer vers le roi son frère, pour traiter appointement et pour supplier qu'il la retirât. Toutefois elle étoit en grande crainte de tomber sous sa main, n'eût été le lieu où elle se voyoit, car la haine avoit été moult grande et longue entre ledit seigneur et elle. Il vint de par

ladite dame un gentilhomme de Piémont, appelé Rivarol, son maistre d'hostel, lequel par quelqu'un fut adressé à moi (Commines). Après l'avoir ouï et dit au roi ce qu'il m'avoit dit, ledit seigneur l'ouït, et après l'avoir ouï, lui dit qu'à tel besoin ne voudroit avoir fait faille à sa soeur, nonobstant leurs différends passés, et si elle se vouloit allier de lui, qu'il la feroit envoyer quérir par le gouverneur de Champagne, pour lors messire Charles d'Amboise seigneur de Chaumont.

»Ledit Rivarol prit congé du roi, et alla vers sa maistresse à très-grande hâte. Elle fut joyeuse de cette nouvelle, toutefois elle renvoya encore un homme incontinent qu'elle eût oure le premier, suppliant au roi qu'il lui donnât sûreté qu'il la laisseroit aller en Savoye, et qu'il lui rendroit le duc son fils, et l'autre petit, et aussi les places, et qu'il l'aideroit à maintenir son autorité en Savoye: et de sa part, qu'elle étoit contente de renoncer à toutes alliances, et prendre la sienne. Ledit seigneur lui bailla tout ce qu'elle demandoit, et incontinent envoya un homme exprès vers le seigneur de Chaumont, pour faire l'entreprise, laquelle fut bien faite et bien exécutée, et alla ledit seigneur de Chaumont avec bon nombre de gens jusqu'à Rouvre, sans porter dommage au pays, et amena madame de Savoye et tout son train, en la plus prochaine place en l'obéissance du roi. Quand ledit seigneur dépêcha le dernier messager de ladite dame, il étoit jà parti de Lyon, où il s'étoit tenu par l'espace de six mois, pour sagement démêler les entreprises du duc de Bourgogne, sans rompre la trève. Mais à bien connaître la condition dudit duc, le rei lui faisoit beaucoup plus de guerre en le l'aissant faire, et lui sollicitant ennemis en secret, que s'il se fut déclaré contre lui: car dès que le duc eût vu sa déclaration, il se fût retiré de son entreprise: parquoi tout ce qui lui advint, ne lui fût point advenu.

»Le roi continuant son chemin, au partir de Lyon se mit sur la rivière de Loire à Rouanne, et vint à Tours. Et incontinent qu'il y fut, il sut la délivrance de sa soeur, dont il fut très-joyeux, et manda diligemment qu'elle vint devers lui, et ordonna de sa dépense en chemin. Quand elle arriva, il envoya largement gens au devant d'elle, et lui-même l'alla recueillir à la porte du Plessis-du-Parc, et lui fit très-bon visage, en lui disant: Madame la Bourguignone, vous soyes la très-bien venue. Elle connut bien à son visage, qu'il ne se faisoit que jouer, et répondit bien sagement qu'elle étoit bonne Françoise, et prête d'obéir au roi en ce qu'il lui plairoit lui commander. Ledit seigneur l'amena en sa chambre, et la fit bien traiter. Vrai est qu'il avoit très-grande envie d'en être dépêché. Elle étoit très-sage, et s'entreconnoissoient bien tous deux, et désiroit ladite dame encore plus son partement.

»J'eus la charge du roi de ce qui étoit à faire en cette matière. Premier de trouver argent, pour son défrai et pour s'en retourner, et des draps de soie; et de faire mettre par écrit leur alliance, et forme de vivre pour le temps à venir. Le roi la vouloit démouvoir du mariage (dont j'ai parlé) de ses deux filles, mais elle s'en excusoit sur les filles, lesquelles y étoient obstinées, et à la vérité, elles n'y étoient point mal. Quand ledit seigneur connut leur vouloir, il s'y consentit : et après que ladite dame eût été audit lieu du Plessis sept ou huit jours, le roi et elle firent serment ensemble d'être bons amis pour le temps advenir, et en furent baillées lettres d'un côté et d'autre: et prit congé ladite dame du roi, qui la fit bien conduire jusques chez elle, et lui fit rendre ses enfants, et toutes ses places et bagues, et tout ce qui lui appartenoit. Tous deux furent bien joyeux de départir l'un de l'autre, et sont demeurés depuis comme bon frère et bonne soeur, jusques à la mort. Bis bahin Commines.

Bei der Lage der Dinge konnte die Ungnade eines Geztreuen, wie la Marche, nur vorübergehend sein, denn nochmals wollte Karl das Slück der Wassen versuchen, zunächst gegen den Herzog von Lothringen sie kehrend. Ein großer Theil des Landes wurde eingenommen. »Le duc Charles trouva à Pont-à-Mousson vivres et engins que le duc de Lorraine avoit abandonnés, lequel, au commandement du duc Charles, sur rudement poursuivi par messire Olivier de la Marche et ceux de la garde, environ cent hommes d'armes et autant d'archers, desquels il

étoit capitaine. Et advint que le 21. d'octobre 1476 ils trouvèrent environ 26 ou 30 chariots chargés de marchandises, conduits et accompagnés de 500 ou 600 combattants, sur espérance d'arriver à l'ost du duc de Lorraine; sur lesquels ledit de la Marche et ceux de sa route chargèrent tant rudement, qu'ils les défirent, et ramenèrent vivres et prisonniers à l'ost du duc Charles. Ils trouvèrent en un fort buisson aucuns Allemands qui s'étoit illec muchés et embuissonnés, tirants sur ladite garde de serpentines et arbalètes; mais ils furent servis d'archers qui les lardèrent de flèches, desquels ils recueillirent à leurs corps pour les tirer derechef sur ladite garde, mais finalement ils furent débuisonnés, démuciés et exécutés (Molínet).

Aber Nancy, so bisher Johann von Ruhempré für ben Herzog von Burgund behauptet, ging durch die Untreue der englischen Soldner verloren. Spätestens zwei Tage darnach fam Rarl zum Entsage oder vielmehr, um zum zweitenmal die Stadt anzufechten. Sie leistete hartnäckigen Widerstand, Berzog Renat von Lothringen und 12,000 Schweizer wenigstens kamen, ben fühnen Berzog zu bestreiten. Er nahm die Schlacht an, Det prends sur ma conscience, qu'il n'avoit pas deux mille combattants, foreibt la Marche, ziemlich übereinstimmend mit Commines: »j'ai entendu par ceux qui le pensoient savoir, qu'ils n'avoient point en l'ost 4000 hommes, dont il n'y en avoit que 1200 en état pour combattre. « Der Ausgang konnte nicht zweifelhaft sein, Det ainsi, fchreibt la Marche, perdit le duc de Bourgogne la troisième bataille. Il demeura mort au champ de la bataille, et étendu comme le plus pauvre homme du monde; et je fus pris, la Mouche de Vere, messire Antoine d'Oiselay, Jehan de Montfort et autres, et fumes menés en la ville de Foug en Barrois; et fut celle journée par un grand froid merveilleusement; et pouvez bien entendre que quand nous fûmes avertis de la mort de notre maistre, nous fûmes bien déconfortés; car nous avions perdu en celui jour honneur, chevance et espérance de ressource. Toutefois il faut faire du mieux que l'on peut, quand l'on est en nécessité.

»Si fimes avec nos ennemis, pour nos rançons, le mieux que nous pûmes; et je demeurai pleige pour tous les autres, lesquels s'en allèrent au pays faire leur finance: et tant fis, que je finai la finance dont j'avois répondu; et, de moi, je demeurai prisonnier tout le carême et jusques environ Pâques, que ma finance fut trouvée, qui me coûta bien quatre mille écus; et avois à faire à gentils compagnons de guerre, qui me tinrent ce qu'ils m'avoit promis; c'est qu'ils ne me revendirent point, et n'eus à faire qu'à un homme, nommé Jehannot le Basque, duquel je me loue, et de sa bonne compagnie. Mon argent trouvé, mes maistres me menèrent jusques à une ville qu'on appelle Yguis, et. là me délivrèrent et quittèrent de toutes choses; et en celle ville d'Yguis j'avois bien cent chevaux de la garde (dont j'étois capitaine), qui attendoient mon retour de prison; et après avoir demeuré trois jours à Yguis, je m'en partis, et m'en retournai en Flandres, devers madame Marie de Bourgogne, ma princesse, qui me reçut de sa grâce humainement.« Daß sa Marche zu Egisheim, dem einen der Habsburgischen Stammhäuser, in Freiheit gesetzt worben, mag wohl ominos für seine Zufunft genannt werden, die Reisigen, die sich bort versammelten, ihres Sauptmannes zu erwarten, geben ein vortheilhaftes Zeugniß von seiner Art sie zu führen.

Er fant in ten Riederlanden allgemeine Gährung; die Genter hatten eben den Ranzler Sugonet und den von Sumbercourt geschlachtet. »Je ne sus pas conseillé de me bouter entre leurs mains et demeurai à Malines avec madame la grande (bie herzogliche Wittwe), qui me traita humainement; et me tint toujours compagnie un sommelier de corps du duc Charles, nommé Henri de Vers, et ainsi je dissimulai le temps jusques après Pâques. En ce temps le duc Louis de Bavière et l'évêque de Metz (qui étoit de Bade), par charge l'empereur vinrent devers madame Marie, et pratiquèrent le mariage de monsieur Maximilian d'Autriche, sils de l'empereur, et de madame Marie de Bourgogne, et à la vérité ils avoient bien couleur de poursuivre ledit mariage, car Monsieur le duc

Charles, en son vivant, désira qu'icelui mariage se fit. Die peurath murbe beschsossen, set, à la vérité, madame la grande tint fort la main au fils de l'empereur, lequel, averti, descendit le Rhin; et je m'en allai avec le seigneur du Fay et le seigneur d'Ysselstein; et furent mes approches tellement faites, que je sus retenu grand et premier maistre d'hostel du fils de l'empereur, lequel vint à Cologne, et de là se tira à Gand, où il su honorablement reçu, et à grand triomphe.

Außer seinen Verrichtungen bei Hof wurde la Marche nicht felten zu diplomatischen Sendungen verwendet. Der König von Frankreich hatte eine Erneuerung des Baffenstillftandes begehrt, welche zwar ber Erzherzog versagte, 1478; et je fus envoyé devers le roi, pour lui parler de cette matière, en lui persuadant et requérant qu'ils se pussent voir eux deux, et qu'ils accorderoient bien ensemble. Mais le roi de France s'excusa, et à cette vue ne voulut point entendre.« Ludwig XL flarb den 30. Aug. 1483, »et fut roi Charles son fils; et assembla l'archiduc son conseil, pour savoir qu'il étoit de faire; et fut en la ville d'Utrecht, et trouva par conseil que prestement il devoit envoyer devers le roi Charles un ambassadeur chargé de toutes bonnes et gracieuses paroles; et fut ordonné que je feroi ce message, et tant allai que je trouvai le roi à Beaugency. Là étoit monsieur de Bourbon, connétable de France, monsieur d'Orléans, monsieur de Beaujeu, et madame de Beaujeu, soeur du roi, laquelle gouvernoit tout le royaume. Le roi, de sa grâce, me bailla bonne audience, et n'arrêtai guères, que je ne fusse dépêché pour retourner devers l'archiduc mon maistre. En ce temps monsieur d'Orléans, par congé du roi, fit son entrée en sa cité d'Orléans, où je me trouvai; et certes l'entrée fut belle et honnête, et y étoient, pour l'accompagner, la plupart des gens de bien de France; et cette entrée passée, je pris congé, et m'en retournai devers l'archiduc mon maistre, lequel s'en revenoit à Malines.« Roch in besselben Jahres Lauf wurde la Marche nach hennegau entsendet, um die dasige Ritterschaft für den Dienst bes Erzherzogs zu gewinnen, was ihm vollkommen gelang. Maximilian führte damals Krieg mit ben Gentern, die ihm den Sohn vorenthielten, während gegen seinen Willen, in bem Frieden von Arras 1482 seine Tochter Margaretha an den Dauphin verlobt und nach Frankreich gebracht worden; Det ainsi monsieur l'archiduc notre prince, ressembla sainct Eustache, à qui un loup ravit son fils, et un lion sa fille.« Der Sohn wurde ihm wiedergegeben, nachdem Wilhelm be Rin, bis bahin ber Abgott der Genter, ben Launen des Bolfes ein Opfer gefallen, Coppenoll durch die Revolution vom J. 1485 zur Flucht nach Frankreich genöthigt worden; ber Erzherzog war aber faum der Stadt Gent eingeführt, und es fam schon wieder, am 11. Jul. 1485, zu einem Aufruhr, gelegentlich beffen Maximilian neuerdings fein Butrauen in Oliviers geprüfte Treue befundete. »Monsieur l'archiduc se vint loger en ma chambre (qui étoit sur la porte devant) et ce fit il pour être entre ses gens.« Das Volf beruhigte sich, »et ordonna l'archiduc à monsieur de Ravestein et à moi de conduire monsieur son fils à Termonde. Ce qui fut fait; et l'archiduc vint convoyer son fils jusques hors de la ville de Gand, et avoit ses gens-d'armes avec lui, mais ils ne partirent point hors de la ville de Gand, et ainsi fut monsieur le jeune prince tiré de la ville de Gand, et hors de leur pouvoir, et mené en sa ville de Termonde, où il fut reçu à grande joic.

L'archiduc envoya messire Baudouin de Lannoy et messire Jehan de Bergues pour mener monsieur l'archiduc son fils à Bruxelles. Ce qui fut fait, et puis l'archiduc vint après, et fut l'armée destendue pour cette fois, et se tira l'archiduc en sa ville de Maestricht, où il séjourna assez longuement: et là eut nouvelles d'Allemagne qui lui furent fort agréables, et se tira en son pays de Brabant, et s'en alla tenir en un petit château qui est à l'abbé de Sainct-Michel d'Anvers, et hors de la ville, et là n'avoit que ceux de son secret conseil, et fit plusieurs lettres en Allemagne, pour gagner les électeurs et princes du pays, et là fit préparer secrètement les dons et présens qu'il vouloit faire: et à son partement de Maestricht il ordonna l'évêque de Cambray, l'abbé de Sainct-Bertin et moi, pour demeurer audit lieu de Maestricht, et parlamenter avec les

Liégeois, et y demeurâmes bien six mois à peu d'exploit et à grandes paroles: car messire Guillaume d'Aremberg tenoit la ville de Liége sous sa main, et ainsi y perdîmes le temps. « Dagegen verfündigten die Botschaften aus Deutschland große Freude. Erzherzog Maximilian war zum römischen König er-wählt worden. »Et devez savoir que ce nous fut grand'joie par deçà d'avoir un tel poteau et une telle épaule, qu'un roi des Romains père de notre prince: et avoit commandé, avant son partement, que je sus mis grand et premier maistre d'hostel de son fils, et par lui sus-je mis avec son fils, où j'ai demeuré jusques à présent: et le roi manda monsieur de Maingoval, et le sit son grand et premier maistre d'hostel en ses pays de par-deçà. «

Den ihm anvertrauten Prinzen zu unterrichten, hat Olivier die Einleitung zu seinem Werke bestimmt, daher sie fortwährend an Philipp den Schönen gerichtet ift. Sie niederschreis bend oder dictirend war er 66 Jahre alt, viel früher aber wird er die Chronif selbst entworfen haben, wie es benn in der Borrede zum ersten Buche heißt: »Ayant de présent souvenance de ce que dit le sage Socrates, qu'oisiveté est le délicieux lit et la couche où toutes vertus s'oublient et s'endorment, et par le contraire, que labeur et exercice sont le repos, l'abîme et la prison où sont les vices abscons et mucés, et qu'ils ne se peuvent réveiller ni ressoudre sinon que par ladite oisiveté, mère de tous maux; à cette cause, me trouvant tanné et ennuyé de la compagnie de mes vices, et désireux de réveiller vertus lentes et endormies, ai empris le faix et labeur de faire et compiler aucuns volumes, par manière de Mémoires, où sera contenu tout ce que j'ai vu de mon temps digne d'être écrit et ramentu. Et n'entends pas d'écrire ou toucher de nulles matières par our dire, ou par rapport d'autrui, mais seulement toucherai de ce que j'ai vu, su et expérimenté; sauf toutefois que pour mieux donner à entendre aux lisans et oyans mon écrit, je pourrai à la fois toucher pourquoi et par quelle manière les choses advinrent et sont advenues, et par quelles voies elles sont venues à ma connoissance, afin qu'en

éclaircissant le paravant advenu, l'on pût mieux entendre et connoître la vérité de mon écrit.

» Mais je n'entends pas que ce mien petit et mal-accoustré labeur se doive appeler ou mettre du nombre des chroniques, histoires ou écritures faites et composées par tant de nobles esprits qui aujourd'hui en celui temps de ma vie ont si solennellement labouré, enquis et mis par écrit (comme principalement ce très-vertueux écuyer George Chastelain, mon père en doctrine, mon maistre en science, et mon singulier ami, lequel seul je puis à ce jour nommer et écrire la perle et l'étoile de tous les historiographes qui de mon temps, ni de pieçà, ayent mis plume, encre ni papier en labeur ou en oeuvre); ains seulement est mon entendement, pour ce que coutumièrement je vois et chemine en divers lieux et en maintes places, et qu'il est occupé en soigneux labeur et étude, et qu'au secret de sa chambre il amasse et assemble divers rapports, opinions, advis et ramentevances à lui rapportées, dites et envoyées de toutes parts; et dont de tout, et de toutes parties, il fait si notablement le profit de sa matière, qu'il n'en fait pas seulement à louer, mais à glorifier, priser et aimer de tous les nobles coeurs du monde. A cette fin, et pour faire mon devoir, et moi acquitter de la vérité des choses advenues devant mes yeux, me suis délibéré de mettre par mémoire ce que j'ai vu et retenu au passé temps de ma vie, tendant à fin que s'il y a chose dont ledit George ou autre, en leurs hautes oeuvres, se puissent aider ou servir, ils prennent et tirent (s'ils me survivent) hors des ronces et épines de mes rudes et vains labeurs, pour les coucher au noble lit paré et embaumé de leurs nobles et riches termes, inventions et fruits, dont le goût et l'entendement ne peut jamais empirer ni mourir.

»A l'heure que j'ai cette matière encommencée, j'approche quarante-cinq ans, et ressemble le cerf ou le noble chevreuil, lequel, ayant tout le jour brouté et pasturé diverses feuilles, herbes et herbettes, les unes cueillies et prises sur les hauts arbres, entre les fleurs et près des fruits,

et les autres tirées et cueillies bas, à la terre, parmi les orties et les ronces aigues, ainsi que l'appétit le désiroit et l'adventure le donnoit: après qu'icelui se trouve refectionné, se couche sur l'herbe fraîche, et là ronge et rumine, à goût et à saveur toute sa cueillette: et ainsi, sur ce michemin ou plus avant de mon âge, je me repose et rassouage sous l'arbre de connoissance, et ronge et assaveure la pâture de mon temps passé, où je trouve le goût si divers et la viande si amère, que je prends plus de plaisir de parachever le chemin non connu par moi, sous l'espoir et fiance de Dieu tout-puissant, que je ne feroi (et fût-il possible) de retourner le premier chemin et la voie dont j'ai déjà achevé le voyage. Et toutefois, entre mes amers goûts, je trouve un assouagement et une sustance à merveilles grande, en une herbe appelée mémoire, qui est celle seule qui me fait oublier peines, travaux, misères et afflictions, et prendre plume et employer encre, papier et temps, tant pour moi désennuyer, comme pour accomplir et achever (si Dieu plaît) mon emprise, espérant que les lisans et oyans suppléeront mes fautes, agréeront mon bon vouloir, et prendront plaisir et délectation d'ouïr et savoir plusieurs belles, nobles et solennelles choses advenues de mon temps, et dont je parle par voir, non pas par ouïr dire.«

Es ist des Schreibers Absicht, seinen erlauchten Zögling um den Ursprung des Hauses Burgund zu belehren, ihm auseinander zu sesen, welchem Geschlechte er angehört. Das bezeugt la Marche in der Einleitung, als welche in rührender Einfachheit gehalten. Daneben waltet in der Darstellung des alten getreuen Diesners eines zu Fall gekommenen Regentenhauses eine, ich möchte beinahe sagen, begeisterte Würde, und ein Ausdruck von Schwersmuth, die doch durch die Ehrfurcht für den Erben dieser gesalstenen Größe gemildert. Darum ist, das volle Gewicht der Wehstlage des alten Mannes zu empfinden, ein burgundisch Herz erforderlich. Indem sie aber den Schreiber darstellt in seinem Innersten, darf sie hier nicht übergangen werden.

\*Révérence, honneur, oblation et gloire soit rendue, attribuée et présentée à la Saincte Trinité: et doctrine, bon exemple

et oeuvre profitable à vous, mon souverain seigneur, mon prince et mon maistre, Philippe, par la grâce de Dieu archiduc d'Austriche, premier de ce surnom, duc de Bourgogne . . . . Après cette humble adoration de Dieu, et affectueuse reconnoissance de vous, monseigneur et noble prince, je Olivier seigneur de la Marche, natif de Bourgogne, grand et premier maistre d'hostel de votre maison, plein de jours, chargé et fourni de diverses infirmités, et persécuté de débile vieillesse, et néanmoins par la grâce céleste plein de plusieurs et diverses souvenances, voyant et connoissant mon cas, et qu'à cause de mon vieil âge ne vous puis faire service personnellement selon mon désir, tant en armes et ambassades, qu'en autres travaux (car à l'heure que je commence à dicter ce présent écrit, je suis en la soixante-sixième année de ma vie, pour louer mon créateur du passé, lui recommander le surplus, et le soumettre à son bon plaisir et grâce), étant comme honteux, par ces défautes à moi avenues, d'être personne inutile en si noble service que le votre, et considérant aussi que vous êtes à l'heure présente sous dix ans en si jeune âge, que longuement nos jours ne peuvent voyager ensemble, pour l'acquit de ma loyauté, par l'amour que j'ai à vous, et afin que le service que je vous dois soit et demeure plus longuement en votre vertueux souvenir, me suis résolu appelant Dieu à mon aide et support, de revoir et reconnoître quelques écrits autrefois par moi recueillis des livres anciens, pour mieux vous introduire à la lecture de certains mémoires de choses que j'ai vues moi-même avenir de mon temps, espérant que vous y pourrez lire et voir plusieurs points qui seront à la hauteur de votre seigneurie exemplaire, miroir et doctrine utiles et profitables pour le temps à venir.

»Mais si j'ai entrepris de vous montrer et d'éclairer au vrai combien vous êtes gentilhomme, et la généalogie et très haute descente dont vous êtes venu, ce n'est pas pour vous donner gloire, orgueil ou oultre-cuidance, par votre royale et noble naissance: ains c'est afin que vous louiez et honoriez ce bon Dieu qui de noble sang et haute seigneurie vous a

fait venir, et a élevé votre nativité sur les autres: au lieu que si son plaisir l'eût permis, sa puissance est telle que vous fussiez venu et demeuré homme de petite valeur, un laboureur, un mécanique, ou issu d'autre basse personne: tellement que grandes grâces lui devez. C'est aussi afin que si vous ne tenez et suivez le chemin et sentier des vertus fructueuses de vos bons antécesseurs, vous en ayez honte devant vos yeux, vous reprenant et châtiant vous-même de vos défauts; car le sage dit qu'il vaudroit et seroit plus licite à l'homme, et feroit mieux son profit d'ame et l'honneur, d'être fils d'un porcher gardant les porcs et regnant en vertu, que d'être issu de royale origine, vivant en souillure de vice.

Davantage, si je vous déclare par quelle raison et par quel droit vous sont venues les successions de ces belles et grandes seigneuries dessus-écrites, étant délaissées en patrimoine d'héritage, par de très haute et laborieuse rénommée feu le duc Charles, votre grand-père (que Dieu absolve, et duquel je parle expressément, pour ce que de tout mourut vrai possesseur), à feue de très vertueuse souvenance madame Marie de Bourgogne (que Dieu absolve), votre mère, et sa seule héritière; que, considérant qu'au temps d'elle, par guerres, griefs, traités contraires, et autres violences à elle faites et survenues, plusieurs des seigneuries dessus-dites ont été et sont tirées et distraites de votre main et pouvoir (comme plus à plein pourrez savoir à la croissance de vos jours, et même par la poursuite de mes Mémoires, si Dieu me donne temps et grâce de les accomplir), vous serviez et priez Dieu si dévotement, qu'il vous donne la grâce de recouvrer, conquerre et venger les torts à vous faits, à l'honneur, profit et gloire de cette votre très noble maison, ainsi qu'en augmentant le nombre de mes ans, et en diminuant de corps et de vie, le coeur me croît et ravigoure en bon espoir, que la remettrez sus: nonobstant qu'elle ait été tant grevée par vos ennemis, privés et étrangers, qu'il semble qu'elle soit presque détruite et ruinée.

»Hélas, mon prince, mon seigneur et mon maistre, je plains et regrette que je suis lay, non clerc, de petit entende-

ment et rude langage, et que je ne puis avoir le stile et subtil parler de messire George Chastelain, trépassé, chevalier de ma connoissance, natif Flamand (toutefois mettant par écrit en langage françois, et qui tant a fait de belles et fructueuses choses de mon temps, que ses oeuvres, ses faits, et la subtilité de son parler lui donneront plus de gloire et de recommandation à cent ans à venir, que du jourd'hui; ou que je n'ai, par don de grâce, la clergie, la mémoire ou l'entendement de ce vertueux écuyer Vas de Lusane, portugalois, à présent échanson de madame Marguerite d'Angleterre, duchesse douairière de Bourgogne (lequel a fait tant d'oeuvres, translations et autres biens dignes de mémoire, qu'il fait aujourd'hui à estimer entre les sachans, les expérimentés et les recommandés de notre temps); ou que ne m'a Dieu donné l'influence de rhétorique, si prompte et tant experte, comme à maistre Jehan Molinet, homme vénérable, et chanoine; et lequel je sais être laborieux et seigneux de mettre par écrit toutes hautes et vertueuses aventures venues à sa connoissance. Mais, pource que je ne puis atteindre à la pratique du savoir de ces trois (desquels j'ai expressément parlé, pour ce que je les ai hantés et connus), à tout le moins je ferai et adresserai mes mémoires, ci-après écrits, à ceux d'iceux qui me survivront: afin que, s'il y a chose qui puisse amplier et aider leurs hautes et solennelles oeuvres, ils s'en aident et servent, comme celui qui fait un chapeau de marguerites, roses et autres fleurs plaisantes et précieuses, à la fois se sert d'autres fleurettes de moindre estime, pour paraccomplir et parfaire son chapelet, et donner couleur et lustre au demeurant.« Seinen Borbericht schließend mit ben Worten: » Tant a souffert la Marche, « bruckt er nochmals die Trauer aus, mit welcher die Betrachtung der Vergangenheit, einer beffern Zeit, sein Berg erfullet.

Die Memoiren, wie sie uns vorliegen, umfassen den Zeitzraum von 1435 bis 1488, und sind in zwei Bücher geordnet. Das erste, bei weitem wichtigere, zu revidiren und zu vervollständigen, hat der Verfasser die Zeit sich genommen, das zweite Buch trägt die unverkennbaren Spuren einer mangelhaften oder verstüm-

melten Bearbeitung. Biele Thatsachen, z. B. Rarle bes Ruhnen Aufenthalt in Trier, dieser reiche Stoff für bes Ritters Liebhabereien, find ganglich übergangen, andere faum angebeutet, ober außer dem Zusammenhang angeführt. Da er fur ben Erben Rarls des Rühnen schrieb, mag er wohl manches, bas nach seinem Gefühl nicht zu rechtfertigen, beseitigt haben. In Betreff ber Berftummlungen, veranlaffet durch eine der früheften Applicationen der Censur, bringt Molinet eine merkwürdige Stelle. > Messiro Olivier de la Marche, chevalier, grand historien, jadis page du bon duc Philippe de Bourgogne, depuis capitaine de la garde du duc Charles, et maistre d'hostel du roi des Romains et de monseigneur Philippe, archiduc d'Autriche, composa un livre que aucuns gens nomment: Les Mémoires de messire Olivier de la Marche, où il sembloit avoir chargé de son honnour messire Josse de Lalaing, père de monseigneur Charles de Lalaing, en tant que en son vivant il avoit, durant les mutineries de Gand, plus favorisé aux Gantois que à monseigneur Maximilian, lors archiduc d'Autriche, en la détention de monseigneur Philippe d'Autriche, fils dudit seigneur Maximilian, et de madame Marguerite sa soeur. Icelui messire Charles, homme d'esprit, bien entendu, fort actif et de grande poursuite, adverti de ce que dit est, fut en son coeur moult déplaisant; ce furent plusieurs nobles hommes, connoissant la maison de Lalaing avoir été toujours fidèle et léale à son prince, ferme, entière, non violée, sans reproche, et que les nobles suppôts d'icelle avoient exposé corps et bien jusques à l'âme rendre, au service de leurs seigneurs et maistres, comme chacun sait. Et à cette cause, ledit messire Charles, à toute diligence, comme bon fils doit subvenir à l'honneur de son père, prit cette matière à coeur; si que par l'ordonnance du roi Philippe de Castille, de Léon, de Grenade, il contraignit la dame de la Marche, veuve de feu messire Olivier, montrer lesdits mémoires, lesquels, sur ce pas, furent mûrement visités et examinés par illustres, très puissants personnages, et gens du grand-conseil, fort discrets et bien entendus, lesquels ordonnèrent et décrétèrent ce qu'il s'ensuit.

»Nous Charles de Croy prince de Chimay, Pierre de Lannoy seigneur de Fresnoy, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or; Claude de Bonard, grand et premier écuyer du roi; certifions que, par l'ordonnance dudit roi, avons coincqué avec la dame de la Marche, veuve de feu monsieur Olivier, touchant un livre par lui fait par forme de chroniques, nommé: Mémoires de monseigneur de la Marche; auquel livre il donne aucunes charges à messire Josse de Lalaing, de en aucun temps avoir été du parti, ou favorisé à ceux de Gant, durant leurs mutineries et rebellions contre l'archiduc d'Autriche, qui depuis fut roi des Romains, père dudit roi, notre sire et maistre; de quoi messire Charles seigneur de Lalaing, son fils, s'est grandement dolu et complaint; considéré qu'il n'est mémoire que jamais homme portant ce nom fit faute à son prince, ni chose de reproche, ni même ledit messire Josse, et de quoi aussi, par l'ordonnance dessusdite; nous sommes dûment informés, tant par les appointements que ledit messire Charles nous a baillés par témoins, par écrits, comme autres, trouvons que ledit messire Josse s'est, tout son temps, vertueusement et bien conduit, et mort au service de son prince, devant la cité d'Utrecht, le 5. jour d'août en l'an 1483, étant pour lors chevalier de l'ordre, gouverneur de Hollande et lieutenantgénéral de son armée, pourquoi avons fait trancher et mettre hors de son livre ce qui peut être mis à sa charge; ordonnons et commandons de par le roi, notre sire, à tous ceux qui de présent ou de tout temps advenir pourroient avoir l'original ou la minute du livre dessusdit, le fassent semblablement trancher et mettre hors comme raison est; et ainsi certifions, témoins nos seings y mis le 22. jour de janvier, l'an 1504.«

Ein vollständiges Eremplar der Memoiren, die zum erstensmal Denys Sauvage herausgab, Lyon, 1562, könnte vielleicht noch in Wien oder Simancas aufgefunden werden, aber auch in ihrer gegenwärtigen Gestalt sind sie von hohem Werthe, weniger für die politische Geschichte, als für die Kenntniß der Sitten des sterbenden Ritterthums, dessen Uebungen, Sitten, Geist der Verfasser in Weisterschaft schildert. Am mehrsten gefällt er sich in der Dars

Ĭ

fiellung von Festichkeiten, für welche er beinahe unerschöpflich. Daneben ausschließlich mit den Jutereffen und der herrlichkeit seines Fürstenhauses sich beschäftigend, spricht er von sich selbst bochk sparsam, ein darafteriftischer Bug, ber Beife franzöfischer und deutscher Memoirenschreiber vergtichen, als deren jeder in der Regel die Are, um welche die Belt fich bewegt. Außer seinem Hauptwerf hat la Marche hinterlassen Estat de la maison du duc Charles de Bourgogne; le Chevalier délibéré; le Parement et le triomphe des dames d'honneur; la Source d'honneur, pour maintenir la corporelle élégance des dames en vigueur, florissant exprit inestimable, Sedicht; Excellent et très-proufitable livre pour toute créature humaine, appelé le Miroer de Mort; Traité et advis de quelques gentilshommes françois, sur les duels et gages de batailles. Der chevalier délibéré blieb, wie im Driginal, so in seinen vielfältigen Uebersepungen, bis in das 17. Jahrhundert ein Lieblingsbuch der böhern Stände. Der Estat de la maison du duc Charles de Bourgogne, »laquelle espistre j'ay faict et complétée au siége d'Aisse en Allemagne, au mois de novembre l'an 1474, « gibt das getreue Bild einer Hofhaltung, welche bis auf den heutigen Tag, abgesehen von mehr oder weniger bedeutenden Abanderungen, allen Sofen der Christenheit Borbild geblieben ift, gleichwie in den für den Sof von Dison gegebenen Bestimmungen ber Einfluß der einft in Ecbatana, Sufa oder Persepolis maltenden Ordnung unverkennbar.

Dlivier de la Marche starb in dem Alter von beiläusig 74 Jahren, zu Brüssel, 1. Febr. 1502, wo er auch in der Kirche der regulirten Chorherren von Coudenberg seine Ruhestätte gestunden hat. Reun Jahre später nahm dieselbe Grust die Leiche seiner Haussrau, Isabella Nachsoin, aus Dijon auf. Das den Seiten Philipps U. vernichtet. Darauf hieß es:

Cy gist Olivier de la Marche seigneur Et grand maistre d'hostel, rempli de tout honneur, Qui fut sage et secret, léal et magnifique Et qui fit maints beaux dits en belle rhétorique. L'an quinze cent et un, le premier février, Mourut plein de vertu: veuillez prier pour lui: Dame Isabeau Machfoin mourut neuf ans après. Priez que Paradis à elle soit ouvert, Et au bon chevalier, lequel a tant souffert.

Dliviers Tochter, Philippote, heurathete den Thierry be la Charme, und als dessen Wittwe den Philipp von Lenoncourt. Ihr Sohn, Olivier von Lenoncourt, besaß Villegaudin und la Warche, nachdem ein Oheim, Karl de la Marche (Oliviers Sohn?) ihm sein Recht zu den besagten Gütern überlassen hatte, 1517. Zu Villegaudin, im Schlosse, habe ich des Olivier de la Marche Bildniß gesehen.

Als der Kaiser und der Herzog von Burgund außerhalb Trier einander begrüßten, war der Raifer in einen mit Perlen gestidten Talar von Goldstoff, mit aufgeschlisten Aermeln, ge-Des Ergherzogs purpurfarbenes Gewand trug eine Stiderei von Silber. Der Herzog von Burgund, in voller Rüftung, hatte einen Mantel umgeworfen, der von Gold und Diamanten ftarrend, auf zweihunderttausend Dufaten geschätt wurde. 3hm folgte in der Entfernung eine Beeresabtheilung, gahlreich genug, um in einem halbeirkel von zwei Stunden Ausdehnung, drei Stunden Tiefe, alle Dörfer zu füllen. Spige des Zuges dem Thore fich näherte, eilte die Gäfte zu empfangen der Kurfürst, begleitet von feinem Neffen, bem Markgrafen Christoph von Baden, umgeben von einem prachtvollen Reitergeschwader von beinahe 600 Mann, alle in Scharlach ober Purpur gefleidet, und die Bluthe der Trierischen Ritterschaft darftellend. hinter ihnen entfaltete sich ein ungable bares Bolf, aus Stadt und Land zusammengekommen, um eines nie gesehenen Schauspiels zu genießen. Diesen Buschauern fiel zunächst auf ein Bortrab von hundert Jünglingen, die herrs lichsten Gestalten, frei die goldenen frausen Locken über die Schultern wallend. Dann wendeten alle Blide fich dem Raiser ju, ber 1415 geboren, unter ber Jahre und ber Sorgen Laft gleichwohl ein frisches Ansehen bewahrend, eine lange Fortsegung feines Regiments zu verheißen ichien. Biele hatten wohl lieber jest schon als ihren König begrüßt des Raisers Sohn, der in

Jugend, Anmuth und Schönheit das Bild der aufgehenden Sonne darstellte. Ihm einen starren Gegensatz bildete der Herzog von Burgund, unschön, abet in der Bollfraft des männlichen Alters, in Zügen und Haltung den unerschütterlichen Willen verfündend, welcher den Menschen nicht, einzig der Weltordnung unterliegen sollte. Auch Calixtus Othoman, des Erzherzogs Nebenmann, mit den ernsten, sinstern Zügen, das struppichte Haar auf dem Nacken zu einem Knoten geschürzt, mit dem Kastan und dem Jatagan an der Seite, wurde ein Gegenstand der Auswertsamkeit und Bewunderung.

In das Innere der Stadt gelangt, faßen Raiser und Berzog ab, im Dom ihre Andacht zu verrichten, dann erhob fich unter ihnen ein Wettstreit, welcher den andern in sein Quartier zu geleiten habe: bem Herzog war die Abtei St. Maximin, dem Raiser für jest der Palast angewiesen. Sie verglichen sich endlich und schieben. »Le vendredi 1. oct. le duc étant en ladite abbaye, y reçut la visite de l'archevêque de Trèves, du comte de Catzenelboge, du marquis de Baden, et d'autres princes et grands seigneurs de l'Empire; le 2. étant accompagné des évêques de Liége et d'Utrecht et d'autres princes et seigneurs, il alla rendre visite à l'empereur, en son palais en la cité de Trèves; le 3. l'empereur, accompagné des archevêques de Mayence et de Trèves, de son fils Maximilien, des ducs Louis de Bavière, Albert de Munich, et autres ducs, comtes et princes, vint voir le logis du duc de Bourgogne en l'abbaye de saint Maximin; le 4. les archevêques de Mayence et de Trèves, le marquis de Baden, le comte de Catzenelboge, le frère du Turc, et plusieurs grands seigneurs d'Allemagne vinrent voir le duc; ils y retournèrent encore le lendemain, avec le comte de Wirtemberg; le 6. le duc de Bourgogne, accompagné des évêques de Liége et d'Utrecht, alla voir l'Empereur; le 7. ce même duc, accompagné de ces deux évêques, des enfans de Clèves, des comtes de Marle, de Nassau, de Vianden, de Megen, de Horn, de Salm, de Reifferscheid, de Darem (ou Darorem), de Thierstein, et de plusieurs autres évêques, princes et nobles de ses pays, alla au-devant de l'empereur, qui, accompagné des archevêques de Mayence et de Trèves, de son fils, des ducs Etienne de Bavière, Albert de Munich, Louis de Bavière, du marquis de Baden et de son fils, du patriarche d'Antioche, de l'évêque de Metz, des comtes de Catzenelboge, de Wirtemberg, et de plusieurs autres évêques, ducs, comtes, princes et grands barons de l'Empire, vint our messe et diner avec le duc de Bourgogne, qui tint cour ouverte, pourquoi y eut grande crue par tous les offices, et la dépense de bouche de ce jour fut de 1117 florins 14 s. 7 den.«

Den 7. Det. Vormittag gegen 9 Uhr erhob sich der Raiser, der an ihn ergaugenen Einladung folgend, nach St. Maximin. Ihm ritten vor Graf Eberhard von Würtemberg, Beit von Rechberg, Johann Speth und Wilhelm von Wernau, in voller Rüftung alle. Denen ichloffen fich an zwei öftreichische Ritter, Die Arme ungewaffnet, Schilde führend, wie sie im Kampfspiel gebrauchlich. Der Raifer trug ein koftbares Purpurfleib, mit Gold durchwirkt, auf der Bruft ein goldenes Kreuz. Der Herzog, "in toftlichen Aleidern mit großen ebelen Gesteinen, Rubin, Demant und große Perlin, das man die Cleinot scheezt auff hunderttaufend Gulden," fam ihm entgegen bis vor die Pforte von St. Maximin, während die sechs Gewaffneten im Lanzenrennen sich zeigten. Dhne Saumen sagen die beiden Fürsten ab, Urm in Urm gingen sie zur Kirche. Die war auf das föstlichste verziert, als wozu der Herzog alle Schäße seiner Capelle verwenden lassen. "Do bett de Herczog ein Altar zugericht mit Cleinoten, der hett funff Staffel, die waren alle mit Beiltumb besezt. Do hat er 18 silber vergulte Pilder, die da hoher waren dann ein Elle." Die Staffeln waren samt und sonders mit Goldstoff bekleidet, auf den ersten vier seche Bilber, jedes von ein und eines halben Armes Bobe angebracht. Die fünfte Staffel trug bie zwölf Apostel in vergoldetem Silber, die sechste zehn Beilige "pder Gold, zu den Seiten sechs Bilde Silvers overghuldet Elen lank." Ferner bewunderte man zehn Crucifire mit mancherlei Bergierungen, die sechs goldenen mit Edelsteinen besetzt, die vier andern von Silber und vergoldet, pier Candelaber, zwei vergoldet, zwei von Silber, vier Engel in Gold, jeder in Armes Höhe. goldner Schrein, mit Diamanten besetzt, enthielt die Reliquien

oor Er. Jul, den erfer Emmes. unt von Er. Antonial. En plieuer Leberneiel me Serkreuere une Being von Subhouses. Eine gelieve line, eierfalls ma frittume Encoun vergen, tome mer ven den Angele Ermie unt ene Stud von ton majore Arenze, berlier en Lumane von zue Harger kinge. .. Lute is the line, as bears been becomed howen tren Grier." The middighesen Linegerman ma der Kriche Bilate befielder, der einen die Antilumg von des hellenter leber und Let eingewerft, in andern ihnne man ben Unsergang von Teile, Jufens Buchfeifer, Aieranders Sageslauf, alles kamantifper Aunfrerngten Rechermerke. Ben ben erhiberen, in Geltiof ausgeichligenen Bemitten war ber eine bem Anier, ter antere tem Bergog bestimmt, den jeboch bes Wirthes Borgen fernhielten. Dafür waren alle feine Bizefriner anweient, nicht erwan in glanzenter Bergeltung leuchernt, fontern als eitel Gelt ober Gilber anjuieben, wie benn and bes Bergogs gelamies holgefinde, Un Rople, in Gelekoff, Sammet ster Damas gefleitet.

Rach bem Sochamt wurden die Fürsten bem Refectorium eingeführt, das für jest in der prachtvollen, wahrhaft königlichen Ausschmudung mit der Kirche zu wetteisern schien. Da sah man eine Eredenz von zehn Staffeln, die dis zur Decken reichten, und deren sebe 18 hande breit. Die unterste Reihe bildeten 33 meist goldne, in der Minderzahl silberne Gefäße; es folgten 70 Krüge, groß und klein, 100 humpen, mit Edelsteinen und Perlen verziert, 150 silberne Becher, 6 Schisschen, 12 Lampeten, theils Gold, theils Silber, 6 Einhörner, von denen zwei eine Länge von drei Armen hatten, Körbe zu Brod oder Früchten, 6 Kühlseimer, seder 12 Sester sassen, ein großer Korb, den Abhub der Tasel auszunehmen. Außerdem waren drei Tische mit Golds und Silbergeschirr überdeckt, so daß se zwei Gäste einen Krug, seder sur sich allein einen Becher hatte.

Die Wände waren mit der Darstellung der Thaten Alexanders in Assen besteidet, ein Runstwerf, so vor andern der Herzog von Burgund werth hielt. Die Stufen, zu dem erhöhten Size zu des Saales Mitte führend, auch die niedern Subsellien waren

mit Goldstoff überzogen. Den Ehrenplat an dem einen Tische nahm der Raiser ein, und hatte er zur Rechten die Rurfürsten von Mainz und Trier, die Bischöfe von Lüttich und Utrecht, zur Linken den Berzog Karl von Burgund, den Erzherzog Maxi= milian, die Herzoge Stephan und Ludwig von Bayern. An dem zweiten Tische fagen rechts der Bischof von Gichstätt, die Marke grafen Karl und Christoph von Baden, der kurbrandenburgische Gesandte, "ber Turcisch Kaiser, und als man nun siezen wolt, da truck der Turckisch Raiser das Wasser unserm herren Kapser. Die Kurfursten hilten das Hanttuch und das Bedin." Da sagen ferner Graf Hugo von Montfort, Graf Jacob von Hobenzollern, Graf Ulrich von Montfort, Graf Kraft von Hohenlohe, die Grafen Adolf und Philipp von Naffau, des Erzherzogs Maris milian Hofmeister, der herr von Ilen (Ulm?). Un dem dritten Tische saßen der Bischof von Meg, Everhardus comes de Schonenberch (Graf Bernhard von Schaumberg?), Markgraf Albrecht von Baden, Jacob Trapp, Ritter und des Erzherzogs Sigismund von Tyrol Abgesandter, die Grafen Ulrich von Sulz, Schaffart von Leiningen, Dito von Henneberg, Alwich von Sulz, Friedrich von Luft oder Loft (mir unbefannt), der Trierische Dompropft Philipp von Sirk, die Grafen Georg von Leiningen und Eberhard von Sonnenberg.

Aufgetragen wurden in dem ersten Gang 13 Gerichte, denen vorausgingen 12 herolde, und zwölf grästiche Junker, Johann, bes herzogs von Cleve, Philipp, hertn Adolfs von Ravenstein Sohn, Johann von der Mark zu Aremberg, Engelbert von Nassau, der Marquis von Renty, ein Graf von Salm, Graf Guido von Megen, Johann von Egmond, Jacob von la hamayde, der herr von Nodemachern, Auton, der Bastard von Burgund. Dazu spielten auf 12 Trompeter, 4 Floten, 2 Possaunen. Jum zweiten Gang kamen 12, zum dritten 10 Gerichte, Jum Nachtisch wurden Süßigkeiten aller Art, auf silbernen oder goldenen Tellern gereicht, den Werth der vor den Kaiser gessetzen Schüssel berechnete man zu 60,000 Goldgulden. Die Mahlzeit wurde mit dem Tischgebet beschlossen, dem solgte ein nochmaliger Kirchgang, das Anhören der Besper, und

ber Kaiser nahm Abscheid, mußte sedoch geschehen lassen, das der Herzog bei unzähliger Fackeln Schein bis zum Palast das Geleit ihm gab.

Bereits war, gelegentlich des erften Besuches, welchen ber Bergog am 1. Det. dem Raiser abstattete, den aber ber burgundische Berichterstatter verschweigt, ohne Zweisel, damit er bem Range seines herrn nichts vergebe, von Geschäften gehandelt worden. Den Besuch erwartend, hatte der Raiser sich in ein-Prunfgemach, beffen Bande mit seibenen, goldburchwirkten Lapeten bekleidet, begeben. hier ichien er, auf einen Tisch gelehnt, tiefen Betrachtungen hingegeben. Bon der Annaherung des Herzogs unterrichtet, ging er bem Gafte bis in die halbe Borhalle entgegen. Dem folgte einer feiner vornehmften Schreiber, und wurde unter beffen Zuziehung lange perhandelt, ohne bag von bem Gegenstand ber Conferenz das Geringfte verlautet hatte. Der Raiser ließ, wie es die Sitte verlangte, Wein und Confect bringen, und der Herzog empfahl sich. Bis vor die Thure wollte der Raiser ihn begleiten, das wurde in keinerlei Weise zugegeben. Nach vielem Streiten schien ber Berzog die Oberhand behalten zu haben, indem er zufällig auf der halben Treppe umblickte, fand er hinter sich den Raiser. Wiederum begann ber Complimente und Reverenzen Austausch; bis der Raiser leglich genöthigt, sich von dem Herzog in das Innere des Palastes gurüdführen zu laffen.

Am 3. Det. dem Herzog seinen Besuch wiedergebend, trug der Raiser ein purpurnes, mit Gold durchwirstes, der Erzherzog ein grünes Damastleid; der Herzog war mit einem Herzoghut angethan. Namens des Raisers sprach der Rurfürst von Mainz, Adolf von Rassau: höchliches Lob dem Herzog spendend, bestagte er nur, daß die fortwährenden Händel mit dem König von Frankreich die Ruhe der Christenheit beeinträchtigten, sie verhinderten, vereinigte Wassen gegen den unerbittlichen Feind des christlichen Namens, gegen den Türken zu kehren. Der Herzog wünschte, daß seine Antwort von einer größern Bersammlung vernommen werde, es wurde beliebt, hinabzugehen in das Resectorium, und da sprach, in Gegenwart Vieler, angethan mit seinem statt-

lichen Pelzrod, der burgundische Kanzler Hugonet. Vordersamst des Kurfürsten von Mainz Rede beleuchtend, behandelte er demnächst des Königs von Frankreich Versahren, seine Undankbarkeit
gegen Burgund, wo er in Zeiten der Bedrängniß Aufnahme
gefunden, seine Tücke, die nimmer raste, im Frieden wie im
Krieg, die Vergiftung des Herzogs von Gupenne. Dergleichen
gistiger unermüdlicher Feindschaft enthoben, würde sein Fürst der
erste sein, sich zu erheben gegen die Ungläubigen, Rache zu
snchen für die fortwährend der Christenheit zugefügten Beleidigungen. Man wollte in des Kanzlers lateinischem Vortrag mehr
Jungenfertigkeit, als eigentlichen Gehalt sinden, ein Vorwurf,
den man auch den französischen Rednern zu machen gewohnt.

Reben foldem oratorifden und ceremoniellen Domp wurden aber in der Stille ganz andere Dinge verhandelt. Es war seit Jahren bes Raifers Bunich gewesen, den mächtigen Bergog burch Bande ber Bermanbtschaft sich zu gewinnen. Bereits im 3. 1463 hatte er gegen Papft Pius im Bertrauen geäußert, er wolle den Berzog Philipp von Burgund zum König machen, mit ihm durch ihre beiderseitigen Rinder in Bermandtschaft treten, auch bas Reichsvicariat für die Provinzen westlich des Rheins ihm übertragen, wobei wohl seine Absicht, daß Philipp, also erhöhet, den von dem Raifer jum äußersten gehaßten Aurfürsten Friedrich von der Pfalz bemuthigen, und zwingen follte, die Befehle des Reichsoberhauptes zu vollftreden. Der Papft mußte in diefer Angelegenheit an den Herzog schreiben, man weiß aber nicht, wie Da Rarl aber weit es mit den Unterhandlungen gekommen. unlängst an ben Raiser fich gewendet, um von dem herren ber Belt, dem nach den Ansichten ber Zeit, wo nicht ausschließlich, doch vorzugsweife das Recht, Königreiche zu errichten, zustand, eine Rönigsfrone zu empfangen, ergab sich wie von selbst für diesen die erwünschte Gelegenheit, ein Lieblingsproject, das bem öftreichischen Baufe die lockendfte Aussicht auf Bergrößerung eröffnete, wieder aufzunehmen. Indem man also von beiden Seiten sich begegnete, wurde die Zusammenkunft in Trier beliebt.

Für diesen Fall war des Kaisers Politik höchft einfacht er fechte für seinen Sohn die Hand der Erbin von Burgund, wo-

gegen ber Bergog eine ganze Reihe von Forberungen auffiellte, beneben der Königöfrone und dem Reichsvicariat, auch bedeutende Landerabtretungen, namentlich die Bisthumer Luttich, Utrecht, Cambray und Tournap begehrte. Selbft von Lothringen, deffen Befis bem Bergog zumal erwunscht, konnte Rede gewesen fein. Es schreibt Jean de Tropes: - Audit mais de juillet 1473 le duc de Calabre mourut de pestilence à Nancy en la duché de Lorraine, et incontinent après son trépes fut nouvelles que un Allemand, qui avant son trépas avoit la conduite de l'armés dudit de Calabre, prit à prisonnier le comte de Vaudement, héritier de ladite duché de Lorraine, à l'aveu et faveur du duc de Bourgogne, pour laquelle cause et afin de ravoir ledit comte de Vaudemont fut pris pour marque en ladite ville de Paris un jeune fils écolier, neveu de l'empereur d'Allemagne.« Jener Reffe des Raisers war der Pring Friedrich von Baden, des Markgrafen Rarl und der öftreichischen Prinzessin Ratharina jungfter Sohn, ber bem geiftlichen Stande bestimmt, zu Paris ben Studien oblag und einen berühmten Lehrer der Sorbonne, Beinlin vom Stein zum Praceptor hatte.

Forderungen, wie der Herzog von Burgund fie aufftellte, mögen den Raiser, dessen herrschender Zug Borfict, erschreckt haben. Er fand Ursache zu zweiseln, ob, wenn Karl den Zwed erreicht hätte, auch die Benrath folgen würde, fühlte, daß solcher Glanz, diese Macht und Ordnung dem Ehrgeizigen ein das Erzhaus drudendes Uebergewicht verschaffen wurden, "wie lieb ibm Gut ift, so wollt er bennoch des heiligen Ryche Ehr und Würde nit verkouffen" (Schilling). Dem allen gesellten fich noch die Runfte des frangosischen Sofes, beren Borläufer vermutblich ber Bischof von Lisieur gewesen, vielleicht auch die Rathschläge bes königlich französischen Rathes, bes Kurfürften von Trier. Es wurde dem Raiser die Gefahr zu bedenken gegeben, salls er einen herren von maaklosem Stolz und Ehrgeiz noch weiter erhöhen wollte, einen Basallen, der unverweilt über den Lebensberren sich stellen würde; einen Rebenbuhler für den Erzherzog Maximilian, dem er die Raiserfrone rauben wurde, menn er auch vielleicht sich bestimmen ließe, des Baters Abgang zu erwarten,

einen Fürsten endlich, welchem Rube unerträglich, welcher, ben Lehren ber Beisheit unzugänglich, Deutschland in unaufhörliche Rriege fturgen murbe, einzig um seine Eroberungen auszudehnen. Daneben mochte der Glanz des burgundischen Hofes den Raiser mitunter verlegen, was noch mehr der Fall bei seinen Umge-Den deutschen Großen war der Glang, die feine Baltung der burgundischen Söflinge ein Gegenstand bes Reides. »Les Allemands méprisoient la pompe et parole dudit duc, l'attribuant à orgueil. Les Bourguignons méprisoient la petite compagnie de l'empereur, et les pauvres habillemens, « wie sich denn schon bei der Anwesenheit des Pfalzgrafen Philipp in Bruffel Aehnliches ergeben hatte, 1466. »Il fut plusieurs jours à Bruxelles, fort festoyé, recueilli, honoré, et logé en chambres richement tendues. Les gens dudit duc disoient que ces Allemands étoient ords, et qu'ils jettoient leurs housseaux sur ces lits si richement parés, et qu'ils n'étoient point honnêtes comme nous, et l'estimèrent moins qu'avant le connoître: et les Allemands comme envieux, parloient et médisoient de cette grande pompe.«

Also gestimmt und influencirt, konnte der bedächtige Raiser -\*de très-petit coeur et enduroit toutes choses pour ne dépenser rien, « äußert abermals Commines, wiewohl er an einer andern Stelle zugibt, »combien que cet empereur eût été toute sa vie homme de très-peu de vertu, si étoit-il bien entendu, et pour le long-temps qu'il avoit vécu, il avoit beaucoup d'expérience« - nicht verkennen, wie febr in Unterredungen der fturmische Berzog ihm überlegen. Bereits mocht er wahrnehmen, daß er weiter sich fortreißen lassen, als er semalen gewollt. Schon war in der Domkirche die Anordnung getroffen der Kronungsfeier, in ber Nahe bes Hochaltars errichtet ber bem Raifer bestimmte Thron, daneben ein zweiter, um wenige Staffeln verfürzter Königsthron, in Gold- und Seidenstoffen beide herrlich verziert. Rrone, Scepter, Fahne, Konigsmantel hatte Rarl mitgebracht, wie das jener Bischof von Liffeux, Thomas Bafin berichtet. Festgesetzt war der Tag der Krönung, welche der Bischof von Des verrichten sollte, und in der Morgendammerung des

Raiser, "nur selb zehender," zu Schiff, und suhr, Mosel und Rhein hinab nach Edln, ohne von dem Herzog Abschied genommen zu haben: nur ließ er sich durch den Grasen von Montsort entschuldigen, mittels des Borgebens, daß seine Gegenwart in Edln hochnothwendig, wegen der zwischen dem Erzbischof und dem Domeapitel waltenden Uneinigseit. Bas zwischen ihnen veradredet worden, sügte Montsort hinzu, solle zu einer andern Zeit ins Werf geseht werden. Run war "der Herzog von Burgund glich dem Künig von dem man in Esopo lieset, wie der Rigramaticus sinen Gesellen mit sinem Gesponst zu eim Künig machte" (Schilling).

Die Schilderung von jener Zufammenfunft mag bas Diarium von dem, so nach dem Banket vom 7. Oct. in dem burgundischen Hostager sich zutrug, beschließen. »Le 8. et 9. octobre après diner, l'empereur, accompagné, comme il a été dit, vint encore voir le duc de Bourgogne: le dimanche 10. ce duc alla voir l'empereur ; les 11., 12. et 13. il reçut les visites des archevêques de Mayence et de Trèves, et de plusieurs autres grand seigneurs d'Allemagne; le 14. il alla voir l'empereur, qui le vint voir le 15. et le 16. Le 17. il reçut la visite du duc Etienne de Bavière: le 18. l'empereur vint en grande compagnie voir le tournoi que le duc de Bourgogne sit faire à plusieurs chevaliers et écuyers de son hôtel, au plus près de son logis; le 19. et jours suivants le duc reçut les visites des princes et seigneurs d'Allemagne. Le 31. l'empereur, accompagné de son fils, des archevêques de Mayence et de Trèves, du marquis de Baden, de deux de ses enfants, et d'autres princes et grand seigneurs, vint voir le duc de Bourgogne.

»Le lundi 1. novembre et les deux jours suivants, le duc reçut les visites de plusieurs princes d'Allemagne. Le 4. le duc de Bourgogne alla voir l'empereur, qui lui accorda l'investiture des duché de Gueldres et comté de Zutphen; la cérémonie se fit sur un hourt, sur le marché de la ville de Trèves; les lettres en furent expédiées deux jours après, l'archevêque de Mayence eut 1200 florins pour son droit de sceau. Le 7., 9., 10. et 12. novembre le duc de Bourgogne alla voir l'empereur; le 14. il reçut le fils de l'empereur, qui vint voir tirer le papegay, et il fit festoyer les ambassadeurs du duc de Lorraine: le 19., 20., 21., 22. et 23. il fit festoyer plusieurs princes, les Eleus d'Allemagne, et les ambassadeurs de Danemarck et de Bretagne; le 25. il partit après dîner de Saint-Maximin-lez-Trèves, et alla coucher à Grevenmacheren en Luxembourg; le 26. il alla par la rivière de Moselle en petite compagnie à Thionville, où les ambassadeurs de Rome, Hongrie, Pologne, Venise, Naples, du Comte Palatin, d'Angleterre, de Danemarck, Bretagne, Cologne et Ferrare se rendirent; il en partit le 11. décembre après dîner, et alla coucher à Sainte-Marie-aux-Chênes, au-delà de Briey; le 12. il coucha à Chambley, le 13. au château de Pierrefort, où il resta le 14.; le 15. il coucha à Frouard; le 16. il arriva à Nancy, le duc de Lorraine étant venu au-devant de lui avec les nobles de ses pays; le 18. il coucha à Saint-Nicolas, où le duc de Lorraine l'accompagna; le 19. il partit de Saint-Nicolas après dîner, accompagné du duc de Lorraine, et vint coucher à Lunéville; le 20. il dîna à Baccarat aux dépens de l'évêque de Metz, et coucha en l'abbaye de Moyenmoûtier; le 21. il coucha à Villers (Weiler), le 22. à Bergheim, le 28. à la Heuze, Hausen près Colmar, le 24. à Brisac au comté de Ferrette, où les évêques de Spire et de Basle, le marquis de Baden, et autres princes et grands seigneurs d'Allemagne vinrent le voir, et où les ambassadeurs du Saint Père, de Venise, et autres, se rendirent; il y resta jusques au 31. qu'il en partit après diner, et alla coucher à Ensisheim, où il s'arrêta. Was bei des Herzogs Abgang von Trier aus seinem Rußbaum geworden ift, findet sich nicht angegeben. Er hatte ihn, die Zierde von eines armen Mannes Garten, gleich bei St. Maximin, um 12 Goldgulden erfauft, um sich dessen statt eines Galgens zu gebrauchen. Denn et hatte feinem, aus ben verschiedensten Nationen zusammengesetzten Hofgesinde Diebstahl und Raub bei Todesftrafe unterfagt, und webe demjenigen, ber and nur an einer Rleinigfeit sich versundigt hatte: ohne Gnade mußte er baumeln. "Damit hat er den Seinen Schrecken einsgestößt, bei allen Mosellanern das Lob eines gerechten Herren sich verdient. Wir haben damals mit Augen gesehen, wie gar viele, nachdem es sich mit ihnen zugetragen, ausgefnüpft wurden." Also Trithemius, Chron. Hirs. II. 481.

Trier verlaffend, hatte Karl seines Unwillens gegen Kurfürft Johann, bem er großentheils bie Bereitelung feiner Bunfche zuschrieb, kein Behl, und verfolgte er von dem an die Trierische Rirche mit bitterm Saffe. "Derselbig Bergog über Erzbischoff Johannsen, . ber die 3pt zu Trier by dem Kaißer was, unlustig worden," merkt Peter Meyer an. Schwere Lieferungen wurden den mit dem Luxemburgischen grenzenden Aemtern auferlegt, durch bäufige Ueberfälle Die Trierischen Gebiete beunruhigt, in vollige Bergeffenheit schienen die alten Bundesbriefe gerathen zu sein. Die Schwierigkeit der Beziehungen zu Luxemburg konnte noch einen Zusaß erhalten durch die Abtei Prum, als welche Papst Sixtus im Laufe des J. 1473 dem Erzbischof verlieb, der auch seines Rechtes Anerkennung bei bem Raiser erwirkte, am Sonntag Jucunditatis n. J., doch hat die Incorporation der Abtei in das Erzstift Sixtus selbst noch aufgehoben, die Wahl des Abten Ruprecht von Virnenburg bestätigt, 24. Sept. 1477. Das Ungewitter, wie bedrohlich es auch der Trierischen Rirche erschienen, ent= lud sich indessen am Riederrhein, Karl der Kühne führte sein Heer vor Neuß, und der Kaiser forderte ganz Deutschland zu den Waffen. Ungesäumt folgte Kurfürst Johann dem Rufe, und zu Andernach dem faiserlichen Beere fich anschließend, jog er hinab gegen die Ahr. Er lag mit seinem Bolf zu Sinzig, der Herzog von Sachsen zu Remagen, als Olivier de la Marche durch unwegsame Gebirgspfade die Burgunder zum Entsas von Linz führte. Seine Annäherung wurde weder zu Remagen, noch zu Sinzig bemerkt, und gelang es ihm, seinen Proviant über den Rhein und in die belagerte Stadt zu schaffen. Jest endlich gab es zu Sinzig und zu Remagen Alarm, in Eile jog Kurfürst Johann binab, den keden Feind zu bestreiten. Gin scharfes Treffen murbe zwischen ben beiden Orten geliefert: »l'archevêque de Trèves, « berichtet Molinet, »y étoit en personne, qui souvent se trouvoit en dangereux périls.« Auch in der Schlacht vom 23. Mai 1475 zeigte sich Johann als der Ahnen würdiger Sohn.

»Par un mardi, 23. mai 1475, l'empereur se délogea de son camp; passa un bois qui lui étoit prochain, en approchant le siége de Neuss, et fit son logis à un jet de serpentine près de l'ost du duc. Le duc, adverti de son délogement, environ dix heures du matin, fit tirer aux champs ceux de son hostel et les compagnies de son ordonnance, en délaissant son siége puissamment gardé et fourni de gens en compétent nombre, tant pour résister aux saillies de ceux de la ville, que pour empêcher que ceux de delà le Rhin, qui étoient en grande puissance, ne donnassent secours de gens et de vivres à ladite ville. Le duc donc, deçà la rivière coupée entre lui et l'empereur, ordonna ses gens de guerre en deux batailles, en pareille forme et manière qu'il vouloit qu'ils se maintinssent, quand viendroit au besogner. En la première bataille étoient toutes gens de pied, piquenaires de ses ordonnances, et les archers anglois, tant de la compagnie messire Jehan de Middleton, de son hostel et de la garde, que ceux des seigneurs de Fiennes, Roeux, Créquy, Hammes, Piennes, et autres seigneurs fieffés.

Tous lesquels piquenaires furent entrelacés parmi les dits archers, tellement que entre les deux de eux il y avoit un piquenaire. Et sur l'aile droite d'iceux gens de pied, ordonna en un escadron les hommes d'armes de cheval dudit messire Jehan de Middleton, et ceux de la compagnie de Jacques Galliot; et pour le renfort de cette aile, le comte de Campobasso et sa compagnie. Et sur l'aile sénestre desdits gens de pied ordonna en un escadron lesdits seigneurs de Fiennes et leurs hommes d'armes, et le comte de Celano, ensemble sa compagnie; et pour leur renfort, les hommes d'armes des deux compagnies de messire Antoine et Pierre de Lignano, aussi en un escadron. Et ordonna chef de cette première bataille le comte de Chimay son cousin, conseiller et chambellan; et pour le milieu de la seconde bataille or-

donna un escadron des chambellans et des gentilshommes de sa chambre; et pour leur renfort, ceux de la garde, que conduisoit aussi en un escadron, assez loin derrière eux, messire Olivier de la Marche, son maistre d'hostel et capitaine de ladite garde. Et à la dextre dudit escadron des chambrelans et des gentilshommes de sa chambre, ordonna tous les archers de sa garde, ensemble tous les archers des compagnies de messire Regnier de Broekhausen, du seigneur de Chantereine, George de Menton, Jehan de Longueval et Regnier de Valperga; et pour l'aile de ses chambrelans et gentilshommes de sa chambre, ordonna ses archers de corps et ceux des compagnies de Philippe de Berghes et de Philippe Loyette; et sur l'aile dextre desdits archers tous les hommes d'armes desdits Philippe de Berghes et Philippe Loyette en un escadron; et pour leurs renforts, les gentilshommes des quatre états de son hostel, aussi en un escadron, conduits par messire Guillard de Sainct-Seine, son maistre d'hostel, et par les chefs desdits quatre états; laquelle bataille fut conduite par le seigneur de Humbercourt, son conseiller et chambrelan, comme chef, tenant le lieu du comte de Joigny, et par le seigneur de Bievres.

»Ces batailles subtilement ordonnées, passèrent la rivière (d'Erft) à un étroit gué, assez dur et de bon fond. Pareillement son artillerie, serpentines, courtaux et bombardes, en nombre de cinquante, passèrent après lesdites batailles par dessus un pont, assez près dudit gué. Et pour ce que le bout du camp de l'empereur, endossé du Rhin, s'étendoit devers le duc et lui étoit prochain, cuidant qu'il dût venir par ce lez, les Allemands y avoient assis la plupart de leur artillerie; et même ceux de oultre le Rhin y avoient affuté leurs engins, pour battre ce quartier. Mais pour échever la batture desdits engins, le duc fit tirer ses batailles en passant ladite rivière à main sénestre, en tirant vers ledit bois que l'empereur avoit passé ce jour; et fit ranger ses batailles et leurs renforts en tout tel ordre qu'ils étoient deçà ladite rivière, et gagna le soleil et le vent qui faisoit grande poudrière forte et épaisse.

L'empereur voyant approcher la puissance ducale, tant notablement ordonnée que rien plus, qui étoit chose terrible et sière à regarder, mit hors de son camp de quatre à cinq mille chevaliers, ensemble gens de pied en grande multitude. Ses engins affutés en nombre inestimable, avec l'artillerie oultre le Rhin, qui pas ne se faindoit, fit battre et ruer tant horriblement sur l'ost des Bourguignons, qu'oncques de vivant d'homme ne fut ouïe chose semblable. Nonobstant ce mortel foudre et criminel tonnerre, le duc, qui guères ne le ressoignoit, fit avancer son artillerie en la compagnie de l'infanterie italienne, qui étoient piétons hors de nombre, sans être ordonnés en nulle des batailles; lesquels tirèrent tellement dedans le camp de l'empereur, qu'il n'y demeura tente ni pavillon entiers, et y firent si grand fenestrage, que l'on voyoit le jour parmi. Et lors le duc, pour augmenter l'ordre de chevalerie, dont il étoit le glorieux patron, comme il appert par la Toison-d'Or qu'il a magnifiquement entretenue, afin aussi que les nobles et vaillans courages, embrasés de l'esprit de Mars, eussent titre d'honneur pour acquérir prouesse, il voulut faire aucuns nouveaux chevaliers et le devinrent ce jour monseigneur le comte de Romont, monseigneur de Baudeville, messire Frédéric d'Egmond, messire Philippe de Berghes, le petit-fils du comte de Campobasso, le petit-fils de Troylus, messire Augustin de Campo-Fregoso, messire Henri de Valperga, messire Jehan de Lalaing, messire Jehan de Longueval, messire Jacques de Bossu, messire Loys vicomte de Soissons, messire George de Menton, messire Charles de Haplaincourt, messire Guillaume de Goux, messire Jacques de Molain, monseigneur de Coursain, messire Jehan de Créquy, monseigneur Antoine de Noyelle, messire Philippe de Raville, messire Compère des marches d'Allemagne, messire Maillart du Bacq, seigneur de Relinghes, prévost des maréchaux; messire Simon seigneur de Longhes; messire Don Ladron de Guevara; messire Jean Dickfudis, anglois; monseigneur de Disquemme, messire Charles Chuguet, messire Jehan Lamelin, seigneur de Hamars, et messire Waulter des Fossé

»Après la création de ces nouveaux chevaliers, et que le duc, par douces consolatives paroles, eût encouragé ses gens, et les eût admonestés de bien besogner en nom de Dieu et de Nostre-Dame et de monseigneur saint George, il donna signe d'approcher ses batailles; et toutes gens marchèrent joyeusement, faisants le signe de la croix. Dont les Anglois, à leur manière de faire, baisèrent la terre, et tous ensemble jetèrent le cri Nostre-Dame! saint George! Bourgogne! Et pour ce que les Allemands tenoient une petite montagne, le duc fit marcher cette part Jacques Galliot, qui faisoit l'aile dextre de la première bataille, et le comte de Campobasso, son renfort; lesquels gagnèrent ladite montagne. Et furent contraints les Allemands de démarcher, et, en démarchant, d'eux mettre en fuite en une plaine qui est entre ladite montagne et leur camp; dont en gagnant cette montagne, plusieurs Allemands furent occis. Et lors, voyant qu'il étoit nécessité, pour la sûreté de leur camp, de garder la dite plaine, ils issirent en grand nombre, tant de pied que de cheval, et chargèrent sur ledit Jacques tellement, qu'il fut contraint de soi retraire vers le comte, son renfort, duquel à la première charge il s'étoit un peu élongé.

»Et lors ledit comte s'avança, et voyant ledit Jacques approcher son renfort, rechargèrent ensemble; si les rompirent et mirent en fuite jusques au camp, là où y eut plusieurs ennemis occis et mis à déconfiture. Et pour ce que ledit comte et ledit Jacques n'eurent quelque suite des archers de la première bataille, qui trop étoient démarchés à la main sénestre, rien plus avant ne fut empris pour cette heure sur ledit camp. Mais pour éviter le trait à poudre, se retrairent en une vallée; et lors de rechef saillirent du camp de l'empereur plus grand nombre de gens de pied et de cheval que devant, sur intention de charger sur ledit comte et Jacques Galliot. Le duc, de ce adverti, y envoya le renfort de l'aîle droite de sa seconde bataille, que faisoient messire Georges de Menton, Jehan de Longueval et Regnier de Valperga; et incontinent après y envoya le renfort de l'escadron de ses

chambrelans, qui étoit la garde conduite par messire Olivier de la Marche; ensemble toute l'aile droite des archers de la seconde bataille. Mais les hommes-d'armes d'icelle aile, que conduisoient messire Regnier de Broekhausen et le seigneur de Chantereine, marchèrent plus tôt que les archers; lesquels, à cause qu'ils étoient de pied, ne les purent suivre. Et toutes ces compagnies, jointes audits comte et Jacques, sans attendre les archers, chargèrent sur cette puissance ainsi saillie, entre lesquels étoient le duc de Saxe, et autres grands princes d'Allemagne.

»Si les rompirent et recoururent jusques en leur camp, mais pour ce que les dites compagnies n'avoient encore nuls archers, force leur fut, pour le trait à poudre, de retraire en ladite vallée. Après cette retraite, le duc de Saxe, qui portoit la bannière de l'empereur, accompagné de nobles princes et de grande multitude de gens de cheval et de pied, chargea vigoureusement sur les Bourguignons, et rebouta l'aile droite de la première bataille et son renfort; et revinrent tous ensemble jusques à la garde, qui soustenoit merveilleusement. Le duc, ce voyant, prit un escadron à la droite main de lui pour envahir ses ennemis, et fit tirer avant jusques à sa garde les archiers de l'aile droite; chargea à sa main sénestre, et vint en sa personne rallier les escadrons grandement troublés et mis en désordre; et ce fait, chargea sur lesdits princes étants en grande puissance, comme dit est, lesquels furent tout incontinent rompus et convertis en fuite; dont plusieurs, jusques à six ou huit cents chevaliers, s'en retournèrent vers Cologne; et le résidu fut en grand desroi audit camp, parce que l'artillerie du duc fit grand devoir de continuer son trait, tellement que partie des piétons, jusques à deux ou trois mille, se cuidant sauver ès bateaux, se noyèrent au Rhin, où ils jetèrent leurs armes et bagues, en si grand désordre, que grande quantité de gens, péris et noyés, flottoient sur l'eau, lesquels arrivèrent en l'isle devant Neuss. Et à la vérité, l'aile sénestre et le renfort de la première bataille, que conduisoit monseigneur le comte de Chimay, reboutèrent vigoureusement les Allemands en leur camp. Lors délibéra le duc de faire tirer avant toutes ses batailles, et faire joindre au charroi de l'empereur pour l'assaillir de bon courage, et fit mettre son artillerie ès lieux où plus le pouvoit offendre. Mais le jour trop se déclina, et la nuit avança ses ténèbres, ains que ce fut accompli, pourquoi ne pût plus avant procéder pour cette fois; si retourna à loisir, sans quelqu'empêchement, en son siège, et fit ramener toutes choses saines et entières. Et jà-soit-ce que le trait des Allemands fut impétueux, continu et de merveilleuse quantité, toutefois il n'y eut de son parti, qu'il semble chose miraculeuse! que trois hommes morts et six blessés. Néanmoins le contre-siège de la rivière leur livroit terribles battures. Ceux de la ville aussi durant la bataille ne dormoient pas, car ils saillirent sur le quartier messire George de Menton, et furent puissamment rembarrés dedans leur fort.

\*Le lendemain au matin, qui fut la nuit du sacre, le duc assembla ses batailles, et se prépara pour marcher comme dessus; mais l'empereur, pour radouber les romptures, fit requerre trois jours trève par le légat; et lui furent accordées, sur certaines conditions. Où est la plume maintenant qui pourra suffire à mettre par écrit la glorieuse victoire que ce puissant prince, très clair et resplendissant duc a aujourd'hui embrassée? Vous, les explorateurs des excellentes anciennes besognes, qui lisez les histoires d'Hercules et de Jason, d'Alexandre et de Sanson, avez-vous lu chose plus admirable? avez-vous vu chose pareille? Un duc de Bourgogne en terre d'ennemis, devant l'une des fortes villes d'Allemagne, son siège gardé, contre-siége rembarré, sans crainte de traits, de courtaux ni de fonde, a combattu le plus grand de ce monde. O triomphant duc bien-heuré! rends grâces à Dieu si tu es victeur, et le loue souvent qu'il t'a donné cet heur; il t'a montré le bel accueil de sa douce face pour cette fois, et es assis au plus haut de son trône. Garde-toi bien de sa fallace, car la terrible maratre renverse souvent, et subit en la fange les plus haut montés,« Diesen Päanen einzustimmen, vermag ins

beffen nicht mein burgundisch Berg. Molinets Relation läßt ziemlich beutlich erkennen, daß an jenem Tage die Erfolge auf beiden Seiten beinahe gleich, in ben Colnischen Berichten hingegen heißt es gar, der Raiser, nachdem durch den Anzug der Münsterischen Bolfer sein Deer beinahe verdoppelt worden, habe Miene gemacht, der Feinde Lager anzutasten. Er habe aber kaum, die Bewegung zu beden, seine Wagenburg auffahren lassen, als die Burgunder jum Angriff famen, und in überraschender Schnelligkeit die Wagenburg umfaßten. Das ihnen zu wehren, waren die sächsischen Reisigen die hurtigsten, benen ichloß sich der Bischof von Münster, Seinrich von Schwarzburg, zusamt den Cölnern an, und es wurde in großer Furie gestritten. Denn ber Bischof, ein Kriegsmann sonder Gleichen, warf nieder, was ihm vorkam, fintemalen er persönliches Zusammentressen mit dem Herzog von Burgund suchte, um mit einmal ben Streit zu Ende-zu bringen. Das zwar hat das Schicksal ihm versagt, aber die Burgunder wurden auf ihr Lager zurückgeworfen, mit Verluft von 250 Pferden und 400 Fußfnechten. Unter den beiden Lesarten zu mählen, bleibt manniglich unbenommen. Jedenfalls war eine Folge jenes Busammentreffens die von dem papstlichen Legaten vermittelte provisorische Subne.

> Rae sent Bonifacius Daegh Brach up vur Runffe up Satersbaegh Der mechtige Furst van Brabant Ind lacht sich up die Arp, zo Hant. Seer torg bernae, byn ich bebacht, Geschach ein swapr bebroeffbe Slacht Up ben Brijbach feer spaebe, Sprechen mons icht up genaede, Aufchen des roemschen Kensers her Ind bes hertongen mit scharper Ber. Die Frunde quamen zo ber Roit Bill verbroncken im Baffer boit, Meer mach ich niet bair aff sagen. Man hoirt bair ppll Jamers clagen, Ighlygh Parthij was belaben Dorch Doben mit groiffen Schaben. Got woll die gub Frund gelenden Die so bair hant mopffen ichenben! 30 Mybsoemer nae fent Johan - Up Maenendangh, hoirt mich vortan,

Jouch van der Arpen in syn Landt Der stoulze Herzongh van Brabant. Des Dynrdaigs van Stunt hernae Sach man eerlich upbrechen dae Den homechtichsten roemsche Kenser Mit syme kenserligen Her Und den Fursten des hylgen Rijchs.

Auch Kurfürst Johann kam nach Sause, nachbem er beinahe ein volles Jahr zu Felbe gelegen, baber auch für diese ganze Periode sehr wenig von den innern Angelegenheiten des Erzstiftes zu berichten. Doch sind der Erwähnung werth die von dem Rurfürsten erwirften papstlichen Briefe, worin Sixtus bie von Nicolaus V. für Errichtung eines studium generale zu Trier gegebene Ermächtigung bestätigt, und die Stellung ber Professoren zu bessern, der Universität sechs Canonicate, in den Stiften St. Simeon zu Trier, St. Florin und St. Castor zu Coblenz, Munstermaifeld, Dietkirchen und Pfalzel, dann die Pfarreien zu Andernach, Thionville, Echternach, St. Laurentien und St. Gangolf in der Stadt Trier beilegt. Nach dem ausdrücklichen Willen des Kaisers hatte Johann den Erzherzog Maximilian in feiner Brautfahrt zu geleiten; dem prächtigen Gefolge bes Rurfürsten schlossen sich an sein Bruder, Markgraf Karl, und dessen Sohn Christoph. Der Aufbruch von Cöln erfolgte am 1. Aug. 1477; über Lowen, Bruffel ging die Reise nach Gent. Großes Aufsehen sollen in den Niederlanden gemacht, Anfangs fogar Bestürzung erregt haben die prächtigen Männer, in Gold und Waffen glänzend, auf auserlesenen Roffen beritten. Johann war auch, in Gesellschaft bes Kurfürsten von Mainz auserseben, nach Frankreich sich zu begeben, um von Ludwig XI. Die Ruckgabe des Herzogthums Burgund und anderer, der Erzherzogin entzogenen Gebiete zu fordern, sie kamen aber nur bis Lille, indem man ihnen die zur Weiterreise erforderlichen Geleitsbriefe versagte.

Bei seiner Rückfehr fand Johann die Stadt Trier in Fehde mit dem Grasen von Manderscheid, und vermittelte er zwar keine Sühne, aber doch Wassenstillstand für mehre Jahre, gleiche sam die Einseitung zu tem Bertrag vom 1. Dec. 1478, in welchem der Kurfürst für seine Lebtage mit der Stadt Trier in

Bezug auf die Mühlen, Jurisdiction, Schirm und Schirmgeld, Boll u. s. w. sich einigte. Dem folgte, 22. Jul. 1480, ebenfalls für Johanns Lebtage gultig, der Bundesvertrag mit der Stadt Trier, in dessen Eingang es heißt: "Daß wir in unserm Gemute betrachtet und zu Berzen genommen hain mancherhande Schwinde und wilde Läuffe, so sich eine lange zeither von Jahren in die deutsche Nation, und sonderbar in diesen anftogenden Landen, um den würdigen Stift und Stadt von Trier gelegen, begeben haint, darum dann leider noch heutigs Tags schwere Rriegshändel und Aufruhr schweben, und als zu besorgen ift, fich je länger je mehr strenglicher einreißen und beharrt werden möchten . . . Zum ersten, ob sichs begebe, daß einig fremd Bolf ober ander Gewalt uns Johann Erzbischof und unsern Stift, oder uns Burgermeister und Scheffen, Rath und Burger der Stadt von Trier mit Macht überziehen und befräftigen wollten, so sollen wir zu beiden Theilen mit Hulfe und Buthunde uns herren Freunde, Zugewandten und Unterthänigen, bem getreulich Widerstand zuthun, nach all unserm Vermögen; und so es darzu queme, so soll ansangs uns Erzbischof Johann, unsern Hauptleuten, Dienern, Städten, Landschaft und andern Bolfe, Reisigen und zu Fuß, unser Stadt Trier offen sein, daß wir und sie une daraus und darin nach aller Nothdurft gegen ben Feind oder Widerwärtigen mögen behelfen, ohne unser Burgermeifter, Scheffen, Rath und ber Burger Irrung ober Eintrag, boch also, daß alsbann unser Erzbischof Johanns Leute der Stadt und ben Burgern mit Ueberherrschen und besgleichen, feinen Unfug, Last oder Beschwerniß zufügen; und sollen Hauptleute und Rottmeifter, von une geschickt, bevoran den Burgermeiftern zur Zeit der Stadt Trier Sandgelübde thun, solchem nachzufom= men und zu halten. Es soll auch zu solchen Rothen unserm Bolk alsbann in und außer der Stadt Trier ziemlicher und ungefährlicher feiler Rauf gegonnet werben. Und geschähe es, daß folch fremd Bolf ober ander Gewalt, unsere Stadt Trier mit heerestraft und Macht wurde oder wollte überziehen unb belagern, so sollen und wollen wir Erzbischof Johann mit ganzer Dacht unfer Eblen, Grafen, Berren, Ritterschaft und landichaft

anstund zuziehen, und die von Trier gleich andern unsern und unsers Stifts Zugewandten helfen beschügen und entretten, auf unsere Rosten. Auch ist beredt und geschloffen, so es darzu queme, in solchen Röthen, daß dem Rath, unsern Burgern von Trier, und allen ihren Helfern und Zulegern diese unser Bestunge, nemlich Pfalzel, Saarburg, Wittlich, Grimberg und Welschbillich geöffnet werden follen, doch bag in Beit solcher Deffnung bie Burger mit den ihren den unsern in den gemeldten Plagen keinen Laft, Schaden, Unfug oder Beschwerniß zufügen oder geschehen laffen, daß ihre Hauptleute auch alsdann in gleicher Weise bevoran geloben sollen zu halten. War es aber Sach, daß solcher gewaltlicher Zug des fremden Bolks über uns Erzbischof Johann, unser Stift und Unterthanen gehen wurde, ba Gott für sei, also daß der vorgenannten unser Bestungen eine oder mehr überfallen oder belagert und benöthigt würde, so sollen wir Burgermeister, Scheffen, Rath und Burger der Stadt Trier zu Gesinnen und Erfordern unsers gnädigen herren von Trier, oder feiner Gnaden oberften Hauptmanns oder Rottmeifters, so ftarf wir können, zuziehen, mit unfern Schügen, Geschüg und andern zu der Wehr dienend, demselben Volk und seiner Gewalt helfen zu widerstehen, und mit samt unsers gnädigen herren Freunden und seiner Gnaben Edlen, Ritterschaft, Landschaft und andern, Entrettungen zu thun, auch auf unser selbst und der unsern Roften, und wir und die unsern sollen doch nicht pflichtig sein weiter zu ziehen, zu reisen ober zu folgen, dann an die vorbenannten Ende und Plätze, alles ungefährlich." auch von dem an Johann sich der Trierer nur zu beloben gehabt.

In demselben Jahre, d. d. Toul, 9. Januar, wurde abermals ein französischer Gesandter, Michel de Gournay, chevalier,
an den Kursürsten abgesendet, und thut der Dienste, so er von
diesem empfangen, Ludwig XI. in dem Beglaubigungsschreiben
rühmend Erwähnung. Des Papstes Sixtus Bulle vom 22.
Januar 1480 formulirt den Eid, welchen nach der Wahl ein
Erzbischof von Trier seinem Domcapitel schwören soll. Seit
70 Jahren befanden sich die Grafen von Virnenburg in dem
Pfandbesitze der Schlösser Schöneden in der Eisel, Kempenich

und Daun, beren Wiedereinlösung ließ Johann sich jest angelegen sein. Um 17. Febr. 1479 m. T. quittirten ihm die Grafen Georg und Philipp über 5000 Goldgulden, als den Pfand. schilling für Rempenich, am 14. Jun. 1480 bescheinigte Graf Georg die Ablösung von Schöneden, mittels der Summe von 14,800 fl., am Mittwoch nach Invocavit, 14. März 1480 m. T. quittirten die Grafen Georg und Wilhelm von Virnenburg, Gebrüder, die Ablösung der Pfandschaften Schönecken, Schönberg, Rempenich und Daun, benen sie zugleich ganzlich verzichteten. In allem hat die Einlösung 40,000 Goldgulden gekostet. Fünf Jahre später, 31. Dct. 1485, erfauste Johann von Graf Peter von Salm bessen Grafschaft Salm im Desfling um 9500 fl., die jedoch ziemlich langsam entrichtet wurden, denn am 28. Nov. 1485 quittirt Graf Peter über eine Abschlagszahlung von 2200 fl. und am 27. Aug. 1486 befennt Wilhelm von Bibra, Ritter, aus den Salmischen Raufgelbern 500 fl. empfangen zu haben. Ueberhaupt befunden dergleichen Erwerbungen nicht immer den blühenden Zustand der Finanzen eines Landes. Johann selbst hat noch die Grafschaft Salm zu Pfand geben muffen, wie er denn am 20. Oct. 1499 bewilligt, daß deren Pfandinhaber am Schloffe 300 fl. verbauen mögen. Auch ber Rauf von Feste und Schloß Rurburg mit Zubehör, um welchen er mit Erzbischaf Ruprecht von Coln zu dem Preise von 6000 fl. sich geeinigt, 20. Oct. 1476, war nur vorübergehend, da der Wiederkauf bedingt worden. Man weiß außerdem von mehren Veräußerungen. So hat Johann das Amt Baldeneck an Johann von Els den Alten versest um 2400 fl. (28. Febr. 1482), ferner ben Cheleuten Nicolaus von Esch und Margaretha von Raesfeld bie Burg Esch an der Salm verschrieben für 800 fl. (21. April 1483), am 9. April 1483 Beinrichs von Sotern bes Alten Revers als Amtmann und Pfandherr zu Liebenberg empfangen, am 2. Oct. 1493 einen Pfandbrief über Covern ausgestellt zu Sanden ber Cheleute Ulrich von Elp und Maria von Reifenberg, 2c.

Daß der Kurfürst eine bedeutende Schuldenlast dem Erzstift aufgeladen habe, weiß auch Trithemius, hiervon eine dreifache Ursache angebend, erftlich den Bopparder Krieg, dessen Kosten fich auf mehr benn hunderttausend Gulden beliefen, zweitens seine übermäßige Suld und Freigebigkeit für Fremde, "wie er denn vieles an viele Undankbare verwendete, die dergleichen weber um ihn noch um die Trierische Kirche verdienten. Ans feinem Munde vernahm ich, wenige Monate vor seinem Ableben bittere Rlage. Nichts, sprach er, schmerzt mich mehr, als die Undaufbarkeit jener, denen ich, ohne ihr Verdienst, wohlthätig gewesen; benn sie, die ich aus dem Staube erhob, groß und reich machte, verachten mich jest, und machen gemeine Sache mit denen, die mir entgegen. Als einen dritten Grund seiner Bebrängniß werden von mehren die Täuschungen der Goldmacher angegeben; ihrem nichtigen Beginnen foll Johann über dreißigtausend Goldgulden geopfert haben. Daß man ihm solches wenigstens nachrede, hat er gewußt, und zum öftern den Vorwurf abgelehnt, wie er benn einstens in meiner Gegenwart an Eibes Statt versicherte, er habe in der Schule der Alchymisten, ihr Gebeimniß zu erlernen, fünshundert Goldgulden, und nicht mehr, verschleudert. Dem sei so, oder anders, ausgemacht bleibt, daß es hauptsächlich drei Dinge, die feine Armuth verschuldeten." Unter denjenigen, denen der Rurfürst ein Wohlthater geworden, steben, wie billig, oben an die Angehörigen. Daß sein Bruder Marcus ihm die Propstei des Florinsstiftes zu Coblenz verdanfte, ist erinnert worden. Seinem Neffen Friedrich, eben demjenigen, der einft zu Paris angehalten worden, nachmalen das Bisthum Utrecht erhielt, verschaffte er eine Domprabende zu Trier, wie benn derselbe am 26. April 1484 von dem Capitel recipirt, am 11. März 1495 als Ober-Chorbischof vereidet wurde. Bon den schweren Sorgen, welche die Erhöhung eines Großneffen, des Prinzen Jacob von Baden ihm bereitete, wird unten Rebe fein. Aber auch den Unterthanen seines Hauses bezeigte er flets eine gewisse Borliebe. An Meister Jacob von Lahr, U. J. D. verschenkte er librum decretalium aus seiner Bibliothet, 30. Sept. 1475. Ein Johann von Baden, Paftor zu Engere, wird mit bem Genusse eines dasigen Hauses für seine Lebtage begnadigt, 5. Oct. 1494, am 20. März 1502 bem Rellner, zugleich Bergrichter zu Berncaftel befohlen, ben Scholafter zu Pfalzel, Johann

Von Baben als Theilhaber bes Berncasteler Bergbaues in das Bergbuch einzutragen. Das Bergwerk zu Berncastel und Monzelsselb, auf silberhaltiges Blei und Kupfer, hatte ber Kurfürst, Montag nach Halbsasten 1494, und nochmals 8. Juni 1495 an eine Gesellschaft verliehen, und wurde der Erbpachtbrief am 30. Juni 1502 ausgesertigt.

Eine wesentliche Beranlassung zu Johanns Geldverlegenheiten hat Trithemius außer Acht gelassen, die vielfältigen und fostspieligen Bauten. Dergleichen sind ber große, Bb. 1. 6. 223 — 224 besprochene Brunnen auf Ehrenbreitstein, bas große Gehaus ebendaselbft, mit der Ritterftube, die Kanglei, bie Ruche, samt ben Thurmen. Desgleichen bat er vieles gebaut und gebeffert an den zum Theil verfallenen Schlöffern in Engers, Dann, Bliescastel, Saarburg, Kylburg, Schonberg, auch ben Palast zu Trier, welcher ungemein baufällig gewesen, nach allen feinen Theilen prachtvoll restaurirt, ihm die Gestalt gegeben, welche bis gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts dem Gebäude geblieben ist. Minder nicht hat er die Curia Confluentina, das sogenannte alte Hofgericht auf dem Florinsmarkt zu Coblenz, hergestellt, die halb eingestürzten Mauern wieder aufgerichtet, das gleiche Verdienst um die dafige Burg und den Trierischen Hof zu Frankfurt sich erworben, viel an dem Schloß zu Montabaur gebeffert, wo er auch ben Brunnen von außerordentlichet Tiefe innerhalb des Schloßberinges graben ließ. Die verlassenen und beinahe jum Bersiegen gefommenen Bertricher Beilquellen murben neuerdings mit schweren Koften gefaßt; das schöne Wohngebaude, die bequemen Babezellen, alles von einer farken Mauer umfaßt, locten zahlreiche Rurgäste berbei. Endlich hat auch Johann zu Rärlich, in anmuthiger, für Jagd und Reiherbeize ungemein gunstiger Lage, das Schloß von Grund auf erbaut, und vollftandig eingerichtet.

Mit dem Erzherzog, der 1480 nach Luxemburg gekommen, sich huldigen zu lassen, hatte der Kurfürst eine Zusammenkunst. Ce temps pendant vint l'archevêque de Trèves, son oncle, ayant quatre cents chevaliers bien en point à merveilles; et lors sut pourparlé et moyenné du comte de Virnenburg, lequel

tenoit la place de Rodemacq, pour ce qu'il avoit prêté au seigneur d'illec la somme de dix mille florins; et étoit content, ledit comte, de rendre la place au duc d'Autriche, s'il vouloit payer ladite somme; et ne fut rien fait; et étoit même devers le duc ledit comte de Virnenburg; lequel, quand il fut parti, pareillement l'archevêque de Trèves, fut faite la tuerie des Allemands.« Am 16. März 1481 einigte sich Johann mit Kurfürst hermann von Coln, bem herzog von Jülich und ber Stadt Coln, für die Dauer von 10 Jahren in Bezug auf die Gilbermunze, und schloffen die besagten Fürsten am 5. April n. J. mit der Stadt einen nachträglichen Bergleich, betreffend das Ausprägen der Weißpfennige. Im Sommer deffelben Jahrs erschien Johann in Coln bei der Bermählung des Herzogs Wilhelm von Julich mit der Brandenburgischen Prinzessin Sybilla. Abermals in Unfrieden mit seinem Domcapitel, mußte er demfelben am 24, Nov. 1482 versprechen, daß er binnen der nächsten drei Monate alle Briefe von Amtleuten, Burggrafen und Kellnern bem Domcapitel ausliefern, alle Giegel deffelben an ungültigen Berschreibungen cassiren, die Jurisdiction des Capitels gehörigen Ortes anerkennen, und baffelbe in allen seinen Rechten und Befugnissen handhaben und schüßen wolle. Beinahe könnte es scheinen, ats seien für biese ohne Zweifel ertropten Concessionen eine Erwiederung die Bestimmungen vom 27. Nov. 1482, worin der Erzbischof den mancherlei Gebrechen der firchlichen Disciplin abzuhelfen sucht. Das Schreiben vom 11. Nov. 1484, anno regnorum Hungariae quidem 26., Bohemiae vero 15., worin König Matthias die von dem Banus von Kroatien, Matthias Gereb über die Türken errungenen Bortheile ankundigt, schließt in den merkwürdigen Worten: »Hujus victoriae laetitiam cum Joanne se eo communicasse libentius, quod eum in Imperio principem unicum norit, qui prosperis rei christianae successibus vel maxime faveat.«

Am 8. Nov. 1485 wurde, unter Vermittlung des Kursürsten Hermann von Coln, durch provisorischen Vertrag eine Rorm festgestellt für die Ausübung der zwischen Trier und Hessen ge-meinschaftlichen Herrschaftsrechte in Limburg, Molsberg und

Brechen. Am 21. Nov. 1485 verglich sich Kurfürst Johann mit Berzog Renat von Lothringen in Betreff der seit Jahren schwebenden Späne und Irrungen, "als antreffen Folge, Reisen, Auszug ober heerzug, Guter, Schützengeld ober Schützenlager, Bebe, Schagung und was baran rühren möchte, als Hochgerichts und Vogteien halb zu Merzig, welch Hochgericht des Stifts und Herzogthums zu gleichen Theil gemein ift, und der Bogteien Drittel des Stifts, und ein Biertel des Berzogthums sind." Im Januar 1486 hatte der Rurfürst bie Chre, den Raiser und den Erzherzog Maximilian in Coblenz zu empfangen. »L'empereur, l'archiduc, et leurs nobles compagnies, passant à Bonn, à Remagen et à Andernach, tous desfrayés par l'archevêque de Cologne et conduits par ses gens, se trouvèrent à un quart de lieue de Convelens, pour tirer vers Francfort, où l'archevêque de Trèves vint faire la révérence à l'empereur et à l'archiduc son fils; et l'archiduc pareillement le révérenda, qui le voulut mettre au-dessus de lui par plusieurs fois. Puis le 26. de janvier, l'empereur et sa compagnie se délogea de Convelens pour se tirer vers Francfort, et l'archiduc prit son chemin vers Boppard. Si fut conduit par l'archevêque de Trèves, et passa par Wesel et par Biugen pour soi trouver à Mayence.« Bu Frankfurt faum eingetroffen, wurde der Raiser durch den Rurfürsten von Mainz begrüßt. »Lendemain arriva par eaul'archevêque de Trèves, et l'archiduc alla au devant, environ demi lieue, et le conduit jusques à son hostel.« In dem feierlichen Rirchengange, zu Lichtmessen, »l'archevêque de Trèves, électeur, avoit son siège paré au milieu du choeur, directement à l'encoutre de l'empereur.«. Dem Kurfürsten waren nach Frankfurt gefolgt Markgraf Friedrich von Baben, die Grafen Johann von Nassau, Bernhard von Solms, Weder von Bitich. Dietrich und Wilhelm von Manderscheid, Emmerich von Leiningen, Johann von Wittgenstein, Friedrich und Johann von Wied, Wirich von Falkenstein, der Rheingraf Jacob, herr Rollmann von Dberstein und Sohn, herr. Wilhelm von Runkel, Herr Kuno von Winnenburg, herr Dietrich von Rheined. Nach pollbrachter Königswahl begaben sich wiederum der Raiser und

fein Sohn, ber romische Ronig, in Begleitung all bet in Ftantfurt versammelten hohen Herrschaften auf den Weg nach dem Krönungsorte Aachen. Sie reiseten zu Waffer. Den 31. Marz legten sie zu Coln an. »Au rivage de Cologne, pour voir leur descente, étoient venus gens quasi innumérables, entre lesquels l'archevêque de Cologne, vêtu d'habits pontificaux, à dextre l'archevêque de Trèves et le duc de Saxe illec venus au devant d'eux, les réverèrent honorablement, ensemble les seigneurs de la justice et bourgeois de la ville, lesquels avoient fait préparer deux palles de soie vermeille, l'un pour porter à manière de ciel dessus l'empereur, et l'autre sur le roi; et y avoit bâtons et compagnons propices pour ce faire. La révérence fut faite de chacun selon son appartenir, la plus honorable de jamais. Et lors, pour tenir l'ordre de marcher, l'empereur prit le roi par-la main dextre, l'archevêque de Cologne par la sénestre; le roi tenoit par la main dextre l'archevêque de Trèves. Ces quatre personnages sous un seul palle, car l'empereur n'en voulut non plus avoir, entrèrent à Cologne à grande liesse de peuple, qui s'efforçoit de les conjouir.«

»En telle ordonnance que princes, marchoient les gentilshommes, puis les chevaliers, puis les comtes, puis les prélats, puis les princes, puis le duc de Saxe, qui portoit l'épée nue devant ledit empereur; tellement qu'ils se trouvèrent en l'église faisant leur prière devant le grand autel; l'on chanta Te Deum; puis partirent de l'église en tel arroi et conduite que dessus, et menèrent l'empereur jusques à son logis; puis le roi retourna au sien, notablement convoyé des princes et seigneurs, qui gracieusement, après congé pris, retournèrent en leurs hostels; et ceux de la ville firent présent au roi de six chariots de vin et six chariots d'avoine, priant qu'il eût la ville pour recommandée. Le dimanche ensuivant, messeigneurs de l'université de Cologne vinrent révérender le roi, et firent proposer devant lui, en latin, en l'accomparant à l'aigle dont il portoit les armes, et disoient: ainsi que l'aigle est le roi des oiseaux et le plus haut volant, et celui qui étend et porte les plus grandes ailes, semblablement il étoit le chef des rois et des princes, et étoit volé par prouesses, étendant les ailes par puissance, par les sept climats du monde. A cette proposition qui fut fort longue, fit le roi répondre : gracia Dei, qui plus honnêtement et en bref s'en acquitta que l'autre ne l'avoit proposé.«

Auf dem Reichstage zu Nürnberg, 1487, welchen Johann in Person besuchte, war er vor andern thätig für die Unnahme eines zehnjährigen allgemeinen Landfriedens, der zwar, gleich den meisten vorhergegangenen Landfrieden, schwerlich von großer-Wirksamkeit gewesen sein follte, wäre es nicht im f. J. bem Raiser gelungen, ben schwäbischen Bund zu Stande zu bringen. diente zur Grundlage die von vorigen Zeiten her in Schwaben bestehende St. Georgen Gesellschaft, welcher sich zu Eglingen, 29. März 1488 einige Reichsstädte anschlossen. Ihnen folgten Graf Eberhard von Würtemberg, Erzherzog Sigismund von Deftreich, auch viele Stände außerhalb Schwaben, wie benn Rurfürst Johann am 29. Sept. 1489 von der Gesellschaft St. Georgenschildes und ben Städten bes schwäbischen Bunbes in ihren Berein aufgenommen wurde. hiernach konnte er in seiner Fehde mit ber Stadt Boppard auf ben Beiftand des schwäbischen Bundes rechnen, gleichwie er jum oftern von bes Bundes wegen in Anspruch genommen wurde. Um 14. April 1499 rebersiren sich die Gebrüder Philipp und Balthafar Boos von Walded, als Hauptleute ber Trierischen Reiter bei dem Bunde. Bu bem Reichsheere, welches 1489 auszog, um ben romischen Konig aus der Gewalt der Rebellen von Brügge zu befreien, stellte ber Kurfürft 500 Fußfnechte und 150 Reisige.

Am 16. Aug. 1488 erließ Johann seinen Willebrief für den neuerrichteten Zoll zu Linz, welchen zu erheben, Raiser Friedrich dem Kurfürsten von Cöln erlaubt hatte, in Anerkennung seines tapfern, in dem Neußer Kriege den Burgundern geleisteten Widersstandes. Gleichzeitig war Johann zu Fehde gekommen mit Kurpfalz, wegen pfälzischer Versuche, sich in Schöneck bei Voppard und in Beilstein festzusezen. Auf Schönecken gebot damals Kuno von Schönecken, ein ehrwürdiger, doch zu Handhabung der Wassen nicht

mehr tüchtiger Greis, der zugleich die Bormundschaft über einen Entel, Johanns von Schöneden Sohn, führte. Dieser Bormundfcaft sich anzumagen, ftrebte Runos Schwiegersohn, Johann von Breidbach, und machte er fich auf Schoneden bergeftalten unnug, daß leglich nichts übrig, als ihn der Burg zu verweisen. Rache schnaubend, rief er den Pfalzgrafen zu Gulfe, und die zu leiften, wurde Ernft Wilheimer, der Amtmann zu Bacharach, angewiesen. Wilheimer, bem als einem Hausfreunde die Burg Schoneden stets geöffnet, bemächtigte sich ihrer durch Ueberfall, und führte den alten herren nach heidelberg in die Gefangenschaft. Dabin wurde auch Dietrich Wenz von Labnftein gebracht, als welchen der Kurfürst mit wenigen Leuten ausgesendet hatte, die Burg, die man einigermaßen gefährdet wußte, zu beschüßen. Ebenso wurde Beilftein, die Burg, beren Befiger, Runo von Binnenburg damals noch ohne mannliche Erben, den Pfälzern geöffnet, indem Runo in solcher Beise die Ansprüche des Trierischen Lebenhofs auf dereinstigen Seimfall am leichtesten vereiteln zu können glaubte. Bon Beilstein aus wurden sodann die nächten Ortschaften beunruhigt, und erlitt die Moselschifffahrt namhafte Die abermalige Beleidigung durfte Johann nicht Störung. dulden, er ließ fein Bolf ausruden, Beilftein berennen und formlich belagern. In Seidelberg waltete noch der auf Friedrichs L Siegen beruhende Uebermuth, und die Ruhe der ganzen Rheinprovinz schien auf das ernstlichste bedroht, als Psalzgraf Johann von Simmern und ber Graf von Würtemberg vermittelnd einschritten, daß vorläufig wenigstens bie Reindseligkeiten flockten. Bald wurden, in Gegenwart der beiden Bermittler, zu Mainz, unter dem Borfige des Rurfürsten Berthold, der ftreitenden Parteien rechtliche Ansprüche untersucht, und fie bestimmt bie Baffen niederzulegen. Nach aufgehobener Belagerung erkannte Pfalzgraf Johann, d. d. Oberwesel, Freitag nach Kreuzerhöhung 1488: "Als Spenne und Irrung zwischen bem Sochwardigen in Gott Bater Herrn Johann. Erzbischof zu Trier an einem, und herrn Philippsen Pfalzgrafen bei Abein des andern Theils etlicher Schloß halb gewest seind, daß wir sie ber durch hulf und Beisein des Sochgebornen Cberharden Grafen gu Birtemberg und

ju Mompelgarten des Eltern Rathe, gericht, verföhnet und vertragen haben in Maasen bernach geschrieben steht. Und also zum ersten Winnenburg berührend, daß der von Winnenbutg wieder zu Winnenburg gelaffen werde (er war, zwei Monate vorher, durch ein Manngericht seiner Trierischen Leben verlustig erklärt worden), behältlich bes Stifts von Trier Eigenthum und Lebenschaft, und als beide Fürsten jeglicher vermeint, Deffnung zu Winnenburg zu haben, daß kein Theil dem andern gesteht, daß um jeglichen Theils angezogene Deffnung ein endlicher Austrag verfaßt ist, und da binnen die Deffnung von keinem Theile gebraucht werde, und ob erkannt wurde, daß ihr jeglicher Deff= nung haben soll, alsbann soll zwischen ihnen beiden versorgt und ' verfaßt werden, die Deffnung gegen einander nit zu gebrauchen, wurde aber einem allein ober keinem Deffnung zuerkannt, mare solcher Verfrissung fein Noth. Bum andern Beilstein antreffend, foll unfer Herr von Trier zu seinem halben Theil von Beilstein gelaffen werden, das inzuhaben und zu gebrauchen laut feiner Verschreibung darüber fagende, und der Inhalt dem von Winnenburg die Losung auch gestattet, und zwischen beiden Kurfürsten ift ein endlicher rechtlicher Austrag gemacht, erkennen zu laffen, ob der von Winnenburg Macht gehabt habe, der Pfalz den andern halben Theil zu Beilstein zu verändern oder zu veräussern, und ob erfannt wurde, daß der von Winnenburg nicht Macht gehabt habe, seinen halben Theil an den Pfalzgrafen zu verändern oder zu veräussern, so foll dem von Winnenburg solcher Theil ohne Berhinderung fürderlich wieder zugestellt werden. Und dann ob zwischen unserm herren von Trier und bem-von , Winnenburg nit Burgfrieden zu Beilftein mare, fo foll ein Burg= frieden zwischen feiner Liebben und dem von Winnenburg nach Rothdurft aufgerichtet werdem Burde aber erkannt, bag er beg Macht gehabt hatte, foll alsbann zwischen ben beiden Rurfürsten mit Burgfrieden nach Nothdurft versorgt werden. Bum dritten, Schonede halb, mas beibe Rurfurften Gerechtigfeit zu Schoned batten, foll ihnen durch diesen Bertrag nit benommen noch gefrankt sein. Zum vierten sollen alle Gefangene zu beiden Theilen auf einen alten Urfrieden ledig gesagt werben, doch daß seder

ø

seine Apung bezahle. Dazu soll die Rechtsertigung und Ungnade durch unsern Herren von Trier gegen den von Winnenburg vorz genommen, ganz absein." Seines Stiftes Gerechtsame hatte Johann in einer eigenen, wohl begründeten Druckschrift von demselben J. 1488 versechten lassen.

Am 14. Mai 1488 wurde zu Andernach ein Präcedenzstreit zwischen Trier und Coln gutlich ausgeglichen. Es bestimmten nämlich die von beiden Theilen ernannten Commissarien: "Item daß solch Decret ber Wahl des durchlauchtigften Fürsten Maxi= milian romischen Königs am letten zu Frankfurt geschehen, barin unser gnäbigster herr von Trier in Schriften und Besiegelungen vor unserm gnädigsten Herren von Coln gesett ift, also bleiben foll, und so sich nächst begeben wurde, einen römischen Konig zu wählen und ein Decret zu machen, alsbann foll ein Erzbischof von Coln vor einem Erzbischof von Trier, zu dem nachsten Decret darnach ein Erzbischof von Trier vor einem Erzbischof von Coln, und also vur und vur, zu ewigen Zeiten in einem jeglichen Decret der königlichen Wahl geset, geschrieben und versiegelt werden; auch mit Vorgehen, Vorstehen und Vorsigen, was deß in der Constitution unter der guldenen Bullen Caroli des vierten nit ausgedrückt ist, soll es in dem Mainzischen Archi-Cancellariat zwischen beiden Erzbischofen auch ihrer beiden Botschaften alternative und ungefährlich gehalten werden, doch daß ein Erzbischof dem andern, desgleichen auch eine Botschaft der andern, zuvor eine Erbietung thue. An was Enden aber ein Ergbischof gegenwärtig ware, und der ander sein Botschaft hatte, soll der gegen= wärtige Erzbischof vor des andern Botschaft geben, stehen und sigen, behältlich jeglichem Erzbischof sein Archi-Cancellariats und andere Vortheile, saut der obgenannten Constitution; doch daß solch unser Spruch und Entscheideideinem Erzbischof von Mainz, ober einem andern Kurfürsten keinen Vortheil gebe oder bringe," und ift alsolcher Entscheid maasgebend geblieben bis in die letten Beiten bes h. romischen Reichs, mit einigen Clauseln zwar, bie ein Auffat aus den Zeiten des Kurfürsten Franz Georg behandelt.

"Die alternativa greiffet ehender nicht Plat," heißt es darin, "bevor Chur-Trier in omni modo et unico actu zuerst den Anfang ł

gemacht hat; wann bann actus homogenei ober von gleicher Natur und Eigenschaft folgen, so kommet erft der Rangwechsel an Chur-Coln; sobald aber wieder ein neuer actus entstehet, welcher mit dem ersteren heterogeneus und von unterschiedener Eigenschaft ift, so machet Chur=Trier wieder ben Anfang. Man hat sich zwar Chur-Colnischer Seits bey dem Wahl- und Kronungstag Raisers Caroli VII. von diesem althergebrachten, und in der Observantz gegründeten principio zu entfernen, und die alternation auf die Täge zu restringiren gesucht, wohingegen Chur-Trierischer Seits auf bem Berkommen unabbrüchig bestanden, und biefem auch alfo nachgelebet worden. In wessen Gefolg bann auch bep des Raisers und der Raiserin Krönung Chur-Trier vor Coln den Vorgang gehabt, und hieruntet keine alternativa (obwohlen Chur-Colnischer Seits darauf angetragen wurde) gestattet worden, weilen es actus heterogenei waren. — Bei der Wahl Kaisers Caroli VII. anno 1742 wollte Chur-Coln (weilen Chur-Trier abwesend ware) das decretum electionis vor Chur-Trier unterschreiben und besieglen; allein die Chur-Trierische Gesandtschaft gabe es nicht zu, und drunge auch durch; und dieses umb so rechtlicher, als gleichwie Chur-Trier jedesmal in allen Borfallenheiten das votum vor Chur-Coln führet, also auch die Vorhand im Unterschreiben oder Besieglen ohne einige alternation behauptet; und ift es bis auf die jesige Zeiten also damit gehalten, mithin der casus alternationis nur auf das Vorsigen, Vorgeben und Vorstehen durch das fundbare Herkommen restringiret worden, nicht aber auf die functiones, als votiren, und was sonsten einer jeglichen Chur insbesondere anklebet."

Der Raiser hatte ber Stadt Cöln, zur Entschädigung für die in dem Neußer Kriege gemachten Anstrengungen, die Erhesbung eines Zolles vergönnet, es vergingen indessen Jahre, bevor man das Privilegium in Anwendung zu bringen versuchte. Nachsem dieses endlich erfolgte, erhoben sich von allen Seiten die Rlagen über eine neue dem Handel und Verkehr angelegte Fessel, und d. d. Franksurt, Donnerstag nach Magdalenen, 23. Jul. 1489 traten die Kurfürsten von Mainz, Trier und Pfalz in Bündniß und Verein, Vehuss der Abstellung des Zolles, welchen

die Stadt Coln unbefugter Weise erhebe. Noch enger wurde bas Bundniß geschürzt durch eine zweite Bereinigung, d. d. Mainz, Freitag nach Simon und Judas 1489, so daß von dem an der Rhein von Coblenz aufwärts dem Colnischen Sandel geschloffen Die Sperre wurde um so ftrenger gehandhabt, ba ber Rurfürft von Coln der Stadt zuhielt, indem seine Unterthanen, bei ber theuern Landfracht ihre Rechnung fanden. Indeffen ließ sich doch leglich Bermann von Seffen bewegen, mit seinen Collegen gemeine Sache zu machen, laut-beß zu Caub am Montag nach Marienheimsuchung 1490 errichteten Bertrags, worin ihm auch Entschädigung für den Nachtheil, welchen die Sperre seinen Bollgefällen gebracht haben könnte, verheißen. Sierdurch für ihren Handel auf die kurze Strede zwischen den Zollftätten Bonn und Bons beschränkt, mußten die Colner gelindere Saiten aufziehen, und haben König Maximilian und der Bischof von Eichstätt, als Anwalt, zu Nürnberg, 31. Mai 1491, die vier rheinischen Kurfürsten mit der Stadt Coln von wegen des Zolles vertragen. Vom 15. Nov. 1490 ift die Einigung für das Schlagen von Goldgulden, in welche Johann mit den drei andern rheinischen Rurfürsten sich begeben; sieben seiner Goldgulden find in Bobis Münzwerf beschrieben. Am 8. Aug. 1502 erließ Johann eine Berordnung für das Einführen der Radermunze in sein Erzstift, Am 10. Nov. 1501 hatte er den Geldwechslern in Trier ihre und ihrer Wechselbank Privilegien bestätigt, wie er denn auch in einer frühern Urfunde, vom J. 1486, dem Wechselmeister und seinen Mitwechslern, in ihrer Behausung, Munze und Bechselbank in Trier alle ihre Privilegien bestätigte. Dem Unglud der Stadt Montabaur, wo ein Brand, ausgebrochen in der Mitter= nacht des Sonntags Jubilate 1491, in dem Laufe von drei Stunden Bauser, Thurme, Rirche, die Gesamtheit beinahe ber Bebäube, verzehrt hatte, suchte er burch einen Gnabenbrief für Die Ablösung der Grundzinse, d. d. Ehrenbreitstein, 21. Januar 1492, wenigstens einige Linderung zu verschaffen.

Eine neue Beleidigung, so von Frankreich der römische König empfangen, gab Beranlassung zu dem Reichsconvent in Coblenz, 1492. Die dem König, oder seinem Procurator, dem Prinzen von Dransen angetraute Brant, Anna, die Erbin der Bretagne, hatte sich durch Wassengewalt einen zweiten Gemahl, den König Karl VIII. von Frankreich ausdringen lassen. An der Person hat Maximilian nicht eben viel verloren. Brantôme erzählt zwar: »Or, si elle (die Herzogin Anna) a été désirée pour ses diens, elle l'a été autant pour ses vertus et mérites; car elle étoit delle et agréable, ainsi que j'ai oul dire aux anciens qui l'ont vue, et selon son portrait que j'ai vu au vis; et ressembloit en visage à la delle damoiselle de Châteauneus, qui a été à la cour tant renommée en deauté; et cela sussise pour dire sa deauté, ainsi que je l'ai vu sigurer à la reine mère.

\*Sa taille étoit belle et médiocre. Il est vrai qu'elle avoit un pied plus court que l'antre, le moins du monde; car on s'en apercevoit peu, et malaisément le conneissoit-on: dont pour cela sa beauté n'en étoit point gâtée; car j'ai vu beaucoup de très-belles femmes avoir cette légère défectuosité, qui étoient extrêmes en beauté, comme madame la princesse de Condé, de la maison de Longueville. Encore dit-on que l'habitation de telles femmes en est fort délicieuse, pour quelque certain mouvement et agitation qui ne se rencontre pas aux autres. Voilà la beauté du corps de cette reine. Pour celle de l'esprit, elle n'étoit pas moindre; car elle étoit très-vertueuse, sage, honnête, bien disante, et de fort gentil et subtil esprit.«

Hingegen beschreibt "ein ernster und redlicher, ber römischen Hoheit nicht fremder Mann", der Chronikschreiber, Schulmeister und Arzt Balerius Ruod, Anshelm genannt, aus Rottweil, der als biederer Alemanier gewohnt, alles mit Namen zu nennen, diese Königin Anna als Höcker auf Höcker, daher sie lauter ungestalte Frucht, und auch diese unreif, zur Welt gebracht habe, und scheint sein grobes Wort durch eine Stelle von Robert Maquéreau, die ich unten geben werde, bestätigt. Jedoch bleibt von Anna zu rühmen, daß sie als Karls VIII. Wittwe, Ludwigs XII. Gemahlin, dem ersten Freier ein zärtliches Andenken bewahrte: zwischen dem stattlichen Maximilian und dem übelgestalteten, dickspsichten Sohne Ludwigs XI. war freilich ein mächtiger Unterschied. Anna vorznehmlich hat die Bermählung ihrer Tochter Claudia mit dem Enkel

Maximilians, mit dem nachmaligen Raiser Karl V. gewünscht, und ihren zweiten herren zum Eingehen eines für Frankreich höchst nachtheiligen Chevertrags bestimmt. Auf den Fall nämlich, daß Ludwig XII. ohne männliche Erben abgehen würde, sollten das herzogthum Burgund mit den Grafschaften Auxonne, Macon, Auxerre und Bar-sur-Seine, ingleichen die Berzogthumer Bretagne und Mailand samt Genua, und die Grafschaften Afti und Blois an den Erzherzog Rarl und die Prinzessin Claudia, oder die aus solcher Ehe zu erwartenden Kinder fallen. Würde diese Heurath durch des Königs von Franfreich und der Prinzessin Claudia Schuld unterbleiben, sollten nichtsdestoweniger dem Erzherzog Rarl die Berzogthumer Burgund und Mailand nebst Afti zufallen. Wenn aber der Erzherzog selbst oder jemand seiner Berwandtschaft ein Sinderniß aufstellen murde, dann versprach ber Großvater seine Ansprüche zu Mailand und anderm, so ber König von Frankreich vom Reiche innehatte, abzutreten, gleichwie jeder Anfpruch zu Burgund, Macon, Auxerre, Bar-sur-Seine, wie auch die Grafschaften Artois und Charolois, nebst den Herrschaften Rovers und Châteauchinon für den Erzherzog Rarl verloren sein sollten. Bu mehrer Sicherheit wurden fämtliche Kurfürsten und bas Reich in seiner Gesamtheit von beiden Theilen gebeten, die Garantie dieses Heurathsvertrages zu übernehmen. Der Bertrag ift vom 22. Febr. 1504, vom 12. Aug. 1501 die Verlobung der beiden Kinder, welche zu feiern, die Königin von Frankreich, mahrend ihres Aufenthaltes zu Lyon nicht verfehlte.

Et à cette cause, et pour conjouir et festoyer les ambassadeurs, la reine de France, mère de ladite Claude, fit faire un somptueux banquet, ensemble une nouvelle danse, à manière de mommerie qui fut exécutée par nobles princes et grands personnages, fort richement habillés suivant les diversités de pays. Premier, vinrent à la danse un berger françois et une bergère de même, richement accoutrés de drap d'or, selon la mode françoise, lesquels dansèrent ensemble; secondement sortirent avant un Allemand et une Allemande, habillés selon la façon d'Allemagne, qui fort bien s'acquittèrent; tiercement firent leur personnage l'Espagnol et l'Espagnole,

somptueusement ornés selon leur manière de faire, et tenant forme de danser selon l'usage de leur marche; quartement convinrent illec le Italien et la Italienne, pompeusement vêtus, tenant le train des danses d'Italie; finalement s'approcha pour danser un personnage de haute stature, portant sière mine, tant étrangement et richement accoutré que l'on ne sauroit mieux imaginer; il se força quérir dames ou damoiselles pour faire son devoir, comme les autres, mais il fut du tout refusé; dont par grand dépit qu'il conçut en son courage, il rua sur le pavé un sceptre qu'il tenoit en sa main, si le brisa en plusieurs pièces, et retourna mortellement confus. Par tel certain personnage est entendu le Grand Turc, qui lors menaçoit France, Espagne, Allemagne et Italie, et les danseurs, ensemble accouplés, significient la bonne union, paix et concorde des régions dessusdites, qui par la vertu de ce noble traité de mariage seront tellement connexés ensemble que, moyennant la grâce de Notre-Seigneur, le Turc ne fera sur eux aucune emprise. «

Wiederum gab Beranlaffung zu einer ganzen Reihe von Festlichkeiten bes Erzherzogs Philipp und seiner Gemahlin, ber Infantin Johanna Reise nach Spanien, wo die Anerkennung des Erbrechtes der Infantin durch die Cortes von Castilien und Aragon erfolgen follte. Um feine Zeit zu verlieren, hatte Philipp, gegen die mißtrauischen Gewohnheiten bes Jahrhunderts, für den Landweg sich entschieden. »Monseigneur l'archiduc et madame se partirent de Bruxelles et vinrent à Mons en Hainaut, ou madite dame fit son entrée, et fut honorablement reçue par les seigneurs de la ville, lesquels lui donnèrent, à son premier avènement, deux pots d'argent doré et une coupe pleine de florins. De Mons se trouvèrent en Valenciennes, où icelle fut grandement festoyée, et lui fut présenté par le prévôt, echevins et jurés, un bassin d'argent et un lavoir de même. De Valenciennes se tirèrent en Cambray, par un vendredi, 12. novembre, environ douze-heures au jour, et illec furent reçus par les colléges et habitans de la cité.

De Cambray allèrent loger à l'abbaye de Saint-Martin, et le lendemain entrèrent au royaume, environ 4 heures, et

et jacobins, et messieurs de l'église vinrent au devant, et leur donnèrent à baiser le chef du benoît martyr; et les rues de la ville furent tapissées; à sa venue l'on fit feux de joie, par les carrefours furent faites histoires de la légende de leurdit patron. Illec fut envoyé vers monseigneur l'archiduc, par le roi de France, monseigneur de Ligny, accompagné de la noblesse de Picardie, pour le faire recevoir et festoyer par tout le royaume, comme le roi même; fut aussi envoyée madame de Vendôme (María von Luxemburg, and der Graf von Ligny war des Geschechtes von Luxemburg), pour pareillement assister et conduire madame l'archiduchesse en son château de Ham, où ils séjournèrent une nuit seulement; si les défraya et tint cour ouverte.

De Ham vinrent à Noyon, où le peuple et les colléges vinrent au-devant, et après avoir salué Saint-Eloy, le lendemain se partirent, le 19. du mois, et vinrent de Noyon à Compiégne, où ils prirent gîte, et furent honnêtement recueillis; les feux de joie furent faits et les rues tapissées; et séjourna illec jusques au 22. De Compiégne, vint gîter à Senlis, où ceux de la ville lui firent très grande révérence, furent au-devant de lui et le conduisirent jusques son logis, où vinrent douze des gouverneurs de la ville, lesquels lui présentèrent le vin; l'un d'iceux fit une harangue, disant: » Très haut, très excellent et très puissant seigneur, voici la ville de Senlis, laquelle se recommande très humblement à votre bonne grâce, comme à l'un des douze pairs de France, et aussi comme au doyen d'iceux, car si vous n'étiez que l'un, vous n'auriez si grande qualité. « L'on cuidoit qu'ils dussent présenter du moins dix ou douze chariots, du moins, à cause de la pairie; mais il n'y en eut seulement que dix ou douze kaives; monseigneur les remercia grandement, et plusieurs des assistans commencèrent à rire, à cause de ladite harangue, laquelle fut tant solennelle pour si petite offre. De Senlis se déloges monseigneur, et alla coucher à Louvres, et d'illec à Saint-Denys, où il rencontra le collège hors de la porte de la ville,

qui le mena à l'église, et illec ouît la messe, laquelle fut chantée par ses chantres; puis lui furent montrés les dignités, reliquaires, sanctuaires et sépultures des rois de France; et sur le portail de l'église fut un échaffaud, où étoit la remonstrance comment au sacre du roi le duc de Bourgogne est le premier pair, et doyen d'iceux.

De Saint-Denys, le jeudi ensuivant alla en Paris, et lui vinrent au-devant les seigneurs de Beures (?), de Clorieux (?), le prévôt de Paris, le chevalier du Guet, puis les seigneurs du parlement, du châtelet, et la université, et grand nombre de la communauté de la ville; si le menèrent à son logis environ 6 heures au soir. - "In Paris," sagt des Thomas Leodius Fürstenspiegel, "wo König Philipp vom Parlament auf das ehrenvollste empfangen wurde und in all' den langen Gaffen, durch die er zog, die kostbarsten-Fest und Schauspiele stattsinden sah, war dabei ein solcher Bolkszudrang, daß man hätte glauben mögen, es seien mehr als 300,000 Menschen gegenwärtig gewesen." — »Le lendemain, vendredi, 26. alla au Palais où il tint siège, comme premier pair de France, et lui fut baillé le siège là où le roi sied, quand il lui plaît y être; et y eut aucunes causes plaidées devant sa personne, et aucuns arrêts donnés. Le parlement fit une harangue devant lui, en louant le pays de Flandres; et le prévôt d'Arras répondit sur le champ.« - "Der König lag zu Paris zwei Tage fill und ging bes anderen Tages mit zu Rath ins Parlament, wo er von dem oberften Prasidenten und seinen hundert Beisitzern, alle in Purpur gefleidet, abermals stattlich empfangen ward. Man ließ ibn sogar als Grafen von Flandern und Pair von Frankreich mit zu Gericht figen und gestattete auch bem Pfalzgrafen, als höchfte Ehre, an einem gewiffen Orte niederzusigen." Jener Pfalzgraf ist der in dem Fürstenspiegel gefeierte nachmalige Rurfürst Frieds rich II. von der Pfatz, der ein Begleiter des Erzherzogs, "drei edle, ehrenfeste und verständige Männer, als Silberberger, Domherr zu Worms, Ritter Stephan von Benningen und Friedrich von Els" um sich hatte. »Le recteur de l'université proposa devant monseigneur, et fut faite une procession des écoliers

devant son hôtel. Ce jour qu'il fut au Palais, il ouît la messe à la Sainte Chapelle, et retourna diner à son logis.

» Madame l'archiduchesse passa la rivière de Seine pour voir le Palais, et le samedi alla au gite de Lonjumeau, six lieues outre Paris; et quand monseigneur eût visité l'église de Notre-Dame, la ville, le château du Louvre, la bastille Saint-Antoine, et qu'il eut soupé à l'hôtel du prévôt de Paris, il retourna coucher à son logis, et le dimanche, 28. se partit de Paris, prit son gîte à Montlhéry, et emmena madame avec lui, laquelle il trouva à Lonjumeau. De Montlhéry se partit le lundi, et se logea à Estampes, où il séjourna le mardi pour la fête Saint-Andrieu. D'Estampes se délogea le mercredi, 1. décembre, et coucha la nuit à un village de Beauce, nommé Angerville-la-Gaste. Le jeudi fut logé à Artenay, et le vendredi à Orléans, où le jeune comte de Foix et le seigneur de Montmorency, gouverneurs de la ville, et l'université lui vinrent au-devant, et après que illec eût séjourné trois jours, il se partit le lundi ensuivant; il visita l'église de Notre-Dame de Cléry, où il ourt la messe et révérenda les reliquaires, et lui fut faite ostention de la sépulture du roi Loys de France, du sarens où gît le coeur du roi Charles son fils, et des statues d'iceux. A l'après dîner alla coucher à Saint-Laurent-des-Eaux, et le mardi 7. du mois, dîna à trois lieues près la ville de Blois, où le roi de France, la reine, et grande noblesse attendoient sa venue.

Ce même jour, environ 5 heures du soir, qui fut nuit de la Conception de Notre-Dame, vidèrent de la ville de Blois, pour le bien végnier, les princes du sang, messieurs de Bourbon et d'Angoulême; pareillement lui vinrent au-devant, à un trait d'arc près de Blois, messieurs les cardinaux de Luxembourg et de Saint-Georges, accompagnés de dix ou douze évêques, et plusieurs notables docteurs et maîtres de grande recommandation. Et fut l'ordre de l'entrée tel: monseigneur l'archiduc fut adextré de monseigneur de Bourbon et senestré du cardinal de Luxembourg, et devant eux les jeunes princes du sang, le comte d'Angoulême et autres; et madame l'archi-

duchesse eut à sa dextre le cardinal de Saint-Georges et l'évêque d'Arles, ambassadeurs du pape; et pour l'heure tardive furent allumées quatre cents torches, que tinrent les pages du roi, lesquels les convoyèrent jusques au château, où monseigneur mit pied à terre, et monta en la salle où étoient le roi, la reine et grande noblesse de France. Et quand monseigneur perçut le roi, il lui fit un honneur, puis marcha arrière deux ou trois pas, et fit le second; et de rechef s'avança quatre ou cinq pas, et fit le tierce honneur. Adonc le roi se deffulas se leva et l'embrassa fort cordialement, et devisèrent ensemble plus d'une heure. Les assistans étoient moult joyeux, regratians Dieu de voir cette assemblée.

»Madame l'archiduchesse mit pareillement pied à terre, et trouva au degré de la montée madame de Nevers, la comtesse de Valentinois et la damoiselle de Candale, pour la mener en haut, où se trouvèrent mesdames de Bourbon et d'Alençon, qui la reçurent honorablement, si la menèrent vers la reine; et dès lors qu'elle l'aperçut, fit ses révérences et honneurs par trois fois, comme avoit fait l'archiduc au roi; et icelle la recueillit très amiablement, et la baisa. Le roi mena monseigneur l'archiduc vers la reine, et lui fit les trois honneurs, comme il avoit fait au roi, se la baisa et le roi baisa madame l'archiduchesse, mais premier demanda si c'étoit son bon plaisir. Puis monseigneur l'archiduc et madame son épouse allèrent voir leur belle-fille, madame Claude, qui, selon son âge, fit les honneurs à son appartenir, comme sage et bien apprise (ben 13. Dct. 1499 geboren, war sie nicht vollig 22 Monate alt). Ces mystères accomplis, l'on fit souper monseigneur, avec lui le comte de Ligny et le comte de Nevers, et après n'y eut rien fait, car chacun d'eux étoit foulé et travaillé, et s'en allèrent coucher.«

"Der König erwartete seinen Gast in einem herrlichen Stuhle sitzend und hatte eine Leibwache von vierhundert Schweizern oder Schotten um sich, die in Schuppenröcke von vergoldetem Silber gekleidet waren und von der äußersten Pforte an die zum königelichen Throne standen. Sobald er König Philipp nahen sah,

Rand er auf und ging ihm einige Schritte, die ihm sein Podagra beschwerlich machte, entgegen. Rach ihren gegenseitigen Besgrüßungen ward König Philipp von denen, die ihn nach Sof begleitet hatten, in seine Serberge geführt. Als es Nacht geworden war, kamen die Könige zur Tafel wieder zu einander, und während die anderen später tanzten und sprangen, oder zusschen, spielte König Ludwig um einige tausend Kronen Karte, welches damals beliebte Spiel noch heutiges Tages Fluere genannt wird."

»Et ne fait à douter que les places et lieux où se firent ces amiables bienvenues et réceptions, ne furent somptueusement tapissées: la grande longue galerie ensemble et la grande salle étoient richement pavées, et le pavement couvert de tapis turquois, et les grands candélabres d'argent pendans à grosses chaînes de même; la grande chambre où coucha monseigneur, fut tapissée de drap d'or et de soie; les pavemens comme dessus; lit de camp à ciel de drap d'or, courtines de damas blanc et coussins de drap d'or. La chambre ensuivant pareillement, sinon que le lit de camp étoit garni de satin cramoisi, la chambrette semblable, excepté que le lit de camp étoit à la mode de Naples, et les courtines de satin cendré broché d'or, doublé de taffetas. La première chambre de madame, tendue de riche drap d'or; la seconde de cramoisi; la troisième de camelot de soie blanche et de satin cramoisi. Item, tant à un logis comme à l'autre, la vaisselle d'argent étoit tellement épandue, que bassins de selle percée, paielles, bassinoires et autres vaisseaux servans de nuit, étoient d'argent, doré par les bords.

»Le lendemain, jour de la Conception de Notre Dame, allèrent le roi et monseigneur ouir la messe à la grande église auprès du château. Mondit seigneur servoit le roi du denier à l'offrande, et au retour s'efforçoit le roi de mettre monseigneur au côté de lui, ce qu'il obtint de monseigneur à grande difficulté; car il le vouloit seulement suivre à tête nue.« — »La reine,« also Robert Maquéreau, »la reine présenta à la princesse de Castille sa fille Claudine toute nue,

laquelle la prit sur son giron, qui fut regardée. Ungezweiselt war die Veranlassung zu solchem Beginnen jenes von Anshelm ausgeplauderte Geheimniß. Daß Madame Claude nicht ungestalt, nicht unreif geboren, sollte der fünstigen Schwiegermutter dargethan werden, und muß die Besichtigung ein befriedigendes Resultat gegeben haben, denn Johanna verehrte der Erzherzogin in spe einen goldenen Ring, 2000 Gulden werth.

Sie scheint aber anderweitige Folgen gehabt zu haben, wenigstens bin ich nicht ungeneigt, einen Ausbruck bes Cervantes, in der Novela de la ilustre Fregona, von sener Operation herzuleiten. Die beiden Reisegefährten, Don Diego de Carriazo und Don Thomas de Avendaño, beide bergestalten vermummt »que no los conociera la propia madre que los habia parido«, poren unweit Illescas von der wunderschönen Fregona (Spulmagb) in der Posada des Sevillano zu Toledo, »la mas hermosa fregona que se sabe. Marinilla la de la venta Tejada es asco en su comparacion: no te digo mas sino que hay fama, que el hijo de el corregidor bebe los vientos por ella: uno desos mis amos que allá-van, jura que al volver que vuelva al Andalucía, se ha de estar dos meses en Toledo y en la misma posada solo por hartarse de mirarla, ya le dejo yo en señal un pellizco, y me llevo en contracambio un gran torniscon: es dura como un mármol, y-zahareña como villana de Sayago, y aspera como una hortiga; pero tiene una cara de pascua, y un rostro de buen año: en una mejilla tiene el sol, y en la otra la luna: la una es hecha de rosas, y la otra de claveles, y en entrambas hay tambien azucenas y jazmines: no te digo mas, sino que la veas, y verás que no te he dicho nada, segun lo que te pudiera decir, acerca de su hermosura: en las dos mulas rucias, que sabes que tengo mias, la dotara de buena gana, si me la quisieran dar por muger; pero yo sé que no me la daran, que es joya para un arcipreste, ó para un conde: y otra vez torna á decir que allá lo verás, y á Díos que me mudo.«

Das Wunder zu schauen, beschließen die beiden Gesellen, gen-Tolebo ihren Weg zu richten. Sie gelangen zur Stadt, finden bas Hans, erbliden zufällig bie Gefeierte und Avendano wirb bis über die Ohren verliebt. Er bindet bem Wirth eine Luge auf, um Quartier zu erlangen, benn ber beiden Reisenden Aufzug ift nicht eben geeignet, Bertrauen zu erweden, ber Sevillaner glaubt, was feineswegs seiner Landsleute Brauch bei Unbefannten, und Constanze, die Fregona, wird beordert, der Arguello zu sagen, »que lleve á estos galanes al aposento del rincon, y que les eche sábanas limpias. La Arguello, que era una muger de hasta cuarenta y cinco años, superintendente de las camas y aderezo de los aposentos, los llevó á uno que ni era de caballeros, ni de criados, sino de gente que podia hacer medio entre los dos extremos. « Seinen Roman um so bequemer einfädeln zu können, übernahm nachträglich Don Thomas de Avendaño, »caballero lo que es bueno, rico lo que basta, mozo lo que alegra, discreto lo que admira, « bas zufällig vacant gewordene Amt eines Futterschreibers ven el meson del Sevillano, « während Don Diego de Carriazo, »hijo del mismo caballero, del hábito de Alcantara el padre, y el hijo á pique de heredarle con su mayorazgo, no menos gentil en el cuerpo, que en el ánimo,« aus Anhänglichkeit zu dem Freunde als Wasserträger sich anstellen ließ. »He aqui tenemos ya (enbuenhora se cuente) á Avendaño hecho mozo de meson con nombre de Tomas Pedro, que así dijo que se llamaba: y á Carriazo con el de Lope Asturiano hecho aguador: transformaciones dignas de anteponerse á las del narigudo Poeta.«

A malas penas acabó de entender la Arguello que los dos se quedaban en casa, cuando hizo designios sobre el Asturiano, y le marcó por suyo, determinándose à regalarle de suerte, que aunque él fuese de condicion esquiva y retirada, le volviese mas blando que un guante. El mismo discurso hizo la Gallega melindrosa (cine ber Mägbe im Baufe) sobre Avendaño; y como las dos por trato, y conversacion, y por dormir juntas fuesen grandes amigas, al punto declaró la una á la otra su determinacion amorosa, y desde aquella noche determináron de dar principio á la conquista de sus dos desapasionados amantes; pero lo primero que advirtiéron fué en

que les habian de pedir que no les habian de pedir zelos por cosas que las viesen hacer de sus personas; porque mal pueden regalar las mozas á los de dentro, sino hacen tributarios á los de fuera de casa: callad, hermanos, decian ellas (como si los tuvieran presentes y fueran ya sus verdaderos mancebos ó amancebados), callad y tapaos los ojos, y dejad tocar el pandero á quien sabe, y que guie la danza quien la entiende, y no habrá par de canónigos mas regalados, que vosotros lo seréis destas tributarias vuestras. Estas y otras razones desta sustancia y jaez dijéron la Gallega y la Arguello.«

Der Arguello und des Thomas Pedro Entwürfe trafen jedoch auf mancherlei Hindernisse, absonderlich wurde der Afturiano von wegen einer Prügelei für langere Beit eingesperrt. de la carcel, pero no quiso volver á estar con su compañero, dándole por disculpa que en los dias que habia estado preso le habia visitado la Arguello y requerídole de amores, causa para él de tanta molestia y enfado, que antes se dejara ahorcar, que corresponder con el deseo de tan mala hembra. Vive Dios, amigo, que habla mas que un relator, y que le huele el aliento á rasuras desde una legua: todos los dientes de arriba son postizos, y tengo para mí que los cabellos son cabellera, y para adobar y suplir estas faltas, despues que me descubrió su mal pensamiento, ha dado en afeitarse con albayalde, y así se jalbega el rostro, que no parece sino mascaron de yeso puro. Todo eso es verdad, replicó Tomas, y no es tan mala la Gallega que á mí me martiriza: lo que se podrá hacer, es que esta noche sola estes en la posada, y mañana comprarás el asno que dices y buscarás donde estar, y así huirás los encuentros de la Arguello, y yo quedaré sujeto á los de la Gallega, y á los irreparables de los rayos de la vista de mi Costanza.«

Nicht ohne Schwierigkeit ließ ber Asturiano sich bereden, für die eine Nacht noch des Freundes Stubengenosse zu werden. De sucho aucho amor recibido el Asturiano. Die Nacht war aber vielleicht die unruhigste, so man jemalen in dem Wirthshause

erlebt hatte, Ambortchen folgte auf Ambortchen, Standchen auf Standchen, bes Singen, Tanzen und Schelten war fein Ende, bis die Polizei und einige Steinwürfe Sänger, Musiker, Zuhorer und Zuschauer verjagten. »Con esto se acostáron todos y apenas estaba sosegada la gente, cuando sintio Lope (Asturiano) que llamaban á la puerta de su aposento muy paso; y preguntando: quin llamaba? Fuéle respondido con voz baja: ta Arquello y la Gallega somos, ábrannos, que nos morimos de frio. Pues en verdad, respondió Lope, que estamos en la mitad de los caniculares. Déjate de gracias, Lope, replicó la Gallega, levántate y abre, que venimos hechas unas archiduquesas. Archiduquesas, y á tal hora! respondió Lope: no creo en ellas, antes entiendo que sois brujas, ó unas grandísimas bellacas, idos de ahí luego, sino por vida de ...hago juramento, que si me levanto, que con los hierros de mi pretina os tengo de poner las posaderas como unas ampolas. Ellas, que se viéron responder tan acerbamente y tan fuera de aquello que primero se imagináron, temiéron la furia del Asturiano, y defráudadas sus esperanzas y borrados sus designios se volviéron tristes y malaventuradas á sus lechos; aunque antes de apartarse de la puerta, dijo la Arguello, poniendo los hocicos por el agujero de la llave: no es la miel para la boca del asno.« Es hat aber Madame Claude nicht nur einer Mobe, sondern auch einer föstlichen Frucht den Namen gegeben. nachmalen des Königs Franz L Gemahlin, zu Ehren ift die Reineclaude getauft, die Königin der Pflaumen, wenn ihr auch eine Untugend von ziemlichem Belange anklebt. Der Wildling, aus dem Rern erzogen, trägt, ohne veredelt zu fein, egbare Früchte, die der ächten Reineclaude in Geftalt und Färbung durchaus ähnlich, bochft felten ihren Wohlgeschmad erreichen, häufig aber von gewissenlosen ober faulen Gärtnern als ächte Früchte verkauft werden, und folglich der Reputation des Baumes Eintrag thun.

\*L'après-dîner, wiederum befinde ich mich zu Blois, \*jouèrent à la paume, le roi et monseigneur contre deux autres, et le jeudi allèrent voler, « Reiher beißen, wogegen es in dem Fürstenspiegel heißt: "Des nächsten Tages zog man auf die Jagd, wo man nicht auf beutsche Art mit Negen die Gehölze umzog, son= dern bie hirsche mit vielen hunden in den Wäldern und auf dem Gefilde auftrieb und fo lange verfolgte, bis fie fielen, oder von Hunden ereilt und niedergelegt wurden, was die Franzosen scharf jagen (par force) nennen. Meinem Bedünfen nach ift solch Gejage viel lustiger als das unfrige, wiewohl es muhsamer fein mag, entweder aus einem Bortheile auf das Wild zu schießen, oder, wenn es ins Garn gekommen, es mit Schweinsspießen oder scharfen Wehren zu fällen. Weil an diesem Tage Regenwetter war, gab es nicht sonderlich viel auf der Jagd und ftellte man sich wieder zu Blois ein, um Ball zu spielen, was beide Könige sehr wohl verstauden." — »L'après-dîner, l'on joûta, et l'après-souper l'on dansa; et le dimanche ensuivant fut la paix solennisé entre les deux grands rois, c'est à savoir des Romains et de France comme il s'ensuit:

»Ce jour, environ huit heures du matin, l'évêque de Cambray dit la basse messe en une chapelle du château, devant le roi et monseigneur l'archiduc, et sur le corpus Domini jurèrent le roi, en son nom, et monseigneur l'archiduc, pour le roi son père, et en son nom, ladite paix; et d'illecallèrent diner ensemble. Et pour donner au peuple la confirmation de la paix jurée en ladite chapelle, le roi et monseigneur vinrent our la grande messe hors du château, et si y vint la reine et tout son train; et s'y trouva madame l'archiduchesse avec six de ses femmes habillées à la mode d'Espagne, accompagnée de mesdames de Vendôme, et autres plusieurs. Les prélats de France, présens à cette solennité, furent: monseigneur le légat, les cardinaux de Luxembourg et de Saint-Georges, l'archevêque de Sens, les évêques d'Alby, de Langres, de Chartres, de Poitiers, du Puy, de Tournay, Saint-Pol, Condom, Bayeux, Sisteron, et trois autres qui me sont inconnus, ensemble le grand-prieur de France; les prélats de la part de monsieur l'archiduc furent l'archevêque de Besançon et l'évêque de Cambray, les évêques d'Espagne, Cordubensis et

de Malaga, ceux d'Italie oultre les monts furent Arelatensis, Urbevetanus et Novarensis.

La messe fut chantée par l'évêque de Castres, le sermon fait par maître Laurent Bureau, confesseur du roi, évêque de Sisteron, lequel éloquemment exalta cette paix; et prit pour son thème: Ecce quam bonum et quam jucundum est habitare reges et principes in unum! Les chantres du roi chantèrent à un estaplier, et ceux de monseigneur à l'autre, tour à tour, qui étoit chose fort mélodieuse. La messe finie, se chanta Te Deum, par les chantres tous ensemble. A l'aprèsdîner, l'on joûta, et par l'espace de huit jours coincquèrent le roi et monseigneur l'archiduc ensemble; et passèrent temps en joûtes et banquets, en voler et tous ébattemens honnêtes.« - "Des dritten Tages famen viele Fürsten und vornehme Cbelleute in Gold und Silber gekleidet und mit kostbarem Pferdeschmuck zu Turnier und Ritterspielen herbei, und die folgente Nacht ward fast ganz mit Tanzen und andern Ergögungen sowohl nach deutschem als französischem Brauche zugebracht." -»Et a été mondit seigneur tant bien festoyé et traité, lui et ses gens, en quantité, qualité et diversité de vins et de viandes, que l'on ne sauroit mieux souhaiter. Et est chose quasi incrédible de la dépense et fête somptueuse qui lui a été faite. Madame l'archiduchesse semblablement a été grandement recueillie de la reine et de ses femmes, qui étoient environ de six cents en nombre, dont les dix ou douze étoient vêtues de drap d'or.

»Il y avoit illec, en commun spectacle, un pilier de bois jaspé, et dessus une statue d'homme nud, tenant en sa main une torche et auprès de lui un tableau, où fut écrit: Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tui Israel; et étoient les armes de France en bas, auprès desquelles étoit un tableau où étoit écrit: Quia viderunt oculi mei salutare tuum, et les armes de la reine d'autre côté, et un tableau auprès contenant: Quod parasti ante faciem omnium populorum. Un petit avant étoit en peinture, bien attaché au même pilier, la semblance de monseigneur le duc Charles et de madame Claude de France,

tout au nud, tenant un tableau où fut contenu: Ex ore infantium et luctentium perfecisti pacem.

»Le mercredi, partirent le roi et monseigneur, et allèrent, volant et passant temps, jusques au château de Chaumont, où le roi coucha, et monseigneur passa la rivière de Loire et coucha à un village nommé Escure; le lendemain, monseigneur repassa ladite rivière et vint devers le roi; et ce jour vinrent chassant et passant temps au gîte d'Amboise. Le lendemain partit monseigneur d'Amboise, et le roi le convoya jusques hors la porte, où mondit seigneur prit congé de lui, et le roi retourna à Blois; et monseigneur, accompagné du seigneur de Ligny, se treuva à Tours, où il fut honnêtement reçu et y séjourna jusques au lundi 22., « nachdem er in Blois vom Dienstag, 7. Dec. Abends, bis zum Mittwoch, 15. Dec., volle acht Tage zugebracht, daß alfo irrig des Fürstenspiegels Angabe, "am vierten Tage beurlaubte sich Philipp bei dem Konige und den Anderen." - »Et le samedi alla jouer à la paume au Plessis; le dimanche visita la ville; le lundi partit, et vint repaître à un village, quatre lieues de là, où monseigneur de Ligny prit congé et s'en retourna à Tours; et lui donna monseigneur deux de ses plus beaux chevaux. Et monseigneur et madame furent logés à Sainte-Maure etc.«

Bie groß aber die in Blois waltende Bertraulichfeit, dem Zeitgeist hat wenigstens für die Rückreise sein Recht geschehen müssen. »Jasoit ce que le roi Louis de France eût notablement sestoyé et sait conjouir et recevoir monseigneur l'archiduc et madame sa compagne, par les villes et cités du royaume, où ils sirent leur passée pour entrer en Espagne, en déployant le trésor de sa bienveillance, liberalité et courtoisie; toutesois, quant iceux seigneur et dame surent délibérés retourner par deçà par ce même royaume, le roi d'Espagne ne s'y voulut assentir, pour aucuns dissérens qui étoient entre lui et le roi de France; et sut advisé, du consentement des parties, que ledit roi de France livreroit aucuns notables princes et seigneurs de son sang, qui seroient comme hostagiers en aucunes villes de pardeça, qui de là ne s'élongeroient

jusques il seroit rentré en ses limites et villes de son obéissance. Pour sauveté de sa personne vinrent en Valenciennes, environ l'entrée de carême 1502, trois nobles jeunes personnages, fort bien endoctrinés, bien appris et moriginés, bien réglés et entretenus par gens de même sorte, dont le souverain, ayant regard sur tout, fut messire Wallerand de Sains, bailli de Senlis. Chacun d'eux avoit son gouverneur, son maître d'hôtel et autres serviteurs fort gracieux, bien entendus et fort bien accoustrés, et acquirent grande louange du peuple de Valenciennes, auquel montrèrent leur bénévolence en dons et gratuités. Le premier de ces hostagiers, et qui tenoit le plus grand train, fut messire Gaston, comte de Foix, fils de la soeur du roi Loys de France, âgé de quatorze ans; le second étoit Charles de Bourbon, comte de Montpensier, âgé de treize ans, et le tiers Charles de Bourbon comte de Vendôme, agé de quatorze ans ou environ. Ils se tinrent en Valenciennes, puis l'entrée de carême jusques à la Saint-Jean, où ils furent entretenus et festoyés de la noblesse de Hainaut, comme de monseigneur Charles, prince et comte de Chimay, de monseigneur l'élu de Cambray, son oncle; du seigneur de Saimpy, son frère, et du sénéschal de Hainaut; des seigneurs de Ligne et de Maingoval, et autres qui leur donnèrent des passe-temps. Ceux de la ville s'efforcèrent de faire plusieurs ébattemens de jeux, de farces à la Salle-le-Comte, où ils étoient logés. Monseigneur le comte de Nassau, qui lors avoit en charge messeigneurs les enfans, leur envoya de Brabant deux pièces de vin de Rhin; et messieurs de la justice de Valenciennes leur firent présent de trois poinçons de vin de Beaune à leur bienvenue. Et au partement, monseigneur de Nassau envoya pour don cinquante marcs de vaisselle d'argent au bailli de Senlis, leur souverain gouverneur, et aux autres trois particuliers gouverneurs, chacun un drap de velours noir.« Bei dem allen scheinen die Geisel sich doch nicht recht behaglich gefühlt, gebacht zu haben, »se posso essere uccel di bosco, non voglio farmi uccel di gabbia,« benn es berichtet Macquéreau, »les hostagiers qui étoient en Valenciennes, à deux heures après minuit, quand

leur messager leur eût dit vraies nouvelles (von der Jurudfunft des Erzherzogs), jamais ne cessèrent de chevaucher tant qu'ils furent au pays de France, où le roi les reçut honorablement, les remerciant du service que fait avoient à la couronne de France.«

Der Reichsconvent von 1492 ruft mich zurud nach Boppard, oder vielmehr nach Coblenz, um so bringender, da dort von ben eigentlichen Reizen ber Erbin von Bretagne zu handeln. Das that am grundlichsten der Gesandte, welchen R. heinrich VII. von England an die deutschen Fürften abgesendet, sie zu mahnen an die großen und abscheukichen, dem Reichsoberhaupt angethanen Beleibigungen, ihnen zu sprechen von bem unvergänglichen Schimpf, womit sie, bergleichen in Gebuld hinnehmend, fich belaften murben. Er gab ihnen zu bedenken den ungeheuern Zuwachs von Macht, durch die Erwerbung von Bretagne ber Krone Frankreich gebracht. Die vorigen Berzoge hatten ohne sonderliche Beschwerung ihrer Unterthanen 6-800,000 Goldgulden jährlich aus dem Lande erhoben, welche durch den von den Franzosen auf das Salz gelegten Zoll bis auf zehenmalhunderttausend Gold= gulden erhöhet worden. In der Bretagne gable man bis zehentausend Seeleute, die gewohnt, auf dem Wasser ihren Lebensunterhalt zu suchen, die Zahl der Schiffe belaufe fich gemeiniglich auf zweitausend, so daß manchmal in einem einzigen Safen bis 300 große Schiffe zugleich ankerten; im Ueberflusse erzeuge bas Land, was zum Schiffsbau erforderlich, daher unfehlbar die Franzosen suchen murben, sich zu herren bes Meeres zu machen. Es sei nicht zu zweifeln, daß, wo ihnen nicht Einhalt gethan werde, sie in kurzer Zeit England, Flandern, mit der Zeit auch die ihnen zunächst gelegenen Reichslande durch ihre stets von Hinterlift begleiteten gewaltthätigen Unternehmungen an sich bringen wurden. "Das schlechteste Pfand," heißt es in dem Gingang der Rede, "so ein Franzose im Hause hat, ist Treu und Glauben. Bas die Franzosen versprechen und beschwören, ift allemal von Betrug begleitet, indem sie davon nur so viel halten, als ihnen gefällig, da doch selbst Türken und Saracenen Treue und Glauben halten."

Auch Maximilian, ber im Sept. samt einem glanzenben Gefolge sich eingefunden, fuchte zu mannhaften Entschlussen die Fürsten zu erheben, von ihnen die Unterftügung zu erhalten, mittels beren er die blutige Unbild rächen möge. Die Fürsten be= liebten hierauf einen Geldanschlag, nach welchem eine Kriegesteuer im Reiche zu erheben, verwiesen aber im übrigen, wie es schon längst gebräuchlich, auf einen in Frankfurt abzuhaltenden Reichs-In dessen Erwartung begab sich der römische König auf ben Weg nach Trier, wo ber Marschalf von Pappenheim Quartier für ihn gemacht, auch ber Bischof von Eichstätt und eine ungrische Gesandtschaft seit längerer Zeit seiner erwarteten. Von Trier erhob er sich nach Meg, entschlossen, wie sein später Enkel 1701, auf eigene Fauft sein gutes Recht auszufechten. Bereits waren in den Niederlanden die ersten Feindseligkeiten vorgefallen, nach Hochburgund trug ber König feine Waffen, Doù il prit Faucogné, Vesoul, Amance, et occupa le bailliage d'Amont jusques à Besançon. Comme il marqua vouloir entrer dans cette ville, ses habitans l'envoyèrent supplier de s'en abstenir, dans la crainte d'attirer sur eux le fort de la guerre. Il ne déféra pas à leur prière, et comme Besançon étoit une ville impériale, elle n'eut point de prétexte pour refuser l'entrée à un roi des Romains. Il y fut reçu avec tout le respect et l'honneur qui étoient dûs à sa naissance et à sa dignité. Il y établit son conseil et en fit sa place d'armes. Favorisé par les peuples du pays qui savoient qu'ils devoient rentrer par la paix sous la domination de l'archiduc Philippe, son fils, il recouvra dans peu de tems presque toutes les autres villes de la province, sans trouver de résistance considérable qu'au château de Bracon sur Salins, qui se rendit après la défaite de sept ou huit mille hommes commandés par le gouverneur Baudricourt, à Dornon près du château de Ste Anne. Il se préparoit à entrer dans le duché, « und es fam Botschaft, das die Erbern Frey und Reichsstett auf dem zu Ulm gehaltes nen Städtetag gegen den ihnen zugefallenen Anschlag von 5440 fl., als ber ich war und unleidentlich fey, protestirt hatten, und daß König Seinrich VII. von England, nachdem seine eigentliche

Absicht, von seinen Unterthanen sowohl als von den Franzosen Geld zu bekommen, erreicht, den Separatfrieden vom 3. Nov. 1492 eingegangen war.

Die Bedingungen bes Bertrages hatte ber frangösische Marschall d'Esquerdes, zu Unterhandlungen und Waffenspiel gleich geschickt, großentheils festgestellt, ba er bas Saupt ber in Etaples versammelten französischen Gesandischaft, und noch verweilte er daselbst wegen der von dem König von England zu ertheilenden Ratification, als von Arras die für ihn unselige Botschaft eintraf. Bier Bürger, die vor andern des französischen Ivches überdrussig, Johann le Maire oder le Grisard, wie er im gemeinen Leben von wegen seiner grauen Haare hieß, Jacob Lobes, Johann von St. Paul und Peter le Roy verbanden sich durch einen Gid, ihre Baterstadt dem Erbherren zu überliefern. Bu dem Ende verständigten sie sich mit dem nächsten burgundischen Befehlshaber, mit Claudius von Baudrey, eben derjenige, beffen entreprise zu Ehren der belle géante, à la blonde perruque, la plus grande du monde, Abth. III. Bd. 1. S. 746, besprochen, und des nöthigen Beistandes versichert, ließen die Eidesgenoffen für das in Aussicht genommene Thor zu Donap falsche Schluffel anfertigen. Am 9. Nov. 1492, zur Abendstunde, lustwandelte der Grifard auf der Stadtmauer, in einem beliebten Gaffenhauer, Marchons la dure, au haut la durée, seiner Lungen Mächtigkeit prüfend; burch des alten Mannes Gesang überhörten die Bachen, wie drunten seine Spießgesellen die Pforte aufschlossen, und Robert von Melun, Johann von Lannop-Maingoval und andere Hauptleute, Fußvolf und Reiter, an die 6000 Mann, herein-Daß dabei der wichtigste beinahe von den Theilschlüpften. nehmern des Wagestücks, der von Isenburg, und seine 1400 Landsfnechte nicht genannt werden, ist ein von ben Kreuzzügen sich herschreibender Brauch, den zu befämpfen ich für dießmal wohl hätte unterlassen mogen. Schon war von Burgundern ber Marktplat erfüllt, und kein Franzose regte sich, keiner bachte, nachdem die Stadt verloren, die Burg mit samt der Cité zu behaupten.

Aber nicht zum Besten bekam denen von Arras das ihnen exwünschte Ereigniß. DEt après ce hutin, pour entretenir règle

de gendarmerie, les compagnons de guerre pensèrent du butin partir également, chacun selon son degré et dessert; et sans abandonner la ville au commun pillage, par l'accord de Robert de Melun, du seigneur de Forest, de Louis de Vaudrey et Destembourg, allemand, principaux capitaines de l'emprise, de l'advis et consentement aussi desdits compagnons, tant Allemands que Picards, payés chacun pour trois mois.

»Il y avoit illec aucuns ménages françois, normands et étrangers, que le roi Loys, dès qu'il la prit, y avoit fait venir, pour la peupler de nouveaux plantages, et en débouter les manans hors de leurs habitations et héritages, lesquels François, Normands, furent entre les autres vexés et inhumainement traités, emprisonnés; et d'autre part, ceux lesquels étoient natifs de la ville, ne se pouvoient contenter de leurs Allemands et autres, lesquels toujours buvoient et mangeoient les biens, en expectant le payement de ce butin, lequel venoit trop longuement à leur appétit, et murmuroient sur les capitaines, disant que tout ce butin ne venoit à compte, mais aucunefois on le tournoit de côté, et que les confiscations, compositions, exactions et rédemptions des prisonniers, ensemble les deniers des assignations faites tant sur les églises que sur le corps de la ville, pouvoient monter à cent et cinquante mille florins; sur quoi les capitaines délivrèrent aucuns payemens aux Allemands, comme au plus disetteux; les Wallons aussi eurent certaine somme de paye, mais ni les uns ni les autres ne se tinrent pour bien contents; et de fait les gens de guerre coincquèrent ensemble sur cette matière, tant les Allemands que les Wallons, si délibérèrent ensemble que les Wallons prendroient les capitaines allemands prisonniers, et au contraire que les Allemands prendroient les capitaines wallons prisonniers, ee qu'ils firent, et pour les accompagner, mirent les mains sur les plus riches bourgeois et manans de la ville, et furent encoffrés comme les autres; mais toutefois les capitaines, tant d'un côté que de l'autre, trouvèrent moyen de vider, et les bourgeois à grosses bourses demeurèrent.

»Nul ne sauroit imaginer ni penser le grand desroy ni les oultrageuses insolences que lors lesdits gendarmes perpétroient sur les manans et habitans de la ville et cité d'Arras, non-seulement sur les gens lays et séculiers, mais sur les gens d'église, évêques, doyens, chanoines, prieurs et moines en général et en particulier; tout ce où ils pouvoient asseoir les mains, doigts ou graux étoit rifflé et ranconné, et en tant grande multitude de vaiselles, joyaux et chaînes, que les coffres n'étoient suffisans de les engloutir et emparcier; car les chapeaux et bonnets des laquais, tambourins, pages et gros valets étoient chargés et accoustrés d'aiguières, tasses, louches et goblets; et comme ayant les coeurs enflammés du très ardent brandon de très maudite avarice, entre les exécrables et crudelités profanes par eux perpetrées, et toujours sous ombre de trouver payement, ils se prirent'à l'évêque d'Arras, monseigneur Pierre de Ranchicourt, moult noble et vénérable personnage, déjà fort avant en son âge, si comme au dernjer quartier, nonobstant qu'il fût tout humble, fort paisible et tout miséricordieux, et le plus affable prélat qui, passé long-temps, portât Et fut par iceux Allemands opprobrié, vellonné, lairengié et vilipendé, et jasoit qu'il eût tiré et payé par plusieurs fois par cent et par milliers plusieurs grandes sommes de deniers, tant en la part laquelle lui fut assignée de nouvelle taille, comme autrement, toutefois ils le constituérent prisonnier, le mirent en une maison assez près de la porte de Haguerue, où l'emprise s'étoit faite, là où assez diligentement fut gardé en une chambre haute par six Allemands forts et puissans de corps, ayant chacun sa gouge fort tranchant et bien affilé; et fut illec ce notable et vénérable personnage séparé de ses parens, serviteurs et amis, comme l'agneau entre gros loups affamés, en grande perplexité, oultrageusement dégabé et oultrageusement traité, menacé, rebouffé et ahontagé, passant le temps malgré lui en grande dérision, entre ribauds affaictés et femmes dissolues. Et quand aucuns de ses privés, amis et chapelains ou familiers s'approchoient de la chambre et montoient en haut pour le consoler et administrer à ses

nécessités, ils étoient fellement reboutés et balancés de haut en bas.

»Ne saut demander si universellement le peuple d'Arras ne fut lors touché de grande doléance, sentant son pasteur au milieu des loups ravissans; pourquoi, afin de sléchir et amollir les oultrecuidés courages des détenteurs, messieurs des églises délibérèrent faire procession générale, laquelle fut en très grande dévotion honorablement conduite près du lieu ou étoit prisonnier le notable prélat, lequel, par grande amertume de coeur, avoit les yeux plongés en larmes. La station d'icelle procession fut faite illec devant, sur espérance de le retirer hors des pates des cruels lutons, et jasoit ce que nous voyons souvent, les douces gouttes d'eau entâmer dure pierre, une verge déliée un gros serpent tuer, et un petit page un gros cheval dompter; mais il ne fut lors ni procession ni hormission, intercession ni dévotion qui pût ployer leurs courages à pitié ni à miséricorde; ains demeurèrent cette fois endurcis en leur horreur, redoublés en leurs malices, renforcés en leurs fureurs et recuits en leurs délices. Et retournèrent comme frustrés de leur intention les personnes en chacun son église ou collége, en grande tribulation. Mais tôt après firent congrégation nouvelle, pour imaginer comment l'on pourroit recouvrer, par crainte de damnation ce que l'on ne pourroit avoir par amitié ne déprécation, et se appensèrent de mettre le ces par toutes les églises, comme il fut fait; mais peu de jours après, parmi aucunes propines ou invention de pécunes faites et données auxdits Allemands, le bon évêque fut aucunement délivré, issit hors de prison, et fut ramené en un logis devant le cloitre de Notre-Dame, et quand il se sentit au délivre, il trouva façon de s'éloigner de ce très dangereux péril, et vint en Douay par aucun espace de temps; et après que ces mauvais garnemens eurent exploité cette épouvantable et dangereuse oeuvre au pasteur et chef du clergé, ils enfoncèrent l'église, sa mère, persécutèrent et occirent ses frères et dépouillèrent son père. Et quand l'église vouloit décorer aucune solennité, elle étoit habituée de riches ornemens pour com-

plaire à son époux Notre-Seigneur Jesus-Christ, et paroit le lit où il devoit coucher, c'est à entendre son autel, de dignes precieux candélabres et sanctuaires, ensemble de plusieurs images, joyaux, reliques, calices et croix d'or et d'argent, estimés valoir grandes finances; et quand ces satellites et cruels satrapes se trouvèrent ès églises de Notre-Dame et Saint-Vaast, plus pour rapiner que pour y donner, et jetant leur regard sur l'autel richement orné, plus par affection d'argent que par dévotion, ils eurent les coeurs embrasés de maudite ardente convoitise, et disoient l'un à l'autre: Sommes-nous en danger de payement quand nous voyons ici si grand trésor, et lequel ne coûtera que le prendre. Puis parlementèrent un petit ensemble et s'approchèrent des chanoines disans bien fièrement: Baillez-nous ees reliques, pour nous vivre et entretenir, argent nous est failli; lesquels chanoines répondirent: Nous n'en ferons rien, prenez le si bon vous semble. De cette réponse se contentèrent mal, et ne firent pour cette fois nulle force; mais tacitement pensèrent de les avoir par autre manière, et besognèrent tellement, que lesdites reliques, encensoirs, plats d'argent, chandeliers, dignes images, riches croix et bénitiers, ensemble tout ce qui pouvoit servir à l'autel et à l'environ d'icelui, fut saisi et tomba entre leurs mains, même quarantesix calices, dont les deux, un grand et un petit, étoient de fin or et les autres d'argent, lesquels, avec vaiselles, chaînes, ceintures et joyaux, robés çà et là, furent fondus et mis par lingots, et monta la somme, quand elle fut pesée, à neuf marcs d'or et dix-huit cents mares d'argent. Et par après ils déparèrent l'autel de cinq pilleraux d'argent que le roi Loys leur avoit donné, avec certaine masse dont la tombe de la comtesse Mahaut d'Artois avoit été richement étoffée.

Ce qui plus est, iceux déprédeurs, profaneurs, sacriléges, non assufis d'avoir dépouillé l'église de ses riches habits et saintes dignités, despendirent le crucifix d'icelle, fort bien revêtu de plaques d'argent. Joseph et Nicodemus despendirent anciennement de la croix le précieux corps de Notre-Seigneur, pour le vêtir de riches et fort déliés ornemens, afin de le

mettre en sépulture honorable; mais iceux ravisseurs, pires que Turcs, payens et Sarrasins, despendirent l'image du créateur, le portèrent ès basses voûtes, pour lui ôter et dérober son riche et digne vétement; et après avoir dépouillé le père et la mère, comme il appert, ils se prirent à persécuter leurs enfans; car pour ce que les chanoines d'icelle église ne vouloient tirer argent à leur volonté, ils boutèrent les aucuns d'iceux en un cellier, fort piteusement enferrés, depuis le jeudi au matin jusques le samedi au soir, sans leur bailler ni faire administrer quelque subsistance à soutenir leurs vies. En ce pitoyable, fort horrible et angoisseux martyre finit ses jours maistre Jehan Benoist, chanoine d'Arras, docteur en théologie, personnage très vertueux, très discret et de grande recommandation, et maistre Jehan de Tongres, vénérable docteur et chanoine, fort chargé d'ans et de mélancolie, rendit l'ame à son créateur, par cette guerre misérable,

»Si l'église de Notre-Dame et les suppots d'icelle furent très durement traités et vilipendés et adommagés, le monastère de Saint-Vaast et les religieux d'icelui n'eurent guères moins à souffrir; car reliques, calices, candélabres, bassins, ensemble tout de ce que l'on pouvoit faire argent, fut agrouillé et porté au butin même; une riche table d'autel, étoffée de dignes pierres de admirable et subtile fabricature, et laquelle toujours étoit demeurée en son entier pendant le temps que les François en étoient les maistres, fut brisée, fondue et butinée, dont le dommage fut moult grand; plus pour la forme, façon et artifice d'icelle, qui sembloit être irrécupérable, que pour la perte de ses matériaux.

»Que puis-je plus dire! Après qu'ils eurent fait ces dépouilles, perturbé et torturé les serviteurs de l'église, comme gens insensés, rabis et forcenés, sans crainte de Dieu ni du monde, dix ou douze d'iceux, invétérés en leurs férocités, inhumains pillardeaux, se vêtirent et habituèrent des riches chapes et ornemens d'icelle église, et comme ivrognes, par grande dérision, l'un comme prélat, les autres comme diacres et sous-diacres, se dégabèrent, contresirent les serviteurs, les saints mystères et cérémonies, qui se font au temple de Dieu, chantoient et huoient, bavoient et buvoient aux calices bénédictionnés, et manioient à mains polluées et maculées de sang humain, les dignes reliques et sanctuaires, lesquels par eux devoient être honorés, exaucés et révérendes; mais afin que ce très enorme et très detestable crime ne demandât trop longuement vengeance devant la face de l'éternel impérateur, cette extrême impiété et pernicieux excès fut notifié à leurs mayeurs et capitaines, lesquels, selon leur mode allemannique, assemblèrent un conseil qui se nommoit le ghemaine, par lequel les trois principaux commoteurs de ce scandale horrible et furieuse insolence barbare furent condamnés, le cas bien avéré, monter dans la plus haute chambre de leur logis, séant sur le grand marché d'Arras, et de sauter par les fenêtres, sur les piques des autres, dressées les pointes en haut, et en très grand nombre, pour les recevoir; mais aucuns de leurs amis prièrent pour eux, tellement que touchant cette crudelité de mort, non guères vue deçà, ils furent respités et supplièrent de mourir comme les autres six leurs complices, lesquels tous ensemble furent jugés de passer, l'un après l'autre, parmi les piques, comme ils firent; et sitôt qu'ils furent abattus d'icelles, ils se trouvèrent mutilés par les hallebardiers, lesquels misérablement leur firent finir leurs jours en ce dernier supplice.«

Eine methodische und vollständige Plünderung soll vorzugsweise die Säuser jener vier Bürger, von welchen zuerst die Burgunder aufgenommen wurden, betroffen haben. Doch so erbittert gegen die Franzosen zeigten sich in ihrem erblichen Sasse die von Arras, daß die Plünderung, der Last, welche sie von sich abgeworfen, verglichen, ihnen nur als das kleinere Uebel erschien. Je lebhafter in Arras und in allen Städten Flanderns die Freude um die Erlösung von den losen Gästen oder Nachbarn, desto maßloser zeigte sich d'Esquerdes in dem Zorn um den ihm gespielten Schlimmstreich. Sechs Bürger der rebellischen Stadt selen in seine Hände. An ihnen versuchend, was in späterer Zeit ein großer König seinen Generalen vorschrieb zu thun, wenn sie in Feindesland um das Auftreiben von Spionen in Verlegen-

beit sich befinden sollten, sette er den Gefangenen mit Drohungen, Mißhandlungen und Gelb so lange zu, bis seinem - Willen zu bienen, sie eidlich gelobten. Demnächst entlassen, mußten sie bie Stärke der Besatzung, die Aufstellung der Wachen, die Beise überhaupt bes in jenen Zeiten noch fo mangelhaften Sicherheitsdienstes ausfundschaften, und auf ihren Bericht murde durch den angeblichen Ueberläufer Petit=Abbe ausgefprengt, daß an einem bestimmten Tage ein Ebelberr ber Nachbarschaft, ber von Beaufort, seine Familie und Habseligkeiten der Stadt einführen werde, um fortan ein Burgunder zu sein. Bon der andern Seite empfingen die Berrather die Beisung, bei solcher Gelegenheit den Zug der Fuhren unter dem Thore aufzuhalten. Dabin wurde am bestimmten Tage das Gepack geliefert, ein Borwand, die Fuhren aufzuhalten, gefunden, und von Rachedurft erfüllt, stürmte d'Esquerdes aus einem hinterhalt ber Pforte ju, als einer der seche, welche sich ihm verschrieben, durch Gewissensbisse getrieben, aufschrie: \*clouez, clouez la porte, vitement, nous sommes trahis, voici le seigneur des Querdes qui nous suit aux talons, clouez la porte, clouez. — A ces mots fut la porte soudainement reclose, l'effroi s'éleva grand et horrible avant la cité, chacun se tira en sa garde; et quand le tumulte fut accoisé, l'on prit connoissance du fait, et fut trouvé, par vive inqui--sition, que le tout n'étoit que piperie et une grosse farremare mise sus par ledit seigneur des Querdes, pour reprendre ville et cité; mais, pour belle récompense de la belle peur que Bourguignons et Allemands avoit eu cette nuit (Jan. 1493), ils se mirent au-dessus de Petit-Abbé, de ses novices et de sa gouge, puis visitèrent les coffres qu'ils avoient amenés, disant: Nous serons tous riches de la vaisselle du seigneur de Beaufort. Et alors trouvèrent à l'entrée aucunes tasses despeautre et gobelets de même sorte, et, au fond des coffres, un tas de vieux bagages de pauvre valeur, par quoi le trafic fut bien approuvé. Le lendemain, le principal facteur de cette mise fut examiné, et connut tout le fait bien au long, et reçut son payement de la marchandise qu'il avoit amenée; car il fut décapité publiquement et écartelé; et la fille, pour ses démérites, fut en grand danger de recevoir soldée condigne, mais elle donna à entendre qu'elle étoit enceinte, se fut respitée.«

Glücklicher war d'Esquerbes vor Lens, welches einer der Getreuesten Maximilians, der Atrebat Robinet Ruffin, genommen, doch bald wieder, nach rühmlicher Bertheidigung, dem Marschall überlassen mußte. Wie auch ber Burgunder Anschlag auf Amiens verfehlt, vollständig die Eitelkeit der auf den Convent zu Coblenz gestellten Hoffnungen sich ergab, daneben Frankreich, nachdem seine Absichten auf Bretagne erreicht, und gleich sehr Niederland, des Friedens begehrten, wollte Maximilian benselben nicht weiter von wegen einer perfönlichen Beleidigung Es wurde zu Senlis, am 23. Mai 1493, Frieden geschloffen, für Burgund vortheilhaft genug, denn die Franchecomté, Artois, beide Provinzen ohnehin meist verloren, Charolois und Nopers gaben die Franzosen zurück, Artois mit dem einzigen Borbehalt, daß Hesdin, Aire und Bethune in des Marschalls d'Esquerdes hut verbleiben, bis Erzberzog Philipp am 22. Juni 1498 das 20. Jahr zurückgelegt haben würde, wo denn auch diese Plätze unweigerlich geräumt werden sollten.

Im J. 1493 kam Johann zu Fehde mit Wilhelm Grafen zu Manderscheid, der in Schriften und Worten ihn beleidigt hatte. Der Kurfürst gewann ihm die Feste Keyl ab, machte ihn selbst zum Gesangenen, und ging darauf, noch in demselben Jahr, mit der gräslichen Wittwe und ihrem Sohn eine Pacisiscation ein, laut deren Keyl doch als des Erzstistes Trier offenes Haus zurückgegeben, und dem Kurfürsten die Summe von hundert Gulden sährlich versprochen wurde, auf daß er den Grafen Wilshelm, von wegen seines Blödsuns, noch ferner zu Engers oder anderswo in Gewahrsam halte.

Bei den Erequien zu Ehren des am 19. Aug. 1493 zu Linz verstorbenen Raisers Friedrich IV., die in St. Stephans Kirche zu Wien abgehalten wurden, und denen in besagter Kirche 8412 Meffen vorhergingen, ließ Kurfürst Johann sich durch den Grafen Reinhard von Westerbutg und den Official Johannes Lör vertreten. Hingegen hat er den Reichstag zu Worms, wo der ewige Landsfrieden zu Stand gekommen ist, in Person besucht, daselbst am

1. Juni 1495 von Raiser Maximilian die Bestätigung über alle Besigungen seiner Kirche, inebesondere die namentlich aufgeführten Grafschaften Diez und Salm, die herrschaften Schonenberg und Schoneden in der Eifel, über Caffelburg, Sammerftein, hunolstein incl. der Bogtei, Rempenich, Bartelftein, Schoneden auf dem hunderuden, Rauschenburg, Saselbach, Eit, ben Dof gu Thum, die Schirmvogtei ber Abteien Prum und St. Marimin, famt dem Recht, den Aebten von Prum und Echternach bie Temporalien zu reichen, empfangen. Am 3. Jul. bekundet ber Raiser, "daß wir angesehen haben treue und nugliche Dienfte, die unserm herrn und Bater löblicher Gedachtnig, une und bem heiligen Reich der ehrwürdige Johann Erzbischof zu Trier, unser lieber Reffe und Churfürst gethan bat, und in fünftigen Zeiten nüglich thun mag und will, auch wie er und sein Stift, und ihre Unterthanen von etlichen unsern Borfahren im Reich gefreiet, bag niemands, weß Stands oder Befens ber mare, ihre Leut, Unterthanen oder Berwandten, Mann ober Frauen, oder ihre Rinder, ehelich oder unehelich, wie die Freien oder eigen, dienstbar ober anderer Condition und Wefen sein möchten, wo die auch geseffen wären, für eigen ober adscriptitien, ober zu einigerlei dienstdarlicher Condition, auch zu Burgeren, Palburgeren, Mundleuten, ober wie man bie nennen möchte, einige Weise auf und annehmen möge ober solle, ohne eines Erzbischofs zur Zeit wissentlich oder öffentlich Erlaubniß . . . . Und dann darwider manichfältig fürgenommen ift und wird, sonderlich mit Baftarden, und auch indem die freien Trierische Burger, Burgerin ober ander sich oder ihre Rinder durch Heurath oder sonk andern herren für eigen ober mit dienftbarlichen Wesen ober Condition unterworfen oder zuthun, darum wir obgemelte Freibeit in allen und jeglichen Articulen bestätigen, bekräftigen und die von neues zu ewigen Tagen während geben . . . daß die freien Trierische und ihre Kinder, Mann und Frauen, die geweft, noch sein, oder werden, nicht haben Macht gehabt, noch bernachmals immer haben sollen oder mögen, einigerlei Beise mit anderer herren eigen oder einigerlei dienstbarlicher Condition Leuten zu heurathen, oder sich oder ihre Rinder anderen herren zu vereigenen, oder mit einigerlei dienstbarer Condition zu unterwerfen, ohne wissentlich und öffentlich Erlaubniß eines Erzbischoss zur Zeit." Am 13. Jul. wurden dem Kurfürsten die Privilegien seiner Kirche bekätigt, und sind sie, 90 an Zahl, wörtlich der Urfunde eingerückt. Am 15. Jul. empfing er von dem Kaiser die Lehen, und benachrichtigt Maximilian durch Schreiben vom 31. Jul. den Abt von St. Maximin, "daß wir dem Erzbischof zu Trier und seinen nachsommen Erzbischosen zugestellt, verliehen und besohlen, in unser und unser Nachsommen am heiligen Reich, in des Reichs Namen und von unsertwegen, dir und beinen Nachsommen Abten zu St. Maximin, derselben Abtei Regalia, Lehen und Weltlichkeit, so von dem heiligen Reich herrühren, zu verkeihen."

Mancher Sorge durch die Verfündigung des allgemeinen Landfriedens enthoben, fonnte Johann um so ernstlicher mit ben geistlichen Angelegenheiten seiner Diöcese, die zwar niemalen durch ihn vernachlässigt worden, fich beschäftigen. St. Irminen Rloster zu Trier verdankte ihm die Ginführung der regularen Observanz und der Clausur, Behufs deten er dahin aus dem wegen seiner vorzüglichen Klosterzucht gefeierten Marienberg einige Schwestern, Amalei von Rosenberg, Anna von Belmflatt, Margaretha von Pirmont, Walpurgis von Coblenz, Beatrix von Leiningen, Elisabeth von Boppard versette. Die bisherige Meisterin, Johanna von Bassompierre, wurde als Aebtissin beftatigt, und empfing den Schleier, in glanzender Versammlung, aus des Kurfürsten Sand ben 17. Nov. 1495. Am 22. Dec. 1488 hatte er geboten, bas Fest ber h. Irmina in ber Pfarrei St. Paul zu Trier alljährlich am 18. Dec. zu begehen. Canonissen des h. Augustinus versette Johann von Ehrenbreitftein nach Schönstatt, um fatt der Nonnen Augustiner=Ere= miten einzuführen, ein Wechsel, ber nicht eben glücklich zu nennen. Beffer bewährten fich feine Bemühungen, in ben Abteien Laach, Metloch, Tholey, Schonau, Gronau, Thierstein, Dberwerth, Engelport, bei den Cisterzienserinen zur alten Leer in Coblenz, au Schönstatt, die Reform einzuführen. Am 30. Det. 1490 verwandelte er das Kloster zum h. Germanus, zu Trier, in ein

Collegiathist, welchem er, in der Absicht den Schulnnterricht zu fordern, mehre Freiheiten verlieh. Ein Collegiathist ift aber nicht darans erwachsen, vielmehr überließ die Abtei St. Matthias das Aloster, welches ihr Eigenthum geworden, an die in Gemeinschaft lebenden Kanoniser von Oberdeutschland, um darin eine Schule anzulegen, 9. Oct. 1499.

Diese Ranonifer find die in Gerhard be Groot ihren Stifter verehrenden Rogel= oder Fraterherren, Scholaren, auch in den Niederlanden bons enfans, boni pueri genannt. Der Stifter wollte, dag die altern Bruder und Schweftern nicht nur lebren, Renntniffe ihren Zöglingen beibringen, sondern auch derfelben Sitten bilden, und fie ju guten gottgefälligen Menfchen machen. Er empfahl vor allen andern Arbeiten bas Abichreiben nutlicher Schriften, benn, berichtet Thomas a Rempis, ger geizte nach solchen nüglichen Buchern mehr, benn nach allen Schagen ber Erbe." Ein von diesem Geift ausgehendes, durchdrungenes Inflitut mußte, nach ber Richtung ber Zeit, des allgemeinften Beifalls sich erfreuen. Bon ben Niederlanden aus verbreitete es fich nach Weftphalen und ben Rheingegenden, in Coln hatte es taum Fuß gefaßt, als man auch am Oberrhein begehrte, einer Anstalt theilhaftig zu werden, die als die Pflanzstätte eines zwedmäßigen Studiums, einer brauchbaren Lehrmethode, geläuterter Einsichten zu betrachten. Es entftanden bie Baufer gu Bugbach, Ronigstein, Marienthal bei Geisenheim 1463, Bolf bei Trarbach, 1478. "Ao 1490, den 10. Rov. wurde das Haus ad S'um Germanum binnen Trier als ein Filial von Wolff übernommen, um bie Probe zu machen, ob daselbft die Bruder be-Reben könnten. Antonius, ber Abt von St. Matthias, übergab unserm P. Andreas Ragell die Schluffel, und vier fratres, nemlich Johannes Buoldi, aus dem Hause Herrenberg, vir doctus, Peter Sprendling, aus dem Hause Wolff, Konrad Stouardi aus Marienthal, und Robert Coloni, aus Bugbach, bezogen bas Baus, und lebten darin lange Zeit in großer Armuth und mit vielen Krankheiten behaftet, die von der ungewohnten Luft veranlagt worden. Ein einziges Bett war vorhanden, welches in ber ersten Nacht ber P. Johannes Buoldi dem frater Peter

Sprendling überlassen wollte; wie dieser sich aber solch Ehr, in Gegenwart des Paters verbat, wurden sie nach langem Streiten einig, das Bett in mitte Stube zu wersen, und statt eines Kopfstussens für alle vier zu gebrauchen, während die Leiber auf der harten Erde ruhten." Am 2. April 1502 verlieh der Kursusst den Clerisern zu St. German verschiedene, außerdem der Universität zustehende Besugnisse, und sollten nach seiner Bestimmung Kloster und Universität als ein Körper betrachtet werden. "Aö 1504 ist Ludolphus von Enschringen, Kanzler und Praepositus zu St. Simeon zu Trier, welcher das Hospital S. Helenae zu Welschissen, Kreuzherren-Ordens gestisstet, auch S. Germans Haus unsern Patribus procurirt, dem Herren entschlassen; sein Leichnam ist von Trier nach dem Hospital gesührt worden, und allda begraben, und seynd alle Studenten St. Germani in schwarsen Kleidern mitgangen."

Im Dec. 1498 hat Johann, nachdem er im vergangenen Jahr die Fehbe mit den Boppardern bestanden, das Kloster St. Martin außerhalb ihrer Mauern reformirt. Die papstliche Bestimmung, vermöge welcher eine Canonical-Prabende in St. Flotins Stift zu Coblenz der Universität Trier zugetheilt, war bisher nicht zu Bollzug gekommen. Als jest die von Johann Arptibys, dem Ranzler, besessene Prabende vacant geworden, verlieh der Rurfürst dieselbe am 22. April 1499 dem von der Universität präsentirten Magister legens aus der suridischen Facultät, Richard Graman von Nifenich, dessen Pensum zugleich zu 25 Vorlesungen pr. Jahr feststellend. Am 18. März 1500 widerrief und cassirte er, in Araft der ihm, dem Conservator des Predigerordens außerhalb Frankreich, zustehenden Gewalt, Alles, was ein angeblicher Gubdelegat, der Dechant zu St. Florin, Christian Lauck, in Bezug auf des Ordens Angelegenheiten verfügt hatte. Am 29. Oct. 1497 bekannte er von König Renat von Jerusalem und Sicilien (es ift der Sieger von Rancy gemeint) 32,000 Goldgulden, und von dem Landgrafen Wilhelm von heffen die auf die Angelegenheit bezüglichen Briefe und Reverse ad depositum übernommen zu haben, und fie in Sanden behalten zu wollen, bis babin bes

Landgrafen Heurath mit Renats Tochter Yolantha (die mir übrigens unbekannt) vollzogen sein wurde.

Seit langerer Zeit hatten die Berwicklungen, durch welche Johanns lette Lebenssahre beunruhigt werden sollten, fich angefündigt, junächst in der fortwährend zwischen ihm und dem Domcapitel bestehenden Spannung. Ein Bersuch ber Gute mar ber Vertrag vom 23. April 1498, worin ab Seiten des Aurfürsten verheißen, daß er insfünftige den Dombechant und die beiben sacellanos domini in ecclesia majori in seinen Rath aufnehmen, gemeinschaftlich mit ihnen des Landes Wohl bedenken und nut mit ihrer Genehmigung die für die Schuldentilgung erforderliche Steuer ausschreiben wolle. Das Opfer brachte er, um die machtige, seinem Lieblingswunsch entgegenwirkende Opposition zu beschwichtigen. Dem Sohne seines bevorzugten Reffen, des Martgrafen Christoph, bem Prinzen Jacob von Baden die Nachfolge in bem Kurfürstenthum zu verschaffen, war ihm aller Angelegenheiten wichtigste geworden. Am Samstag nach Sebastiani, 21. Januar 1492 m. T. rescribirte er an sämtliche Amtleute, Burggrasen, Rellner, Meyer, Bollschreiber und Schultheißen: "Nachdem offen--bar, auch euch samt und von euer jeglichem besonders kundig und wissentlich ift, daß wir mit Verwilligung des mehren Theils unsers Domcapitels den hochgebornen Fürsten, herrn Jacoben Markgrafen zu Baben, unsern besondern lieben Bettern zu unserm Coadjutorn gemacht und gesett haben, und daß darnach unser heiligster Batter ber Pabft sein Liebben zu unserm Successor, nach Laut der Bullen darüber sprechend, gegeben, dafür dann die Bersammlung unsers Stifts Ständen sein Liebden angenommen hat, und sich auch jeto allenthalben allerlei Wildläuf schwindlich anstellen, und zu verhindern Aufruhr und Gezant, die entstehen möchten; so befehlen wir euch samt und jedem infonder, daß ihr und euer jeglichet bem obgenannten unserm lieben Bettern felbst, ober denjenen, die seine Liebden mit Gewalt ju euch schiden murbe, Pflicht und Gelübde thut, ihm in unferm Leben als unserm Coadjutorn, und nach unserm Abscheiden als uns nachfolgenden Erzbischofen, und sonft niemand anders mit unsern Schlößern gehorsam und gewärtig seid."

Den Coabjutor durchzusegen ergab sich jedoch als eine un= gleich schwierigere Sache, benn ber Rurfürst jemalen fich vorgestellt haben mag. Als seine entschiedene Widersacher traten sofort auf die vier bedeutendsten unter den Domherren, Eberhard von Hohenfels, der Dechant, Philipp von Kriechingen, Richard von Greifenklau, Dtto von Breidbach; mächtig durch ihre Stellung, und durch ihre reichen Pfründen, besaßen sie, absonderlich der von Breidbach, eine ungewöhnliche Rechtskenntniß und die genaueste Kenntniß aller an ben Gerichtshöfen üblichen Formen. Ihnen schloß sich sofort an die große Zahl sener, welche entweder durch die lange Dauer ber Regierung ermüdet, oder aus gewichtigern Gründen sich unbehaglich fühlten. Vorzüglich hatten Die Steuern allgemeine Ungufriedenheit erregt. Die Roften ber anhaltenden Jehden und Kriegszüge, die Reichsanlagen konnte ber Kurfürst unmöglich aus seinen Rammergefällen bestreiten. Daneben erforderte die Hofhaltung, in Folge des zunehmenden Verfehrs mit bem Austande, bes Wandels in ben Sitten, einen ungleich größern Aufwand, dem ein namhafter Busat die, in dem Mage das collegialische System vorherrschend wurde, die Doctoren alle Stellen einnahmen, fortwährend machfenden Befoldungen. Es wurde vielfältig geflagt über bie unzwedmäßige Berwendung des den Armen abgedrungenen Blutgeldes, über die schlechte Berwaltung bes Kirchengutes, die Unterdrückung bes Clerus. 3m J. 1493 trat der gesamte niedere Clerus des Erzftiftes in Bundniß und Bereinigung, um sich gegen jegliche Art von Steuerhebung zu schüßen, eine Banblung ber Biberfeslichteit, die um so auffallender, je glimpflicher die Borschriften, so der Kurfürst in der Verfügung vom 23. Jul. 1488 für die Erhebung der von dem Clerus bewilligten Subsidien ertheilt batte. Lange brutete im Berborgenen ber haß, welchen in dieser Weise, durch die Umstände beherrscht, der Kurfürst sich jugezogen; als über der Frage um den Coabjutor der Zwiespalt im Capitel ausbrach, fühlten auch die Borfichtigften fich ermuthigt, ihren haß öffentlich zu bekunden, und in einer und berfelben Proscription den Aurfürsten und ben Reffen zu begreifen.

Ein Ereignig, in ben Jahrbudern bes landes einzig, ichreibe fich bavon ber. »Joumes.« tiefe bes Bremerns Borne, »etium exeuntis bujus saeculi flexu dum in arce Cochime moratur, vitae gravissimum discrimen adiit. Pulvere quippe nitrata, qui subter ipsius conclave asservabatur, igni fortuito concepto, cubile cum atrio, nulla, quod pro miraculo acceptum, nona l'raesulis, abrupit, et in aera sparsit, solo vi pulveris intremiscente.« Antere berichtet Rolb, in der Series Archiepiscoporum, Primatum et Electorum Trevirensium. Da beist es: »Anno 1499, cum in arcem Cochimensem divertisset, conclavi pulvis pyreus de industria subjectus et accensus, una cum aedificii parte Electorem in auras evibravit, non absque miraculi existimatione servatum. Bem Rolb, der fein Zeitgenoffe, und das ift Browerus eben so wenig, seinen Bericht entlehnte, weiß ich nicht, aber bas gangliche Schweigen ber Gesta Trevirorum um diesen Borfall läßt mich faum zweifeln, daß hier eine Pulververschwörung jum Grunde liegt.

Der Menschenfurcht unzugänglich, beharrte Johann bei seis nem Beginnen, wenn er auch die Unmöglichkeit einfah, die Poftulation vom 3. 1493 durchzusegen. D. D. Chrenbreitstein, Conntag nach Lucien, 15. Dec. 1499, bevollmächtigte er seinen Rangler, D. Ludolf von Enschringen, und etliche Rathe, mit dem Domcapitel wegen der Bahl eines Coadjutors zu handeln, am 26. Dec. wurde das Wahlinstrument aufgenommen, am 27. Dec. bas Decretum electionis für Markgraf Jacob von Baben, cum spe succedendi verfündigt. Am Donnerstag nach bem 18. Tag 1499 m. T., 15. Jan. 1500, nahm der Rurfürst den Erwählten als seinen Coadjutor an, wogegen am Mittwoch nach Gertruden 1499 m. T., oder 18. März 1500, der Dombechant von Hohenfels und die drei Domherren seiner Partei gegen die Postulation ben nachfolgenden Protest einlegten. "Wir Eberhard 2c. bekennen öffentlich mit diesem Brief. Dieweil wir als verpflichte Glieder des löblichen Domftifts und Capitels zu Trier, aus Treuen, und demselben Stift zu Rug, Ehre und Gutem, den bei feinen Freiheiten, Rechten und loblichen Berkommen, fo viel an une ift, zu behalten, und andern merklichen Ursachen

und guter Bewegung halben, im Generalcapitel offentlich widersprochen und protestirt haben, daß wir den Durchlauchtigen Fürsten Hrn Jacoben Markgrafen zu Baden, als zu Coadjutor und Successor anzunehmen nit willigen wollen, laut eines Inftruments deßhalb auf unsere Begehrung aufgericht, und da wir foides ohne Silff und mächtigen Beiftand hinauszuführen und den bestimmten Stift und Kirchen zu Trier ihre Freiheit, Recht und löblich Herkommen allein unsers Armuths und Unvermögens beit halben nit wohl wissen zu erhalten, so haben wir mit gutem zeitigen wohlbetrachtem Rath uns verwilliget, so viel an uns ift und wir im rechten ist ober hernachmals thun können ober mögen gegen den Durchlauchtigften Fürften und herrn Philipsen Pfalge grafen bei Rhein zc., nachdem seine fürftliche Gnade den obgenannten Stift und Kirchen nach Laut ber Concordaten auch bei ihrer rechten Freiheiten und uns und unseren Anhang von des Stifts wegen bei Recht und Billigkeit zu handhaben und zu vertheidigen gnädiglich zugesagt hat, daß wir allen möglichen Fleiß porkehren wollen belfen und rathen, damit seiner Gnaden Sohn der durchlauchtig Fürst und Herr Philips Pfalzgraf zc. und Administrator zu Freysingen ober seiner Brüder einer, ben wir dazu am geschicklichsten finden, so es zu Fall kommt, zu Erz= bischof zu Trier gemacht werbe, als wir auch dem gedachten Stift soldes für bas allernüplichfte achten und erfennen. Gereden und versprechen in guten wahren Treuen und an Eidstatt, so viel wir das mit Ehren und Zulaffen und Verhenkniß unsers Beiligen Baters des Pabft gereden und versprechen mögen, solches wie obgeschrieben, ftebe, fest, unverbrüchlich und getreulich mit Billigung bes gemeldten unsers Beiligen Baters bes Papfis zu halten und zu thun, ohne alle Gefährde. Des zu Urfunde so baben wir Eberhard, Philipp, Richard und Otto obgemeldt unfer jeglicher sein Siegel an diefen Brief gehangen, der geben ift im Jahr 1499 nach Trierscher Gewohnheit zu schreiben, uff Mittwoch nach Sanct Gertruden Tag bes 18. Tags des Monats Mareij."

Hierdurch gewonnen, nahm sie des Prinzen Bater, der Psalzgraf und Kurfürst Philipp in seinen Schutz und Schirm, Montag mad Americanius (1884), morrer de reu d. Jun. n. 3. dat internie Nachtenben rodern "Ende, den Errenfestungen, Bintugen, Webberbernen, Etete, Errengen, Beien, Chrismen, verfichugen, weifen unt chebacen, vernehmen Peilivaen, Graien, Freien, Henry, Riesern, Ancheen, Ameleuren, Burggerien, Kelnern, Jelnern, Burgermeiftern, Schnlifteiffen, Aufrecn, Gernchern, Richen, heinburgen, Bogen, Mepern, Zentern, Gefchwernen, Generaten, Unterhanen unt Bermanteen, gereichen unt weltlichen bei Sufit Trier, und allen tenen, benen tiefe unjere Schrift verkommt, fampt und jeglichem befender, embieten wir Eberbart von Dobenfele, Doutechant, Thilepps von Kriedingen, Richart Greifenflon von Bolraths, Dominner, unt Otto ven Breitbach Doctor x. allsamen Domeapituslair bes Dems zu Trier, vor und und bie jene uns in diesem handel zusiehen und anhangen, Unsere freundlide Dienge und Grug mit allem guten Bermogen gwoer. Bir find ohne Zweisel, Euer Burben und Liebten haben etlichermaß von gemeinem Gerucht, auch vielleicht ener etlichen fonft Bericht und Wiffens bes handels betreffend ben Sochgebornen Färften und herrn Jacoben Markgrafen zu Baben und die Coabintorie des Stifts zu Trier. Bir betrachten auch wohl dabei, daß fold und bergleichen Sandel, die in gemeine Gerücht fallen, etwen von ben Einfältigen weiter und auberft, bann fie verhandelt, porgetragen und verftanden, auch ben Bermandten darin beshalb ihr gute Bornehmen und Glimpf zu dickmalen in Unglimpf ermeffen werden. Das, so viel uns in diesem handel vielleicht ausgelegt werden möcht, zuvorkommen und verantworten, und nit in anderer Meinung, werden wir benothigt und geursacht, diese unsere ziemliche Schrift zu laffen ausgehen und den handel, fo viel möglich ift, doch einem jeglichen darin Berwandten seiner Ehre und Glimpfs unvergreiflich, aufs fürzeste, wie der ergangen ift, an den Tag zu legen, damit klärlich verstanden möge werden, so wir uns etlichermaßen wider diesen Sandel gehalten haben und halten, wie und worauf unfer Bornehmen lande und gegründet fei.

"Es sind am Montag nach Sant Thomas Tage nächftvergangen zu Trier in unferm Generalcapitel erschienen die Rathe

unsers gnabigken herrn Erzbischof mit sampt einer Erebeng und offnen Briefe von seinen Gnaden ausgangen und in Rraft berselben und merkliche treffliche unversehenliche Borschläge, unfern gnädigsten herrn Erzbischof, seiner Gnaden Stift und beg Unterthanen hoch und großlich betreffend, uns Empfehlung, Berwilligung und Geheisch, als sie sagten, unsers Erzbischofs vorgehalten, bermaßen, wie seine Gnaben zu Regierung bes Stifts und des Unterthanen, Alters und Schwachheit halben des Leibes, nach Nothdurft nit geschickt sind, und haben deshalb seine Gnaden des Stiftes große Beschwerniß und anliegende Bändel, und Lasten zu verhüten und Bestes vormenden, ein Meinung vorgenommen und den hochgebornen Fürsten und herren Jacoben Markgrafen zu Baben, vor einen Coadjutor bes Stifts angestellt, also daß berselbe nach seiner Gnaden Tode und Abgange in seiner Gnaden statt Erzbischof sein und bleiben folle, mit etwan weiter zugeflochten Borlagen in bas Gemeine, was Nug, Fruchtbarfeit und Seligfeit dem Stift und deß Unterthanen baraus erschießen möge, damit ernstlich und fleißig gebeten und begehrt an das Domcapitel darin zu willigen und gehellen. Darbei haben erschienen unsers allergnädigsten herrn der Römischen Ron. Dajefat, des hochwardigsten hochgeboren Fürsten und Berrn Erzbischofs zu Mainz, und des durchlauchtigften Fürsten Erzherzog Philippen zu Burgundien, Brabant zc. eines jeglichen sonderlich geschickt Botschaft, auch barbei ein schriftliche Borbitt bes bochwürdigften hochgeboren Fürsten und herrn Erzbischofs zu Coin, die allsament obgemeltermaßen gebeten und begehrt haben.

"Auf diese schlecht ungewarnte Forderung und Vorschläge haben etliche unsers Domcapitels, wiewohl sie deß keineswegs im Rechten zu thun gehabt haben, einen, der nit Domherr ist, und sonderlich bei Leben des Erzbischoss zu kiesen, zu mähren oder aufzunehmen, und das hoch im Rechten verboten ist, ohne einigen zeitigen Vorrath oder Betrachtung mit uns, noch auch unter sich (deß wir Wissen haben), als solches Haudels Nothsburst wohl und billig ersordert, ohne alle Ins oder Widerrede, Berdingnis oder Vorwort darin gehellet und gewilligt ihre Stimmen, ohne alle Ordnung der Rechte und Brauch solcher Händel

und Beauch allein zu ihnn zuhebet, und ihre Simmen geben, es fei ihr Seimme, Wille und Meinung erwählen und siefen, daß ber vorgenannt Marsgraf Jacob Coakfuser und nach Tode underst guidigen herrn zuhänfriger Erzbischef zu Trier fein solle, immehrn offenbar Inkrument darüber aufgericht, das weiter besagen.

"Rad obgemelter Berhandlung baben wir ben handel weiter por Augen und zu herzen genommen, betrachtet und erwegen merklich groß treffliche anliegende Beichwerniß unfere gnädigen Berrn, bes Stifts und beg Unterthanen, und fe wir von feinem gegründten ober fruchtbarlichen Borichlag in biefem Santel gebort und vernommen haben, ju Ablegung felder Beichwerniff, fonder dem Stift und beg Unterthanen wehl zu großem Laft und Beschwernig reichen mochten, sobann auch folder Sandel in feiner Ordnung der Rechten (das wir erfennen mogen) gegrundet, and ohne alle Borwarnung, Juvocation ober gewöhnlich Beirufung, bie fich nach Ordnung ber Rechte in bem Santel keineswegs geburt unterwegen zu laffen, angefangen und vorgenommen, ben Concordaten deutscher Ration, gemeinen Rechten, Bertommen, 16blich llebung, Privilegien und Gewohnheit der Kirchen zu Trier juwider und entgegen, in Menschen Gedachtniß auch bergleichen nit mehr gesehen oder gehört ift, Auch unser gnäbiger Berr Erzbischof zu Trier, bem wir mit Eiben und Pflichten verbunden find, derzeit im Leben und nit da zugegen gewesen, auch noch von der Gnaden Gottes gutes Leibs Bermögenheit ift, hain wir gemeint und meinen noch aus Pflicht, damit wir dem Stift und Landschaft verwandt find, und billig und wohl geziemt habe, Borrath mit unserm gnädigsten herrn und Gr. Gnaden Stift und landschaft, auch billig wie und was Rug dem Stift hieraus erwachsen möcht, vorbin eigentlich Bericht und Biffens gehabt hatten, ehe dann wir in solchem handel außerhalb Ordnung des Rechten vorgenommen ift, gewilligt oder gehellet haben sollten, welcher Borrath une auf unser ernstlich und trefflich Gefinnen ganz abgeschlagen und geweigert gewesen ift. Wir han auch aus Zugebung des Rechten unser frei Kur und Kiesung, wann fich solches nach Tobe eines Erzbischofs geburt, und darzu nach

Ordnung der Rechten, gerufen werden, zu thun, bavon wir hoffen in keinen Weg wider unsern Willen abgedrungen werden sollen.

Ì

"Aus dem und andern merklichen Anliegen seind wir, als uns bedünkt, nit unbillig geursacht, wider biesen Sandel uns zu legen, der tröstlichen Juversicht, ob vom Widertheil am Stuhle von Rom etwas zu Bestätigung obgemeldter Borschläge, uns zu Ruce erlangt, solle auf gründlich Berichtung wir ohne Zweifel deshalb gedächten zu thun, vom Stuhle von Rom wohl zurud gestellt merben. Wir sind auch wohl der Meinung und guts Willens, vor unparteiischen Fürsten und herren, Grafen, Freiberren, Rittern und Anechten, ben Ständen bes Stifts und sonft, wo billig sein erfannt wird, uns und unser Vornehmen ju boren und zu aller Billigkeit zu laffen wiffen, ob wir unbedächtlich weiter dann billig (das wir je nit hoffen) vorgenommen hätten, abzustellen, Ungezweifelten Bertrauens und freundlicher dienstlicher Bitte und Begehren, euer Burden und Liebden wollen uns dieß zu Gute, als es beschehen ift, halten, und nach jeglichs Bermögenheit baran sein, ben bidgebachten bochgebornen Fürsten. und herrn Jacoben Markgrafen mit gutlicher Bitte und Unterredung daran wiffen von folchem harten und hoben Bornehmen abzustehen, unser Stift, Rirch und uns bei alten löblichen Freibeiten, Privilegien, Uebung und Brauch, auch bei unser freien Rur, die uns zu seiner Zeit von Recht verlieben ift, gnädig zu laffen, der Zuversicht so seine Gnade, auch euer Würden und Liebben die Dinge recht zu Augen und Berzen nehmen, billig also geschehen erkennen werben, ben Stift und uns alle vor weitern gaften, so baraus entspringen möchten, zu buten. diesem allen wollen eigentlichs Aufmerkens haben, was Ursach wir zu diesem unserm Ausschreiben bewegt seind und werden, nit zu jemands Berschuldung, sondern zu Entschuldigung unserer Ehre und Glimpfe, in solchem unserm Vornehmen, Und ob wir barüber hinterrucks vor euch allen ober etlichen anders vorgeben würden, bitten wir bienftlich und begehrlich euer Würden und Liebben, dieß unser Ausschreiben (babei wir fleben und bleiben wollen) vor Augen nehmen und uns entschuldigt haltet. Dieß wollen umb euer Würben und Liebben wir geflissen sein zu verdienen und bestalben. Geben unter unsern Siegeln am Samstag, 6. Tag des Monats Junii im Jahre 1500."

· Die Bestätigung der Coadjutorwahl hatte Papst Alexander zugesagt, vorher mußten aber die Geburen für die papflichen Briefe und Bullen, für Annaten, Minuten, Servitien und bergleichen, berichtigt werden, "bas fich an einer Summe über 20,000 Gulben lauffet, so biefer Beit für uns felbft ju bezahlen ober aufjubringen ohne große und sonderliche Beschwerung unser Gelegenheit und Vermögens gar nit gewesen ift." Es ließ sich jedoch Markgraf Christoph von Baben bestimmen, die ganze Schuld zu übernehmen, wogegen ihm der Kurfürst und der Coabjutor, mit Willen des Domcapitels, Verficherung ausstellten in zwei verschiedenen Briefen vom 30. Juni 1500, ber eine, auf 14,000 Gulden sprechend, auf das 21mt Schönberg, der andere, ad 4000 Gulden, auf das Amt Hunolstein hypothecirt. Machträglich wurde noch, weil der Ertrag der Herrschaft Schönberg unzutänglich, dem Markgrafen eine Rente von hundert Gulden aus ber Kellnerei Schönecken verschrieben, 21. Juni 1501, und am 29. Dec. 1501 ju seinem Bortheil ein weiterer Schuldbrief über 2000 Gulben, verbunden mit der Gestellung von Burgen, ausgefertigt, indem er des Geldes zur Befriedigung etlicher sehr dringenden Gläubiger hoch benöthigt.

Es waren auch bereits aus Rom zwei Quittungen vom 11. Sept. und 1. Oct., den Empfang von 10,107 Gulden 7 Schilling 2 Den. bescheinigend, eingelausen, und hatte an demselben 11. Sept. Papst Alexander fünf verschiedene Bullen in Bezug auf die Coadsutorwahl erlassen. In der einen wird Marksgraf Jaeob in Bezug auf das ihm mangelnde Alter dispensirt. In der zweiten erhält er die Confirmation als Coadsutor, in der dritten wird er von allen geistlichen Censuren, denen er eiwa versallen sein könnte, absolvirt, in der vierten zur Annahme der höhern Weihen ermächtigt, zugleich das Jurament ihm vorgesschrieben. Die fünste enthält die Notisscation an den römischen König, die Sustragandischöse, das Domcapitel, den Clerus, die Basallen und das Bolf. Bei dem allen hielt die Ophosition sich keineswegs für geschlagen; wie es ihr gelungen, ihrem Hauptprose

tector, dem Kurfürsten von der Pfalz, die Stadt Boppard zu überliefern, ift S. 630 erzählt, sie sette auch in anderer Beise ihre Widerseslichkeit fort, daher Papst Alexander gemussigt, durch Bulle vom 11. Dec. 1501, die gegen den Coadjutor protestirenden Domherren zum Gehorsam zu verweisen, und eventuell mit den schärfsten Censuren zu belegen, wogegen fich zu wahren, sie, wie es heißt, zu einem Falsum Zuflucht nahmen. Davon erzählt Trithemlus, Chron. Hirs. II. 588: "in demselben Jahre murde Gerlach von Breidbach, der Abt zu Deuz, unseres Ordens, indem er zu Schiffe nach Trier sich begeben wollte, um dem in der Abtei St. Matthias abzuhaltenden Propincialcapitel beizuwohnen, zu Pfalzel, wegen der Rabe zu Trier des Erzbischofs gewöhnliche Residenz, von des Coadjutors, des Markgrafen Jacob von Baben Leuten, gewaltfam angerennt, niedergeworfen und vier Monate zusamt dem Monch, der sein Capellan, im Gefängniß gehalten. Als die Beranlaffung zu seiner Gefangennehmung wurde mir folgendes erzählt. Bruder, Otto von Breidbach, Domherr zu Trier, war des erze bischöflichen Coadjutors eifrigster Gegner, wie er denn verschiedene gerichtliche Berhandtungen, dem Coadjutor zu Nachtheil, alle auf den Ramen seines Bruders, des Abten Gerlach, der darin als apostolischer Commissarius bezeichnet, zu Trier an den Rirchenthüren anschlagen ließ. Zuverlässig weiß ich, daß man den Abt zu Unrecht beschuldigte, indem er fich nismals als apse ftolischer Commissarius gerirte, niemals dergleichen gewesen, noch ju sein munschte. Wenn irgend Lift oder Betrug bei bem Sandel vorkam, so trägt einzig bes Abten Bruder Otto bie Schuld. Der in Curialgeschäften wohl bewanderte spigfindige Doctor mar, zusamt den ihm anhängenden Domherren von Papst Alexander, indem sie deffen Ordination sich widersetten, auf bes Coadjutors Unrufen ercommunicirt worden, eine Sentenz, deren Folgen abzuwenden, Dito unter erdichtetem Borwand des Siegels seines Bruders, des Abten, fic anmaßte, und damit eine Absolution eigener Fabrik befräftigte, daß sie alfo auf des Abtes Ramen veröffentlicht wurde. Wenn aber Otto ekenfalls unschuldig, so wird die Sache noch gehässiger."

Bur Sprache tamen die auf den Ramen des Abten von Deuz eirenlirenden Absolutorien gelegentlich ber am 26. Marz 1502 erfolgten Infinuation und Execution der über die Biderfacher des Coadintors verhängten Bann- und Absesungebullen, und es folgte eine scharfe Untersuchung gegen ben ber Falschung beschuldigten Abt von Deuz, die vom April bis in ben Juni fich verlängernd, fein den armen Mann beschwerendes Resultat erbracht zu haben scheint. Er wurde, nachdem er in verschiedenen Berließen, absonderlich wohl zu Sesperange und Rodemachern verwahrt gewesen, zu Thionville den 27. Jun. 1502 in Freiheit gesett, mußte aber vorher allem Anspruch an ben Coadsutor von wegen seiner Gefangenschaft entsagen, unter Clauseln, die in ihrer Anhäufung und Spisfindigkeit genugsam verkundigen, wie schweres Unrecht man ihm angethan. Die Lage der Dinge blieb jedoch dieselbe. Bon Coln aus, 18. April 1502 hatte der Legat, Cardinal tit. sancte Marie nove, Raimund Perraud, der Bischof von Gurk, Saintes, Biterbo und Ropara, geboten, das im vergangenen Jahr über die Stadt Trier, Dieweilen sie ben gegen den Coadjutor protestirenden Domherren ben Aufenthalt vergönnte, verhängte Interdict auf das ftrengfie ju handhaben, und auch ber Erzbischof, obwohl er die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten bereits vollständig dem Reffen übertragen, erachtete fich verpflichtet, nochmals zu deffen Gunften zu interveniren. Am Samstag nach Sebastiani 1502 m. T., 21. Januar 1503 gebot er allen Beamten, Bafaften und Angehörigen des Erzstiftes, ohne Rudsicht auf den protestirenden Theil des Domcapitels, dem Coadjutor unbedingt zu gehorfamen.

Das Gebot des sterbenden Greises konnte aber um so weniger von Wirkung sein, nachdem unlängst sich erneuert, was
zu beseitigen, Johann im Antritte seiner Regierung so schwierig
befunden. Am Donnerstag nach Invocavit 1501 m. T. hatten
die Grasen Gerhard von Sapn, Philipp von Birnenburg, Reinhard von Leiningen zu Westerburg, Gerlach und Salentin Gebrüder von Isenburg, Dietrich und Philipp, Burggrasen zu
Rheined, Kuno herr zu Winnenburg, heinrich herr zu Pirmont,
Johann von helsenstein, Erbmarschaft, Paulus Boos von Walded,

Ritter Georg von der Lepen, Clas von Kellenbach, Johann Bogt von Hunolstein, Karl von Monreal, Dietrich von Braunsberg, Friedrich und Wilhelm Zand, Heinrich und Ulrich von Metenshausen, Philipp Hauft, Hermann von Nifenich, Kaspar von Dieblich, Fris und Hans von Schmiddurg, Clas von Kellenbach der Junge, Auprecht von Reil, Michael und Johann Waldecker von Kaimbt, Colin von der Neuerburg, Philipp von Schönensberg, Wilhelm von Daun, Bernhard von Roben, Heinrich Mohr von Wald, Wilhelm von Stein sich mit den Städten Trier, Coblenz, Limburg, Montabaur, Münstermaiseld, Mayen, Cochem, Berncastel, Wittlich, Zell und ihren Pflegen in eine Union besgeben, die ihren Bestimmungen nach eine genaue Wiederholung der Einigung vom J. 1456 (S. 652), nur daß ihr ein der landesherrlichen Gewalt noch mehr bedrohlicher Zusaß gegeben.

"Fort ob einiger hierüber genöthigt, gewältigt ober ersucht wurde, und sich Rechts erbiete vor die drei Stände, daß niemans ober den zehen folgen, lepdigen oder beschädigen soll, und ob ein herr mit fremden Leuten das thun wollte, sollen die drei Stände mit Vermögen darvor sein, und damit daß sich ein geber dieser gemeldten Einigung wisse und habe zu gebrauchen zu seiner Nothdurft, haben wir uns vertragen, daß allzeit zween von den Grafen, einer fenseits Rheins, der andere hter dieffeits Rheins, darzu als Hauptleute verordnet sollen werden, so, welcher deß Noth hatte, sie anzurufen und besuchen, dem fie dann also auf fein Anrufen in obgemeldter Maißen berathen, beholfen und beiständig sein sollen, und ein jeglicher in dieser Ginung begriffen, den gemeldten Sauptleuten bei seiner Pflicht, wie obgeschrieben, allzeit gehorsam und gewärtig zu sein, und ob sich etwas begebe über turz oder lang, diefe Einung berürend, sollen bie Hauptleute, ober einer von ihnen deß Tag ernennen gen Cochem auf Freitag nach Cantate, dessenigen vorbracht und begeben hätte, davon zu handeln, so viel die Nothdurft erheischt.

"Und zu dem letten haben Grafen, Herrn, Ritterschaft, Städte und Landschaft sich gewilligt, je zu dem zweiten Jahr zu Cochem des andern nächsten Tags nach Sant Johanns Baptisten Tage Mitsommers zu sieben Uhren anzusangen ein gemeinlich Ber-

sammlung des Stifts Stände, Grafen, Herrn, Ritterschaft, Städte und Landschaft zu halten, ob etlich Gebrech hatten, den zweien Ständen solches vorzubringen, und ferner darin handeln. So aber semand von den zweien Ständen in gemeldter Zeit ber zweier Jahr Bedrangung geschehen, die geseffen waren in dem obern Officialat, sollen solches verkunden Junker Salentin von Isenburg, Friedrich Zand und dem Rath ber Stadt Trier sollen zween aus ihrem Rath barzu geben, darvon in der Stadt Trier zu handeln. Deffelben gleichen in dem niedern Officialat sollen die Kläger die Gebrech haben, ersuchen unsern herrn von Sayn, Georgen von der Lepen und den Rath von Coblenz auch zween, so sie darzu verordnen, daraus zu handeln. So aber den vieren der Handel ihn zu schwer wäre, sollen die vier die andern vier besuchen, binnen einen Monat die Parteien schuldig sein zu erscheinen gen Cochem auf Tag und Stund, von den vieren ernannt wird, und sammter Hand baraus handeln, und ob sie bedeucht, mehr Personen darzu zu gebrauchen, mögen fie beschreiben und verpflicht zu kommen. Und ob die Nothdurft erfordert eine gemeine Convocacie zu machen, soll ein jeglicher darzu schuldig sein zu kommen, damit den Klägern Ende geholfen werde, und ob vonnöthen sich begebe, zu solcher Convocacie anderen zu ersegen, ob etliche nit, wie obgeschrieben, erfcheinen könnten, foll man andere in die Statt nehmen zu aller Convocacie zu zweien Jahren zu kiesen, und ob etliche von ben vieren oder achten aus merklicher Ursach nicht kommen könnten, sollen die andern vor sich Macht haben zu handeln und Convocacie au machen, wie vorstehet. Und dieser Ding zu Urfund zc."

Einrede gegen diese Verbindung zu erheben, fand der Kursfürst um so weniger thunlich, se mehr er in derselben Zeit des guten Willens der Stände bedurfte, um von ihnen, Behuss der Schuldentilgung Subsidien zu erhalten, wie diese denn auch, zwei Tage nach dem Datum des Bundesbrieses, am Samstag nach Invocavit 1501 m. T. bewilligt wurden. Des Kurfürsten letze Aussertigung ist eine Quittung über ein Legat von 12 fl., zu Handen der Testamentarien des Altaristen Koch zu Wittlich, ausgestellt in die Dorothee 1502 m. T., am 6. Febr. also, und

an St. Apollouien Tag, am 9. Febr. 1503, Morgens zwischen 5 und 6 Uhr, ist er auf Ehrenbreitstein, zweiselsohn in dem Kanzleigebäude, dem Herren entschlasen, daß er demnach 47 Jahre 8 Monate 8 Tage regiert hat, länger als irgend einer seiner Vorgänger oder Nachfolger, denn selbst Clemens Wenceslaus würde, ohne die Dazwischenkunft der Franzosen, sein Regiment nur auf 44 Jahre 5 Monate 17 Tage gebracht haben. Die Leiche wurde zu Trier im Dom bestattet.

Wetteifernd rühmen die Zeitgenoffen Johanns herrliche Gaben und Regententugenden, und ihr Urtheil zu bestätigen, wird die Nachwelt nicht umbin fonnen. Unter den schwierigsten Umftanben zur Regierung gelangt, erfaßte er die Zügel mit fester Sand, und Erhaltung nicht nur, sondern auch bessere Ordnung und Bergrößerung verdankte ihm ber Kurstaat. Die Erwerbung der Herrschaft Hunolstein, die Abfindung der Erbtochter, koftete ihm 10,000 Goldgulden, das vierfache dieser Summe verausgabte er für die Wiedereinlösung der an die Grafen von Virnenburg' ju Pfand gegebenen Aemter, nicht minder bat er Merzig, durch Raban von helmstatt an die von Sirk-um 3000 Goldgulden verschrieben, frei gemacht. Des Weltlaufes fundig, gleichsam in Voraussicht ber Dinge, welche bie nächfte Bufunft bringen sollte, wendete er ungewöhnliche Sorgfalt dem Rriegsflaat ju; Waffen, Geschoß und Geschüße, Munition und Gezelte murben im Ueberflusse angeschafft, und mit Recht mochte Johann rühmen, für meinen Gebrauch teineswegs, dem Allgemeinen jum Beften habe ich den Ertrag ber Bolle, ber erhöhten Steuern verwendet. Eine einzige Liebhaberei, die Alchymie ungerechnet, hat man uns verrathen, sie galt der Ausrüftung einer prachtigen und bequemen Jacht, auf Reisen bes Kurfürsten gewöhns liche Begleiterin. Bebeutenber war der Aufwand für die Cavelle: die angeschafften gottesbienftlichen Gefäße, die fostbare Bischofsmuge, ein reich verzierter Hirtenstab, blieben jedoch dem Lande. Eifrig im Dienste des herren, hat Johann von Zeit zu Zeit in die Einfamkeit fich zurückgezogen, um feinen vielfältig unter bem Drauge ber Geschäfte in Anspruch genommenen Geift durch Gebei und Betrachtung zu sammeln. Das häufige Faften, beffen

sammlung des Stifts Stände, Grafen, Herrn, Ritterschaft, Städte und Landschaft zu halten, ob etlich Gebrech hatten, -ben zweien Ständen solches vorzubringen, und ferner barin handeln. So aber jemand von den zweien Ständen in gemeldter Zeit der zweier Jahr Bedrängung geschehen, die geseffen waren in dem obern Officialat, sollen solches verkunden Junker Salentin von Isenburg, Friedrich Band und dem Rath der Stadt Trier sollen zween aus ihrem Rath barzu geben, darvon in der Stadt Trier zu handeln. Deffelben gleichen in dem niedern Officialat sollen die Kläger bie Gebrech haben, ersuchen unsern herrn von Sayn, Georgen von der Lepen und den Rath von Coblenz auch zween, so sie darzu verordnen, daraus zu handeln. So aber den vieren der Handel ihn zu schwer wäre, sollen die vier bie andern vier besuchen, binnen einen Monat die Parteien schuldig sein zu erscheinen gen Cochem auf Tag und Stund, von den vieren ernannt wird, und sammter hand baraus handeln, und ob sie bedeucht, mehr Personen darzu zu gebrauchen, mögen fie beschreiben und verpflicht zu kommen. Und ob die Nothdurft erfordert eine gemeine Convocacie zu machen, soll ein jeglicher darzu schuldig sein zu kommen, damit den Klägern Ende geholfen werde, und ob vonnöthen sich begebe, zu solcher Convocacie anderen zu ersegen, ob etliche nit, wie obgeschrieben, erfcheinen könnten, soll man andere in die Statt nehmen zu aller Convocacie zu zweien Jahren zu kiesen, und ob etliche von ben bieren ober achten aus merklicher Ursach nicht kommen könnten, sollen die andern vor sich Macht haben zu handeln und Convocacie au machen, wie vorstehet. Und dieser Ding zu Urfund 2c."

Einrede gegen diese Verbindung zu erheben, fand der Kurssürst um so weniger thunlich, je mehr er in derselben Zeit des guten Willens der Stände bedurfte, um von ihnen, Behufs der Schuldentilgung Subsidien zu erhalten, wie diese denn auch, zwei Tage nach dem Datum des Bundesbriefes, am Samstag nach Invocavit 1501 m. T. bewilligt wurden. Des Kurfürsten septe Aussertigung ist eine Duittung über ein Legat von 12 fl., zu handen der Testamentarien des Altaristen Koch zu Wittlich, ausgestellt in die Dorothee 1502 m. T., am 6. Febr. also, und

an St. Apollonien Tag, am 9. Febr. 1503, Morgens zwischen 5 und 6 Uhr, ist er auf Ehrenbreitstein, zweiselsohn in dem Kanzleigebäude, dem Herren entschlasen, daß er demnach 47 Jahre 8 Monate 8 Tage regiert hat, länger als irgend einer seiner Vorgänger oder Nachfolger, denn selbst Clemens Wenceslaus würde, ohne die Dazwischenkunft der Franzosen, sein Regiment nur auf 44 Jahre 5 Monate 17 Tage gebracht haben. Die Leiche wurde zu Trier im Dom bestattet.

1

Ż

Wetteifernd rühmen die Zeitgenoffen Johanns herrliche Gaben und Regententugenden, und ihr Urtheil zu bestätigen, wird die Nachwelt nicht umbin fonnen. Unter den schwierigsten Umftanben zur Regierung gelangt, erfaßte er die Zügel mit fester Sand, und Erhaltung nicht nur, sondern auch bessere Ordnung und Bergrößerung verdankte ihm ber Kurstaat: Die Erwerbung der Berrschaft Bunolstein, die Abfindung der Erbtochter, koftete ihm 10,000 Goldgulden, das vierfache dieser Summe verausgabte er für die Wiedereinlösung der an die Grafen von Virnenburg' ju Pfand gegebenen Aemter, nicht minder hat er Merzig, durch Raban von helmstatt an bie von Sirf-um 3000 Goldgulden verschrieben, frei gemacht. Des Weltlaufes fundig, gleichsam in Boraussicht ber Dinge, welche die nächste Bufunft bringen follte, wendete er ungewöhnliche Sorgfalt dem Kriegsstaat ju; Waffen, Geschoß und Geschütze, Munition und Gezelte wurden im Ueberflusse angeschafft, und mit Recht mochte Johann rühmen, für meinen Gebrauch keineswegs, dem Allgemeinen zum Besten habe ich den Ertrag der Bolle, der erhöhten Steuern verwendet. Eine einzige Liebhaberei, die Alchymie ungerechnet, bat man uns verrathen, fie galt der Ausruftung einer prachtigen und bequemen Jacht, auf Reisen bes Kurfürsten gewöhnliche Begleiterin. Bedeutender war der Aufwand für die Capelle; die angeschafften gottesbienftlichen Gefäße, die koftbare Bischofsmute, ein reich verzierter Hirtenstab, blieben jedoch dem Lande. Eifrig im Dienste des herren, hat Johann von Zeit zu Zeit in die Einfamkeit fich jurudgezogen, um feinen vielfältig unter dem Drauge der Geschäfte in Anspruch genommenen Geist durch Gebet und Betrachtung zu sammeln. Das häufige Faften, beffen

Browerus erwähnt, möchte ich indessen in Zweisel ziehen, Ansgeschts der am 21. Januar 1476 von Papst Sixtus dem Kurstürsten für seine Lebtage ertheilten Fastendispens. Dagegen hat er seinem Sprengel das Fest Maria Opferung eingesührt, auch verordnet, daß an allen Freitagen Mittags, nachdem die Glode hierzu dreimal das Zeichen gegeben, ein jeder Gläubige auf seine Knie falle, und zu Ehren der h. Fünf Wunden sein Gebet verrichte.

Der Wiffenschaften und ihrer Priefter Gonner, hat Johann gründliche Studien gemacht, wie das von ihm aufgesette Vocabularium Juris, für jest in ber Stadtbibliothef zu Trier aufbewahrt, bekundet. Auf deffen erstem Blatte fteht von seiner Sand geschrieben: Hic liber a nobis Joanne Electo et confirmato Treuren. scriptus man ppria. Beiter unten fügte ein späterer Schreiber hinzu: Johannes, ex illustrissimis Jacobo Marchione Badensi et Katharina Ducissa Lothringie natus — etatis suo sexagesimo nono, pontificatus vero sui quadragesimo septimo, hunc vocabularium Juris (quem idem rade das olim manu propria conscripsit) suis charissimis in Christo fribus Priori et Conventui Vallismolarie ex opposito Confluen. ordinis fratrum heremitar. sancti Augustini, ad ppetuos usus bibliothecae eorundem, manu propria amore Ihū dono dedit, anno dñi Millesimo Quingentesimo tertio, vicesima octava Januarii, sub officio prioratus fris Johis Vrüheyn de Gotha, sacre Theologie pro-Prefuit autem hic gloriosus pontifex laudabiliter ecclesie Trever. annis XLVII. mensibus octo, diebus VIII.

Am 19. Aug. 1477 hatte Johann sich von Papst Sixtus IV. die Ermächtigung erbeten zu testiren, bis zum Belaufe von 10,000 Goldgulden, und gibt sein Testament Zeugniß von der gründlichsten Demuth, verbunden mit dem ernstlichen Bestreben, den Bedürfsnissen seiner vielfältig angesochtenen Kirche zu steuern. Der Einsuß einer neuen Zeit erscheint bereits in mehren seiner Anordnungen. Am 10. Juli 1483 bestellte er seinen Diener, den Johann Kluckwesen von Würzburg zum Ausseher über das Treiben der Kausseute, Gängler und Trasprer, damit insbesondere das Ausstaufen und Aussühren der guten Münze, des Goldes und Silbers verhütet, der Eingang schiechter und leichter Münzen

verhindert werbe. Am 25. Juni 1468 wird ber Lautenschläger Jost von Weissenburg für seine Lebtage bes Kurfürsten Diener gegen einen Jahreslohn von 16-fl. Am 16. März 1473 verschreibt Johann dem Apothefer Johann zu Coblenz, diesem zu besserem Auskommen, jährlich 4 Malter Korn und 3 Dhm Wein, bis auf Widerruf. Am Montag nach St. Thomas, 22. Dec. 1477 wird Hans von Sprendlingen, für seine Lebtage, des Rurfürsten Diener und Wundarzt. Auf drei Jahre deß Arzt und Diener zu sein verschreibt sich am 15. Juni 1485 gegen 20 fl. Jahrgeld, 8 Malter Korn und ein Fuder Wein jährlich, Meister Johann von Winded, Medicinae Doctor. Am Montag nach Martini, 12. Nov. 1492, wird Meister Michael Forensp furfürstlicher Leibarzt, mit einem Jahreslohn von 100 Gutben. Im März 1486 erlaubt ber Kurfürst dem Juden Iginger, der sich durch sein Geschick in der Thierarzneikunde empfohlen, bis auf Widerruf in Vallendar zu wohnen, nimmt auch ihn und seine Familie in Schut und Schirm. Am 9. Aug. 1484 berechnet und vergleicht er sich mit dem Sohne seintes vormaligen Munzmeisters, mit Dr. Schriber. Um 29. Sept. 1502 werben, für ein Jahr, Konrad von Lengenfeld zum Manzmeister, Peter Goldschläger jum Wardein und Probirer bestellt. Am 2. Rov. 1502, an temselben Tage, daß er dem Dr. juris, Heinrich Dungen von Wittlich das Officialat zu Trier verleihet, nimmt der Kurfürst für seine Lebtage den Peter Meper von Regensburg zum Geheimschreiber Dag aber die Eigenschaft eines furfürstlichen Dieners in jenen unruhigen Zeiten keine Unverletlichkeit gewährte, ergibt sich aus dem Revers, ausgestellt am Montag nach Judica 1472 m. T. von Beinrich uf dem Sande, Bürger zu Coln und des Rurfürsten Diener, worin er gelobt, für den Fall er nieder= geworfen und gefänglich abgeführt werden sollte, keinen Schirm weiter zu verlangen, außer ber schriftlichen Fürsprache. 13. Sept. 1501 vertragen sich Ranzler, Secretarien und Schreiber der kurfürstlichen Kanzlei mit bem Hospital Belenenberg (bes Ranzlers Stiftung) in solcher Weise, daß sie der Stiftung Angelegenheiten unentgeldlich fördern wollen, wogegen das Hospital die Erfrankten aus ihrer Mitte aufzunchmen und zu pflegen hat.

## Schoneck, Mauschenberg.

Mehre Wege sühren aus Boppard nach ben Ruinen der etwan zwei Stunden von dannen, auf dem Hundsrücken belegenen Burg Schöneck; der kürzeste, doch nur für Zußgänger gezeignet, geht vom Mühlbad aus, durchschneidet den Bopparder Wald nach seiner ganzen Breite, 3/4 Stunde, ersteigt das offene ausgebaute Plateau von Buchholz, führt von Buchholz nach den Windhauser Höfen, wo die Wallsahrt zu der schwarzen Mutter Gottes, und in kurzem Abstand zu der Surg Schöneck. Bon höhern Bergen umschlossen, beherrscht gleichwohl diese, auf einen gegen den Ehrbach gerichteten Borsprung gelagert, theilweise das Thal, welches der unweit Dehr oder Ehr an der Simmerischen Straße entspringende, oberhalb Brodenbach in die Mosel gehende Bach durchströmt. Die Ruine ist von geringer Bedeutung, und läßt in keinerlei Weise erkennen, daß die von Schöneck unter den Rittergeschlechtern des Landes das ansehnlichste gewesen.

Sie kommen zuerst unter bem Namen von Boppard vor, ein deutliches Zeichen, daß sie unter ben Ministerialen des das figen Königshofes die vornehmsten. Kontad von Boppard wird 1123—1147 genannt. Ein Sohn von ihm möchte sener Cunradus sein, welchen des Kaisers Friedrich L Urfunde für Pedernach, 1157, als advocatus in Bochbarden bezeichnet, welcher auch noch 1170 und 1209 vorkommt, und zuerft den Ramen von Schöned geführt zu haben scheint. Ihm gilt ungezweifelt die Stelle in des Casarins von Heisterbach Registrum bonorum ecclesiae Prumiensis, Nr. 105: »Gembrica (Gemeric) sita est non longe a sancto Goare, quam tenet comes Hostadensis; et ab eo tenent haeredes domini Cunradi de Boparden, qui morabatur in novo castro, quod appellatur Sconecke. Sobann von Schöned wird 1198, Philipp von Schöned 1220, und, zugleich mit seinem Bruder Embrico, dem Propst (seit 1243) zu St. Martin in Worms, 1247 genannt. Mit Abelheiben verheurathet, wurde, nach Rupp, Philipp Bater der einzigen Tochter Adelheid, deren und ihres Gemahls, Kuno von Pirmont, 1267 als Berstorbener gedacht wird. Am Sonntag nach Lucien 1268 bestätigt auf

Shloß Schöned heinrich von Daun eine zwischen den Abteien Altenberg und Marienstatt vorgenommene Transaction, und werden unter den Zeugen seiner Urfunde hermann, Konrad und Philipp, milites de Schönecken genannt. Besagter Beinrichvon Daun könnte etwan eine Person sein mit dem von Kupp 1267—1271 aufgeführten Beinrich von Pirmont, als welchem Rupp fünf Geschwister beilegt, den Theoderich von Schönberg, Runo, Burggraf in Cochem 1267, Walram, Domherr zu Luttich 1267, die an Konrad von Daun verheurathete Ungenannte, und Lisa, welche mit Paul von Gich, dem herren auf Olbruck, in unfruchtbarer Che kebte. Theoderich von Schönberg, ber 1267 vorkommt, hinterließ den Sohn Runo von Schönberg, von dem 1311 Rede, die Frau von Daun hingegen wurde eine Mutter von brei Sohnen, Dietrich von Daun, herr zu Bruch, Philipp II. von Schöned, der mit Irmgardis von Braunshorn vermählt, 1335—1352, und Emmerich 1335. Dietrich von Daun wurde ber Bater eines jungern Dietrich von Daun auf Bruch, der mit Bela verheurathet, den Philipp von Schoned seinen Batersbruder nenut 1347. "Hierüber," sest Rupp hinzu, "hab ich urfundliche Beweise. Die Cochemer Tradition muß, glaub ich, in Betreff Philipps von Winnenberg, wie in andern Studen Verbefferung annehmen." Diese Cochemer Trabition, bas Fundament von des gelehrten Benedictiners Spstem, bespricht Browerus, II. 165.

Nach Lupps Ansicht mußten Kuno, der Burggraf in Cochem, und Lonrad von Schöned 1274 identisch seine. Konrad, oder auch sein gleichnamiger Sohn, erscheint als Ehegemahl der Aleidis, einer Tochter Heinricht von Pirmont, 1. April 1280, ein Umstand, der allein hinreicht, Rupps System zu verdächtigen, gleichwie es außer Zweisel, daß Theoderich von Schönzberg und der Burggraf von Cochem dem Geschlechte von Schönberg angehören. Die in der Urfunde vom Sonntag nach Lucien 1268 genannten Brüder Hermann, Konrad und Philipp von Schöneck hatten, nach Humbracht, noch einen vierten Bruder, Simon, als welches durch eine Urfunde vom J. 1273 bestätigt. Simon, Domdechant zu Mainz 1267, Propst zu Aschassensburg 1273, wurde 1283 auf den bischöstichen Stuhl von

Worms erhoben, sofort aber burch die Munger, durch die Burgerschaft überhaupt, mit ben ungemeffenften Forderungen bestürmt, und erweckte seine Schwachheit im Gewähren und Zugestehen ihm ab Seiten des Domcapitels, der Clerifei überhaupt, entschiedene Feindschaft. Der fromme, für weltsiches Regiment keineswegs geschaffene Bischof, ben man wohl speculum religiosorum genannt hat, ftarb 22. Oct. 1291. Sein Bruder Phitipp, Domherr und Rammerer des weltlichen Gerichts zu Mainz 1308, soll durch Trierischen, an die Pfarrer zu Andernach, Boppard und Herschwiesen ergangenen Officialatsbefehl vom Dienstag nach Bartholomai 1291 bei Strafe der Ercommunication angehalten werden, den in des Domcapitels Hof zu Ehur angerich= teten Schaden zu ersegen. Philipp farb 1313. Ein anderer Bruder, bei Humbracht Gerhard genannt, vielleicht Konrad, ift der Bater jener Agnes, welche ihr Herr, unter des Pfalzgrafen Rudolf Genehmigung, vom Sonntag vor Antonini 1309, auf Pfälzische Leben bewitthumt, der Pfalzgraf nennt sie viri nobilis de Schoneeke filiam.

Für einen Bruder des Bischofs Simon halt Schannat noch ben Emmerich von Schöned; Domscholaster zu Mainz, ber burch Wahl vom J. 1310 zu dem Bisthum gelangte, mahrend humbracht, und mit Recht, ihn als den Sohn Runos von Schoned bezeichnet. Emmerich hatte mit der Judenschaft zu streiten (1312), als welche die hergebrachten Leistungen verweigerte, und die Sache fam vor Schiederichter. Rach deren Ausspruch follte bie Ernennung ber 12 Mitglieder bes Sanhedrins, insbesondere bes Präsidenten, des sogenannten Judenbischofs, lediglich von dem Willen des Fürstbischofs abhängen, dieser auch berechtigt sein, bie Abgaben nach dem alten Fuße zu erheben, oder auch zu erhöhrn. Emmerich, der ebenfalls mit der unruhigen Bürgerschaft von Worms zu streiten hatte, erließ in der Synode vom 3. 1316 in Bezug auf Kirchenzucht die heilfamften Berordnungen, vergrößerte des Stiftes Gebiet durch Ankauf der Feste Balded, und ftarb den 10. Febr. 1318, »probata morum sanctitate praesul, et in omni vitae cursu, religionis et prudentiae singularis.« Gein zweiter Nachfolger in dem Bisthum ift geworden sein Pruvon Schöneck, erw. 1328, der aber schon am 25. Jun. 1329 sein Leben beschloß. Noch ist eines Hermann von Schöneck, Hermanns Sohn zu gedenken, der Domherr zu Mainz und Worms 1339, als Propst zu Neuhausen vorkommt 1345.

Ronrad von Schöneck erscheint als Zeuge 1317 und 1326, und ift wohl der nämliche, der am 13. Dec. 1327 mit dem Beinamen Rode vorkommt, von welchem auch eine Urkunde vom 21. Oct. 1334 erzählt, daß er des Erzbischofs Walram von Coln Amtmann auf Thurdn gewesen. Hartrad, "Herr zu Schönecken," wird 1337 und 1338 genannt. Philipp von Schöned wird am Mittwoch nach Michaelis 1335 von Kaiser Ludwig belehnt mit dem halben Theil der Feste zu Schöned und mit bem Gericht zu Galgenscheid, "und soll biefelben Gut haben, besigen und niegen, in allen den Rechten, als sein Bater, Arnold von Schöned, sie vorher von uns und dem Reiche genossen und gehabt hat." Den Elper Frieden, die Sühne zwischen Erzbischof Balbuin und ben Gemeinern ber Burgen Walbed, Schoned, Ehrenberg und Els, 10. Januar 1335, find von wegen Schöned eingegangen Seinrich genannt von Hunoltstein und Philipp, Ritter, Emmerich, beffelben Philipp, und Friedrich, bes vorgenannten heinrich Bruber, Gemeiner ber Burg zu Schöned. Philipp von Schöned, der strenge Ritter, wird 1344 und 1361 genannt. Der, Abth. I. Bd. 2. S. 264 besprochenen Einigung der Gemeiner zu Walded, Schöned, Chrenberg und Ely sind zu Schoned beigetreten "her Philips, Johan, herman und Emmerich, fine Sune, her Conrait den man nennit der Robe, her Conrait ber junge, Bern Heynrichs Son", 24. Juni 1356.

Am Mittwoch nach Margarethen 1344 verpfändet Erzbischof Balduin an Frau Blanzstor, Konrads von Schöned des Rothen Wittwe
und ihre Sohne Johann und Konrad, zur Sicherheit eines Darlehens von tausend Schildgulden, die Feste Thuron und aus seinen Gefällen zu Alfen 5 Fuder Wein und 80 Malter Hafer jährlich. Am
Donnerstag nach Drei Königen 1354 und des nächsten Tages nach
dem obersten Tag 1356 hat Kaiser Karl IV. den Erzbischof von
Trier, zu Besserung seiner Lehen, mit der Burg Schöned begnadigt,

Worms erhoben, sofort aber burch bie Manger, burch bie Bargerschaft überhaupt, mit den ungemessensten Forderungen bestürmt, und erweckte seine Schwachheit im Gewähren und Zugestehen ihm ab Seiten des Domcapitels, der Clerifei überhaupt, entschiedene Feindschaft. Der fromme, für weltliches Regiment keineswegs geschaffene Bischof, ben man wohl speculum religiosorum genannt hat, ftarb 22. Oct. 1291. Sein Bruder Phitipp, Domherr und Kämmerer des weltlichen Gerichts zu Mainz 1308, soll durch Trierischen, an die Pfarrer zu Andernach, Boppard und Herschwiesen ergangenen Officialatsbefehl vom Dienstag nach Bartholomäi 1291 bei Strafe der Ercommunication angehalten werden, ben in bes Domcapitels Hof zu Thur angerichteten Schaden zu ersegen. Philipp ftarb 1313. Ein anderer Bruder, bei Humbracht Gerhard genannt, vielleicht Konrad, ift der Bater jener Agnes, welche ihr Herr, unter des Pfalzgrafen Rudolf Genehmigung, vom Sonntag vor Antonini 1309, auf Pfälzische Lehen bewitthumt, der Pfalzgraf nennt sie viri nobilis de Schoneeke filiam.

Kur einen Bruder des Bischofs Simon halt Schannat noch ben Emmerich von Schoned; Domscholaster zu Mainz, der burch Wahl vom J. 1310 zu dem Bisthum gelangte, mahrend humbracht, und mit Recht, ihn als den Sohn Runos von Schoned bezeichnet. Emmerich hatte mit der Judenschaft zu ftreiten (1312), als welche die hergebrachten Leistungen verweigerte, und die Sache fam vor Schiederichter. Rach beren Ausspruch follte bie Ernennung der 12 Mitglieder bes Sanhedrins, insbesondere bes Prasidenteu, des sogenannten Judenbischofs, lediglich von dem Willen des Fürstbischofs abhängen, dieser auch berechtigt sein, die Abgaben nach dem alten Fuße zu erheben, oder auch zu erhöhen. Emmerich, ber ebenfalls mit ber unruhigen Bürgerschaft von Worms zu streiten hatte, erließ in der Synode vom 3. 1316 in Bezug auf Kirchenzucht bie beilfamften Berordnungen, vergrößerte des Stiftes Gebiet durch Ankauf der Feste Balded, und ftarb den 10. Febr. 1318, »probata morum sanctitate praesul, et in omni vitae cursu, religionis et prudentiae singularis.« Sein zweiter Nachfolger in bem Bisthum ift geworden sein Bruvon Schöneck, erw. 1328, der aber schon am 25. Jun. 1329 fein Leben beschloß. Noch ist eines Hermann von Schöneck, Hermanns Sohn zu gedenken, der Domherr zu Mainz und Worms 1339, als Propst zu Neuhausen vorkommt 1345.

Konrad von Schöneck erscheint als Zeuge 1317 und 1326, ... und ist wohl der nämliche, der am 13. Dec. 1327 mit dem Beinamen Robe vorkommt, von welchem auch eine Urkunde vom 21. Oct. 1334 erzählt, daß er des Erzbischofs Walram von Coln Amtmann auf Thurdn gewesen. Hartrad, "Herr ju Schöneden," wird 1337 und 1338 genannt. Philipp von Schön= ed wird am Mittwoch nach Michaelis 1335 von Kaiser Ludwig belehnt mit dem halben Theil der Feste zu Schöned und mit dem Gericht zu Galgenscheid, "und soll bieselben Gut haben, besigen und niegen, in allen den Rechten, als sein Bater, Arnold von Schöned, sie vorher von uns und dem Reiche genossen und gehabt bat." Den Elger Frieden, die Sühne zwischen Erzbischof Balduin und den Gemeinern der Burgen Walded, Schoned, Ehrenberg und Els, 10. Januar 1335, find von wegen Schöned eingegangen Seinrich genannt von Hunoltstein und Philipp, Mitter, Emmerich, deffelben Philipp, und Friedrich, des vorgenannten heinrich Bruber, Gemeiner ber Burg zu Schöneck. Philipp von Schöneck, der ftrenge Ritter, wird 1344 und 1361 genannt. Der, Abth. I. Bb. 2. S. 264 besprochenen Einigung der Gemeiner zu Waldeck, Schöneck, Ehrenberg und Elt sind zu Schöned beigetreten "Ber Philips, Johan, herman und Emmerich, fine Sune, her Conrait den man nennit der Robe, her Conrait ber junge, Bern Hepnrichs Son", 24. Juni 1356.

Und Mittwoch nach Margarethen 1344 verpfändet Erzbischof Balduin an Frau Blanzstor, Konrads von Schöneck des Rothen Wittwe
und ihre Söhne Johann und Konrad, zur Sicherheit eines Darlehens von tausend Schildgulden, die Feste Thuron und aus seinen Sefällen zu Alten 5 Fuder Wein und 80 Malter Hafer jährlich. Am Donnerstag nach Drei Königen 1354 und des nächsten Tages nach dem obersten Tag 1356 hat Kaiser Karl IV. den Erzbischof von Trier, zu Besserung seiner Lehen, mit der Burg Schöneck begnadigt, tie Gemeiner ihres Sides entlassen, und fie an Trier verwiefen. Aouras herr zu Schonest reverfitt fich gegen Geaf Baken von Sponheim über 20 Gulden Manngeld zu Boppard, Dannerfing nach Georgen 1359, if wohl auch derfethe Ronrad Herr ju Schoneden, welcher 1367 ber Probhei Hirzenach Beholzungsgerechtsame im Bath Frankenscheid anerfennt. Lourad von Schoned, ber altebe, genannt der Rothe, Ritter, gibt die Burg Raufchenberg, beren Erbburggrafenamt er belleibete, an Erzbiichof Auno von Trier jurud, 7. Mai 1379. Seine Tochter Abelheid wird 1382 als des Johann Wolf von Sponheim Hausfran genannt. Johann herr ju Schoned, genannt ber Alte, 1356-1380, erheurathet mit Lisa von Buresheim die gleichnamige herrschaft. Seine Göbne Friedrich und Philipp herren ju Schoned, verfaufen in Gemeinschaft mit Dietrich von Rennenberg, an St. Paulins Stift zu Trier ihr herbergerecht auf bessen bof zu Kerben, wo sie dreimal im Jahr ju 30 Personen mit fo vielen Pferben einkehren und fich bewirthen laffen konnten, 22. Det. 1380. Friedrich herr ju Schoned, Buresheim und Olbrud, Ritter, und Merge von Eich, seine hausfrau, thun tund und bekennen: "Als vor Beiten Zwift und Zweiung gewesen ift zwischen dem Gotteshaus unser Frauen zu Connig, wohnhaft binnen den Mauern zu Mayen, und zwischen uns Cheleuten Friedrich und Mergen um die Schäferei, die das Gotteshaus haltet auf seinem Sof zu Mintelfeld, gelegen bei bem Dorf zu Kerben, ba ich Friedrich Der zu Schoned ein Bogt bin, bavon ich mich vermaß, baß fle auf ihrem Bof teine Schäferei halten follen, beg wir ganglich und wohl geschieden find von beiden Parteien, also daß Prior und herren von auser Frauen Alofter ewiglich und immerdar zu den vier Frohnfasten gedenken follen mit Bigilien, Meffen und andern guten Werfen uns Cheleute Friedrichs und Mergen, und vor uns Eltern mit Namen herren Philipps von Schoned und seiner hausfrau Irmengard, brn. Friedrichs von Buresbeim und Frau Elsen, Drn. Johanns von Schoned und Frau Lisen, Junkern Philipps von Schoned und Jungfrau Lisen, Dietrichs von Rennenberg, Grn. Peters von Gich und Franen Ratharinen und Frauen Irmengard, seinen Sausfrauen, und um

beswillen so han wir Friedrich und Merge bittlich und um Gottes willen und unser Frauen Willen, der Capellane Prior und Herren des vorg. Gotteshauses sind, auf die Ansprache und Forderung der Schäferei vorg. gänzlich verziehen, also daß wir und alle unsere Erben die Herren des vorg. Gotteshauses und ihre Leute nimmermehr irren noch drängen sollen an der vorg. Schäferei noch an dem Hof, an Wasser noch an Weiden, noch an kein Recht, klein noch groß, wie man das nennen mag, noch in andern Dingen unser Bogteien des Dorfs zu Kerben," 7. März 1386. Mit Werge von Eich hat Friedrich ein Drittel der Herrschaft Olbrück erheurathet.

Peter und Johann herren zu Schoned, Gebrüder, werpfänden dem Erzbischof Werner von Trier, um 400 gute schwere Rheinische Gulden, ein Drittel ihres dem Erzstifte lebenbaren Schlosses Schöneck, "und ift geredt, daß der vorgeschr. unser Berr, seine Nachkommen und Stift stets drei Knechte auf der Burg Schönest haben sollen, und soll ihr Amtmann, dem sie ihr Theil Schloßes Schoned befehlen werden, mit uns und wir mit ihm einen gemeinen Burgfrieden schwören und halten, und follen auch alle Thurmfnechte, Pörtner, Wächter und Suter bes Schloges des vorg. unsers Herren seiner Nachkommen und Stift von Trier Amimann schwören und geloben, getreu, hold, gehorsam und wartend zu sein zu allen ihren Möthen," 30. April 1406. Am Montag nach Lastare 1423 verschreibt Peter von Schöneck, Anappe, unter Mitbesieglung seines Brubers Johann, dem Ergbischof Dietrich von Coln das Deffnungsrecht in dem Schlosse Rempenich, zu beffen Mitbesit Peters Schwiegervater, Johann von Rempenich, ihn aufgenommen hatte. Am Samstag vor Judica 1434 empfing Peter von Schoned (Gem. Sedwig von Rempenich): von Raifer Sigismund die Lehen über das Haus bei Bernebach mit Zugehörung, die halbe Feste Schöned, bas Galgenscheider Gericht, den Wildfang in befagtem Gericht, und den Wald, den man nennt den Forst. Am Donnerstag nach Pauli Bekehrung 1434 m. T. belehnt Erzbischof Raban von Trier die Brüber Peter und Johann herren zu Schöned und zu Olbrud mit Burg, Festung und herrschaft Rempenich, mit dem Gericht zu Galgenscheid und dem Forft, "als von solcher Berschreibung und Pfandschaft wegen, baburch

uns und unferm Stifte Gericht und Bufc mit ben Stabten Boppard und Befel vom beiligen Reich verschrieben und verpfandet find, die zu leihen geburt, in allermand, als ihren Eltern und ihnen dieselben Gerichte und Busche vormals von romischen Raifern und Rönigen verschrieben und geliehen find gewesen." Am Dienstag nach Invocavit 1437 m. T. werben Beter von Schoned und sein Sohn Johann eines, bann Arnold von Broft andern Theils, durch ihre gemeinschaftlichen Freunde, Sigfried Batbott von Baffenheim, heinrich von Rheined, Arnold von Rettig, Emmerich von Lahuftein und Friedrich von Saarwerben ihres Zwiftes in der Beise entschieden, daß der von Brobl bie ihm verpfändeten, zu der Herrschaft Rempenich gehörigen Ortschaften Blasweiler und Beilftein jurudgeben, und dagegen von beneu von Schöned 225 oberlandische Gulden in zwei Terminen empfangen soll. Am 23. Juni 1439 reicht Peter von Schoned bem Johann Fauft von Stromberg das von der Berrichaft Rempenich ju Leben gebende Gericht zu Bendersbeim.

Peters einziger Sohn, Johann herr zu Schöned, zu DIbrad und zu Buresheim, ber Junge, verschreibt bem Erzbischof Zacob von Trier und beffen Rachfolgern die Deffnung ber Burg Olbrud, und zugleich, mit Bewilligung bes Lehensherren, des Grafen Wilhelm von Wied, ein Erbtheil an seinem Antheil Olbrud, vorausgesett, daß seine Mitgemeiner dazu ihren Billen geben, 24. Nov. 1453, und den 22. Dec. 1453 übergibt berfelbe Johann dem Erzstift Trier seine Berrschaften und Feften Schoned und Rempenich, ben hof zu Cumbe, das Berghaus zu Abendorf, das Galgenscheiber Gericht und den Bald Forft. Als Beweggrunde gibt er an die Zweifelhaftigkeit des Besitzes von Rembenich, und daß seine übrigen der Trierischen Rirche lebenbaren Gater burch ben von seinem Bater versaumten Lebensempfang dem Erzstift ganz verfallen, ledig worden und heimkommen find, "und ich in viel Studen von meinen Schwägern und Schweftern, auch von meinem Better Johann von Schoned dem Alten und von Margarethen Quad, die mein ehelich Weib war, von ihren Freunden und andern in mancherlei Beise unfreundlich, schmablich und höhnlich umgetrieben und mit Borenthaltung meiner

Erbbriefe und anders vorgenommen worden bin, foldes und anderes mich dann bewegt hat, daß ich für mich und alle meine Erben und Nachkommen, dem guten herrn Sanct Peter Patronen ber heiligen Kirchen zu Trier zu Frommen und zu Ehren, und um meiner Seelen Seil, auf daß ich mein Zeit zu mehrer Raft und Frieden kommen und nicht so jämmerlich umgetrieben und um das meine gebracht werde, diese Schenkung mache." Roch meldet Johann, daß ber Hof zu Cumbe und bas Berghaus zu Abendorf bem Erzbischof Balduin zu rechtem Leben aufgetragen worden "von etwan hern heinrich von hugelhoven, Ritter, mein Johanns von Shoned des jungen Overanche, und Agnes seiner ehelichen Bausfrauen". Am 9. Januar 1453 m. T. erklärt Johann von Schöneck und von Kempenich, herr zu Olbrud und zu Buresheim: "Als ich für mich und meine Erben aufgetragen, verschrieben und gegeben han Hrn Jacob Erzbischof und bem Stift zu Trier alle meine Herrschaften, und ber ehegenannte mein gnädiger herr mir wiederum die Gnade gethan bat, war es Sache dag ich eheliche Söhne gewinne, daß bann dieselben Rempenich halb mit seiner halben Zubehörung von Erzbischof und Stift zu Trier mit 5000 rheinischen Gulden an sich losen, und bas fortan vom Stift gu rechtem Mannleben empfangen mögen, und ich auch von dem älteften Bruder von Schöned geboren, und der altefte Stamm zu Schöneck bin in meines lieben Baters seliger Statt, ber ber älteste Bruder mar, wiewohl mein Better Johann herr gu Schöneck allein von Jahren alter ift dann ich, und ich mich darum bisher Johann der junge ungefährlich in meinem Titel geschrieben han, und wann ich auch von meiner Mutter seligen von Rempenich geboren bin, und meine Mutter bes legten Berren zu Rempenich, Johanns, nach beffen Tod Rempenich an ben Stift zu Trier gefallen ift, einzige eheliche Tochter war, auf baß ich bann ber Wappen von Schöned und Rempenich und auch meines Titels hinfurter nicht migbrauchen, anders dann sich nun nach der gemeldten Verschreibung wohl geheischet, und ich mich auch hinfurter nicht den jungen schreiben ober nennen burfe, nachdem ein jeglicher den Unterschied vermittelft den Ramen und Wappen von Rempenich zwischen bem ehegen. meinem Better und mir wohl verstehen mag, so han ich mit Rath, Willen und Berhängniß meines gnäbigen lieben Herren des Erzbischofs meine Wappen von Schöneck und von Kempenich lassen quartieren, und meinen Titel schreiben soll, als der im Anfang dieses Briefs geschrieben ist." Johann blieb kinderlos in seiner Ehe mit Wargaretha Quad, die übrigens von dem Officialat zu Coln getrennt worden, durch Erkenntniß vom 30. Jul. 1453, ex capite impotentiae et frigiditatis.

Johann der Alte, Herr zu Schöned und Olbrad, Peters Bruber, überläßt, mit Zustimmung seines Sohnes Runo, dem Erzstift Trier bas Galgenscheiber Gericht und ben Forft, 15. Jul. 1454, und am 29. Juni 1460 erlaubt Kurfürst Johann II. von Trier, daß er seine Hausfrau, Else von Pirmont, bewitthumen moge auf den Theil des Schlosses Schöned, den er jest bewohnt, mit aller Zugehor, auf die Balfte von hof und Gericht Bidenbach, endlich auf 71/2 Mark Bopparber Währung, von Sternberg wegen, die ein Graf von Kapenellenbogen ihm fährlich aus bem Wartpfennig zu Boppard reichet. Else von Pirmont war wohl die zweite Frau Johanns, einer ersten Che wird angehören Runo von Schöned, deg Chehalfte geworden ift Elifabeth von Epnenberg, laut Hillgbrief vom 21. Sept. 1449. Darin geben bes Bräutigams Eltern Conen und Lysen unser Schnurgen, eine Segwohnung zu Olbrud und 400 fl. jährlicher Renten, auf unser Theil Güter und Renten, in welchen der junge Johann herr zu Schöned und wir in rechter Gemeinschaft figen, jeglichem halb und halb. Zu dem ersten in dem Dorf zu Rieden und Oberberg . . ., it. Metternich und Lep bei Coblenz und Elendhoven zu unserm Theil ein Fuber Wein, geacht vor 10 Gulden. Item biese Gulte, sonder jemands Gemeinschaft: Bu Belling und Kerben 9 Malter Korn, zu Dredenach 8 Sommer Frucht, zu Mertloch von dem Dauner Hof ein Malt. Korn, der Hof zu Nachtsheim, ber hof zu Freilingen 8 Malt. hafer, ber Zehnte zu Waldesch 5 Mitr. Korn, it. von dem Amt zu Büresheim, von meines herrn von Coln . . ., it. zu Polch von hen. Gerhards von Schönborn Hof 9 M. Korn, der Hof zu Sacenheim, ber auch hrn. Gerhards gewesen, 6 M. Korn, zu Eustirchen

30 fl. Mannleben. It. aus den Zehnten zu Gondershaufen, Mermuth und Liesenfeld, und von unserm Sof zu Nieder-Gondershausen 50 M. Hafer. It. auf dem Einrich der Hof zu Falfenborn 3 M. Korn, zu Geisig der Zehnte, zu Dessighofen der Zehnte, zu Dalheim der Zehnte, der Hof zu Lyckershausen, der Neibhof. Aus dieser Specification mag man erseben, wie groß bereits im 15. Jahrhundert die Zerftückelung bes Eigenthums geworden. Dem Sohne von Schöneck zu Gute ift auch bes Rurfürsten Jacob L Urfunde vom 15. Jul. 1454 gegeben. "Als die Feste Schöned," heißt es barin, "wie das von Alters vom Reiche gerührt hat, von unserm Stift zu Leben gehet, und unser lieber Rath und Getreuer Johann von Schöneck und etwan Peter sein Bruder, und ihre Voreltern die auch von unserm Stift zu Leben empfangen gehabt, da ift uns vorkommen, wie daß ber benannte Peter von Schoneck selige barnach bei seinem Leben, und auch etliche andere damit umgegangen und Wege gesucht und vorgenommen haben, dadurch Peters Tochter an der Burg Schoned erben und Theil daran haben sollte, das dann unbillig geschehen ift, und nit fein foll, nachdem diefelbe Feste Schoned mit Bugeborung von Alters vom beiligen romischen Reich zu Leben gerürt hat, und mit allen Freiheiten und Rechten, die bas Reich baran hatte, an unsern Stift kommen ift, an welchen bes Reichs als auch unsers Stifts von Trier Lehen keine Töchter erben, als auch bisher an dem Schloß Schöneck nie eine Tochter geerbthat, also han wir angesehen manichfaltige banknehme und getreue Dienste, die der vorg. unser lieber Rath und Getreuer Johann von Schöneck der alte und Kuno sein Sohn uns und unserm Stift zu bickmalen gethan han, täglichs thun, und in kunftigen Zeiten thun sollen, und han also von sonderkichen uns sern Gnaden versprochen und versprechen für uns, unsere Rach= kommen und Stift, ob Sache ware, daß Johann von Schöned, der junge, Poters Sohn, ohne Leibeserben abgehen würde, daß alsdann wir und unsere Nachkommen sollen und wollen Konen von Schöned, Johanns bes alten Sohn und seinen Leibslehenserben ansegen und zu rechtem Mannleben verschreiben und leihen solchen Theil an Schöneck und andern hernachgeschriebenen Leben

und Gütern alsbann unserm Stift ledig und verfallen worden waren, mit Namen bie Burg Schoned mit ihrem Beifange bes Burgfriedens, die Wiesen in der Bryfig gelegen, den Wald Schönscheid, die zwei Hofgerichte Halsenbach und Bidenbach mit Aedern, Wiesen und Wäldern dazu gehörend, ein halb Fuder Weingülte, in unseres Stiftes Relterhaus zu Boppard scheinend, die Wingerte zum Proffen in Bopparder Mark, die Balder gen Sagenport und löff gelegen, die man nennt Molsberger Leben, und ein Saus gelegen zu Wesel in ber Wegegaffen, einen Hof hinter Treiß gelegen, genannt Krunkenhausen, die Bofe zu Rep und Grebeneck mit Zubehor, it. sonft alle Wiesen und Beden bei einer halben Meilen Wege-nabe bei Schoned gelegen, die bann bem obgen. Peter von Schoned feligen zugehört han." Mit ber andern Sälfte der benannten Lebenstude wurde Johann der Alte 1454 und 1457 belehnt, gleichwie Runo, in Gefolge ber Anwartschaft, auf Ableben Johanns von Schoned bes jungen die Belehnung erhielt am 29. Juni 1457, welcher am Freitag nach Pfingsten 1462 die Belehnung über ben von seinem Bater beseffenen Antheil folgte.

"Anno 1469, den 31. Jan. hat Kone von Schöneck Revers gegeben, daß Erzbischof Ruprecht von Coln ihn belehnt hat mit bem halben Theil des Schlosses Buresheim." Am Mittwoch nach Walpurgen 1470 bewilligte er bem Kurfürsten Johann II. die Deffnung, Hausung und Enthalt in seinem Schloß Schoned, "wann ber hochwurdige Fürst und herr mir 400 guten Rheinifchen Gulden zu meinen sunderlichen Nöthen bezahlt hat." Am Sonntag vor Aguesen 1473 verkaufte er, in Gemeinschaft seines Sohnes Johann an Gerlach von Breidbach Schloß und herrschaft Buresbeim. Am 23. April 1478 gab er seinen Billen zu der von den Gemeinern auf Olbrud beliebten Berbefferung ihres Burgfriedens. Im J. 1484 kommt er als Vormund seines Enfels, Georg von Schöneck vor. Noch ift zu erinnern, baß Runo im J. 1462 Ober= und Nieder-Gondershausen mit dem Gericht, sobann die Bogtei zu hatenport von Rurpfalz zu Leben empfangen hai.

M

M

Ð

Kunvs Sohn, der in dem Olbrücker Burgfrieden von 1478 aufgeführte Johann, Gem. N. von Brandenburg zu Clairvaur, ift vor dem Bater gestorben, wie denn am Dreifaltigfeitsonn= tag 1484 über sein durch den Arzt, Meister Hieronymus Wolff porgelegies Testament verhandelt wurde. "Bu dem ersten bes gehr ich Johann Sohn zu Schöned, daß ihr meinen Bater bitten wollet, habe ich ihn mit Worten ober Werken je ergurnt, mir zu verzeihen, und mein Rind beg nicht laffen entgelten, und fich getreulich und vaterlich zu bem Rinde wolle halten. Fort begehr ich, daß Gr. Johann Breidbach, Rudolf Bever, Johann Sohn zu Els und Johann Kelner, der alte Soultheiß zu Boppard, meines Rindes mit meinem Vater Mome per und Treuhalter sein sollen, und auch meinen Bater in obgemeldter Maasen vor ben Born bitten, und bag bie funf meis nes Rindes zwanzig Jahr Momper sein sollen, und das seine handeln und versorgen als getreue Freunde, und daß ich die andern vier meinem Bater zugeben han, geschiet aus guter Meinung nach Geftalt der Sachen, daß es meinem Bater zu schwer und zu viel Arbeit für allein die Dinge über sich zu laben. Auch begehr ich, solcher Entscheid, ber gemacht ift zwischen meinem Bater und mir, daß mein Rind den auch halten soll sonder alle Widerrede. Item begehr ich, mag es sein der Berwandtschaft halber, daß mein Kind und meines Magen Johann Sohn zu Els Töchter eine zusammen verlobt werden, sich hernach zu ber Ehe zu haben, doch vorbehaltlich wann sie zu ihren mundigen Tagen fommen, daß es dann zu der Rinder beiden Willen fieben Hierbei ift gewest Jeronimus Wolff, mein Arzt, und sein Sohn Hans Wolf, heinrich vom hane, des alten Rellners Sohn, Hr. Konrad Pfarrer zu Langen und Schiffer Anthus von Op= penheim, auf den heiligen Pfingstiag 1484.

"Item han ich auch Jeronimus meinen Arzt gebeten, ob ich abgienge, das ich nit hoffe, so soll er mich zu Bopparden führen, da meine Mutter selige und meine Freunde liegen, und meinen Harnisch den Mönchen geben, und sollt ihn über ein Jahr meinem lieben Sohn wieder lösen, und mein Schtld und helm mir lassen machen, und mit jedermann rechnen wem ich

schuldig bin, und wer mir schuldig ift. It. bin ich schuldig unser Lieben Frauen zu Aachen eine Wallfahrt felbft vierte mit vier Pfund Bache, und sollen brei wollen und barfuß gehen von Coln an bis zu Nachen, und zu St. Bolfgang gen Krenznach ein Bein und Jug von 10 Pfund Bachs gemacht foll ich felbft fünft sein, und zu dem heiligen Blute zu Wilsnack (Abth. IIL Bd. 1. S. 264, Rote) zwei Pfund Wachs und ein filbernes Opfer von einem halben Gulben sollte ich selbander fein, und den Dreien beiligen Königen zu Coln brei Pfund Bache, und eine singende Messe und ein Opfer losen mit einer Mark. It. ihr sollt ber Dienstjungfer geben 20 Gulben zu ihrem Lohn und Benseln ein Pferd und 12 Gulden, und ben zweien Schwarzen eins, und bem Marftaller sollt ihr auch ausrichten nach dem allerbesten. It. ihr follt bem Scherer zu Boppard, ber über mich gegangen ift, geben zwei Gulden." Auf Bernehmung dieser Artikel wurde ab Seiten ber Treuhalter beschloffen: "Nachdem Johann von Schoned bie Gebrüder Johann und Peter Sohne zu Elt auf Schoneck enthalten hat wider die Grafen von Sponheim, nach Befagung und Inhalt der Enthaltsbriefe, so die bestimmen auf ihn und seine Erben, auch der Enthalt die Fehde aus währen soll, ift geredet, daß erft die Fehde ein Ende hat und gesont wird, daß die Gebrüder von Elg sich darnach des Schloßes Schöneck nit mehr fruden sollen, und es wieder kommen taffen zu handen Konen und der Treuhalter in der Kinder Statt:"

"Im Jahr unsers herren 1496 auf Sonntag nach St. Mesbards Tag zu Ehrenbreitstein in der neuen großen Stuben zu zwölf Uhren Nachmittag" hat Kurfürst Johann II. in Person Georgen von Schöneck herrn zu Oldrück mittels zweier Lehensbriese mit dem Schlosse Schöneck belehnt. Es ist aber Georg von Schöneck, seines Geschlechtes letzter Mann, um Fastnacht 1508 mit Tod abgegangen, aus der Ehe mit Wilhelma von Lüberath das einzige Töchterlein Margaretha hinterkassend. Der Lehenhof hielt sich berechtigt, das vermannte Lehen einzuziehen, die Wittwe, als Vormünderin, widersprach, und kam es unter des herzogs Wilhelm von Jülich Vermittlung zum Vergleich, Samstag nach Ptarienempfängniß 1508. Laut dessen soll die

Wittwe von dem Schloß Schöned, und von dem dazu gehörigen Lebengut und Eigenthum scheiben, doch bag ihr ber Behnte gu Gondershausen, das Dorf Hungenroth und der Wald Franscheid, der hof zu Boppard, die Bogtei zu hagenport und ber hof zu Lüt verbleiben, es laffe fich benn nachweisen, daß Diefer Sof in das Galgenscheiber Gericht gehöre, in welchem Falle derfelbe bem Schicksal von Schöneck folgen soll. "Dagegen soll sein fürftliche Gnade ber Wittwe zu Sanden stellen in einem Erbfauf, auf Wiederfauf, Schloß und Herrlichkeit Kempenich für 8000 rheinische Goldgulden," und soll die Wiederlose bei der Wittwe und ihrer Kinder Lebzeiten nicht erfolgen. Margaretha von Schöned überließ Rempenich an Anton von Ely, gleichwie fie, bamals an Johann von Naffan zu Spurkenburg verheurathet, ihr Antheil des Schöneder Hauses auf Olbrud samt allem Zubebor an Graf Johann von Wied verkaufte, Dienstag nach Oculi 1525 m. T. Sie ftarb im J. 1572. Derer von Schöned Wappen, eine rothe Binde im goldenen Felde, hat fich samt ihren Allodien, dem hofe namentlich zu Boppard, auf die von Stein vererbt. Unter Trierischer Herrschaft ift die Burg Schöned allmälig verfallen, endlich burch Brand ganglich verberbt worden, ohne barum aus den elenden Karten des 17. und 18. Jahrhunderts zu verschwinden. Im Bertrauen auf deren Autorität hat im Laufe des Revolutionsfrieges ein französischer Ordonnateur der Ruine eine schwere Lieferung von Schuhen abgefordert, es sind auch zu verschiedenen Malen bedeutende Truppenmaffen dahin zu Cantonirungsquartieren inftradirt worden. Am 7. Thermidor Jahr XII. wurde die Burg, »vieux château ruiné, « mit 5 Morgen Land meiftbietend um 1450 Franken verkauft, fie mußte jedoch, nachdem ber Ansteigerer reufäufig geworden, nochmalen dem Berkauf ausgeset werden, und es erstand sie am 10. Prairial J. XIII. um 705 Franken Gr. Philipp Wilh. Jos. Burret, weiland Scheffen zu Coblenz. Er hat ihr ein mobernes Wohnhaus angeflebt, und in den bescheidenen Räumen sogar eine Bauscapelle angebracht. Diese wurde, wenn ich nicht irre, durch den seligen Beibbischof Milg consecrirt. Bon ben Erben Burret fam 'bas But durch Rauf an frn. Reuter, der viel baute, behufs ber

Anlage einer Molkenkuranskalt. Sie glückte nicht, umb hat in ber neuesten Zeit der Besitzer das südliche Wohnhaus samt  $18^{1}/_{2}$  Morsen Länderei, um 2000 Thlr. an die Regierung überlassen, als welche darin einen Förster unterzubringen beabsichtigt. Die drei andern, von jenem Gebäude gänzlich getrennten, 20 Zimmer und 2 Säle enthaltenden Wohnhäuser, samt 2 Deconomiegebäuden und  $40^{1}/_{2}$  Morgen Gärten, Ader, Wiese und Wald, bietet der Eigenthümer zu dem Preise von 4000 Thlr. aus. Im April 1846 wurden bei Aufräumung des Schuttes von einem am Eingange der Ruine gelegenen Gebäude, wahrscheinlich des Pförtners Wohnung, 15 Fuß tief unter der Brandstätte, alte Wassen und Geräthschaften in bedeutender Quantität, darunter eine Mauerbüche, mehre Brustharnische, Wachssockleuchter, Wesser, Gabeln, ein Thürschloß von künstlicher Arbeit, eine große steinerne Lugel, Bruchstücke eines Osens und dgl. ausgegraben.

Den Ehrbach abwärts, auf dem linken Ufer, der Burg Schoned gegenüber, eine halbe Stunde bavon entlegen, ift noch einiges Mauerwerk sichtbar von der kleinen Feste Rauschenberg, welche Aurfürst Balduin in ber Fehde mit den Gemeinern der Burgen Schöned, Ehrenberg, Walded und Elg erbaute, ungezweifelt in ber Absicht, die gegenseitige Berbindung ber drei erften zu ftoren. Bon diesem Bau heißt es in den Gestis Trevirorum, cap. 157: »Alio sequenti anno Domini 1332 durante guerra contra dicta quatuor castra, castrum Rusenberch a fundamentis aedificavit, de quo potentiae suae malleo, erecta contrivit cornua superborum.« Die Fasti Limburgenses schreiben: "Darnach schlug er (Erzbischof Balduin) auff Baldenau auff bem Hundsrud, sodann Balbeneck und Bakbenruffe. Die nannte er allesammt nach seinem Rahmen." In bem hierauf erfolgten Friedensschlusse vom 10. Januar 1335 wird bestimmt: "Unser vorgenannter Berre, sein Nachkommen und sein Stifft zu Trier, sollen auch und mögen ihre neue Burg auf bem Ruffemberge und vor Els bauen und besseren, nach allem ihrem Willen; und ob wir, oder keiner von den unseren, keinerhand Recht oder Ansprache darzu hatten, daruff verziehen wir luterlich an diesem gegenwärtigen Brief. Wir globen auch in guten Treuen, daß wir und unser jeglicher

getrenlich sollen bitten und werben mit Munde und mit unserem offenen besiegelten Briefe an alle Herren, die sich Rechtes vermessen an den Berge, uff den die vorgenannt neuen Burge Rusemberg und Ruwen Els sind gelegen, daß diese Ding mit ihrem Willen sind, und daß sie unserem vorgenannten Herren, seinen Nachsommen und Stiffte darumb nimmer zugesprechen."

Wie Erzbischof Balduin nach hergestelltem Frieden die von Els mit ber Burg Trug-Els begnadigte, so that er in Ansehung von Rauschenberg; am 8. Januar 1339 werden Konrad von Esch, Ritter, und bessen Neffen, die Wäpelinge Johann und Ronrad von Schöned, Ronrads des Rothen von Schöned Sohne, ju Erbburggrafen der Feste Russemberg bestellt, nachdem sie dafür tausend Goldschilde im Deutschen Sause zu Coblenz deponirt hatten. Am 7. Mai 1379 gibt Konrad von Schöned ber altefte, genannt der Rothe, die Burg Russemberg, das Erbburggrafenamt und andere Lehen an das Erzstift zurück. Am 3. Juni 1379 rati= ficirt berfelbe Ronrad von Schoned ber Alte, genannt ber Rothe, alle von Erzbischof Kuno über Feste und Burggrafschaft Ruyffenberg ihm gegebene Briefe. Am 21. Julius 1382 verzichten Johann Wolf von Sponheim der Junge und seine Hausfrau Abelheid, Konrads von Schöned Tochter, allem Anspruch an bas Erzstift Trier von wegen Rauschenberg. Am 23. Juni 1401 reversitt sich Heinrich von Eich zu Olbrück über Ruygberg und den Hof Faulenborn, als die ihm Erzbischof Werner auf Lebenszeit verliehen hat. Am 27. Dec. 1412 stellt Beinrich von Eich ju Olbrud bem Erzbischof Werner einen Lebenrevers aus, spredend auf Rauschenberg und Faulenborn. Am 25. Jul. 1424 übergibt Johann Boos von Walbeck seine eigenen Leute auf Rauschenberg an Erzbischof Otto.

Im J. 1435 wurde die Burg gleichwie Schöneck von ihren Gemeinern um 60 fl. Manngeld aus dem Bacharacher Zoll, zu der Kurpfalz offenem Hause gemacht, so daß diese sich darin wider männiglich behelfen mag, allein einen römischen Kaiser oder König ausgenommen, weilen die Burg von dem Reich zu Lehen rühret. Um 11. Aug. 1442 gelobt Johann Boos von Waldeck der Alte sein, dem Grasen Philipp von Kapenellenbogen "um Gold und Silber,

namlich um einen Rheinischen Gulben und einen Beifpfennig," verpfändetes Antheil Raufchenberg einzulofen, fobald ber Ergbischof das wünschen sollte, bei Strafe des Einlagers zu Coblenz. 3m 3. 1443 befennt Johann Boos von Balbed, Johanns Cobu, von Erzbischof Jacob zu Burg- und Manuleben, wie fein Bater, ju tragen: "ein drytteile an der Burge und Beften jum Rufemberge und dem Soiffe ju Fulenborn, item alle die Leben, die etwan herre Conrait genannt ber Robe van Schoned Ritter van dem Stifft van Trier zu Lehenne gehaibt hait." Am Mittwoch nach Ulriei 1446 befennt Gobart Sohn ju Drachenfels herr zu Olbrud und Bogt zu Baldorf, Ritter, für fich und seine Leibeslehenserben belehnt zu sein von Erzbischof Jacob mit einem dritten Theil der Burg zu Ruschenberge mit ihrem Begriff, und einem Theil an ber Bogteien gu Beulich, "in maissen herr Otto Ergbischoff zu Trier Peter von Epch mynen Swiegerhern seligen damit belebent hait gehabt," und hat derselbe im 3. 1457, am Mittwoch nach Quasimodo, einen abnlichen Lehenrevers ausgestellt. Am 9. Jul. 1489 einigen fich Erzbischof Johann II. und Johann Boos von Batbeck der Alte wegen der zu Rauschenberg gehörigen Trierischen Lebenschaften, daß die Leute ihre Zinse zc. nach Walbeck entrichten mögen, bis dahin Rauschenberg wieder aufgebaut ift. Unter den Besigungen der Trierischen Rirche, wie solche Raifer Maximilian in dem Bestätigungsbriefe vom 1. Junius 1495 aufgählt, wird neben Schoeneck supra Hundsruck genannt Rusenberg, Am 10. Nov. 1514 stellt Philipps Boos von Walbed Erzbischof Richarden einen Lehenrepers aus über ein Drittel an der Feste Rauschenberg und bem hof Faulenborn, über 11/2 Fuber Weingulte aus Löf, den Hof Rerpenstal, die Schöneder Guter und 6 Mark Geld aus dem Bopparder Boll, zu Burgleben auf Sternberg.



## Uebersicht des Inhalts.

| Seite.                             | Seite Seite                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sternberg und Liebenftein, bie     | Rochert 34                              |
| Burgen 1                           | Bundenformen, Tortenpfannen,            |
| Die angebliche Bolkssage von ben   | Waffeleisen, Kaffeemühlen ver-          |
| feindlichen Brübern 2—4            | fehmt                                   |
| Der Zabricant dieser Sage . 4-5    | Patersberg 86—88                        |
| Richter Tippel und Schreiber bie-  | Sage pon der Erbauung der               |
| ses als Dramaturgen 4              | Rirche                                  |
| Die Duellen der Sage, Peter-       | Stein mit bem Einbruck von              |
| männchen, Männerkhwur und          | Satans Klauen 37                        |
| Weibertreue 5—7                    | Wallfahrtekirche zum h. Pankraz 87      |
| Richtsnutigkeit ber Italienerinen, | Der Tempel der Ueppigkeit zu            |
| aus der Bevölkerung des Zucht-     | Cifterz                                 |
| hauses zu Innsbruck nachge-        | Patersberger Wein 86                    |
| wiesen 6                           | Der Hasenbach                           |
| Bafontaines Methobe, seine Ro-     | Der Sturm auf bie Mühle 39—43           |
| mane zu beendigen                  | Burg Reichenberg 43—46                  |
| Die Sage von Bornhofen in Ein-     | St. Goarshausen, Reubrückhausen         |
| fachheit gleich berjenigen, so     | 46—47                                   |
| von ähnlichen Bocalitäten er-      | Reu-Ragenellenbogen, die Kas 47—48      |
|                                    | Die Belagerungen von 1628 unb           |
| Die Sage von den Brüdern von       | 1647 48<br>Auf Rapoleons Gebot wird die |
| Reichenberg                        | Burg gebrochen 48—49                    |
| Die Grafen von Kriechingen 9-10    | Die Grafen von Kagenellenbogen          |
| Die Sage von Bornhofen . 10—11     | 49-69                                   |
| Die Ritter von Sternberg . 11—18   | Bermuthungen um ihren Ursprung 40       |
| Die Schenken und Beyer von         | Beinrich von Ragenellenbogen . 49       |
| Sternberg 18                       | Die Linien Alt- und Reu-Ragen-          |
| Der Burg Sternberg fernere         | ellenbogen                              |
| Schicksale 18-15                   | ellenbogen                              |
| Der Liebenstein 15-17              | Graf Dieter IV. und fein Bob zu         |
| Die Beyer und Schenken von         | Bafel im Aurnier 51-52                  |
| Liebenftein 15-17                  | Graf Wilhelm L 52                       |
| Riebers und Ober-Reffert . 18-19   | Seine Zwiftigfeiten mit ber Mutter      |
| Ehrenthal                          | 52-58                                   |
| Sachsenhausen und das Bergwerk 20  | Lesbet burch ben Zollkrieg 53           |
| Bellmich                           | Macht Darmstabt zur Stadt . 54          |
| <b>Thurnberg 21</b> . 82—85        | Die von ihm entworfene Erbordnung 55    |
| Erzbischof Beemund II. von Saar-   | Wilhelm II. Bürger zu Coblenz 55        |
| brücken 94. 26—62                  | Erwirbt halb Robenstein 56              |
| Das Geschlecht ber von Ettenborf   | Eberhard VI. ftreitet bei Bas-          |
| und zur Saarbrücken 24—26          | weller, auch in ber Mainzischen         |
| Kuno und Werner, die beiden Kur-   | Stiftefehbe 56-57                       |
| fürsten, sterben auf Thurnberg 82  | Erbaut Burg-Schwalbach 68               |
| Der Streit um bas Eigenthum        | Pinterläßt bie einzige Tochter          |
| bes Thurnbergs 88—85               | Anna, burch beren <b>B</b> ermählung    |

| Scite.                                                                   | Scit.                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| mit Johann III. von Neu-                                                 | Fran, ellenfells an ein Bojen-                                     |
| Ragenellenbogen bie Grafichaft                                           | riges Mutterchen gerichtet . 83                                    |
| wieder vereinigt wied 58                                                 | Der Pafter ju Roppard und feine                                    |
| Cherhard L der Ahnherr der Linie                                         | Angehörigen 86                                                     |
| Reu-Ragenellenbogen 58                                                   | Die Galmenfischer bei St. Goar 86-87                               |
| Erwiebt homburg und Steinheim 58                                         | Lettere Radscichten von bem Gal-                                   |
| Bieb bei Gelheim gefangen, boch                                          | menfang                                                            |
| von dem Sieger, A. Albrecht,                                             | Borgige bes St. Goerer Galmens 88                                  |
| gnavig behandelt 50                                                      | Die verschiebenen Gattungen bes                                    |
| Dieter VI. der Birbe 59                                                  | Geimengeschlechtes . 89-80                                         |
| Bekreitet als Statthalter zu En-                                         | Unterschied zwischen Seimen und                                    |
| remburg den Grafen von St.                                               | Eaché                                                              |
| Paul 59—60                                                               | Die turley 90—95                                                   |
| Gein Sohn, Graf Johann III. 60—62                                        | Das Echo an der Billa Gimo-                                        |
| Blutiges Zurnier zu Darmstadt 61—62<br>Der Zurnierbücher Erdichtungen 62 | netta bei Mailand 92—95<br>Die Schreibersche Sage von der          |
| Graf Philipp der Xeltere 62–66                                           | Jungfran auf ber Lucien 95—97                                      |
| Seine misvergnügte Che mit der                                           | Clemens Brentano, ber Erfinder                                     |
| Grafin von Wärtemberg 62—68                                              | ber Eurlepfage, und seine Bal-                                     |
| Die zweite Che mit ber Gräfin                                            | labe von der Lore Lap . 98—99                                      |
| von Rassau-Dillenburg. 63—64                                             | Der Roftein und seine Burg 99-100                                  |
| Die Bergiftung 64-65                                                     | Derscheid 190                                                      |
| Philipps Reichthum und Erwer-                                            | Der Befeler Eigenthum in Cou-                                      |
| bungen 65-66                                                             | ber Martung 104                                                    |
| Stirbt, lester Graf von Ragen-                                           | Sanb                                                               |
| ellenbogen 66                                                            | Teltere Geschichte 102-103                                         |
| ellenbogen                                                               | Caub                                                               |
| Jüngere, wird zu Brügge er-                                              | morbung                                                            |
| stochen 66                                                               | Mancherlei triegerische Creignisse                                 |
| Dieses einzige Tochter Ottilia,                                          | in der Pfalz 103—107                                               |
| zuerst dem Pfalzgrasen Philipp                                           | Caub im Jahre 1632 burch den.                                      |
| bestimmt, bann bem Mark-                                                 | Rheingrafen erobert 107                                            |
| grafen Christoph von Baben                                               | Der Preuffen Rheinübergang bei                                     |
| vermählt, wird mit Geld ab-                                              | Caub 1793 und seine Folgen 108—112                                 |
| gefunden 66—68                                                           | Blüchers Rheinübergang . 112—118                                   |
| Philipps des Aeltern Tochter Anna,                                       | Der Douanenlieutenant Barocquier                                   |
| des Landgrafen Heinrich IV.                                              | 118-119                                                            |
| von Dessen Gemahlin, bringt                                              | Die Pfarrtirche zu Caub 120                                        |
| die Grafschaft an Hessen 68—69                                           | St. Ricolaus, der Kinder Freund,                                   |
| Das Schweizerthal 69                                                     | und seine Legende 120—184                                          |
| Die Felsenstraße im Rhein, von                                           | Sein Heiligthum zu Bari 134—135                                    |
| ber Pasenbach bis zum Binger-                                            | Die Ballfahrtskirche S. Nicolas-                                   |
| loch reichend                                                            | de-Port in Lothringen . 135—188<br>Zoinvilles Rachricht von dieser |
| liche Berbinbung mit bem                                                 | Wallfahrt und von der Köni-                                        |
| Bingerloch                                                               | gin, die ihren lebenben Gemahl                                     |
| Der Strudel in der Donau und                                             | als einen Beiligen verehrt 185—186                                 |
| ber Reusiedler See 75-76                                                 | Das Wunder, burch den h. Ri-                                       |
| Der Debenburger Binbergeselle                                            | colaus an dem Grafen von                                           |
| und sein Felleisen 76-83                                                 | Riringen gewirkt 187—138                                           |
| Die hollanbische Jungfrau in der                                         | Der Rheinzoll zu Caub 189                                          |
| Subsee 82-86                                                             | Die Bollerhebung in ber beutschen                                  |
| Die Literatur erbichteter Reisen;                                        | Beit, nach Anleitung bes Cob-                                      |
| bie Infel Felsenburg bis auf                                             | lenzer Bornstruges 189                                             |
|                                                                          | Dietrich von Caub, ber Bischof                                     |
| Robinson 82  <br>Der rheinische Ausbruck, Junge                          | von Samland 140—150                                                |

| Seite.                                         | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Burg Gutenfels 150—168                     | Des v. Lang Regel in Bezug auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suda von Kalkenstein, die angeb-               | bas Alter ber Geschlechter 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| liche Gemahlin Richards von                    | Reinhard von Sickingen, Fürst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cornwall, soll ber Burg ihren                  | bischof zu Worms 180—181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ramen gegeben haben 150                        | Reinhard von Sickingen, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Richards britte Gemahlin, Bea-                 | schwarze Ritter 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| trix, die Tochter Theoderichs                  | Schweikard von Sickingen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| de Falkemorite, wird eine Bal-                 | seine Hinrichtung auf Koppen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| kenburg gewesen sein . 150—151                 | stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Perzog Georg der Reiche von                    | Seine Hausfrau, Margaretha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bayern = Landshut und seine<br>Bermählung      | Puller 183. 188 Die Puller von Hohenburg 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ist des Willens, seine Lande der               | Richard Puller, fein Laster und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| an ben Pfalzgrafen Ruprecht                    | unglactiches Ende 183—188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| verheuratheten Tochter Glifa-                  | Franz von Sickingen 188—223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| beth zuzuwenden 153—154                        | Seine Berbindungen mit bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Streit um feine Erbichaft 154-156              | Schwarzkunftler Zauft 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reichsacht, über Ruprecht und                  | Seine Hausfrau, Bedwig von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elisabeth, auch aber ben Rur-                  | Flereheim 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fürsten Philipp von der Pfalz                  | Seine Verwendung für Balthasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| verhängt 156                                   | Stör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Fehde 156—165                              | Streithandel mit der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Böhmen Rieberlage 157                      | Worms 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Belagerung von Kufftein 158—162                | Fehde und Belagerung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pans Pienzenauer 158—162                       | Worms 191—193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Das Geschlecht der Pienzenauer                 | Die Acht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 158—161                                        | Berbindungen mit Robert von der<br>Mark, le jeune Adventureux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der Frau Anna Pienzenauer                      | 193—198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Testament                                      | Des von der Mark Urtheil über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bessen Feldzug, poetisch be-                   | ben von Sidingen 194-195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| schrieben 162—165                              | Sidingen zu Innsbruck bem Rais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Belagerung von Caub und Gu-                    | ser vorgestellt, Zurücknahme der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tenfels 164-165                                | Acht, Gune mit Worms 198—200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Berföhnung, große Berlufte                 | Behbe mit Beffen und Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| für Bayern und Pfalz 165—166                   | 200-202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Zerftörung ber Burg 167                    | Franzens Antheil bei der Erobes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pfalzgrafenstein, die Pfalz im                 | rung bes Würtembergischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rhein 168—172                                  | Eandes 202—204<br>Er entsagt seinen Verbindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Sage von der Pfalzgräfinen                 | mit dem französischen Hofe 204—206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2830chenbett 168—171                           | Aritt in kaiserliche Bestallung . 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Papst Johanns XXII. Klage um                   | Rimmt Antheil bei ber über bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bie Pfalz                                      | Haus von der Mark verhängs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Allmäliger Verfall der Burg . 172              | ten Züchtigung 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Das Sauerthal 178<br>Walbeck, die Burg 178—175 | Belagerung von Mezières 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Geschlecht derer von Walbeck,              | Wessen Macquereau den Ritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| die Marschalk, Rost, Stumpf                    | beschulbigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| von Walbeck 175—177                            | Berechnung mit dem Kaiser, Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sauerthal, bas Dörfchen 177                    | baille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Sauerburg 177—179                          | Franz wird für die Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ihre verschiebenen Besiter, bie                | gewonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aronberg, Brömser, Metternich                  | Gbernburg, Herberge ber Ges<br>rechtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 178—179                                        | Rittertag zu Landau 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die von Sickingen 179—288                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | Control of the contro |

| Edite.                                              | Ette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lex Muber Baguthgung 229-225                        | Det 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sant 101 Culinger 225—22;                           | Savest ser 50 Jahren . 200-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frank von Sielingen erhaussten                      | Marconberg, bai Kafter . 200-602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vie Coursburg                                       | If eine ficientime Stiffung 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gest Roel Beton Johann Da-                          | Ere Meiteriner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| man, Gelanguer auf der Cause                        | Enfatreung der Arferen 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| burg                                                | Meinenfolge der Arbeiffinen 294 - 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beit Franz, ber lette Mann fei-                     | Les Lotes wer Butte 294—296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mer Kinie, Kirkt auf som Covers                     | Die beiben bes 30felbeigen Krings 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| treat bet                                           | Des Austriches Jeun; Garen Befach 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Con nathelicher Cohn 218                            | Bas ein aufzunchmendes Frans-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die kinie in Chrindung . 233—236                    | Lein mitgafreimpen hat . 305—806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Johann Kenott von Sidingen                          | Eer Axies von 1736 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| amerba 231-295                                      | Die Jahrensten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berluferung ber Cbernburg . 236                     | Ber geofe Bund van 3. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die noch blühende Linie in haben-                   | 305-811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| burg                                                | Der Bieberneften 312-313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| heppenheft, Burg und Gefdiecht                      | Rezisheituben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 235-240                                             | Batil und Benediction ber Lebtiffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Atheinberg, Die Burg 240-243                        | von Esbenthel 317-321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Truchleffen von Aheinberg                       | Dei Austricken Gemens Men-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 243-244                                             | cellani Befoh 925—327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rammertein eber Rammerberg,                         | Der Prior Konrab von hamm 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bie Burg 244-245                                    | huldigung ju bolgfeld 326—229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Das Minibad bei Beppard 245—248                     | Des von Epangenberg Berbienke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Des Rönigshaus 249-250                              | um bas Kloker 330—333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Bener von Bopparb . 250-276                     | herbinadricken 333—335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dietrich Bener von Boppard,                         | Das Rister als Rationalgut ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bischof zu Worms und Meg                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bishof ju Borms und Mcg<br>252—259                  | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg<br>252—259<br>Die Zänzerei | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg<br>252—259<br>Die Tängerei | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg<br>252—259<br>Die Angerei  | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg<br>252—259<br>Die Tängerei | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg<br>252—259<br>Die Angerei  | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg<br>252—259<br>Die Zänzerei | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg<br>252—259<br>Die Zänzerei | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg<br>252—259<br>Die Zänzerei | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg<br>252—259<br>Die Zänzerei | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg 252—259 Die Zänzerei       | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg 252—259 Die Zänzerei       | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg 252—259 Die Zänzerei       | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof ju Worms und Meg 252—259 Die Zänzerei       | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg 252—259 Die Zänzerei       | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Meg 252—259 Die Tänzerei       | Beschreibung der Kirche 366—342 Mounmente 337—339 Gine stattliche Hochzeit 330 Berordnung wegen des Auswandes dei solchen Hochzeiten 349 Der Kirchhof 342—345 Die sputhaste Ronne 342—345 Der Geist von Gehosen 345—364 Das Brandopser und der Altar 365 Die Freiherren von Pernstein 365—375 Die sputhaste Zose 366—367 Der Burggeist auf Pernstein 367—368 Echat im Kloster Opatowit 368—371 Polyrena v. Pernstein, verehelichte von Lobkowit, in dem Prager Aufruhr 1618 373                                                                                                                                                                                                     |
| Bischof ju Worms und Meh 252—259 Die Tängerei       | Beschreibung der Kirche 306—342 Monumente 337—339 Eine kattliche hochzeit 330 Berordnung wegen des Aufwandes dei solchen hochzeiten 342 Der Kirchhof 342 Die sputhaste Ronne 342—345 Der Geist von Gehosen 345—364 Das Brandopser und der Altar 365 Die Freiherren von Pernstein 365—375 Die sputhaste Zose 366—367 Der Burggeist auf Pernstein 367—368 Echah im Kloster Opatowih 368—371 Polyrena v. Pernstein, verehelichte von Lobtowih, in dem Prager Aufruhr 1618 373                                                                                                                                                                                                          |
| Bischof zu Worms und Mehren 252—259 Die Tängerei    | Reigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Adnzerei                                        | Beschreibung der Kirche 365—342 Roummente 337—339 Eine Kattliche Hochzeit 330 Berordnung wegen des Aufwandes dei solchen Hochzeiten 369 Der Kirchhof 342—345 Die sputhaste Ronne 342—345 Der Geist von Gehosen 345—364 Das Brandopser und der Altar 365 Die Freiherren von Pernstein 365—375 Die sputhaste 3ose 366—367 Der Burggeist auf Pernstein 367—368 Echah im Kloster Opatowih 368—371 Polyrena v. Pernstein, verehelichte von Lodtowih, in dem Prager Aufruhr 1618 373 Marienderg als Fabris 875—376 Die Erziehungsanstalt 376—381 Sophie Doll, als deren Leiterin 381—382                                                                                                  |
| Bischof zu Worms und Mes  252—259 Die Zänzerei      | Keigert  Befchreibung der Kirche  363–342  Ronumente  Cine Kattliche Hochzeit  Berordnung wegen des Aufwandes  bei solchen Hochzeiten  Der Kirchhof  Die sputhafte Konne  342–345  Der Geift von Gehosen  345–364  Das Brandopfer und der Altar  Die Freiherren von Pernstein 365–375  Die sputhafte Zose  Schah im Kloster Opatowiz 368–371  Polyrena v. Pernstein, verehelichte  von Lodtowiz, in dem Prager  Aufruhr 1618  373  Rarienberg als Fabrik  376–381  Sophie Doll, als derenkeiterin 381–382  Karl Doll, der Dichter  388                                                                                                                                              |
| Bischof zu Worms und Mehr 252—259 Die Zänzerei      | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bischof zu Worms und Mehr 252—259 Die Tänzerei      | Keigert Beschreibung der Küche 386—342 Monumente 337—239 Eine kattliche hochzeit 339 Berordnung wegen des Aufwandes dei solchen hochzeiten 389 Der Kirchhof 342—345 Der Geift von Gehosen 342—345 Der Geift von Gehosen 345—364 Das Brandopser und der Altar 365 Die Freiherren von Pernstein 365—375 Die sputhaste 30se 366—367 Der Burggeist auf Pernstein 367—368 Echah im Kloster Opatowih 368—371 Polyrena v. Pernstein, verehelichte von Lodtowih, in dem Prager Aufruhr 1618 373 Marienderg als Fabrit 875—376 Die Erziehungsanstalt 376—381 Sophie Doll, als deren Leiterin 381—382 Karl Doll, der Dichter 388 P. Martin Cloot 382—383 Das Institut in anderer Hand 384     |
| Bischof zu Worms und Meh  252—259 Die Adnzerei      | Beschreibung der Kirche 386—342 Monumente 337—339 Eine Kattliche hochzeit 339 Berordnung wegen des Aufwandes dei solchen hochzeiten 342—345 Der Kirchhof 342—345 Der Geiff von Gehosen 345—364 Das Brandopser und der Altar 365 Die Freiherren von Pernstein 365—375 Die sputhaste 30se 366—367 Der Burggeist auf Pernstein 367—368 Echah im Aloster Opatowih 368—371 Polyrena v. Pernstein, verehelichte von Lobkowih, in dem Prager Aufruhr 1618 373 Marienderg als Fabrik 375—376 Die Erziehungsanstalt 376—381 Sophie Doll, als deren Leiterin 381—382 Karl Doll, der Dichter 382 Karl Doll, der Dichter 383 Das Institut in anderer hand 384 Es wird in eine Wasserheilanstalt |
| Die Tänzerei                                        | Beschreibung der Kirche 386—342 Monumente 337—339 Eine Kattliche hochzeit 339 Berordnung wegen des Aufwandes dei solchen hochzeiten 342—345 Der Kirchhof 342—345 Der Geiff von Gehosen 345—364 Das Brandopser und der Altar 365 Die Freiherren von Pernstein 365—375 Die sputhaste 30se 366—367 Der Burggeist auf Pernstein 367—368 Echah im Aloster Opatowih 368—371 Polyrena v. Pernstein, verehelichte von Lobkowih, in dem Prager Aufruhr 1618 373 Marienderg als Fabrik 375—376 Die Erziehungsanstalt 376—381 Sophie Doll, als deren Leiterin 381—382 Karl Doll, der Dichter 382 Karl Doll, der Dichter 383 Das Institut in anderer hand 384 Es wird in eine Wasserheilanstalt |
| Die Tängerei                                        | Keigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Adnzerei                                        | Beschreibung der Kirche 386—342 Monumente 337—339 Eine Kattliche hochzeit 339 Berordnung wegen des Aufwandes dei solchen hochzeiten 342—345 Der Kirchhof 342—345 Der Geiff von Gehosen 345—364 Das Brandopser und der Altar 365 Die Freiherren von Pernstein 365—375 Die sputhaste 30se 366—367 Der Burggeist auf Pernstein 367—368 Echah im Aloster Opatowih 368—371 Polyrena v. Pernstein, verehelichte von Lobkowih, in dem Prager Aufruhr 1618 373 Marienderg als Fabrik 375—376 Die Erziehungsanstalt 376—381 Sophie Doll, als deren Leiterin 381—382 Karl Doll, der Dichter 382 Karl Doll, der Dichter 383 Das Institut in anderer hand 384 Es wird in eine Wasserheilanstalt |

| Seite.                                                        | Seite.                                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Der Bala                                                      | Die Seeundairschule, das Pro-                        |
| Die St. Walpurgiscapelle 889                                  | gymnafium 519—521                                    |
| Das Kloster St. Martin . 391—451                              | Die Kirche 522-537                                   |
| Des Klosters Chronika . 891—446                               | Die Glassenster 523                                  |
| Des Klosters Leiben im Revolu-                                | Die Wandmalereien 594—528                            |
| tionstrieg 448                                                | Die Monumente 530—537                                |
| Es wird verkauft, dient als                                   | Das Hospital 537—546                                 |
| Wirthshaus 447—449                                            | Der Erbacher Ahurm, die Erbach                       |
| Die Stärkefabrik 449                                          | KARKA7                                               |
| Das Kloster als des von Siebold                               | Der Coblenzer Thurm 547                              |
| Besiethum                                                     | Der Kranen 548                                       |
| Sput                                                          | Berschönerungen 548—549                              |
| Das Haus Schwalbach, die von                                  | Der Entomolog Michael Bach 549                       |
| Schwalbuch 452—458                                            | Die Ritter von Oversburg 549-550                     |
| Das Franziscanerkloster . 458—458                             | Die Kolb von Boppard 550                             |
| Der h. Bernarbin von Siena 454—455                            | Die Unter den Juben, die Pele 551                    |
| Das Tempelhaus 459                                            | Andere Ritter- und Scheffen-                         |
| Der Rosenkranz 459-460                                        | geschlechter                                         |
| Das Knoobtische Haus . 460—461                                | Statistik und vormalige Verfassung                   |
| Der gräflich Bookiche hof 461—462                             | 552-556                                              |
| Deren von der Eden Paus 462—463                               | Der Bopparber Wald 556—568                           |
| Die Mittelstadt, das römische                                 | Raiser Otto und sein Geist 561—568                   |
| Castell                                                       | Urgeschichte von Boppard 563—564                     |
| Durchbruch ber Oberstraße 461—465                             | Boppard, ein königliches Kom-                        |
| Das Rathhaus, ber Pranger 466—468<br>Die Scharwächter 468—469 | wergut                                               |
| Die Pfarrkirche 470—488                                       | und seine Wunder 565                                 |
| Das Halbstift 473—474                                         | Boppard wird bem Erzbischof Bal-                     |
| Die Kirchenbucher 474—478                                     | buin zu Pfand gegeben 569-572                        |
| Reihenfolge der Pfarrer . 478—480                             | Er belagert bie Stadt 572-573                        |
| Die Reichthumer ber Sacriftei 481                             | Abermalige Unruhen 573-576                           |
| Peinrich Trautes, ber alte Ariegs-                            | Des Kurfürsten Johann II. 3rs                        |
| mann 482                                                      | rungen mit ber Stabt . 576—582                       |
| Restauration ber Kirche 488—485                               | Der Bopparder Manisest 582—584                       |
| Die Sage von ber Riesenkröte . 487                            | Des Kurfürsten Kriegsmanifest                        |
| Sput in der Kirche 488                                        | 585-594                                              |
| Der Kirchhof 489—490                                          | Die Belagerung 594-603                               |
| Der Rebenstock 490—493                                        | Die Rachtung 603—605<br>Die Uebergabe 605—606        |
| Die Märkter Kirmeß, ber Orgel-                                | Die Uebergabe 605—606                                |
| born 498—496                                                  | Die Hulbigung 607—611                                |
| Der Zehnthof, die Post 496                                    | Der Kostenpunkt 611—619. 626—629                     |
| Die manastische Ginke 409—509                                 | Veranlassung zu des Kurfürsten                       |
| Die Jubengasse                                                | Unwillen 619—622<br>Beränderungen im ftäbtischen Re- |
| Der Elger hof 502-505                                         | giment 623 — 626. 629                                |
| Die von Maltig 504                                            | Der von Els ersteigt die Stadt 680                   |
| Das Gobes Paus, ber Barings-                                  | Das Domcapitel gibt sie in pfais                     |
| montag 505—508                                                | zischen Schutz 630                                   |
| Der Kreuzberg 508-515                                         | Der Stadt innere Angelegenheiten,                    |
| Bruder Michael 508—511                                        | Bauernkrieg 631                                      |
| Die Capelle und der Areuzweg                                  | Dreißigjähriger Krieg 632                            |
| 511-515                                                       | Die Leiben des J. 1735, Elegie 633                   |
| Ihre Restauration 518—515                                     | Die Invasion vom J. 1794 685—638                     |
| Das Karmelitenkloster 515—537                                 |                                                      |
| Die Reliquien 515—516                                         | 689—A15                                              |
| Berühmte Männer 516—517                                       | Bürger Prieur 689—640                                |